# MITTHEILUNGEN

# KAISERL. KÖNIGL. CENTRAL-COMMISSION

### ERFORSCHUNG UND ERHALTUNG DER BAUDENKMALE

KARL FREIHERRY VON CZOERNIG.

REDACTEUR KARL WEISS

VI. BAND

JAHRGANG 1861.

4444

WIEN, 1861.
IN COMMISSION BELTRANDEL UND MAYER

AUST DER K. K. HOE. UND STAATSDRUCKLEEL

### INHALT.

### Nr. I. Jänner.

| Zur Costümgenehlehte den  | Mil | tie | dai | Ite | TB. | ٧ | ob | Je | rk c | ь | F١    | ш   | ke. | -  | Mit |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|------|---|-------|-----|-----|----|-----|
| 19 Holzschnitten.)        |     |     |     |     |     |   |    |    |      |   |       |     |     |    |     |
| Kluster Anbenfurth in Bob | met | ٥.  | ¥   | 00  | Be  | n | be | rd | G    | • | ı e i | b e | r.  | () | lit |

1 Tafel and 21 Holgschnitten.) . . . . . . . . . . Die kunstarehlolegische Ausstellung des Wiener Alterthums-

X

Archhelegische Settlen: Das älteste ehristliche Monument in

### Kärnthen, (Mit & Holzschnitten,) - Die ülteste Handschrift des Benedictiner-Ordens . . . . . . . . . Literarische Besprechnag : Denhmäler der Kunst des Mittelalters

in Unteritalien, von Heinrich Wilhelm Schulz, Nach dem Tode des Verfassers berasserreben von Ferdinand 

### Nr. 2. Februar.

- Der Mander in Ulm. die Frauenkirebe in Reslingen und der Muneter in Bern. Von Ch. Riggenhoob. (Mit 7 Bols-
- Zur Costumgeschichte der Mittelalters, Van Jahob Falke. (Mit 25 Holsschuitten.) (Schluse) . . . . . . . Die kanstnerhäulegische Ansstellung den Wiener Alterthams-
- vergines. Von K. Weiss. (Fortsetzung.) . . . . . .
- Archhologische betts: Die evangelische Kirche von Seihurg in

Literarische Besprechangen : Deukmüler der Konet des Mittelalters in Unteritalien, Von H. W. Schuls. Nach dam Tude des Verfassers hernusgegeben von Ferd. v. Quast. Angezeigt van C. Sehnnose. (Sehlass.) - Drei Denkmiler mittelelterlicher Malerei aus den obersäeheischen Landen, nebst einem Anhange über zerstörte alte Malereien su Jena. Von Dr. Fr. Klopffleisch. . . . . .

### Nr. 3. März.

- Das Princip der Verkragung und die verschiedenen Anwendungen und Formen in der mittelniterlichen Banknust. Von A. Essenwein. (Mit 32 Holgschnitten.) . . . . Die Botole des Benedictinerstiftes Kremamünster, Von Dr. G.
  - Holder. (Mit 1 Tsfel.) . . . . . . . . . . . . . . Din alte and neue Domkirche zu Brizen in Tirol. Von G. Tink-
  - Die kanstarrhiologische Ausstellung des Wiener Alterthums-
  - versines. Von K. Weies. (Portsetzung.) . . . . . .
- Arrhhologische Notizen: Das deutschn und das Limousiner Email. - Die Meister alter Altere in der Zips . . . Literarische Besprerbooren: Monuments seandingriques du moyen-fige erec les peintures et entres ornemente qui les décorent, dessinés et publiés par N. M. Mandel
  - gran. Kotechismus der Baustyle, Van Dr. Ed. Freih. r. Sneken. - Geschiehte der deutseben Runkmast ren der Römerzeit bis zur Gegenwart. Von Heinrich Orte .... Der Kaiserdom zu Speier. Führer und Eringerungshuch.

Von Friedr. Blas. - Zeitschrift für christliche Archaelogic and Kunet. Von Quast and Otte. - Die Cartens von Raphoel in besonderer Beziehung auf die nach denselben gewirkten Teppiche in der Rotunde des königl. Museums on Berlin, Von G. F. Wearen. - Reden und Vorträge. Gehalten von Cardinal Wie semann. . . .

### Nr. 4. April.

| Das Princip der Verkragung und die versehiedenen Anwendn | 1- |
|----------------------------------------------------------|----|
| gen und Formen in der mittelelterlichen Bankanet. V.     |    |
| A. Essen wein. (Mit 28 Holzsehnitten.) (Fortsetzung.)    |    |

- Die alte and neue Damklerbe zu Brisen in Tirol. Von G. Tinkknnser. (Mit & Helzscheitten.) (Fortsetzung.) . . . .
- Die kanstarchäulagtsche Ausstellung des Wiener Altertkumsvereines, Von Karl Weins, (Schluss,) . . . . . .
- Archiologische Notizen: Über den mittelniterlichen Knnatansdruck Galitta. - Die Chergestühle des Mittelalters in Bovern. - Sohreihen der Meister der Prager Altstädter Bauhütte an den Rath der Stadt Kuttenberg vom Jahre 1489. - Zar Gesebiehte der Monstranzen. . . . . . . 104

### Nr. 5. Mai.

### Die Kanstwerke der altebriatlieben and romanischen Periode im k. bayerischen Nationalmaseam au München. Von Wilhelm Weingärtner. . . . . . . . . . . . . 109

- Das Princip der Vorkragung und die verschiedenen Anwendangen and Formen in der mittelelterlichen Bankuest, Von A. Essenwein. (Mit 8 Hotzschnitten.) (Fortsetzung.) 115
- Die alte and neue Bamktrebe en Brisen in Tirol. Von G. Tinkhanser. (Mit 4 Holsschuitten and 1 Tafel.) (Schlass.) 120
- Archäelegische Nettsen: In Pappenheim's Graft. Ein hyzantinisches Madennenbild im Stifte Heiligenkrenn. (Mit 1 Literarische Besprechung: Theorie des proportious appliquées
- dans l'architecture depais in XII° dynaste des rois égyptiens jusqu'an XVI. nicele. Von E. Hensalmann . . . 135

### Nr. 6. Juni.

#### Zur Renreschichte den Cölner Domes, Von Dr. Kurl Sehnnnne. 137 Das Princip der Verkragung und die vernekiedenen Anwendungen und Formen in der mittelniterlieben Baukunet. Yon A. Essenwein, (Mit 24 Holzschnitten, ) (Fortsetzung.) 140 Zwei Crucifize aus Siebenhürgen. Von Ludwig Reissenberger. (Mit 2 Holzschnitten.) . . . . . . . . . . . . 147

Der Adler-Grant im Domschatze an Brixen. Von Dr. Franz Archlolagische Natinen: Das Vesperkreux der Mariankirche an Iglo. - Dus byzantische Mudonnenhild in Stifte Heiligen-

### Nr. 7. Juli.

### Zur Feststellung der Bangett des Chores der Abteikirche zu Heiligenkreus in Niederösterreich. Von Joseph Feil. . . 165

- Die mittelniterlichen Siegel der Nonnenklüster im Erzherzogthume Österreick oh and unter der Enns. Von Karl von Sava. (Mit 6 Holoschnitten.) . . . . . . . . . . . . . . . . 174
- Dan Princip der Verkragung und die verzebiedenen Anwendungen und Formen is der mittelalterlieben Bankanst.
- Von A. Essenwein. (Mit 9 Holsschaitten.) (Fort-
- Literarische Besprechungen: Der Todtentaus in der Marionhirche zu Berlin. Von Dr. Wilhelm Lükke. - Ahriss der Genebiehte der Banknust. Von Dr. W. Lühk e. - Cher den Speyrer Dom, Von Dr. F. X. Remling. - De l'art ehretien en Flandre. Von Abhé Debniene . . . . . 191

### Nr. 8. August.

- Der Schatz von St. Marcus in Venedig. Von Dr. Frans Book. 193 Die Einser Kathedrafkleche bei Kirehdrauf in Ungara. Von Wenzel Merk | nz. (Mit 1 Tafel und 15 Holsschnitten.) 200
- Due Princip der Varhragung und die versekiedenen Anwendangen and Formen in der mittelniterlieben Bankunst. Von A. Excenwein, (Mit 6 Helpschnitten,) (Schlass.) . 211
- Archhologische Natigen: Cher Albrecht Dürer'n Titelkistt om Kiteinen Passion,-Die Monstranse an Zmigrod, - Danor des Gehrauches der Sacramentshäuseben. . . . . . . . 217
- Literarische Besprechung: Das beilige Coln. Besehreibung der mittelulterlieben Kunstschätze in zeinen Kirchen und

### Nr. 9. Sentember.

| Die | Bundenkmale der Studt Kuttenberg in Böhmen. Aufge-       |
|-----|----------------------------------------------------------|
|     | nommen and beschrieben von Bernbard Grueber. (Mit        |
|     | 13 Holgschnittee-)                                       |
| Der | Schetz des regulirles Chorherrastiftee zu Klosternenburg |
| _   | in Niederanterreieb. Beschriebee von Kurl Weinn, (Mit    |
|     | 4 Hulsschnitten, )                                       |

| <b>trebhologische</b>                  | Not | 24 s | ٨   | nf | Вю | de  | ng   | ei  | 200 | ٠ | rô  | ple | H   | 100 | G | rab | 015 | ie  |
|----------------------------------------|-----|------|-----|----|----|-----|------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Wies                                   |     |      |     |    |    |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |
| Correspondents                         | 104 | Wi   | ea. |    |    |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |
|                                        |     | reel | her | ĸ. | 1  |     | [he  | r I | hee |   | 20  |     | ire | me  |   | bot | 84  | ine |
|                                        |     |      |     |    |    |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |
| Kunstder                               |     |      |     |    | De | · H | leri | n.  | Al  |   | . 3 | 14  | н   | er  |   | - 2 | . 1 | )ei |
| Literarische 1<br>Kunstder<br>Speierer | km  | nle  | 10  |    |    |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |

### No. 10 Octobe

| ohne  | Angabi  | e den Ort  | es and Jah | res gedree | kten, sate  | r den |
|-------|---------|------------|------------|------------|-------------|-------|
|       |         |            |            |            | rel provio  |       |
| bents | e Virgi | ola Mariae | ex castic  | a canticor | em" gang    | bares |
| Holza | choitte | in thre    | m grgenn   | diseas Ve  | ehflinisse. | Ver   |

|    | Withelm Weingärtner.       |      |    |    | ī  |    | ī  | ī. | L   | ī | ī    |       | 219 |
|----|----------------------------|------|----|----|----|----|----|----|-----|---|------|-------|-----|
| 44 | denkmele der Stadt Knitten | herg | 10 | Ba | br |    | ٠. | Αu | fgr | m | o FR | mes   |     |
|    | and beschrieben von Bern   | hard | G  | r  | ÷  | 6+ | r. | (3 | M   | 2 | ī    | lols- |     |
|    | schnitten.) (Fortsetzung   | ١.   | 7  |    |    | 7  |    |    |     | 7 | 7    | Ξ.    | 254 |

| ŕ | Der Schate des regulirten Chorhermstiftes zu Klosternesburg |     |
|---|-------------------------------------------------------------|-----|
|   | in Niederösterreich. Beschrieben von Kurl Wniss. (Mit       |     |
|   | 1 Tefel und 9 Helgschnitten.) (Fertsetzung.)                | 288 |
|   | Literarische Besprecheng: Der Speyerer Dom, nunfehrt über   |     |
|   | dessen Ban, Begabung, Weihe auter den Saliern. Von          |     |
|   | Dr. F. X. Remling. Angezeigt von C. Schnunn                 | 273 |

### Nr. Il. November,

| Die | archhelegiache Ausstellung des Vereines Arendie in Prag. |   |
|-----|----------------------------------------------------------|---|
|     | Von A. Essenwein                                         | 2 |
| Die | Bandenkmele der Stadt Kuttegberg in Hohmen. Aufge-       |   |
|     | nommen and beerbrinben von Bernhard Gracher, (Mit        |   |
|     | 28 Holaschaitten.) (Forteetsang.)                        | 2 |
| Der | Schatz des regulirten Chorherrnstiftes an Klosturnenburg |   |
|     | in Niederüsterreich, Bezehrieben von Karl Weies. (Mit    |   |

| Zwei  | Velltsteine | der    | Grafe  | e res    | Cilli | en des | Pfarr  | kireh | e se |     |
|-------|-------------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|-------|------|-----|
|       | Spital in K | Ernth  | en. V  | n Dr.    | Karl  | mene T | engl.  |       |      | 300 |
| Archi | alogische   | Setlas | rn: Be | itrag    | ter   | Kunst  | geschi | chte  | des  |     |
|       | Mittelalter |        | Dr. V  | dilliels | n Wei | ngirta | er t . |       |      | 303 |

### Nr. 12, December.

| Die Testung Semendrie in Serbien. Von A. Enneuweig.         |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| (Mit 1 Tufel and 1 Holzschnitte.)                           | 3 |
| Die Bundenkmale der Studt Kuttenberg in Böhmen, Aufge-      |   |
| nommen und beschrieben von Bernhard Gennber. (Mit           |   |
| 20 Holzschutten.) (Sehlass.)                                | 3 |
| Zwei Vollesteine der Grafen von Cilli an der Pforekirche zu |   |
| Spital in Karathen, Von Dr. Karlmann Tangl. (Schluss.)      | 3 |
|                                                             |   |

| in Niederösterreich. Beschrieben von Karl Wnies. (Mit |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 4 Holzschuitten.) (Sehluss.)                          | 33  |
| chaologische Netizen: Der "Hoidenbirebhef" swischen   |     |
| Kastenholz and tiriesten in Siebenhürgen Erwähnung    |     |
| des alten Coloer Domee Zur Beschreibung des Reli-     |     |
| quienschreines Kerl'n des Grossen in Anchen von Ernst |     |
| nea'm Worth (IL 108 ft.). Kenatdenkmale von Chr. Hink |     |
| um Rhein Die Neehgrubungen im Anchner Münster.        | 333 |

Jodos Woost erschool I flets on 3 Deschopen in Abbidsagen fler Priesmarysomspens us für soom Jahrgang oder until flets sobe flegnier combit hije Ween als die Krestinder until hije Ween als die Krestinder until hije Ween fan de Krestinder until nachted 6 flet het. Weenerhoe fanze Famelang in der Krosshinder der dater Wennerhoe 6 flets hat.

Nº 1.

# MITTHEILUNGEN

DER K. K. CENTRAL-COMMISSION

Transparrations of the return halfs where gas a priving all his Paulanter & Monorche, we despute the such day a state of the such day a state of the such day a state of the such day day sharing life the congruence with the such as a state of the such day and th

# ZUR ERFORSCHUNG UND ERHALTUNG DER BAUDENKMALE

Berausgegeben unter der Leitung des Präsidenten der L. L. Central Commission Sr. Excellenz Karl Freiherrn v. Czoernig.

Reductor: Aarl Wriss.
VI. Jahrgang

nemeteur: warr wris

Janner 1861.

### Zur Costfingeschichte des Mittelalters').

You Jakob Falke.

### Die wetbliche Kanftencht.

I. Absolutt his gegen des Jahr 1100

Zwar haben die Entdeckungen und Eröffnungen altgermanischer Gräher um mit einer grossen Menge Utenstien versehen, die zweifelsohne auch dazu gedient haben, den weiblichen Kopf zu schmilcken und zu dressiren. Aber So sid dem noch alle hirrher gehörigen Schundsachen von Machi, Riugen, Riefen, Budemun, Krouen, in Benug mit für abrechten und den erstudieren aufgeste Guttsveren unterwarfen. Um nur ein Bespiel nannfahren, so wurden von nicht langer Zeit einige I vonnrauge Berfort), die bis Jahu unbezeittigen als türstliche Abrechen gegelten hätten, nicht über Erfolg und Herfall als Hundrablichmeit im Auszende neummen.

Boch nicht derstalls unterfassen nic es, na dieser Nollenische deuter diesephen, sodernam, ein wir dem Nehmen, überhospt eine besondere Unternarbung zu widuren gedenben. Bies begrüßen wir uns, am dem Vorbandensen soller dierer Binarbenischen die Schlete, zu zu beise, dass wich die allgerennsschen Dames bereits übern Bars vinn besondere Plege und Songlicht zugewarder hieben nöben. Was die Falle herfullt, so winnen unz zur Genüge 1), dass sin mit verseinlichenzunge Matte der einsperien Magnithinglichen

Umiles by Google

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>3 Brs Wesse, Fostonkeidel, p. 636, such in hir min a titer/homes, ode and send ofter object-del.

<sup>2)</sup> hgt mean aftenticke Trackless and Mintensetts I, y. A.

des Hochbinnds zu Hülfe kamen, und lange Nadeln sammt Diademen u. s. w. werden sie auch nicht gerade in das wilde Hear befestigt baken.

Freilieh waren wir in Verlegenheit, wollten wir die Formen dieser Frisuren angeben. Eigentlich künstliche, su zu sagen manierirte dürfen wir schwerlich annebmen, denn diese pflegen nur einem überfeinerten, in Luxus ausartenden Volke angugehören, wie es damals die Rümer waren, in mancher Reziehung auch die Gallier, deren Frauen in den ersten Jahrhunderten des Christenthums, also in der Zeit der politischen Unfreiheit, da ihnen römische Bildung aufgenfronft wurde, van den römischen Damen eine Menge jener bekannten Frisuren augenommen, vielfeicht auch mit eigener Erfindung vermehrt hatten 1).

Die Antoniussäule dürfte zur Hestätigung dienen. Zwar finden wir einigemal germanische Frauen mit völlig aufgelöstem Haar, aher es sind Gefangene, die nach damaliger Sitte eben als Bezeichnung ibrea unfreien Zustandes hei den Haaren fortgezegen werden: z. B. auf Taf. 17 (Barteli). Sonst haben alle Frauen der Markomannen und Quaden, wenn der Kupf unbedeckt ist, so ziemfich eine und dieselbe Furm der Haartracht, welche in einfachem Warf von Stirn und Sehläfen zurück mit theilweiser Aufbindung und Befestigung im Nacken sich van Cherfeinerung und Verwilderung gleich ferne hält und dem Zustande ihrer Cultur, selbst ihrem Stolze auf einen schönen Haarwuchs völlig entspricht. Ein paar Beispiele, die wir hier nach Taf. 46 unter Fig. 1 und 2 mittheilen, werden una die nähere Beschreibung ersparen.



Ehen diese Form zeigt sich auf der Antoninssäule so häufig, dass wir sie wohl als die allgemeine nuter den genannten Völkersehaften annehmen dürfen; ob aber anch hei den übrigen Germanen, ist eine Frage, die sich nicht beautworten lüsst. Es möchte dafür sprechen, dass eine ühnliehe Haartracht bei unbedecktem Haupte bis in die letzten Jahrhunderte des Mittelalters unter den deutschen Frauen eine sehr gewöhnliche und vorwiegende ist, wohingegen wir auch nicht in Abrede stellen können, dass die Kleidung eben dieser markomannischen und quadischen Frauen meistens nicht mit der Beschreibung des Tacitus übereinstimmt. Nur auf Taf. 17 entspricht die Gefangene mit aufgelöstem Haar so ziemlich seinen Worten. Auch die Bemerkung darf nicht

unterlassen werden, dass wir auf dieser Saule von dem Inbalt der Grüber, soweit er sirh auf den Schmuck des Hauptes bezieht, keine Spur finden, ausgenommen jenen Brif, den unsere Fig. 2 trägt, und der sich auch auf Taf, 67 findet. oder eine Perlenschuur (vermuthlich Thomperlen), wenn wir auf Taf, 49 riehtig sehen.

Jedoch ist das unbedeckte Haar nur die eine Form der Kupftracht, welche die Antoniussäufe zu erkennen gibt. Zwar nicht ebensa häufig, aber doch zum öfteren, nehmen wir daneben hereits eine andere Art wahr, die im Mittelalter von nicht geringerer Bedeutung werden sollte, den Schle jer, das Konftuch uder Schleiertuch, wie wirdiese Bedeckung neunen wollen, denn von Haus aus sind heide gewiss dasselhe gewesen, und nur grössere oder geringere Feinheit, später Durchsichtigkeit haben den Unterschied gemacht. Unsere Quelle zeigt uns dieses Kopftuch in doppelter Gestalt, einmal in kürzerer (Fig. 3 nach Taf. 15) und dann in längerer,



dass es zugleich den Körper, ähnlich einem Mantel, einkmit. (Fig. 4 nuch Taf. 74, vgl. danit Taf. 57). Ohne Zweifel mochte es zu Zeiten vüllig die Stelle des Mantels vertreten. vielleight auch ursprünglich mit diesem eins sein und nur über den Konf statt über die Schulter gehängt werden. Den Gebrauch dürsen wir keineswegs der verheiratheten Fran als soleher ansprechen, vielmehr scheint er eher auf Bang und Stand und auf das Matrunenhafte vornehmer Frauen, vietleicht nebenbei auch auf Trauer zu deuten; iedenfalls dörften die, welche es tragen, Gefangene, die auf Wagen fahren, oder die herbeikommen sich dem Sieger zu ergeben, diesen Schinss erlanben.

Völlig versehieden von dieser germanischen Tracht des Konftuches ist die daeiseke Weise. Die Frauen dieses



samnite Haar völlig in ein Tuch hauhenartig eingehunden, wie man das an Fig. 5 seben kann, welches Brispiel ich nach der Trajanssäule (Taf. 28 Burtoli) zur Vergleichung mittheile. Abuliche Formen findet man später in Deutschland nicht.

In karuling seher Zeit sind wir im Stande den Schleier oder das Konftuch nicht blus in Deutschland, sondern auch

It Handards Manuel of Louis Live Leaves complesives, leafed, p. 30.

bei andern germanischen Völkersehaften, z. B. den Angelsachsen, als eine gewöhnliche, wenn nuch nicht als die einzige Tracht hildlich wie schriftlich nachzaweisen, Und zwar finden wir es langere Zeit hindurch norh ganz in derselben Weise gebraucht, wie unsere Fig. 4 nach der Autuninssäule bei einer Gefangenrn vornehmen Standes zeigt, Die Bibel Karl's des Kahlen, in Rom zu St. Paul befindlich, deren wir schon bei der männlichen Konftracht als einer bedeutenden Quelle zu gedenken hatten, gibt der Beispiele verschiedene, Das Titelhlatt 1) stellt den Kaiser selbst auf dem Throne dar, zur Rechten ein paar Grosse des Reiches, zur Linken die Kaiserin mit einer Begleiterin. Beide Damen tragen dieses Tuch ganz über den Konf geworfen, so zwar. dass es das Gesicht völlig frei lässt, aber den Bucken und die Hinterseite überhaupt fast völlig bedeckt, obwohl es soch zum guten Theil über den linken Arm geworfen ist. Formell unterscheidet es sich somit nicht von Fig. 4; in der Furbe ist es weiss, aber überall mit goldener Stickerei in einfacher Musterung versehen. Da dieses fleispiel durch H e fner bekannter geworden ist, so wähle ich zur hildlichen Darstellung lieber ein auderes aus derselben Bibel nach Hangard-Maugé and Louaudre (L. France IX. S.); ich theile die ganze Frauengruppe mit, da leh später wieder darauf zurückkummen werde. Formell ist kein Unterschied mit der Trucht der Kniserin. (Fig. 6.)



Von diesen vier Frauen ist das Tuch zweier weiss und mit goldenen Punkten einfach, germastert, jenes der enneten ist häus zons. Wie darunter die Frisure des libares herchaffen ist, können wir werig seben; zur lässt siech und Scheitel auf der Mitte der Stime erkennen; dann hat die Käiserin wie ihre Begleiterin einen ziemlich tief herzhbingeneden Schmuck im Ohr.

Für eine noch längere Fortdauer eben dieser mantelartigen Form des Kopftuchs sprieht eine hei Louan dre (1. France XI. S.) mitgetheilte Miniature des XI. Jahrhunderts, welche Badegunde, die Gemahlin König Chlotar's L. durstellt. De unspätter direc Dame virder um here Continue willen von einigen hiereres sein sich a. gilt Pigur 1 sie gazu wieder. Farmell selen wir wenig (laterseibiel, aus tilt dieser rathe körphen im ginzem hande in sehe eigenthanlicher Weise mit grassen gelben Scheiben verziert, won denen eine and den Kopfe liegt, die andere heiben Schaltere derken. Viellricht ist es eine Erinaerung an den skalitere Schunck, der von der spättenischen Gunstleittrarbit soff den hynatisischen. Kalierenent übergegenigen wur? 1.



Streentyp aker ersehent das Kepfluch und Jahrhunderteh hin in der erligisien kunst bei keiligen Frauer, such wohl in der Træcht der Konnen, wie dem mehrfech weltliche Formen in die getütliche Gewandung übergegungen und vom fir als Versehrift festgelahren sich. Aurzi seilste und hin in spätz Mittalber und jenem Jahrhunderten und hin in spätz Mittalber und jenem Jahrhunderten und hin in spätz Mittalber und jenem Jahrhunderten kopfletch eine zu gewähnliche typische Erseleitung, als dass sich durch Bilder der sonst vie irgende einigen Festätigung bedürfen. Es michte her dersen zu sehliessen sein, dass diese Kopflencht in here einfachen Staffriebelt nicht blei dem Kopflencht in here einfachen Staffriebelt nicht blei

is thech-ldel for Serous d'Agane ourt V, pl XL, and Hefner I, 37.

<sup>1)</sup> Buck I, turgische Gewinder I, p. 131, und dazu Esf. I

den germanischen Völkern eigen ist, was auch die hyzantinischen Bilder bestätigen dürften, sondern dasz sie sich überhaupt an die morgenländische Tracht anlehnt.

Eine helestende Verladerung, die sehon vor dem Jahre 1000 danit vergenagen var, erkonnen vir an der Art, wie die angelsichtischen Frauen etwa in der Periode König Alfreids der Grossen icht dessorben hediennes: sie winden es em Kopf und Hist, so dass allein das Geicht frei hehlt, und hassen est damn dere Schultern und Rücken, dach nicht sehr lief, herzhöllen. Schon frish findet sich unter diesem farhigen Tuch nobe ein wiesse feinerest 3, da diese Veränderung, von der sich freilich nicht abschen listet, wie wei zie zurändigent, der inwirberen ist du sprapfurglichte Form zu betrachten in, schliestt sich die min ofgesele Eurivicklung eine haubenartige Kopferekung, die Emg-

land schou fulls seller manieritet Gestalten annihur,
worst ich später zurückkammen werde, liere will ich
nar ein ülteres Beispiel zur
Chratteriumge der Fraues
son der Zeit Wilhelm's des
bei geg 3, bei vanselmen
Martin, Geil costum
of England, Taf. 3, Seine

(Fig. 5.) Furbe an dieser Stelle ist zwar weiss, doch kommen ihm ehenso andere zu.

Wenn die Zeithestimmung einiger Frauengentleine be-Lunn afre (h. N. S., Custumen dieren") richtig wäre, zowärden wir zehnn im N. Jahrhundert die Umwandlung des Kopfluches in die Form der zpäteren flise fast völlig fertig selten. Mit Fig. 3 gehe ich diese hebden Frauen wieder; bei der vorderen legt sich das weisse, feingezeatte Kopfluch der das Haupt herum und über die Bratt von Schulier zu Schulter, und fällt hinten den Rücken herunter, so dass wir es nuten seitwärts wieder erkennen; die zweite hat das ihrige, welches gelb ist, mit der lland aufgehoben. Allein



can augenomen. Auren Zwifel unterliegen, wenn wir mementlich die Gestalt der habliaugen, geöffneten lläugsermen betrachten, dass diese Miniatter bereits der weiten Häufer der Aufunge des XII. Jahrhunderts augebeit und gerache für diese Zeit durch eine inder gannen Tracht van Kopf zu Fuss mastergötig zein.

Dass überhauptnoch das Kopftuch, in freierer Gestalt umgelegt ader mehr haubenortig zusammengebunden, die gewöhnliche Tracht der Fran in den letzten Juliehunderten des ersten Jahrtausends gewesen. durfte auch nun der Erzálilung des Bischofs Liutprand hervorgehen, der gelegentlich der eingehüllten Köpfe der Griechen und namentlich ibres Kaisers, einer Sitte. die ihm selbst zur Pflicht gemacht werden sollte. die Remerkung äussert:

(Fig. 9.)

die Remerkung äussert:

Mulieres nostrae tiaratae et teristratae, d. h. sind in
schleierartige Tücher gehüllt 1).

seitheiserange (tieher gedüllt.)
Aber dasselen machen Jugend, Puts und Schmack
necht verschiedene andere Kapftrechten geltend, hei denn
auch das Harz au gehaver Heideniga inn. Hie Berheitlung, welche uns Angilbert in seinem Dichtwerke von
einem Judginge Arch das Grossen mehrlat, in welchen nech
dessen Gennahlin und die kaiserlichen Prinzessimen Treil
nähmen, läste hielde die Gedanken aus untehe erstet Verhältling aufkommen. Wenn wir auch aistelt im Stunde sind,
für seine Angaßen die entsprechenden bildlichen Farmen
aufmänfon, so läsel sich doch sicht verheimen, dass beeriets eine ehnem manigfehete wie kunteriebe Treilert dem
vorschenne Dannehogf zu Tiedl wurde. Zwiederest beist es
von der kaiserlichen Germilik Läutgereils welcht:

Vits S. G a I I. Non. Hern. H. p. 13. Quant rex Sigibertus sacerdolibus jassit amatere et ad so deducere praccépitque enn indui veste reguli cum relum ne et corona.

<sup>2)</sup> North Assist costone, ad a 750, 850.

<sup>1)</sup> Liniprandi legal, c. 37 Non, Gerie III, p. 335

"Van dem omwundenen Haar nicht weiehat der glänzenda Purpur,

Und mit purpurnen Binden bekränzt sind dieschnesigen Schläfen 1).

Van dieser Coiffüre scheint die der Prinzessin Rhadrudris, wenigstens durch die Krane, abzaweiehen: Parpura erglänzet dis Bads, anwooden dem waits-

lichen Hanre,

Wie als vom edlem Gestein hell finkkall in mansherlei Reihen, Drüber die goldens Krone mit Gemmen köstlich gazisrst <sup>2</sup>).

Ebenfalls trägt sich Berthn anders: Gulden amwindet sin Reif das Haupt von leuchtender

Schönheit,
Guldene Schnüre durehschlingen die blonden, die glänzenden Huure <sup>6</sup>).

Von Gisala heisst es:

Purpurfiden durchziehen den Schleiern nartes Gewebn b).

und bei Rhodnide wird der Steine im Haar sowie der edelstembesetten Krone gedeckt.). Hieren schliesat sieh eine Steile bei Hernoldus Nigellu, in welcher er die Taufe des Dänenfürsten Harold beschreibt. Die Königin sehmiekt die Bänenfürsten mit ihren Gaben nuch fränkischer Weise, und es heist debei unter underem:

Es dürfle sebwer sein, diese Coiffüren um Hofe Karl's des Grossen mit gleiehietigen Bilderu an begleiten und zu belegen, wenn man nieht, was wohl in jeder Beziehung umstatthaft ist, zu byrantinischen Beispielen, deren es allerdings künstliche, glänzende und dem Worthaut etwa eutsprechenze gilst ), viele Zufardst nehmen will. Doch geben um enlige Prasseogenithen des X. Jahrhamderst, die bei Hef ner (1, 50) unde bissen Pallerium und der Ballinduch in Stutter der Stutter despektiet mit, bedeutsted Anablapante, in Stutterst despektiet mit, bedeutsted Anablapante, in Ein üben ist das Buse mit beriter weitsen Binders unschlaugen und derzhangen und oderschangen und oderschangen und oderschangen und oderschangen und sehne in Engelsteine bevertigt, od das wir vollständig ktaustliche, wenn meh noch ziemlich einfarhe Confiferen um an absehen. Enzegleisehen seringen mit das Furtheten soleher Kapf-und Banterschlen nach in der zweite Bildre des M. Jahabanderts em siehigen wihlichen Greit Bildre des M. Jahabanderts em siehen wihlichen Freit Bildre des M. Jahabanderts em siehen wihlichen Freit Bildre des M. Jahabanderts em siehen wihlichen Freit Bildre des Schallen wirders des Greitschan des Schallen wirders des Greitschansstelle der Schallen der Schallen

einem Mannserigh deutschen Ersprungs im Bereichtierstiffets. Heter zu Saldwerg, Beide haben das Baupt fest turknunztje mit einem Schleirer, dessen Beden herstädlen, murwaden, der Schleire der Frierini ist mit Golfdleen durchanger; shailchen Istat der andere in seiner einfachen Zeichung wesigiens seramthen. Erig 10 juit den Norf der Figur des Saldwiger Mannserijets wieder. Ein aufsprüß der Norfer zu der Saldwiger Mannserijets wieder Ein aufsprüß der Saldwiger ger Bürgel's die der Saldwiger der Saldwiger ger Bürgel's die der Saldwiger Saldwiger in den zu der Saldwiger Saldwiger Saldwiger Saldwiger in den zu der

(Fig. In.) noch bei Hefner 1, 75. Eben jene nben angeführten Bilder des Stuttgarter Psalteriums vom X. Jahrhundert Jehren uns auch, dass es bereits damals neben der, wie wir sahen, mannigfseben Verwendung des Schleiers und Kopftuehs Sitte war, das Haar frei und aufgelöst zu tragen, eine Sitte, die gewiss der alten heidnisch-germanischen Zeit angehört, aber erst mit dem XII. Jahrhundert zur bedeutungsvollen und herrschenden Mode werden sollte, Königliehe Damen tragen hier (Hefner 1, 50) die Krane auf dem freien, lang geloekten Haar, nher ein pnar Blätter weiter (1, 53) hat es gelöst and flightig nuch eine Cymbalschlägerin, ein Madchen, das sicher dem freien Volk des Vagnotenthums angehört. Weitere Beispiele sind die Darstellungen der beiligen Kunigunde nus dem Xl. Jahrhundert (Hefner 1, 42), bei denen gewiss das frei gelockte, über die Schultern berahwallende Haar zu der he annten und geprüften Jungfräuliehkeit dieser Kaiserin in absiebtlicher Beziehung steht. Doch wurde es an viel sein, darans schliessen an wollen, dass Haube, Tuch und Schleier den Verbeiratheten zukommen, das freie Hair aber den Jungfranen, Sehon die ohigen Beispiele widerstreiten dem, und mehr noch lässt der spätere Brauel-

<sup>1</sup>J. Angib. Lib. III, v. 186. Non. Lierm. II, p. 296. Cedit opinium etenim. rodinitis crisibus astroni: Cardida purpuresa cingundur lempora vittas.

2) 1b. v 215 Immigta out nirels amonystina vitta capible,

Ordinibus varia genmarum luce cornoraus <sup>8</sup>j Sb. v 223. — cond nursin diademate cincitar atmos

Aures se nivos commercal fila capillia

Molies perpurous rational value ins fin-

Insertior capits sitide genmats corons.

3) Herm. Nig. IV, 33th Mon. Grem. II, p. 50th. Aures with capul genman refuncted and

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hangard Mang del Louandre I. IX. S. 2. Moll. Empredy Sysanes. "St. Heidae". Il cher geblet, auch die Bataeria Theophanu, ebundert. X. Siecle "Othon II., et Théophanie". Hefore I., 92.

zweifeln, dass aehon domals eine strenge derartige Scheidung existirt habe.

2. Abschnitt. Vom Xt. bis gegen die Mitte den XtV. Jahrhunderts.

In der ersten Periode machte uns, wie das auch bei der männliehen Kopftracht der Fall war, beständig der Mangel an Quellen Schwierigkeiten, und dazu kam die formelle Unbestimmtheit der Trachten selbst, die sieh noch nicht zu festen Gestalten herausgebildet batten. Beider Übelstände sind wir im gegenwärtigen neuen Abschnitte enthoben. Denn einerseits bleibt uns in Bezug auf bildliebe und schriftliehe Quellen kaum etwas zn wünsehen übrig: die Dichter vor allem sind fleissig in der Beschreibung jeglieber Art von Trachten, und die von den Schreibern und Zeichnern hinzugefügten Bilder kommen unserer Auschauung trefflich zu Hülfe. Andrerseits lag es in dem eulturliehen Umsehwunge seit dem XI. Jahrhundert, des wir sehon bri der männlichen Kopftracht angedeutet haben, dass die Mensehen ihrem Ausseren in Hücksicht auf Eleganz und Feinheit grössere Aufmerksamkeit zuwendeten, grösseren Werth auf die Form der Kleidung legten. Es ist die Zeit, da die Frau geistig und social, im Leben und in der Diehtkunst in gewissem Sinne die Herrschaft überninmt, und es Jässt sich begreifen, dass unter solchem Einfluss die Toilette eine grosse Umwaudlung erleiden musste. Sie erlitt diesen Wandel, aher ohne dass bereits ein an rascher Wechsel wie wir ihn mit dem Worte "Mode" bezeichnen, eingetreten wäre.

Die Kopftracht vor allem, die Bedeckung sowohl wie dus Hour, drückt diesen Umschwung auf das lebhafteste aus: sie vermaonigfzebt sieh eben sowohl wie sie ein eharakteristisches, festes Gepräge annimmt, Theils schen wir das alte Kopftueb, das sirb schon in der vorbergehenden Periode moneberlei hatte gefollen lassen müssen, zwar norh als Rise und Sehleier fortleben, aber doch meistens in bestimmterer hauhenartiger Weise getragen werden. Wir werden diesen Veränderungen zunäebst nachgeben. Dunn tritt, wie völlig neu, mit geseblossener, doch immer noch an Nebenformen reieher Gestalt das Gebeode ouf und neben und mit ihm die genommte Sehnor der Sehnpel bis auf das "Blumenkränzlein über blondem Haar". Dieses letzteredas Haar, nimmt im Gegensatz gegen früher aud noch mehr später, eine fast einzig und allein herrsehende Form an, von welcher nur Alter und Stand Ausnahmen zulassen oder gehieten. Endlieh werden wir als eine neue Erscheioung dieser Zeit für den Frauenkopf den Hut kenneo zu lernen haben, obwobl Anwendung und Gehraueh noch gering sind.

Die altursprüngliche Identität von Mantel und Kopftueb oder Sehleier leht nach ihrer Trennung noch gewissermassen wie eine Erinnerung in der Rechtssymholik fort. Das Bedecken und Verhüllen mit dem Mantel hedeutete Schutz und Sehirm gegen Verfolgung ), und so empfangt such die Landgräßn Sophie von Thfringen im Sängerkrieg den besiegten Reinrich von Ofterdingen und deekt den Mantel über ihn; ober im Lied vnm Roseugarten thut dasselbe Chriembilde mit ihrem Schleier dem vnn Dietrich überwundenen Sierfried.

Formell waren nunmehr beide getrenut, augenommen den oben erwähnten stereotypen Gebrauch in der Darstellung beiliger Frauen, oder den Fall, dass die ulte Sitte, dem heständigen Gesette gemäss, sieh bei den niederen Classen, beim lätigerthum und ouf den Lande, fortigestelt hätte. Die Bäuerinnen mögen wir wohl noch heute ein grossen mantelartiges Tuch dher den Kopf nehmen schen.

Das stellvertretende kürzere oder schmälere Kopftuch, mögen wir es, wenn dichter und verhällender, Risc, oder wenn dünner und durchsiehtiger. Sehleier nennen, oder mag es uns mit seiner künstlichen Windung han benartig erscheinen, hat seinen Platz eingenommen. Wir können atlen seinen Wandlungen, seinen Abarten und Ausartungen vollständig nachgehen, denn es ist auf den Bildern oder sonstigen künstlerischen Denkmalen eine nichts weniger als seltene Erscheinung. Aber dennoch ist es auffallend, wie wenig seiner bei den Dichtern, die des Gehendes und des Sehapels unzählig oft gedenken, Erwähnung geschieht; nur der einzige Ulrich von Liechtenstein macht nicht ohne guten Grund eine Ausnahme. Die Ursache ist nicht unschwer zu finden. Die Diehter singen von Schönheit, Jugend und Liebe; ihnen gefallen die freien, wallenden Loeken und dos offene unverhallte Gesicht, und so singen sie lieber vom duftigen, frischen Rosenkranz, dem zierliehen Goldreif und dem feinen eleganten Gehende. Nicht blos für ihre Augen, auch in Wirklichkeit batten die hergenden Hauben und Tüeber etwas Matronenhaftes angenommen, and wenn die Jugend den Schleier trug, so sullte er nur eine leichte Zierde sein, kein verhöllender Austandswächter.

Wenn Uriek von Lieckteustein auf zeiner Vennscharts sich inmerder ingelicht in der Rie erleichte, so der oder aus Grund geung, da sein grotestes, abspelkbrütiges Gesieht zur Grund geung, da sein grotestes, abspelkbrütiges Gesieht aus flass um felle der Liebesgrütin wenig gasen wellte. Er that daher am heeten, es ganz den nougierigen Blücke zu estatischen, uns eine von mangenchum: Tässendung zu bewahren, sichen, uns der von mangenchum: Tässendung zu bewahren, und zein anderbarers Insequilo fostarbalten, Jedoch gelong das sich kinner. Bennan jehre gehe Venus zur Krichen, der von zur zur Krichen geheitet unbekanntet Weise von einer sehänen, Größlin, der er einfelt für diesen Urbest erkennflich seigen wellte.

> daz pacce ab cinem hunch ich nom, verbunden gar, daz doch niht nomder granvina bot icha dadia hoch geberne dio sprach alt i 'ir suit di riven fürder nemen, no mog das pacce mie gezomen', zebant do si daz wort gesprach, die risen ich von dem nunde prach 1).

Die Schöne lacht in Verwunderung einen Mann vor sich zu sehen; um aller guten Weiher willen, deren Kleid er an sich gelegt, will sie ihm aber doch den Kuss nicht veresthelten.

Chrigens seheint zu seiner Zeit, da er dus "Frauenhoch" dichtete, eine febmmelnde Bunsferigkeit nater den Frauen Node geworden zu sein, wie ja solche von Zeit zu Zeit wohl zinzukehren pflegt. Die trüben Zeiten um die Mitte des XIII. Jahrhunderts unigen leicht Einhaus darauf gehabt haben. Es heisst im gewannten Gedieht (Luchmann S. 601):

> awa maer kein ajin frous en alih, dia silat sana dei menerir ali, we soli den grene weren hi? in gepende si in din magni alit; in reglesi wisa select recisi de manusi, den wang, da hi din prairi ha nin in hi madera seben mili wilen, wan der nagen prethen she manusi, den wang, da hi din prarieta nin in hil madera seben mili wilen, wan der nagen prethen she haber sech lever rice eleit und kantifet wat an sich spelit), der natel und der helfelin mant an ein pater navter san, derran ir gamenen hancer.

Has Gebende, wie wir sehen werden, hatte sonst nieht die Bestimmung zu verhüllen.

Wie schr Ulrieb von Liechtenstein es sich angelegen sein lässt, sich mit der Rise zu verdecken, sagt er selbst (Lachmann 177):

> mit einer risen (din was gnot) verbent ich mich: en was min mnnt dna an mir iemen solde neben iht anders wan der nagen brechen,

Den matroneshaften Charakter dieser Kopfbedeckung fioden wir nuch darin ausgesprochen, dass sie Wittwentracht geworden war. So lesen wir hei Ottokar von Horneek (Chronicon CLXXII, Pex. S. 163):

> die kanigin von Pehnim, die het sieh dabaim gemocht sinezerlich sy gepart sendieieb, als die wittben tan sullen Ir antiace sach man sew behallen nin stare chlain and west.

 Verhältung zu ersetzen. Es ist ein skalichter Usterschied in der Bedeutung, wie wir ihn besteut swissen Nergenund Aberdürzellt, zwisselse Nerglige und valler Teileite zu stünden. Jenge Kripflichte bereichtende nicht dehre mehr und des Buss und Nerglige, sei das Alter und danelen auf henomere Gelegonbeiten, wie zu. B. Heine und Reisen. Sa wird aus erstreum Grunde die Riev von jeare haben. Darst gesaftent hat, sie sie sinchtlieber Weise in Brütabe in Denst gesaftent hat, sie sie sinchtlieber Weise in Brütabe in the Bussa die Textumere gesiellt (Les von. S. 318.9). Madere entsprechende Heispiele zu der Minesalschen Bunderktill felgen weiten aufen.

In bürgerlicher Classen dörfen wir litze und Kopfürch als bürgerlicher Classen dörfen wir litze und Kopfürch als burdegüngig in Tench tam hein erhöhtere Ditze annehmen und erkenn bei dem Landvolk, in einem Gedicht, der hiebe<sup>18, 18</sup> dech im II. Binde der Gesammtelsenzen mitgelichte der Gesten wird wird eine sehlen Bürcrin zur Liebe geschneckt, aber mir beseren Gesamd, denn einer Bürcrin zuklandt, von der Stepten zu den der Stepten zu der Ste

ein sidin houtet inchen gnot und einen wol stenden linet.

Und so im Gedicht von Helmbrecht (Gesammtabenteuer III. S. 31) v. 1068):

dem vei wit ein houtet touch 1). In Frankreich mussten im XI. und XII. Jahrhundert

in Frankreich massten im Al. und All. Jahritundert die Frauen verschleiert zur Kirche kommen, inshesoudere aber zur Communion; ersehieuen sie ohne Schleier dabei, so wurden sie his auf den nächsten Sonntag zurückgewiesen?).

His Art, in welcher die Rise getragen wurde, war when un über Leichten und machjelegen Geschaffenheit willen, sehr mannigfach. Am meisten selliessen an die einfehe Vergangschaft dipringen Formen an, für welche unsere Fig. 9 bereits ein Muster abgegeben hat und die wis nech an Ende des Mittellaten siehere fünden. Die has in ach an Ende des Mittellaten siehere fünden. Die sie nach an Ende des Mittellaten siehere fünden. Die wir nech an Anstern auf der Ansterlage ist und die wurde sieht unfahrlich der und bereits an der Mainwerkgetracht bekannten Sendelbinde, welche mit lite wahrserbeitlieh im Zusammehner sieht! ).

Aher diese einfache, ziemlieh natürliehe Art entsprach nicht üherall dem Formengeschnusek der Zeit; er verlangtemehr Künstlichkeit, nun möchte sagen, der Natur gegenibber mehr Stylisirung. Itas Reispiel, welches ich (tuech v. E. e und J. Falke, Kunst und Lehen der Vorzeit, Heft II.

Walters Beispiele aus dem hörgerlichen Leben: Genammtsbenteuer II. S. 186 s. 231 S. and S. 348 s. 323. Biblich Lemanden I. Beigeger. 317, S. Fermung ein.

Lauandry, teste, I. p. 84.
 Vgl. das matracire 6.1d bei 6 annurd (Mercure), Cost histor "Vohle Vehllenne." XII. necte.

Bl. 2, "deutsche Ritterfrau aus dem XIII. Jahrhundert") unter Fig. 11 mittheile, wird das Gesagte veranschaulichen,





(Fig. 11.) (Fig. 12) Diese Tracht ist bei ritterlichen Frauen, und namentlich auf ihren Grabsteinen his ins XIV. Jahrhundert eine sehr gewöhnliehe. Es findet sieh dahei auch, und dürfte auch hier der Fall sein, dass zur Herstellung dieser Kopftracht mehrere Tücher verwendet wurden 1). Die Falten sind dahei nicht immer so regelmässig künstlich, so stylisirt gelegt wie bei unserem Bilde, zuweilen aber such viel manierirter. In dieser letztern Richtung zeielmen sich besonders die englischen Damen lener Zeiten aus, wovon uns das grosse Prachtwerk von Stothard, Monumental effigies, in einer ganzen Reihenfolge von Beispielen vom XII. Jahrhundert an vollständigen Beweis liefert. Diese Truchten werfeo durch ihre Sonderbarkeit ein hemerkenswerthes Licht auf den damaligen Culturzustand Englands-Den Anfang der Entwicklung hietet uns das Beispiel aus der Zeit Wilhelms des Eroberers, Fig. 8.

Der Schleier für sieh hatte damals anch entschieden schon die Bestimmung eine blosse Erköhuog des weiblieben Putzes zo sein. Wir meinen hier nicht die Fälle, wo eine fürstliebe oder köofgliebe Dame ihn zur Krooe trägt, eine Verhändung, die, wie sehon obeu erwähnt, das ganze Mittelalter hindurch in den zahlreichsten Beispielen fortleht, und die auch den Zweck hatte, noch nehen der Fürstin die Frau su betonen!), was in gleicher Weise durch die Rise geschelten koonte. Um diese Art zu charakterisiren, diese um (Fig. 13) der Kopf der sogemannten Königin Einmo,

Gemahin Lodwiga dea Baiere (ouder der Knügen üte, Genobin in Arnulfa, wie Förster will) im Kloster St. Emmerzum in Regensburg, deres Grobsteinhild dem XIII. Jahrhundert augehört. (Förster, Denkmale III. Bilderneit) Nöhe als Putz crecheint der Schleier in der Art, wie ihn die Gräfin Bestrix von Botenlauben (Witte des XIII. Jahrhunderts) unt filteren Grahstein) dem gefüssten, loskigen, one einen Reif-



setten, levkigen, von einem Reif
(176, 13)
gelinkrens haus geleichsam um angeleich han. Ma Mittel um
gans besondern Befriedigung der Eitelsteit mass der Scheler
bei der Herred von Landsberg der Figure der Superha dienes, welche als die Personification des hofferigen Soletes
ond der patrasischipse Eitelsteit zu gelien hat. Sie hal han
mahrinch durcheinunder geforderter und turbanartig auf das
Haust gestett, dass de langen Estem som veit zuschätztern, während sie saf den Russe dahin perengt. Wir Fersen
daruns, was die Richert im AM. Bachsondere
Weiselsteit und den Scheiden den den Abrikanische
über der Scheiden den den Scheiden der Scheiden
der Scheiden der Scheiden der Bestellung 
der Scheiden der Scheiden der Bestellung 
erkonnen zu ein?

Das Gebende, welches dans zunücht im engeren Sinne die Frau beschiebt, hat siene Bedeutung und Abatannung osch einen sehr weiten und allgemeinen Sinn und nacht darum fein de formelle Bedumning einige Sebsteireigkeit. Wenn es seben jegliches Bund, jede Fessel, die Windeln des Kinde (seir habes osch un Fraugsbende) bedeuten kounte, um wie ritt mehr mechte es sich für jede Fräus gedrauche alssen, bei welcher des läner gehanden, sufgebunden oder unhunden wer. Est konnte demnach ehenen, wie seine Bedeckung, die ihnde oder was an der Stelle derziebe dienem mobett. So finden wir sach des Ausbrecht man miedete sagen für alle Fernen, das lose, freie, unbedeckte läner sungesommen.

Was den ersten Fall, die Toilette des Haares selbat betrifft, so sagte man davon in entspreeheuder Weise, das Haur ist "gebunden, oder "ufgebunden" und "ieh hinde mir", was freilieh aoeh das Anlegen des Gebendes im anderen

Ij So Lo u ao dre I, France, XI. S., Figure de la grande Bulylone". Persacre Scispicle chendort: France XII. S. Fin. I., "Dave noble"; dans dan nöbulfolgende Bild! France XII. et XIII. S. uud chenso: "Costumes dirers" I and 2.

T) Weitere Beispieln nan der Mancoslochen Handschrift hai v. der Huge n. Sildernast V auf XXV. and aus der Weitgarter (Statig Sibl.), S. 121.

Nor els past Seispiele: v. Eye s. Falke, Heft 11, Et. 1 "Königia Bensegaria v. Englad", 12. Jahrg i Hefaur I. ST. die Kalagria Anna; Louaudre 1, France XIII. S. "Marguerite de Provence".

<sup>4)</sup> Refner, I 60. 4) Herrad v. Landsberg (Engelbordi), tab. II

drin.

Sinne bedeuten konnte. Blos vom Haure sind die Worte Walthers zu verstehen (111, 18):

> ja hoere ich gerne van ir guotlu maere, din ir vul hae af gebunden hat, hi ir manegm bin zer kirelam gut, din ir awarzen nac vil huhe bleckeu tut. ich waene daz gebende ungliche sin!.

Weiter scheint Gebeude auch hei Wigalois 863 nichts sagen zu wollen:

ir zöpfe unren gebanden, mit goldu unt benunden unt an des hores ende, au keiserlich gebende trune din maget rene-

Lind eliendort v. 1742: ir houbet was ungebunden, ir sopfe wol bewunden mit golde naz au das ende, dabem slabte gehendu fuort din ungel mere.

An Mergen nach dem Belinger wurde der Brust das Bart gebanden", bei der Verlehm; treg sie es ungebanden, den solgsbenet. Her flacten und Seintern bereichtlichen bereichtlichen State der State der

haufern als unn das Gebende der verheiratheten Frauals solcher zuknumt, wird es nuch geradezu "wiplich gebende" genannt. So heisstes ehen mit Beziehung der "Magdnut der Frau im j. Tituret 1214, 1215:

ir kensehe magelume der ritter wurte nach ir minne schone, em seiden rin ef klure, dar inne erweben von golde barbataben rich furusse

din seiten daz er sieh des trosten solde, oh sin reise neme mit eren ende, durch in an wer sie tragende für dun nehapel niptieh gebende.

Eine Stelle ans der hl. Martina vun flugo von Langenberg bezeichnet ehensa das Schapel als ein Kennzeichen unverheiratheten Standes (24,66):

> tint sortir of ir houbit als megden intirtughit on rich geblünden schappel.

11 Berspreie a. ber Müller, Wirterbock I, B. 129, 134 VL Und mit Bezug auf die Eke werden auch die Worte bei Helbling 1,1176 zu fassen sein;

hi den gebenden sint die vrowen unt getan nad stent in wiplichen an.

Die Unbestimmtheit des Ausdrucks Gebende in formet Beziehung, wie hinsichtlich seiner Bedeutung der weite Umfang dessen, was er faster, machten ihn aber ebenso auch bei der Jungfrau anwendbar, wie wir das schoa bei den aus den Wigalnis so eben augefarbeten Seiles soltes- Parz. 718, 27 heiste a von der Jungfran Kon-

ir gehende was bob ande blanc.

Auch wenn es im Nibelangenlied (Zarnete S. 86, 6) beisst:

Sehr und nhaer fraumen hiez man komen dan, die gebendu traogen,

so werden darunter schwerlich lauter verheirathete verstauden sein

Auch der Form nach war das Gehende nicht weniger sehwankend. Wir haben bereits gesehen, wie es dem Schapel gegenüher gestellt worden ist, und doch heisst es Parz. 426, 28:

en schopet non ir gebrude, und dann weiter von demselben:

> er munt den bluomen nam ir prin, nf dem schapele debeuen wis atnust ninder keinin slao rut.

Hier ist das Gebeude alsu ein Blumenkrauz. Ebeuso 232 17:

> dus wuren jauefronwen etze, zwei sehupel über blossu hor, blücmin was ze gebende.

Bei Tristan 17608 trägt die Königin Isot ein schapel von kle ån e gebende. Im Wigalois (851 flz.) trägt eine edle Jungfrau ein reiches Schapel, dabei gelocktes Haar, hinten aber in lange Zöpfe gewunden mit schäuen Bändern und Borten, was ein häiserlich Gebende heisst.

Aus einer Erzählung im 2. Hande der Gesamminhenteuer ersehen wir, dass auch die Rise ein Gebeude genannt wird, und zwar formell, wie wir geschen haben, nach erster Bedeutung sehr füglich.

Dus Grdieht beisst: Der Reiher. Die Stelle lantet S. 166 v. 331;

si non mit ir hende her uz em aložz gebende,

si sprach: gevater, ir sat mir getrione,

Ebenso ist bei Ulrich v. Liechtenstein in der eben angefährten Stelle (Lachm. S. 1801, 16) das Gebende ein Schleier, wonut das ganze Gesieht his auf die Anges verbunden ist.

Em undermal erscheint es ober nur mit dem Schleier verhunden; no bei der Condrie im Parz. 778, 27: ir gebende was hah unde lane: mit manegem dicken umbehane was ir antlütze verdecket.

Diese Verbindung erscheint nuch bildlich als eine sehr häufige. Ebenso könnte mao die Stelle des Nibelungenliedes erklären (Zarneke S. 206, 4), wo Etzel von Chriemhilt mit einem Kusse angefangen wird:

uf ribte si ir gebende . . .

oder bei Wills d. H. 1. 130, 6:

daz gehende er von dem munde brack und kuste si minneclichen da.

Alleiu in briden Fållen wäre en möglich, anch an eine nadere Form des Grbendes zu denken, zumal an der Stelle des Nilelangsenliedes noch hitrogefügt wird; ir varwe wol getan die luhte ir uzem goble, und anderswo (S. 89, 4 bei Zaru e. b.), gelegentlich Brunhildens Empfang von Schapel dere Chriemtlik, ganz fährliches vom Schapel ausgesagt wird;

da wart gerücket hohre mit wünneclicher haat viel manec sehnnel riche, do si sie enpfingen in daz lant.

Da das Schapel in keinem Falle über das Gesieht berunterhing, su erseheint das Aufrücken desselben nur wie eio

Zeiehen der Höflichkeit, ähnlich unserm gelüfteten Hat -In den bisherigen Beispielen ersehien das Gebeude fist wie der allgemeine Ausdruck für iede Art von Konfoder Haartracht mit Ausnahme des aufgelösten, unbedeckten Haures; es zeigte sieh uns als Rise und Schleier, als Schapel oder Blumenkranz und als aufgebandenes und in Zöpfe reflechteues Baar. Aber sieberlieb bezeichnet es auch ebensowohl im beschränkten Sinne eine ganz besondere Gattung, und zwar eine Art von Hauke, welche auf den Bildern vom Ende des XII. oder Aufang des XIII. Jahrhouderts his gegen die Mitte des XIV, aud vereinzelt noch darüber binaus, man kann wohl sagen die gewöhnlichste Tracht vornebnier Frauen ist. Sie findet sieh in Frankreich, England und Italien in gleieber Weise wie in Deutschland, aber wo ihre ursprüngliebe und erste Reimath ist, dürfte sieh eben so sehwer sagen lassen, als ihre Entwicklung aus den Reifen und Stirnbinden der Urzeit - falls sie aus ihnen entsprungen ist - sieh nachweisen lässt. füre Bezeichnung in Deutschland ist nuch deutschen Ursprungs, und wenn sie in Italien und in der Pravence "benda," "banda," "la hande" genannt wird, so dürfte diese Benennung schwerlieh dazu beitragen, über ihre Originalität zu Gunsten der romanischen Mode zu entscheiden 1).

Die durchgängige Form dieses Gebendes ist eine dem Kopf ziemlieb ansehliesende Haube mit breitem aufrechtsebenden, steine Bande und - durchaus gewähnlieb, doeh nieht ausnahmalon — einer Binde, die von Sehläfe zu Sehläfe nm das kinn herungeht. Wir erkennen diese Lägenthömliebkeiten, welebe nach einander und neben einander viele Varietäten zulussen, an allen folgenden Beispielen. Diese Binde konnte — wie ein Sturmbaud — vom Kinn weg üher den Kupf gelegt werden. So Orgeluse, die stets kampffertige Spütterio, bei Parzival 515, 1:

> ni hate mit ir hende naderm kione daz gehende hin viez haubet releit.

Es wird das als ein Zeisbere von Streitlust ausgelegt. Es wird das Frege diese Art des Gebarden sie ist nichtenden sie ist nichtenden sie in aufläre Formen unlebnen, in der beschrichenen Gestalt aber dürfte sie kunn vor dem Ende des XII. Jahrhunders sie Aller von Ende des XII. Jahrhunders sie in zu Freger under der Steine gestellt sie der Engere underdetstellt bei zu der gescheiden. Auch die Hädelderger Händerhilt des Sacherungeseis unterstehelt ganz in derseiben Weise die Frauen mit dem Kupflieb, die Madelen mit Bissens Ming. Zu den lätzete und erüglichstellt Beispielen dürft daspringe gehören, welches ich hier unter Fig. 14 mittliebel; es ist von wissen Steil mit unter Fig. 14 mittliebel; es ist von wissen Steil mit



aus. Es nag dem Aufang des XIII.
Jahrhunderts ungehören, Ihm blimlich unch Zeit und Form ist das
Gehende einer Dame hei Louanite (I. XIL eXIII. S., Cart. dieraNr. 1) das aus hindenartig gefaltelem Tuehe könstlich zusammengelegt erseheint. Sehon Gestere For-

sight formell noch sebr unentwirkelt

Ein sehr alten Berapiel indeet sieh auch heit Snith, Anzeien Gotzume, die Grüfin Adelini, Gemahlin Allerste der Vere, Earlst von Orford, vom Jahre 1215. Hier aber besteht die Hunde des Gebendese aus einem beiten faufenmerigen Reif, der mit Edelsteinen ringsom bewetzt ist; er ist gelb, ob aber gelden, wird einde gesagt; die Kinalinde ist wie gewähnlich. Gans fämlich Louis adre 1, France XIII. S. "Dame midde". Diese Art von Gebende wird gemeint siene, wann es vom der binnden bei in Heinrich von Freiherg Trithus (2016) beiset;

Nich Ey e und Falla a. a. ft. Holt 22, 20, 2, "Matul. u. weihl. Trackten um der certen Hilfto des XIII. Johrhunderis."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>J Johrbuch der k. k. Contral-Commission IV, Baud-

und sus ich von gebende ie gehort nder gelas. norh richer ir gebonde une, dus sie de truck die reme mit edelum gesteim durchwieret and gegieret schone and keatlighen general, or handet sine krope trook ob dem gehende glunder.

Die Krone in Verbindung mit dem Gebende ist auf deutschen Bildwerken eine nieht ungewahalishe Fescheinung. Sehr interessant sind in dieser Beziehung besonders die berühmten Statuen im Dom zu Naumburg 1), wovon Fig. 15 ein Beispiel ist. Wie die Krone, so kounte auch ein emfacher Blumenkranz auf dem Gebende



last (a. a. (t. 3762): dax si stuctes gerne truck ein fruches blasmen kreuzelin uf dem gebende sidin.

Viele Beispiele ans dem XIII. Jahrhundert finden sich in Heiner's Trarbtenbuch. Im ersten Bande, Taf. 85, sind beide sagenberühmte Gemahlinnen des Grafen Ernst von Gleichen mit dem Gehende gesehmückt. Hier ist die Abweichung von der gewöhnlichen Form nieht bedeutend. Grösser sind die Varietäten bei den Bildern, welche Hefner aus einem Erangelienbuch in Aschaffenburg (1, 64) mittheilt. Der Herausgeber setzt sie zwar im XII. Jahrhundert. aber cemass der vällig entwickelten Tracht dieser Periode gehören sie eutschieden in das nüchstfolgende. Hier sehen wir Gebeude verschiedener Art, darunter selbst ein viereekiges, das nach dem Beispiele der viereckigen Kronen nieht vereinzelt dusteht 1). Mehrfach zeigt sich hier auch der Schleier mit dem Gebende verbunden, entweder au-

dass dieses auf ibm ruht, oder so, dass jeuer au der Spitze des Gebendes befestigt ist. Von der letzteren Art findet sich ein sehr bubsebes Brispiel bei der Zusammenstellung von werblichen Kopftrachten des Mittelalters bei Lucraix, Le moyen due etc. III. Modes et Cast. Pl. X11 2).



Cm das Jahr 1300 geben die Hilder der Manessischen Liederbandsehrift von einer

Varietat des Gebendes die zahl-(Fog. 16.) reschiten Beispiele; es ist die alte Form, wie sie die

15 Farster, Denker V. Reidouter, 1.

4) Lunaudrell France III 5 (80) % 4.

By five Gebrude des XIII Jahrhouderla begregari une, ween use darauf achten worken, so sehirouth and don Bridwerken after hit, done on nonness word

mitgetheilten Rilder zeigen, nur zieht sieh um den oberen Rand ein Pelzbram berum. Fig. 16 ist ein Muster davon nuch dem Bilde, welches den Gediehten des von Aist beigegeben ist '). Wie bier, erhlieken wir es überall auf dem lang aufgelösten, lockigen Haar, welches die Damen in den beiden Bilderhandschriften kennzeichnet. Nur ist bemerkenswerth, dass die Weiugarter dieses Gebende nieht hat. wofür ihr eine Arl Schapel eigenthümlich ist, die wir weiter unten werden kennen lernen.

Es dûrfte bemerkenswerth sein, dass die Farbe des Gebendes canz vorzugsweise weiss ist, daber es denn auch bei Parzival (Luchm. 556, 12) heisst:

so manege clare from en

mit so behtem vehende Dem zunächst finden wir gelb auf den Bildern; gelwez gehende ist schon dem Prediger Berthold anstössig (Bert. 401) und später noch im Alsfelder Passionsapiele

klagt Magdalena, da sie ihren Putz als Zeiehen der ehemaligen Eitelkeit ablegt:

von Kondwiranur Jesen:

n we, gele gebende 1). Chrigens kommen auch verschiedene andere Farben vor. wie z. B. bei den oben erwähnten Gemahlingen des Grafen von Gleichen.

Wir haben uns dieses Gebende, welches sieh, wie die Bilder zeigen, so sehön mit der allgemeinen Mode des langen, freien Haures vertrug, als den erhähten Putz vornehmer, ritterlieher Frauen vorzustellen, gegenüber der verhüllenden Haustracht der Rise oder des Kunftuches. Wirhaben hieran zu denken, wenn wir bei Parzival (807, 27)

> do diu konegio ir remegewant ab getoch wed sich gebant;

oder wenn Walther von der Vogelweide sagt:

and on edelin schorne fromer reson and nekleylet and wel nehunden. dur korzewile zoo til liulen gat.

Wir mögen aus dieser Stelle schliessen, dass das Gebende als Gesellschaftstracht galt. Die verschiedenen Lander machten dabei, wie schon aus den angeführten Beispielen ersichtlich, keinen l'interschied, wenn es auch bei Parzival (776, 13) heisst:

> wibe gebrade, auler, buch, alors such it lastwise such.

Semer ursprunglichen Rech otung nach kann das Wort Schapel (capello, capellus, chapel, chapeau) fast noch emen weiteren Sinn in Anspruch nehmen als Gebende, und musste auch in seiner romanischen Heimath für mancherles verschiedene Hinge als Bezeichnung diesen. Aus der Fremde

her enrouch of ein past firspole anfarchism an mechan, Reliner I, 40. Forster, Bunkmate V. Morcey, Figures over Monorceothung

im Dombot on Magdeborg 1) V. d. Hogen, Bildersont Kill, ogl. demot LVII, 23 III n. s. w. Helmer 1, 17, 4, have ned both at Both 29, 31, 2, 31d des hancers have destautent and 41 Ber & are, 5, 725.

aber auch Deutschlund herübergekunnen, nebräuht es hier seine Bedeutung om eine bestimmte Glutung von Kopfschmuck nin, und ist unter anderen nie für den Hut gehrancht worden. Diesers Schapel und in neisem deutschen Sinne, wenn es unde gegenstämlich herebräuht wur, dehnte sich dech nieser Anwendung weiter uns ist auf Gerbach und eine gegens Sinne, welches Int muschliesslich der verbeiratheten Fran suchm. Im Gegenstät dass under und weiter auf der deutsche der der der der der der der den pingeren Titure jessen, aus der hi. Martina und dem jüngeren Titure jessen, aus der hi. Martina und dem jüngeren Titure jessen, aus der schapel der Jungsin als selches sich eignet. Aber das mur in as fern, als hir dieser Schmuck einhalt var, als ist in trapen durte; in Enigen wur das Schapel die Trecht jeden Alters und sogra beider Geschlechten.

Wir haben schun frühre bei der münnlichen Kepftrucht Getegenbie glundt, als Schupet, we wie es dort in Betracht kam, süber en hesperchen. Der Unterschied für hohold Geschlichter wu nur der, dass er von den Franze noch in ausgedehnteren Masse gelrauscht uurde, und such vord in einigen hensoderen Franzen. Die übrigen weren heilte in dem Musse gemeinsum, dass sie von den einer heilte in dem Musse gemeinsum, dass sie von den einer en. Die Galsteiter waste sich das zu Nutzer zu machen und das Schapel wandert dir von der Franz zum Musse und vom Masse zur Franz. So singt Villert (134, 135):

Nethead frowe disac crash.

Also sprace his hearer wal getausen maged as siered it den tams mail des sebboses shlomen als ir affe traget; bet tich til addle gentrion, dan men of sour boulet, dan men of sour boulet, obe ir mir gelendet.

France i all to on our getan, dan til the sebbose siere dan til dan alleferhet dan tich hau.

Ihrerseits giht die Königin Ysopey dem Ritter Segramors ein kosthures Schapel (Wig amur 3386), und ehen so (Titurel 1210 ff.) Siguna ein sehr reiches an Sehionatulander, der es auf dem Helme trägt. Ähnlich ein Ritter hei Ulrich vun Liechtenstein (186, 25).

Indem die durchgebeude Grundform des Schapels in Dutstehlaud ein Beil ist, der sich über der Sitru um die Hauer sehlingt, ist sein häufiger und nochwendiger Gehrauch ner eine natürfebe Felge der dannägen Mode den langen, freien Leckenhares, das er aussmenn zu halten hatte, um Augen und Gesicht zu schafen, der überhaupt die nieht kunstloss Tüllette zu herwähren. Sebon im Nibelungenliede wird das angedeutet (1984, 2 Lz. ab. m.):

> si trungen of ir hnuhlen von golde tichtin hant (daz waren schapat ciche) daz in ir seboene har zerfoorten niht die winde.

Ehen sowohl war aber anch das Schapel mit Anlehnung an die nralten Formen der Diademe und Binden nur ein Schmock, ein Kopfpatt, der die Schönheit des natierlichen Hausen behen allet. Es konnte daher der Zwew die Fall-Hausen behen allet. Es konnte daher der Zwew die nutmen des Schapels nicht beschränken, und wir finden alle unter diesem Numes begriffen von dem kronenhälten Diedem an his zum einschan Kraux von friehe pepflecken Bilmens oder grünnen Lauh; swischen ihnen steht der einfache, schlichte oder mit Bedietsteinen hesetzte Reif und die schmiegsaume Binder, "das liehte Bund".

Das koulterste Schupel' wollt, welches sich am meitte der Krass nübert, it dafspiege, welches nich der ehen appfüllerten Stelle Schlienstullunder als Grechens Signens und weinen Heim befestigt. In der dis Klafte erhab sich ein beiter Gelüldtreif, ringsum mit Perlen und odlen Steinen geschmidtet aum all zuleich Thieren in erhaberer Arbeit verziert; west schmidz Zielektübe ließen mit Innehrlich kernen, bisten hiere Steinke Beziel kerben, auf fermede stricken erheim sie der Schuld kerben, auf fermede stricken unser den der Schuld kerben, auch fermede stricken unser den der Schuld kerben, auch fermede stricken unser den der Schuld kerben, auch kirr zie sochen nerkunst.

### dits nehapel wer eine werde krone.

Die Dichterphantsise lässt es diesem Schmuck, wie wir sehen, im fleis nicht ermanglen, aber die damstige Goldschmiedekunst hätte vermocht, ihn sur Wirklichkeit zu nuschen. Hier an dieser Stelle ist mit dem Schapel noch eine elsenfälls mit hödestungsvoller Inschrift verschune Rise verhanden (x. oben), welche der Geliehte als Banner aus seine Lanzu hefestigt (U.V. Lüchtetsetein, 188, 25).

In abnlicher Weise ist mit edlen Steinen und erhabener Arheit das Schapel geschmückt, welches Ysopoy dem Ritter Segramars gah (Wigamur 3389).

> as was you gold wal orgrabes und manig fogel wel crishen, und mech manig tierleis clais . . . .

Ein gleiches trägt eine junge unverheiruthete Königstochter ehendort v. 4514; und so finden sieh noch viele andere Beispiele.

Diesem hreiteren, reich versierten Schapel gegeuüher lichte nam es aber auch einfacher wie einen sehmalen Reif, der mit Steinen heselst wurde. Von dieser Art wur das Schapel der Isot (Tristan 10866):

ni truck vf ir houhete einen eirkel von golde amal, als er wesen solde geworkt mit spachen same da lagen gemmen inne

Ebenso das Schapel der schünen Phyllis, als sie sich rüstet, den weisen Aristoteles zu hethören (Gesammtah. 1. p. 27. v. 238):

> si saxte uf ir honbet einen zirkel van golde der was sassl als er solde,

und die Steine "von des Werkmannes Weisheit mit rechter Genehicklichkeit hineingelegt" 1)

Brittens konnte das Schapel auch nur ein einfaches Baud sein, das um das Haar geschäungen wurde. Aber diese Sitte erscheint seltener in gegeuwärtiger Periode, wie in der vorbergebenden, oder wesigstens versehönern es die Dichter aus eigener Machtvollkommenheit. Su trägt die Königun Krivogar zu Pferde (Wigram um 74926);

> nin harpant son odelm gratain gewarcht mid ganezem vieyas, darawirchen gross perlein weşas, in rechter weşas gelenckel und auf ir bar genarcket.

Als ein reiches Band mögen wir es auch hei Wigaluis 851 erkennen:

> din magel truce ein schapel, das was weiter (blau) nuda gel, rnt, brun unde waz; datau loe vil groom für ton zolde und van siden \*1.

Da im Gancen diese Arten des Schapels deoen der Manner gleich sind, so können wir hinsichtlich der Ahbildungen auf die mannliehe Kopfiracht und die dort mitgetheilten Beispiele verweisen. Nur zwei wollen wir hier densellen noch hinzufügen. Das erste davan, Fig. 17, ein



(Fig. 17.) (Fig. 18.)

genachter Beif mit einer Kinnhinde, gebätt (\* d. Ha gen Bilderau) Taf Dy ineire Dunen au dem Bilde des Herzugs Heinrich von Breslau in der Manestichen Hundschrift, Wir haben her eine Art Verschnetzug des Schapelarin in dem Gebende. Das undere, Fig. 18. Indet sich einigenant in der Weitigstert Hundschrift, immer weiss von Farhe, Unser Beispiel ist von der Dame auf dem Bilde des Albrecht von Johanschrift (6 47) gerenmen.

Wie man einmal alles, was Kopf und Haar umschlang, Schapel nunnte, so lag die Chertragung auf den Blumenkranz nahe. Die Lust am Frühling und seinen Blumen, an

\*1 Test 828, Test. (B. s. Fred § 2752, Wept 10319, \$1296 Park 426, 24

der freien, friedere, fieldere, Katar im Gegensalz zu den eugen, keinwegen, einliederder Wohnungen, jonz-Zuljum Matterbude, die zus der ganzen Minnepenien uneutgegenapringt, hatten die Sitte, zich vor aller Welt Augen zu beträtten, zu einer sehr beiteldem werden konsen. Friech, wie nam im Grünen sich erging, wie man im Walde under auter Zeiten lapperte, braben uns die Blannen derei grünen Zweige und wand sie zum Krant, die Dame für den Herra, der Herr für die Dame.

ds wir schappel brachen è, de lit en rif sa soè

singt Walther (148) und an anderer Stelle (133):

frowe, ir sit so wol getan, das seb uch mis schappet gerne geben wil das allerbeste das ich han, wirer nu roter blunmen weis ich sil.

Aber nicht blus im Freien wurden die Kränze aufgesetzt; auch im Hause waren sie ein heliebter Schmurk. So die Jungfrauen auf Mossalrage (Parz. 232, 15):

> dat waren junefrouwen elar, awer sekopel über blozot hor, blücen n. was ir gebende.

Oder weiterhin (234, 9):

dine able juncfrouwen klung, institchin ob ir hore truog ein kleine blürmin schapel.

Die Herren thun es ihnen gleich bei ihrer Baartoilette (ebendurt 776, 6):

da streich mane ritter wol am bar, dar uf blommeniu schopel, ()

Die blonde Isolde, in der Wildniss mit Tristan, hat wenigstens (17608):

> ane gebende ein schapel afe van kië:

und in der Fortsetzung Heiurichs von Freiberg führt ein junger Bote (1183):

der linden lanhen ein schapel.

Das Aug-hurger Stadtrecht (F. 90 6) kennt noch andere: swer ein schapel uf treit van salbei, van ruten.



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>1 Welter Belsplete: Grimm Alid W. Hi p. 81; Trut \$526, Troj &r. 2918; OH. v. Horneck I. XVII bei Pes. p. 80, andere bei Wembeld, France, S. 462.

Beispiele omlieherer Art ho: Müller, Werterh a.s. barbaut
 Vgl. damit 3: 23 und 72. Beide Liederhundschriften and rusch an bildliches Perstellungs; von Schapele verschiedener Art.

oder von isopen oder von boly (Polei) . . . ez si wirt oder Fig. 19. Die Blumen sind hier, wie wir sehen, an einem husyrouwe oder éhalt.

Eine hildliche Darstellung dürfte hier für die Natur selbst überflüssig erscheinen, doeb will ich aus der Manessischen Handschrift (v. d. Hagen VII) dus Bild einer Dame mittheiles, die im Begriff ist ein solches Blumensehauel dem Grafen Toggenburg auf das Haupt zu setzen, der verliebten Sinnes ihre Kemenate auf der Leiter ersteigt, Zumal diese Dame selbst ein Schapel anderer Art auf ihren Locken trägt. festen Reif gehunden.

In Frankreich, vorzugsweise in der Provence, war sehon damals eine Art von Schapel Mode, Federkranze, Reifen oder Bänder mit Pfauen- oder Fasanenfedern an der Seite oder über der Stirn 1); was Dentschland betrifft, so gehören sie hier erst der nächstfolgenden Periode ne.

(Schluss folgt.)

### Kloster Hohenfurth in Böhmen ').

Aufrenommen and beschrichen von Bernhard Grueber.

(Mr) einer Tofel )

#### tieschichtliehe Notizen.

le der südlichsten Ecke Böhmens, am Ufer der Moldau, welche gerade an dieser Stelle ibren bisherigen Lauf andert und in entgegengesetzter Richtung fortfluthet, liegt das nach allen Seiten hin abgeschlossene Cistercienser-Stift Hohenfurth, welches im letztverflossenen Sommer 1859 zum sechstenmale das Jubeljahr seines Bestehens feierte. Wenn es auch keiner aussergewöhnliehen Veranlas-

aung bedurft hatte, um diesem hochwichtigen Denkmale eine grosse künstlerisehe und archuologische Anfmerksamkeit zuzuwenden, so waren die Jubiläumsfeierlichkeiten doeh Ursache, duss die sammtlichen Klusterhaulichkeiten wieder in guten Stand gesetzt und zu diesem Zweeke gründlich untersucht werden sollten.

Über die Stiftung selbst, über das Gedeihen der jungen Anstalt no wie die einzelnen Erwerhungen und sonstigeu Sehicksule hesitzt das Kloster eine höehst reiebhaltige und interessante Urkundensummlung; dürftig bingegen erscheinen die Nachrichten in Bezug auf die Baugeschiehte, und weder die Zeit der Kirchengründung noch die Anlage der übrigen Gebånde können mit voller Bestimmtheit nachgewiesen werden.

Das Stift Hohenfurth wurde gegründet von Wnk Rose aherg und seiner Gemahlin Hedwig, gehornen Grafin Schaumhurg oder Schauenburg; und zwar unferne des Fleckens Hohenfurth (Altoradum, Wýssýbrod), in einer damals noch zum grossen Theil mit Urwuld bedeckten Gegend. Verschiedene Sagen, welche sieh an diese Stiftung knupfen, deuen zufolge einer von deu Rusenberger Herren beim Chersetzen über die hochangeschwollene Furth in Lebeusgefahr gerieth und die Klostergründung gelabte, können hier um so mehr übergangen werden, da sie bereits in den angeführten Schriften ausführlich behandelt sind.

Es scheint, dass der Stifter, Gruf Wok Rosenherg, dem Bischnf von Prag Johann III. sein Anliegen und die zu machende Stiftung mündlich vorgetragen habe (vielleicht um durch diesen einige Hindernisse beseitigen zu lassen): denn die älteste der Urkunden, welche das Stift besitzt, rührt von besagtem Bischof ber und entbalt die hischöfliche Bestätigung des Klusters und aller hiezu angewiesenen Mittel und Einkünfte.

Diese Urkunde \*) ist am 1. Juni 1259 ausgestellt, an welchem Tage die Klosterkirehe in Beisein vieler hoben Herren und der Verwandten Wok's durch Bischof Johann eingeweiht wurde.

Es hatte mithin der Stifter alle Vorwrheiten schon ausführen lassen, ehe er sein Vorhaben öffentlich kund gab, und neben einem Theile der Kirebe bestanden auch seben andere Gebäude, denn der Bischof erwähnt ausdrücklich des Conventes.

Wann aber der Bab hegonnen, ist in vollständiges Dunkel gehüllt, doch dürfte der Umstund, dass die ersten tirdensglieder aus dem naben Kloster Wilhering, gestiftet 1146, bei Linz herühergezogen wurden, hinweisen, dass Graf Rusenberg selson seit längerer Zeit mit diesem Stifte in Unterhandlung gestanden ist. Es liegt also nahe, dass ein baukundiger Möneb aus Wilhering zwischen 1250 und 1259 die zur Einweihung nothwendigen Bauten hergestellt habe.

Otto hiess der erste Abt, der mit noch zwölf audern Ordensgliedern aus Wilhering kommend, im Jahre 1259 in Hohenfurth einzog. Eine Inschrift unter seinem Bilde (freilich erst im XVII. Jahrhundert verfasst), drückt sieh aiso uus: Otto, Protoabbas Altovadenus e Hilaria duodecim cum patribus ab Henrico filio Petri de Rosis, qui ex voto

<sup>1)</sup> Cher Hobenfurth sind bereits awei selbstattudige Monographien im Burbhoodel erschiegen, gamtich:

I. Der Ursprung des Cisterriruser - Stelles Hebenfarth, von Dr. Meximilian Militanur, Ordenspriester, ddn. Prog 1814.

<sup>2.</sup> Das Cietercienser-Stift Robenfurth in Röbmen , ten Dr. Franz Isider Preskn, Ling 1859. Die letztgenungte Sehrift enthält eine gedringte Chernicht der

Schicksele des Klosters, dus Vergeichnise der Abte, und den Abdruck der Stiffungsurkunde, wesshalk derzotte hier für überfilosig gehalten wurde. Kine fernere Abhendlung über Habenfurth findel eich in der Samm-

lung: "Alteribiner and Denkwürdigkeites Bubmens", verfosel von Ferdinend Mikewee.

<sup>1)</sup> Lunandra, teste 1, p. 144. 1) Valletändig al-godruckt in Dr. Prook n'e Abbendinen.





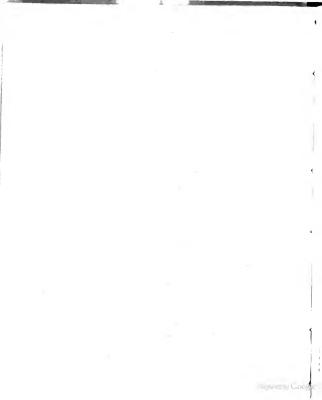

nd order St. Anne, precisi enneanu a Giielno de Montagu graerali ann 1240 in serpito petito kone forum in monasterium delegit, 1239 nalembler introductus. Übiit venerahilis hie praesul 1261. In einer gewissen Ahhbeigerkeit von Wilfering verhieht das Hoberfarther Stiller keit von Wilfering verhieht das Hoberfarther Stiller hange und der dertige Ah wird in l'Annden regelmänsig Vater-Aht (Abba, pater) genant.

Oh nun bei der erwähnten Kircheneinweihnng der Char der bestehenden Stiftskirche eingeweiht wurde (wie

Kloster übergeben, damit das Kirchendach aufgestellt nad unterhalten werden könne.

Nach mancherlei l'ufâllen, welche im XV. Jahrhundert das Kloster betroffen, liezz Alt Thomas II. die zehr beschädigten oder zerstörten Fenster der Kirche zwischen 1470 und 1480 neu berstellen.

Als ausserordentliche Thatsache sei noch angeführt, dass Hohenfurth das einzige Stift in ganz Böhmen ist, welches durch die Hassitenstürme nicht herührt wurde.



vs dumis (blich war, die Weilung auch erfolgtem Charcichiuse voranschung) ocher nur dan nich krizhe andstansende, jetat als Sarvieri diemende Capelle, blitta rewifelhalt; indem ein etaboligen zur midster 1210 den Ausderei, "die grosse Stiftstürcke- gewissermassen ist Gegenstat zu einer zweiter nachsaltenien, gebrachte Dass der Bau dieres Kirche sehr lasgam vorwirts schrift und erst in der zweiten Blitte der XIV. Jahrbrachter vollendet unsele, hewviere aufbreiche Indulgenzen, welche im Beitriggen sufferderen, und indexendere eine Stiftigen der Herzes beham und Peter II. von Besenberg, welche im Jahre 1355 den On Tycherz (Edergen) under in auf en der dieselwähmt, der Dieses sind din wesentliehsten der urkundlichen Nachriehen, welche sich und den kirchenbau und die übrigen damit in Verbindung stehenden alten Theile den Klostergebäudes beziehen: die unzähligen Notizen und Belege über die in spätzere Zeit aufgeführten Baulichkeiten sind für den hier gestellten Zweck ohne Belang.

#### П

### Baugeschiehte.

Auf einem sich von Westeu nach Osten abdachenden Hügel und umgeben mit Mauern und Thürmen liegen die weitläufigen Stiftsgebäude, in Verbindung mit diesen die Kirche, deren Gefülle von dem Partale der Wastateite ha zu des Strebepfellern seic Cheese Pa Stas kettigt. Die Kirche ist von der Stehen freis, an die Südsteite lebens alsch aber ein gerdunige Kreugung, die Sterristen und der alle Capitalsaal an, Nordlich der Kirche liegen innechalb der Ritgmannern sin grasses Kiebesperten, das Antatgebäude und 
ine Enfahrt unt den dam gelebrigen Übensmitelsatten, an 
wedens alch gegen übersen bei die Stiltsprachtet, das Enterstellen sich gegen übersen bei die Stiltsprachtet, das Entertieln von der Kirche hältet das Prätutrzgebäude den Absehlus 
gegen die Maßbalt hin, waren das alte und neue Coavergebäude, ungelsen mit einem herrilichen Ziergarden, Assoen. 
III-C Gaversagskubet sehen mit dem Kreungun jin Verhäudung und über dem Nardlängel dieser Ganges befindet sich 
dere Musenmass alm teine benarken werten Bildergalten.

Gegenstand dieser Abhandlung sind die Kirebe, der Capitelsanl, die Sacristei und der Kreuzgang, deren Grundriss wir in Fig. 1 beifügen. getrieben werden kann und nur die Capellenbanten zeigen einige Ornamenlik. Die ungewöhnlich lange Bauzeit lässt sich also in Anbetracht der obligen Dimensienen nur durch den Mangel an geschickten Arbeitern, besonders Steinmetten erklären, der um so empfindlicher wirkte, als das Baumateriale betre, sehe grechkrieiere Granit ich

Wenn nun die Hobenfurther Denkmule keinen Cherfluss zu zrebitektonisebem Sehmuek kondgeben, so gewähren doch die vorbaudenen Einzelheiten hohes latteresse, sowohl durch die Art der Ausbildung, wie auch wegen ibres Vorkommens daselbst.

Der Bau ist offenhar an der Ostseile begonnen worden, und zwar erscheinen die Appiden mit den finf dazu gehörigen Capellen, dann die Szeristei (im Grundriss S) mit dem Capitelasul (K), als die zuerst hergestellten Obgietet. Das Quersehiff verfals hohen eine etwas spätere Zeit und in dem Langhause geben sieh ullenthallien Erinnerungen an das finfezheit Jahrhundert kund.



Brin ersten Anbliek überraseht die Kirche durch dieigenthänliche Gestaltung der Oat- oder Charseite. Neben dem aus dem Achteck geschlossenen Mittelschäftis springt aus der Wandfliche auf jeder Seite eine derieckige Appia vor, deren außliche wieder mit dem Cherschluss der Saeristeit zusammenhäugt (siehe Taf. I. 4). Die Kirche ist eine mit einem Querschiffe durchengenen Allenkirche.

Der Chor hat verhältnissmässig geringe Tiefe, die jedoch bei den sehlanken Verhältnissen der Schiffe nicht auffällt.

Im Lichten beträgt die genze Länge der Kirche 1700 die Breite durch das Quercediff 92 und durch das Longhaus S8 Wiener Fuss. Auf das Preshtyterium entfallen von sbiger Gesammtlänge im 38 Fuss, und die Breite des Mittelschiffes, mit dem das Quersehiff die gleichen Maasse einkült, belinft sieh auf 27 Fuss.

Dureb die ganze Halle, so wie dureh die übrigen alten Theile des Klosters waltet eine Einfachheit, die kaum weiter

Der sieh aus den Gebänden von selbst ergebenden Eintheilung folgend, sei dem Capitelsanle die erste eingehendere Betruchtung gewidmet. Der Eingung, dessen Spitzbogen von Capitalen in den gewöhnlichen Chergangsformen (Fig. 2) getrogen wird, erinnert an die frühere romanische Kunstperiode, während das Gewölbe des Saules und die Composition des Capitals auf der Mittelsäule (Fig. 3) manchen Begingehter zu dem Sehlusse verleiten mögbte, duss sie der spätesten Gothik angehören. Doch wird man bei nüberem Eingehen auf Construction und Bebandlung hald gewahr werden, dass dieser Sual durchaus gleichzeitig hergestellt wurde und keine spätere Hand die ursprüngtiehe Architectur ummodelte. Nur 27 Fuss im Quadrat messenil, mucht der Cupitelsaul bei aller Einfarhheit einen unvergesslieben Eindruck. Die Höhe lässt sieh nicht ganz genun ungeben, du der Fussboden bedeutend aufgefüllt worden ist. Es ist desshalb in dem Durchsebnitte (vgl. Taf. I. B) die Höbe von der Rosette bis an den Fussboden nach einer Restauratim des Saidenfauers augenommen werden, nach verleher sich de Saidenfauer augenommen werden, besch verleher hat, Der Mittelpfeiler, dessen mit Weinhab unsrahters Upställ mit Fig. 3 migerheilt wurde, besteht aus acht um einen Kern gestellen Saudene, eine im der Despangezei dir verkummende Form. Der Ginzspmil ist das sehbie Binaffenster, dessem Profil noch talt Mutter zeit; Die bartniessfärmigen flipper (Fig. 4) des Mittelangewilden werden van verschiedense Bereite, lätzen, Frieden u. s. v. unterstätz und in der Schlasssteinen kummen die bekannten Symbole, die segenode Hand das Staterhaum der

In diesem Gemache, in der Wand gegen die Sacristel, soll das Blauf des sehöner Zawi ist von Faiken ratein aus dem Grechlechte der Ersten um Busenberg, des berühnten Blitters und Singers, eingemauert sein. Seine Leichte — er wurde bekanntlich auf Befold seines Stürfschone, des Knigwertel II. mit dem Falbeil ausgesichts seines Gesten Sehlosses Frauenberg bingerichtet — raht in Hobenfurth in der Familiegerühr der Hosenberge.

Die Sacristei, mit dem Capitelsaale ziemlich gleichseitig erbaut, eiget in den Gewälherippeu (Fig. 5) einangleich reinere gothische Profilirung als wir eie au den Hippen des Capitelsaales in Fig. 4 kennen gelent haben. Die Capitile deer Gurtwicheriges indi frei von romaischen Reminiscenzen, ehen so die aus Hättern gehildeten Schlusssteine.

Desto auffallender treten aber die alteren Bildungsweisen wieder bervor an dem Eingange, welcher von der Sneristei in die Kirche führt.

Im Begenfelde dieses Pertales aehen wir minites einer reichen Arrebeka am Eichenhältern die zus des Walten herzberichende Hand einen mit Weishub bekangten Trusbenstuck beschliere. Zur Rechte und Linken, halb versteckt unter den Batterrerblingungen sehnene Pachkäften bewer, nach den Trushen hinstruerd das Game den gehen mit einem Kranze von Bosen und Waldkie, einer ungelenn mit einem Kranze von Bosen und Waldkie, einer ungelenn mit die Rosenberger Wappen. In den Kehlen,



welche den Thürhogen einfassen, zieht sieh eine duppelte Reibe von Eichenblättern und Lilienornsmenten bin von besonders gefälliger Anordnung.

Man erkenst auf den ersten Blick, dass dieselbe Hand wiebe das Cypild der Mittekside im Saule ausgeführt hat, auch bei Bearbeitung dieser Thürstecoration thätig war. Der Bilduer arbeint ein frommer Ordensmann geween zu sein, der vieler gesehen hat, in der Fernenkenntains dem ührigen Steinmetzen voran war und mit denkharsten Fleisse diese Ormmenste zu auch unsügsamsten Material miesselle. Die Ormmenste zu auch unsügsamsten Material miesselle.



Basen der an dieser Thüre angeblendeten Säulen
sind noch mit dem
Eekblatte verseben
nnd die beiden
Knospen-Capitäle
zeigen besonders
zierliebe Furmen
(Fig. 6 und 7).

Die östliebe Partie der Kirche mit Inbegriff des Querhauses wurde ziemlich gleichzeitig mit den eben besehriebenen Tbeiten auch das Fenster des Quersebiffes (Fig. 8) etwas spätere Behandlung





In den vier nehen dem Presbyterium hefindlichen Capellen , welche dem Innern einen sehr bedeutsamen Ausdruck geben. kommen an den Bundstäben wieder ganz ábnlich gehildete Capitale vor wie in der Sacristei (Fig. 10); such die Hippen and Schlusssteine bleiben sich gleieb.

An der Aussenseite ist die Chorpartie mit dem

Querschiffe von einem Soekelgesimse amgeben, welches aber schon beim Anschlusse des letzteren an das Langhaus sieh in die aufsteigende Bodenhöbe verläuft, Dieser Sockel (Fig. 11) ist an der Ostseite wechselnd zwischen 4 bis 51/. Fuss hoch.



Das Dachgesimse (Fig. 12) umzieht in einfachster Form, nur aus Kehle und Plättehen besteheud, die ganze

Reparatur nur mit Gyps augebleudet worden sind. Dass diese Pfeilerform nicht ursprünglich sei, erkennt man im ersten Augenblicke; da sie aber in der Gegend wiederhalt vorkommt, namentlich in der schönen Erzdeebanteikirche zu Krumau, dann in Gojau, Unterhaid and noch einigen Orten, verdient sie um so mehr einige Beachtung, als die Robenfurther Kirche das älteste derartige Beispiel bietet. Da dus Dachwerk über der Kirche mehrere Male abgehrannt ist, und bei dieser Gelegenheit die Gewölke, vielleicht auch die Pfeiler, mitgelitten haben, lässt sirh die in Rede stehende Form einfach als eine nöthig gewordene Verstärkung erklären, wobei die obere Verengung als die ursprüngliehe Grundgestalt angeschen werden dörfte. Dass irgend ein technischer Grund diese Anordnung hervorgerufen habe, lässt sich nicht hezweifeln, so wie es gewiss ist, dass sie in der Folge, wie z. B. in Kruman, gestissentlich eingehalten worden ist und danu weitere Nachahmung fand. Der Querdurchschnitt (Fig. 14) und ein Joeh des Längenschnittes



Kirche, chen so sind die sämmtlichen horizontalen Gesimse an den Strehepfeilern wie das Kaffgesims (Fig. 13) an allen Theilen der Kirche gleich und mach dersellten Schabloue gearbeitet.

Während die Unorpartie mit dem Querschiffe, von unbedeutenden Nebensaulens abgesehen, ziemlich in nuteränderter Gestell sieh his auf unsere Tage im Innern erhalten hat, erlebten die Schiffe mancherlei Änderungen, welche theils durch Brandungliche und die Modernisirungsinst der Zoptzeit, theils durch unbekannte Ursachen herbeieefblirt wurden.

Soggiebek beim Einstritte in die Kirche fillt jedem Beckeiner die Höldung der Prüler auf, welche in der Höhe
etwa 10 Fass unterhalb der Kämpferlinis pilatitelle abne
alle Musirieng absetzen, sich verengen unt gegleich andere Gründlermen unselmen. Die Sammtlichen Pfeirler der Schäffe, füller die auf jeder Schie, sind im Grundlerse untleder Schäffe, füller ab gestellt, sind im Grundlerse unterheite der zu eine der zur zieht bei den beiden künertung gegen sich sich so sich der sich der



(Fig. 15) erkliere die Pfellerstellung; die Art der Einziehung ist sowah für die Pfeiler der Verung wie far die Art Ausgeschaft und der Art der Pfeiler der Verung wie far die Au-Langhauses in Fig. 16 und 17 mitgebeilt. Ob unter den Langhauses in Fig. 16 und 17 mitgebeilt, Ob unter den wärte gesellweiften Gliedern viellreicht die alten Kümpferfewärte gesellweiften Gliedern viellreicht die alten Kümpferfewärte gesellweiften Gliedern viellreicht die alten Kümpfergenen under vorhanden und verhalten der der der vertreicht Grystunche ermittelt werden, wum sich bisher keine Gelegenheit hot.

Schiffen mitgetheilt, en ist stumpfee und schwerfälliger als



im Chore, so wie auch die im Langhause vorkommenden Schlusssteine flach und ohne nile ornamentale Bedentung sind.



1Fc 17.)

In Fig. 19 ist das grosse, an der West- oder Giebelseite befindliche Fenster mitgetheilt, welches, wie jene des Langhauses, der unter Abt Thomas II, dem Hobenfurthee bewerkstelligten Restauration angehört, welche zwischen 1480 and 1493 stattfand. Die Arbeiten aus dieser Zeit sind aus sehr ungleichem grobbirnigen Granit gefertigt und

Unter Fig. 18 ist des Profil der Gewölberippen in den stehen in Bezug nuf Durehbildung weit binter den altern Steinmetznebeiten den Choren znrück. Der Periode des Ahten Thomas gehören on : die fünf närdlichen Fenster des Lange houses, das obige grosse Fenster und wahrscheinlich auch



die darunter befindliche Thure. Die sudlichen Langhaus-



Die um das Jahr 1470 wieder bergestellten Fenster zeigen die verflachten Formen der Spätzeit, lassen aber auch erkennen, dass gerade in den Cisterciensee-Klöstern die Gothik am reinsten erhalten wurde und ferne blieb von



jenen Chertreihungen und Willkürlichkeiten, die sich an den Wladislaw'schen Bauten finden.

3+

<sup>11</sup> In denoction Massetabe wir Fig. 14 dargestellt.

An der Westseite befand sich in frühester Zeit wahrscheinlich gar kein Eingang und der jetzt bestehende, dessen Profil in Fig. 20 ersichtlich ist, scheint erst bei Gelegenheit der Fenster-Restauration am Eude des XV. Jahrbunderts einersetzt wordes zu sein.

Die Hebenfurber Kirche hatte ursprünglich keine Orgelensperz; die gegenwärtige mit der dahn führenden Stiege wurde gegen Ende des XVII. Jahrhanderts eingebaut. Um dieselbe Zeit uwerde auch ord em niedlieben Eigengung eine hiecht abgeschmachte Varhalte errichtet (unde einer denis heldlichten Insehlit (1655), welche or zurü Jahren entfernt warden ist. Ehen an urde auch eine im nechter Fligel des Querzehlich sähnlicher Insehlit warden ist. Ehen an urde auch eine im nechter Fligel des Querzehlich sähnlicher Ausgewährt. Werter werde den Geschweite der Kurche ungehörte Pauswerken. Gegenwärtig ist dan Aussers gahalich, das Innere grösstenthist von extellerlosse Zuhlen paltere Zeit gereinigt.

Wenn mas den Grundriss des Klosters überblicht, erbent mas absahdt, des Kirches und Kreungen mit den hier geschülderten Parties unde einem gleichzeitigen, sehr einziellichen Plass ungelegt worden sind, das sich er die Amführung in an verschiedeum Zeiten masche Abweichnung in herheigsführ I.A. Van den in XIV. Jahrhundert erbauten Kreungange ist unr die Seite gegen die Kirche hin zimmler hungstatet galleiben, die der in abere Neitwei wurden whrecheinlich such den Brande von 1536, jedoch mit Beitschaltung aller also Werkstehe, zum entgestellt, waher sieh die vielen l'aregelmässigkeiten der Einfelning sektreilen.

Die sechseckige Brunnen-Capelle in der Mitte nehst dem dahim führenden Gange gehört der neueren Zeit an, hält jedoch die alte Grundform ein: der Gaug mochte indess ehemala eine andere, regelmässigere Linie gebildet haben

Trotz an mancher durch Zeit und l'nfalle verursachten Beschädigungen bleibt dieser Kreunzung einer der bemerkenswerthesten im Lande und übertrifft an malerischem Interesse die meisten der bekannten. Eine der am besten erhaltenen Partien längs der Kirchenseite wird in Fig. 21 mitgetheilt.

Die in Jahre 1858 durch den hachwirdigsten Herra Süffscht einigelichte Bertaturstian unfaste zusächst die gesamste Aussenseite der Kirche. Es wurden zenest die abhanden gekommen Fraster der Frechtyerium ans ehrgestellt, verzehischen angefieltes Vorhaue entfernt und alle Genisse erginat. An der Nordeute wurde ein stylgematese Partla an der Stelles eines sehr zugügen Varhausse nitgefägt und alle Strebepfüler erhichten ause Kipfe. Auch das Jagen und im Stand gesett. Bei silten diesen Arbeiten zugen und in Stand gesett. Bei silten diesen Arbeiten wurden die ursprünglichen Fernnen, die auch überall sufgerinden werden kannte, zurGrunde geitut die eigsbalten. Erwähnt sei noch die Lage des Klosters, welches, wie mit einem einzigen geschickten Griffe, gerade auf den zweckmässigsten Punkt der Gegend gestellt zu sein scheint.

Cherblickt man die Gegend, so kommt man zur Überzeugung, dass dasselbe nirgends anders als an seine gegenwärtige Stelle gehaut werden konnte. Es ist eine eben so



(For. 21.)

auffallende als traurige Thatsache, dass iener gesunde Nature und Formensian, mit welchem die älteren Banwerke, vorzugsweise aber die meisten Klüster, auf die richtige Stelle gesetzt sind, unserer Gegenwart ganz und gar mangelt. Während wir die günstige Lage, die malerische Wirkung so manches alten, an sich vielleicht nicht einmal schönen Gebäudes nicht genug bewundern können, müssen wir auch im Gegensatze gestehen, dass gar viele unserer kunstgerechten und planmässigen Neuhauten die Umgebung eher verunzieren als hehen. Mag nun unsere moderne Einrichtung, dass die Baukunst mehr der Schreibstuhe und dem Bücherkasten als der praktischen Chung entstamme. oder der Umstand, dass das Utilitätsprineip der Gegenwart zu sehr allen künstlerischen Bestrebungen entgegenwirke. die Urssehe des angegeheuen Missstandes sein, das bleibe dshingestellt.

Gewiss ist, dass der Sinn, eine Baustelle auzuwählen und richtig zu benützen, so lange vorhanden war als die noch ungetheilte Kunst in der Religiou ihre Stütze fund, und erst verloren ging im Bingen der einzelsen Kunstrichtungen nach Selbatständereit.

Die übrigen Merk wurdigkeiten Inblenfurth, die Bihliothek, die Gemäldegallerie u. s. w. wurden bereits in diesen Blätten, und zwar im Julihefte 1858 (siehet: Bereits über eine kunstarchäufogische Reise in Böhmen und Währen, von Dr. J. E. Wocel) ausfährlich besrochen, westahlt deren noehmalige Beschreibung hier um so mehr überflüssig sein dürfte, als dieser Aufsatz nur den monumentalen flauwerken gewidnet ist.

In dea Kircheaschiffen kommen keine Schluss-Steine im Gewölbe vor und die Sinswagen bestehen meist aus geraden oder leichtgesehswagenen Linien, ohne Beigube der kräftigen Rundstähe, womit alle Profile der östlichen Seite ausgestattet sind. Die gegenwärtige Orgelempore wurde später eingehaut, ursprünglichen Einrichtung Aufallend und am technichen Gründen nicht zu erktiese erzebnich ist onfliche, an der Kreugung natuasende Wand mit einer Stärke von B Fun, welche durchun sollen, nalmich ohne daux inchen befaulliche Bishingen oder Gänge sein soll. An den erst überhalt des Kreugungen befindlichen Frestern dieser Wand fehlt allen Mauwerk; wongen die Fentert der Nordskiet, und währzebeihild unch das grasse an der westlichen Freste, durch Ald Thomas nieder damit ausgestlett worden ist.

### Die kunstarchäologische Ausstellung des Wiener Alterthumsvereines.

You Karl Waiss

Als vor drei Jahren der Wiener Alterthumsverein in einem Zustande auffallender Unthätigkeit zieh befand, zu dass der Aussehnss selbst seinen Verpflichtungen hinsichtlich der jährlich herauszugebenden Publicationen nieht nachzukommen vermuchte, tauchte zuerst der Gedanke auf, kleine Ausstellungen mittelalterlieher Kunstobjecte in Verbindung mit Vorträgen zu veranstalten, um den Mitgliedern einen kleinen wassenschaftlichen Ersatz for ihre bisher bewiesene Geduld bieten zu können. Diese kleinen, improsisirten Ausstellungen waren von einer überraschenden Theilnahme begleitet und hald regte sieh der Wunseh nach einer Ausstellung von Kunstgegenständen aus dem Mittelalter in grösserem Massstabe, no wie sie bereits in England und in den Bheinlanden wiederholt abgehalten wurden. Im Frühighre 1860 fasste daher der Ausschuzs des Wiener Alterthumsvereines auf meinen Antrag den Beschluss, im kommenden Herbste solch ein Unternehmen zu verwirklichen, und ein Comité, hestehend aus dem Präsidenten des Vereines Freih. v. Helfert, dem Ministerialsecretar Dr. G. Heider, Professor v. Eitelberger, dem Geschäftsleiter Dr. Lind und den Ausschüssen Came sin a. Widter und dem Antragsteller wurde niedergesetzt, dem die ganze Durebfehrung der Arbeiten zur Ausstellung übertragen wurde

Das Comiéé ging niété donce croate Beurgniss on die Léoning der lint hiertragenen Aufgleb. Dem je niétér des Sache in Erwägung geungen wurde, detug grössere Söskwiergichen ratigeton seht, je wierde dasselhe in zeinen Elleirlungen fortechritt, deton mehr wurchs die Verzultwertung. Ver allem handelte en sight om die Frage, od das l'alternehmen in jesen Kreisen, auf deren Unterstätungs er zusächst angegeszen wurz, die entgegerhende Theisbanden führen der Auftralters besteht in Zuge falt aus mehr in den Kreisenskätzen Überzeite unterschaft unter den den Kreisenskätzen Überzeite unterschaft unter den Frage falt auf mehr in den Kreisenskätzen Überzeite unterschaft unter den Frage falt am Frage falt auf handel handeling und Austrellung von dem Frankel auf kreisenskätzen Überzeite unterschaft unter den Austrellung von dem Frankel auf kreisenskätzen dem Verzein Kreisenskätzen dem Verzein für alle son dem Tribel im materieller Beziehung.

sehr serft-odles konstechnitze für die Dinor der Ausstellung anaverterum eine heunigt zeiglen. Eine zweite Frage war die Wald rines prosenden und vollkommen Sieherheit gewihrenden Lordes, und eine dettte die Bestreilung der bedeutschen Kosten, ohne nieht die obsehin beschränkten Mittel der Verteilung der Mittel der Verteilung der Mittel der Verteilung der sein seiner Wirksamkeit zur Verfolgung auderen nieht minder wichtiger Zeweite gestoft wird.

Wir haben bereits im verflossenen Jahrgunge der "Mittheilungen" hervorgehoben, von welch günstigem Erfolge die Einladungen des Comités an die versehiedenen Kirchenfürsten und Klöster begleitet waren. Mit wenigen Ausnahmen erklärten sieh alle mit kunstsinnigem Verständnisse bereit, das f'uternehmen auf das wärmste unterstützen zu wollen. und hegritasten dasselbe als einen erfreulichen Beweit den wachsenden lateresses an jener Epoche der christlichen Kunst, wo diese namentlich in den Klöstern Heimath und Pflege gefunden hatte. Dem Beispiele der geistlichen Corporationen sehlossen sich sodann eine Reihe von Stadtgemeinden. Provincialvereinen und Privatpersonen an, in deren Samminngen zur Ausstellung greignete Obiecte aufgefunden wurden, so dass das Comité dieser Sorge bald enthoben war und mit Beruhigung weitere Einleitungen treffen kounte. Nach dem ans vorliegenden gedruckten Kataloge sammt Nachträgen, wonach sieh die Zahl der ausgestellten Gegenstände auf 471 belief, waren - uach Kronländern und Orten gegliedert -- folgende Kirchenschätze, Klöster, Pfarren, Stadtgemeinden, historizehe Vereine und Private in der Ausstellung vertreten.

L. betreicht mit der der Mas. Alle shurg: Molerechatz Baden: Statigermide; Brack a. d. chith: Gemeinler, Eggenhurg: Gemeinler, Gare: Gemeinler, Heiligenkrenz: Molerechatz: Harzogenhurg: Klosterechatz: Klosternenhurg: Molerechatz: Krems: Gemeinler, Kuenzing: Plares; Marchagg: Gemeinler, Matzen: Plares: Malt: Schatz: Pradjitz: Plarer; Rabanstein-Plarer; Hez: Gemeinler; Neitensteiten: Klosterschutz: Waidhafen a. d. Abbz: Gemeinler; Wasserburg: Gemeinler; Bradissis; Wien: Domechatz un St. Stephou, der geitließe Schatz der Hörungeruplet, Silfe Sochter um Städisgemeistiet; Branze Schie Eminent aber Cardinal-Erzhiechof von Wies; lime Scellenzens Groff Wieckenbarg und BranzKoller, die Freinkerren v. Rubkschild, Vater und Sohn, die
Herrers: Scieger - Ausstein, Perf. Falbrich, Director Koch,
Director J. Biban, Maler Amerling, Bildhamer H. Gasser,
Minis, Serentie Dr. G. Heider, Sodiocongefischiala K. Leemann, Vireinforschalter v. Saws, Maler Cramiliai, Ingenieur
A. Euwarwein, die Analerhabadier Obernderfen und M. Soft,
die Kanflente Breul und Brosslerg, der Ministerinflessute
Parl Walter, Reidstichneitzer G. Serwayu und F. Damiager; Wi en er- Ne unt auf Sindigmeniode und Newkluster;
Vahre: Studigemeisde und Prierz iz west H. Kolsterchatz.

II. Österreich ob der Kans, St. Florinn: Klosterschatz; Kremsmünster: Klosterschatz; Lambach: Klosterschatz; und Linz: Landesmuseum.

III. Salskarg. Satzburg: Carolino-Augusteum, Domsehatz, Schütze der Stifte St. Peter und am Nonnberg, Spitalkirehe.

IV. Stelermark. Admont: Schatz des Stiften; Göss: Dechantei; Grats: das ständische Verordneten Collegium und Graf Attems; Grosslohming: Pfarre; Judonburg: Pfarre; Sehönberg: Pfarre.

V. Läguthea, Friesneh: Pfarre; Gurk: Seine fürsthisehöfliche Gnaden; Klagenfurt: der historische Verein; Kolbnits: Pfarre; Maria Snal; Pfarre; St. Paul; Klosterselmtz.

VI. Brain. Laibach: das Laudesmuseum

VII. Bokmen, Hohenfurth: Klosterachatz; Prag: Goldschmiedezunft; Sadlots: Pfarre; Tepl: Kloaterschatz.

VIII. Mahren. Hradisch; Herr Ed. Promber; Raigern: Schatz des Stiftes. IX. Tiral and Varariberg, Brixen: Domschatz; Trient;

IX. Tiral and Varariberg. Brixen: Domschatz; Trient: Professor Sulzer; Wilten: Schatz des Stiftes.
X. Jagara. Kaschan; Domschatz; Kirchdrauf;

Pfarre; Leutschau: Pfarre.

XI. Craatles. Agram: Domschatz, XII. Gallsles. Lemberg: das rethonische National-

Galizien fast Niehts eingesendet wurde. Dessenungesehtet war die Ausstellung von solcher Bedeulung und solchem Luffnage, dass sie – vom wisseosehaftlichen Standpunkte nus – nueh dem Urtheile eompetenter Personen keine Vergleichung mit ühnlichen Unternehmungen des Auslandes zu seheuen halte.

So uie um die Bemishungen des Cemiés in dieser Richtung von dem glieblichtes Erdige begleiet weren, eben so befriedigend löste sich die Progo hinrichtlich der Wahl des Leedles Mit fresudlichtes und unseignantistigster Zurotsomenheit überliess die Direction der k. b. prir. Nationalbank der Vereine für die Dues der Jusstellung die entsprechenden Rümlichkeiten in dem neuen geschmetk-vollen Baugkolden und der Frienen, derein Bestehen. Architekt Ferst II derrahm die Leitung des seltes Architekt Ferst II derrahm die Leitung des seltes veschnäsigen Armagements der Ausstellung.

Was die Bastreiung der Koten subelangt, so wurde, um weingtens sienen Teiel derselhen zu decken, om dem Caulité der Berehlus gefanst, aur den Vereinsmitgliederen den dermäniger Bezuche der Ausstellung menstelle mittigliederen den dermäniger Bezuche der Ausstellung menstellen. Die Theilunken der Pahliemus war aber 10 gross, dass die gegennteten Koten bestimmter Einfrüngeder aumbassen. Die Theilunken der Pahliemus war aber 10 gross, dass die gegennatien Koten der Ausstellung menstellen Einzitzigendern gedeckt wurden und die Nittel des Allerthumsvereinen sehlen in beiere Beziehung in Ansprech genonmens werden durftes. Wahrend der gannen Dauer der Erffüllung vom 15. Nerember hist 10, Beneuther latten die Ausstellung gegen Ering eines Einrittigeldes ungeführ 200 Personen heuret.

Forethen sir aun meh dem geintleen Ergelmisse der Ausstellung, ao ind es vorzugsweiser zwei Genielstspunkte, weide beitelst ginden, ao ind es vorzugsweiser zwei Genielstspunkte, weidelse leiden im Betracht kommer; in der einen Bestellung wurden nämlich einer Chersicht des reziehen mittelhierleinken stattenfen der Kanstifutel essen Ausstellerst des Kunstifutelsen Ausstellerst des Ausstellerst des Ausstellerst feste Mittellerst Kunstifuten bestehtlicht ein Kunstifutel der Kunstifutel der Kunstifutel gehörte des Stehen der St

Für das Studium der Kunstdenkrade des üsterreichssiehen Kaiserstudens ist zwer in den letzten ahlere Ausordentlichen geleintet worden, und die k. L. Centralcomnission zur Erferselung um Erkaltung der Bundenkmale durf es nich, ohne Selbstüherhebung, gewiss zum Verdienste nurechenn, dazu durch hien in zuseher, ununterbrechener Folge errechienren Fublientionen wiel beigetzegen au haben ). Dare einzersite gestattet dei Reichsbältigkeit

<sup>1)</sup> Der Verfanser einer Beihe podiegener und viel gelesener Aufülte über die Aussiellung der Allerthums-Vereusen in der "Wiener Zeilung" nortkennt nuch die Verdiennte der h. h. Contral-Cummission in minem ersten Artikel mit folgenden Worten:

<sup>&</sup>quot;Noch vor wenigen Johren wäre eine solche Ausstellung unmöglich gewarn, dem der reiche Kunsteloff des Kuiserstaates, über einen Gürlef

des Stoffes hisher nur einselne Objecte der verschiedenen Keonlander in Abbildungen zur Veröffentlichung zu bringen, und andreeseits ersetzt su einem eindringlichen und fenehtburen Studium auch nieht das getreueste Bild den Werth des Originals. Um ansuregen, zu hilden und sieh das mehr Ausserliche der Formen ansneignen, genügt allerdings eine mit Verständniss aufgefasste Zeiehnung; um aber tiefer in den Geist der Composition einzudringen und die Eigenthümliehkeit der Technik au erfassen, ist eine genaue Besichtigung der Kunstohjecte selbst unerlässlich. Jene, welche daher die Kunstarchäulogie nach ihrem vollen innern Werthe erfassen wollten, waren hisher genöthigt , die in den verschiedenen Ländern serstreut aufbewahrten Gegenstände mühsam und nit nieht geriugen Mitteln aufzusuchen. Und selbst auf diesem Wege sahen sie immer our Einselnes und koonten keine Vergleichwegen mit anderen ähnlichen Kunstwerken aostellen. Solch ein fruchtharer Cherbliek des Augststoffes wie durch eine Ausstellung war nicht möglich. zadem in Österreich noch Lein Museum für mittelalterliche Kunstschätze hesteht.

Es in ferner sattuan hekannt, in welcher Weise sieh morere habatrie der mittelsterleiben Kunnformen bennichtigh hat. Gublische Notire, weil sie chen zum Moderfület geweden, breiten sieh in verseicheienen Keipfen Baha, aler wie weiige haben sie hieber mit Verständinste bentätt, wie negkteilte dan den von zen hieber die meisten Verzusbe in der angedenteten Bichtung! Wem ein feineres Gefühl frei die Ferne, nie dellerer Geschonste in der Campasition nicht abhanden gelommen, dem wird gewin die Aussteltung melfellige Belchung gebaten, aber meh der laversatund kin geworden sein, welcher sich auf diesem Gehlete haber bevil in merken gewant bat.

Ich denke, diese heiden Gesichtspunkte speechen laut genug für die Bedeutung der Ansstellung, und jeue, denen noch immee dieser Gewinn zu gering erseheint, dürfen sich über den Beruf und das Ziel jeder Wissensehnft sehwerlich ie ein zeundes Urchal pehildet haben.

Indem ieh nun an die Besprechung des Inhaltes der Ausstellong sehreite, muss ieh herrorhehen, dass eine Absiebt dieses Beriehten liegt. Wer hiersber Auskauft haben Will, den verweise icht und den im Drackt ernehiensen Krallog, welcher absit kurzen Beschreibungen auch naght, weber jehr Gegenstant einket und welcher Zeit derzeiben angehört. Auch liegt en in der wissenschäftlichen Tenden dierer Bittert, dass den mittelaberlieben Objerten eine dierer Bittert, dass den mittelaberlieben Objerten eine der Bittert, dass den mittelaberlieben Objerten eine prantet visst. Nicht dass die "Mittelringen" den Werft und die Bedertung der leitsgenamten Nunst-Epprehaumerzeitätien, soudern dies wiede auf ein Geleier fahren, welches hie jetzt diese Bitter aur ausnahmasseine betreten laben. Der Enthelung des Kataloges folgend, beginne ich

vollständige Aufzählung aller Kunstohjecte nicht in der

Der Eintheilung des Kataloges folgend, beginoe ich mit den in der Ausstellung vorhanden gewesenen kirchlichen Kunstwerken.

#### A. Mirchliche Munst.

Altare. An Gelegenheit hatte es dem Comité nicht gefehlt, die Ausstellung mit gewisseren Altaraufsätzen, nameotlich aus der gothischen Epoche au schmücken. Die Räumlichkeiten su solehen Objecten waren aber su beschränkt, als dass Ersteres darauf Rücksicht nehmen konnte : überdies ware auch aus anderen Gründen die Aufstellang von grossen Flügelaltären nur in dem Falle gerechtfertigt gewesen, wenn sie das Werk eines sehr hedeutenden Künstlera gewesen sein würden. Als eine Ausoahme sind daher die swei ansgestellten Flügel des herühmten gothischen Altars in Oberösterreich zu betrachten, welche sur Zeit der Ausstellung in Wien waren, um durch Director Engerth einer Restauration unterzogen so weeden. Der Altar au St. Wolfgang in Oberösterreich gehört anwohl hinsiehtlich seiner Sculpturen als auch seiner Gemalde su den bedeutendsten Werken der mittelalterlieben Kunst, und sein Meister Miehael Pachee ans Beunecken in Tirol au den hervorragendsten Künstleen des XV. Jahrhunderts 1). Jeder der beiden Flügel hat nach aussen und ingen au awei über einander stehende Gemälde. von denen jener der Evangelienseite auf der inneren Fläche die Gehurt und Beschneidung Christi, und jener auf der Epistelseite die Opferang im Tempel und den Tod Mariens vorstellt. Pacher war ein Zeitgenosse Heelen's, Zeitbloom's und Manterna's, er stand unter dem Einflusse nowohl der deutschen als der renetianischen Schule, and wasste in vieler Beziehung die Eigenthündiehkriten beider Knastrichtungen zu vereinigen. Dies spricht sich auch in den erwähnten Gemälden aus, und hemerkenswerth ist nur die Ungleichheit der Behandlung der einzelnen Figuren.

weil von einneder getrennter Linder geestrent, war noch jenen, die für die Erforschung dessethen cheque thater als hepristert waren, in seiner Gesomuthers aubehand, and such rack sichtlick jener Gegenetände, die ihrer Vereensenheil eutrissen wurden, fehlte der Massutah wissenschaftlicher Aritib, der sich eben ner erfahrungsmissig ann dem reieben Unerblieb des genommten Stoffen ergibt Blass manmehr diese Grondlagen geholen sind, haben wir zum groisten Theiln den im fa- und Anslande aur ehrenvolliten taerkennung gelangten Bemobungen der h. h. Pentrut-Commitation anr Erferorhong ned Erhalteng der Bandeak male zu dieken, nelehe muschalb des karnen Zeitranmen ihren Stestanden durch geurdnete Institutionen, die über die ganze Monserhie ihren Einflass zus Geltung bruckten, und dureti den nunuterbenehman westenschaftlieben Verhebe, den eie durch thre Publicationse are inhead are tiestelling brachts, such allen Sector has die orbibte Antmerkambeit pul das hootbaren Anustrherreste der Verant hertenhte und theretwerenwere und auberehtele Kunstaborde, now old any dem floresche des Auchstectur, als der Kleinkünste an das Toprejucht sog".

<sup>1)</sup> Vigt. Us. Ed. Freihere v. Nucken, thorgoth who Flügelatter in M. Worf-gaugin Obseshierwich\* in Berder a and Kiladhes geria, "Notebalter-liches Kasaldenkman des österreichischen kisterstades", E. Bd., S. 128, No. 33.

von denen manche niebt über die gewöhnliche Manier iener Epoche hinausgehen, andere dagegen vom feinston, künstlerischen Studium Zeugniss ablegen. Kleine Altsrehen waren in der Ausstellung drei vorhauden. Der eine derselben im Besitze des Stiftes St. Peter in Salzburg (Nr. 5) ist interessant durch seine Reliefs aus Perlmutter, welche am Stämler und auf der Vorderseite des Triptychon auf Silbergrund angebracht sind. Die Reliefs so wie die Gravuren der Bückseite sind der Leidensgeschiehte Christi entnommen, und aus einer Außschrift über dem Trietvehon gehl hervor, dass dieser Altar im Jahre 1494 angeferligt wurde. Ein zweites viertheiliges Altärehen von vergoldetem Silber, das Eigenthum des Domschatzes zu Salzburg ist (Nr. 140) und dem XV. Jahrlmudert augebört, hat archäelogischen Werth durch die zurigeformten Darstellungen aus der Leidensgeschiehte Christi auf blanem, durehseheinendem Emailgrunde und ein dritter Flügelaltar aus dem Schatze des Stiftes Klosterneuburg (Nr. 178) ist in plastischer mit Perlen verzierter Stiekerei ausgeführt. Wiewshl schon aus dem XVL Johrhundert stammend, zeigt er in seinem Aufbau noch das Schema der Gothik. Im Mittelstücke erblickt man Maria mit dem Kinde und zu beiden Sriten unter Baldachinen Moses and David.

Eliu ungleich grüssrers archäologisches lateresse beten drei Tragal Tier, von denne twei aus dem Siffe Melk (Nr. 1 und 2) durch ihre Form und Elfenbeinseulpduren un dem XI. Jahrhundert, der dritte im Besitze des Süffes Admont is Stieremark (Nr. 2) als Nielle-Arbeit des XIV. Jahrhunderts von Wieltigkeit sind. Letterere wurde herrish in dissen Blittern alspehildet 1, und der eine Melker

Tragaltar vor einigen Jahren von Freiherrn v. Saeken kurz beschrieben\*). Auf den zweiten dagegen bat zuerst im Jahre 1860 Conservator F. Keiblinger, welcher denselben im Kloster Melk aufgefunden, die Aufmerksankeit der k. k. Central-Commission geleukt. Hiusichtlich der Form sind sich die beiden Melker Tragaltäre gang ähnlich. Sie bestehen aus kleinen riereckigen Hotzkästehen, die aufkurzen aus Thierklauen bestehenden Füssen ruhen, und deren Lang- und Schmalseiten mit Elfenbeinseulpturen belegt sind Bei dem erstgenannten Tragaltar ist auch die Decknlatte mit Elfenbeinschnitzereien geschmückt, und zwar bilden diese, uur getreunt durch einen Silberstreifen, die Umrahunng des aus einem Serpentin besjehemlen Altarsteines, während die Deckstatte des in jüngster Zeit aufgefundenen Portatile mit rothem verblichenem Sammt überzogen ist, und die aus einem Porphyr bestehende Steinplatte einfach nur mit einem Metallstreifen ningefasst ist. Für die Zeit der Aufertigung sind übrigens bei dem ersteren Tragaltar bestimmte Anhaltspunkte verhauden. Die Überreste einer Insehrift mit dem Silberstreifen der Deckplatte lassen erkennen, dass derselbe ein Geschenk der Gemahlin des Babenberger Fürsten Herzog Erust des Tapferen (1055-1075) ist. Da es misere Absiehl ist, eine eingebende Beschreibung der alten Kuustschätze des Stiftes Melk in diesen Blättern zu veröffentlichen, so beschränken wir uns vorläufig auf diese Andeutungen. und bemerken nur, dass der Charakter der Seulptoren, so wie die Darstellungsweise einzelner Seenen an heiden Tragultären van moverkennbarer Abalichkeit unter einunder sind, und dieselben wabescheinlich von einer Hand angefertigt worden.

(Ferfreigene felet.)

# Archäologische Notizen.

Das ültente christilche Monament in Karnthen.

Der seither verstorbene Conservator für Kärntlien, Freiherr v. Ankershofen hat die vom Correspondenten Herra

von der Inschrift ist nur die Hälfte erhalten, die sich jedoch ungezwungen ergänzen Eisst; "In honaur? meMORIAM Flavine? HERDDIAN E. ConjuGIS OBSEOVENIIssim E. TITIVS", Auf







(Fig. 1.

Ritter, Gellenstein recht gut ausgeführte Zeichung von einen zehr merk wärfigen christlichen Sarkophage eingeschiekt, bild nachen den Sarkophag zu einem ehrstitlichen, (Fig. 1) von dem leider nur die Hälfte bieher zufgefunden wurde. Auch

Die lasschrift lisst nich brich berjaaren, wie ausgebruite

1) Vergl. Mitthel'ungen der h. h. Control-Commission, Juley, 1860, S. 21,

wurde. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass wir die Häffte

<sup>2</sup>) Vergl. Jahrhoch der h. k. Control-Commonios, H. &d., S. 132

eines Sarges vor uns haben; auf beidnischen Särgen erscheint fast immer It . M "den abgesehiedenen Seelen", Bei den ehristlieben toschriften tritt für direr Unchstaben häufig das Zeichen Ubristi ein, und errbrere anl das Christenthum bezügtiehr Symbole, van denen Marcellis) eine gute Zusammenstellung gemacht hat. Es trat auch riae andere, der christlichen Lehre angemessene Stylistik rin. Manche blieben jedoch in solrher Fassing, dass über sie selbst gelehrte Inschriftenkenaer verschiedener Ansicht mind. Der Versuch, die vorliegende Inselnift: "In bonam memoriam" an erginzen, beruht auf dem noch erhaltenen busgang, der sureriussig memoriam gelantet hat. Aus vielem geht die Vermuthoog herror, auf die noch manchmal earliekzukommen sein wird, dass wie nur die Zeichause der Halfte des Surges vor son haben, du aber die Jetzten Buchstaben his ganz ans Ende der Leiete reichen, so ist anzunehmen, days ihnen mehrtre au Zahl fast eleiche zurangegangea sein werden, also IN ME; der Zwischenraum awischen dra Wörters pflegt so gross wir ris Buchstabe nogenommen au werden; viellricht dass noch ein It (bonam) dabei war, welches durch mehrere christlichen Inschriften, r. R. bei Steiner 2), wahrecheinlich gemarkt wird. Die Erginsone der zwriten Zeile mit "Flavine" herult nur auf der Berechnung des Itaamen. Inder dritten Zeile ist "t'onjug" gewiss das allrin richtige. Itas angefangene Wort obsequentissimae ist zo enge zwammengeatellt worden als möglich, die Erginzone liegt auf der Hand. Eine nibere Ukarakterisirung des litins hingegen wirde nar auf Muthmassang beroben, die ein günstiger Zufall des Auffindens der übrigen Theile des Grabmules leicht gerstören kunn. Es sei hier nur nageführt, dass Titier an Laibach 1), an Aquileia 1) vorkommen

Der gate Hirt ist ein so oft angewendeten Symbol des Hrilandes, kömmt auf christlichen Gemälden, Särgen, Gläsern, Lampen an oft vor, als dass er als Symbol des Christenthumes im geringsten bezweifelt werden könnte. Es krant allerdings day hole Atterthum schon Shatiche Werke, Pausauias z. B. beschreibt Statuen und Tempel des Hermes Kriophorus (des widdertragenden Mercur) in Messene, in Tanagra; the Montro von Pergamus und insbesondere der losel tegina (Fig. 2)



atelles ibn so sor, wie die christlichen Monamente. Bass das Christrothum in den inseseren Zeichen sehr viel vom Heideuthume entlehate, sight man nos Inschriften, auf denea sogar die beidoische Formel D M noch beihehalten warde. Auf einem sehönen tremilde in den Katakomben Roma wird der Lad wie der Rauh der Prosetung gemaft. Inf.

dem Gemälde in der Katakombe der heil Pretesta 3 beisst es a. It. ABBEPTIO VIBLES ET DESCENSIO, ganz wie Pluto die Proserpins auf so tieles Sirges des Heidenthunes und insbesondere auch auf den prächtigen Medaillons des Autonium Pins tom receinten Jonien geprägt, raubt, and ilmen Mercurius den Weg in die l'oterwell zeigt. In gleicher Katakonde ist das schönste tiemable, Christus im Tempel, mit Motiven und Ausführung, wie sie die atte Kunst nicht trefflicher geben kana '), ethschon der gule Hirte selten birtig vorkommt, so trifft man ibn doch auch in soleher Weise, wie auf einem Gemålde in den Katakondien der heiligen Agnes an Hom 1). Auch auf antiken beidnischen Särgen kommen Hirtra manchmal in der Mitte oder auf beiden Seiten vor. Auf beiden Seiten auf dem sehr merkwürdigen Steine der Bibier zu Eans) (Fig. 3).



and sof dem Jehrreichen, welcher nuch au Caranaches im Bauate in der Einfahrt zur Wohnung des Commandanten, aber leider



in zwei Stücken eingemauert ist, so days man night leight auf die Idee konunt, dass beide Stücke ausatonien gehören. Einer der Hirten ist schon werzebruchen, man aicht bride par mehr auf riger con Haron v. Hobenhauerat). ats die Trümmer noch Leis sampled Warrn, groommenea Zeichnung, tiane ähnlich wie die Hirten auf diesem Sarkuphage gehildet sind, so desarn Enden sie siek auf die Larraholen, die Hirtenstäbe, stützen (Fig. 4), (solche erscheinen auch an ein nebenstehendes tieläss gelehnt) erselwmen sie auch auf einer vergoldeten Aupferplatte und auf einem Deckengemilde, welches Per-

cel 3) mit Becht als ehrietlich abgebildet ket (Fig. 5).

#### In Proceed Land L. 4 Percett e II pt Li

by Juneph trait heeger, Lauriaron Loss (846-81 & 5, 49-42 Durch dorses so bestemt theirs destricted to been echalt such der in Citi, anner dem britzer Schingles im Magnett der Authrania Lauriger stebende I behalt bake. 2 behalt if Zult brette blem gasels bug \$1 error freelang Los aboveter wards such to Wafe patenties - he hamann . Interes. S 100, 141 f. 6 Acchtinger, Nelk Tel 1, 8 S 10 cf. 9 melonette. Le set Lepd Islatio p 473 Wenn Furlanetto .. wie ex rebreit, such mehl getreet. Accor Laf LXM: Nr. If goes charte began so benemen, so glooke ich corn Zungemeieliner mit obigem ats fürte bezorinnen att sellen, en manche endere, a. B. die im Manco Krescione Tab. XLV als treduta Norman abgedeitete Begun kommte zu den Krein der Anten geboren, ist aber edier und schüner gehalten und stellt wahrecherdieb eine gefängenn Amacone, fact was cime kernelede dar Ranh berblack alle derer Gestalten in enter sehr gelehrten bilbond-nag. Die Kutstehungszeut des Bernbles Toron, der Apolto v. Buttedote, der Laukonnsgroppe und aber die Allichilder and remourhes teraheterakonstern, bintigoes \$8.47, for \$16,00-bler

F1 the Atterbaner Springs Wom \$225 . Re \*g Percel, tatacombes defines it pf 22 25 IV pf \$18 %r 3 7

12 Opera spigraphera but 4 4" Peter, 1819.

<sup>7)</sup> Samming and Erklarung aftehratticher Inschriften, Seligenstadt (Ray 43 Arneth, jurchriften u. o w 203 and insbraunderr 279, and welchen in momortum L. Telei zu fourd. De dioner Ste-n aus Lquileys Lein, des Christienthen skrafelia can Apalteja nos in occore forgouing nerhembet wards, on

house eins Familie der Titler in Aquileis, und amer leut des generales hterner pige beidmirche, dogs eine glitchium ge, aber jedenfalls chrietliche se Virunam assèrang gewesen wier. Le geht Muspon der Familie Tible, foldlich befede nie briggeten monetales om 4 J 73 vor t'he für die timorbe Monas, ton der en hyrkarische Nachabstangen gift.

<sup>1)</sup> Rectoff, Aquideyo Cl.ANH b) Perret t plorombet de finme ( pl / 131)

Es ist wahrscheinlich, dass auch auf der andern Seite eine ähnliche Nische mit einer ähnlichen Baratellung war.



(Fig. 5.)

wie dergleichen nuch Aringhi 1) abgebildet, mitgetheitt hat. So gut der Hirt bald anbärtig, bald, jedoch seltener, härtig vorkommt, so gut wechselt auch die Verstellung, dass er bahl ein Lamm, hald einen Widder trägt. Der Herr Conservator für Kärnthen führt noch mehrere Belege an?), die ihn glauben maches, dass hier an ein christliches und nicht etwa beidnisches Denkmal au glauben sei, wozu ihn seine Ausieht über den Eoude Koropoose, die Grabmaler bei Piper und die Nabe Virunuus, wo er den Mercer-Cultus anführt, veranlassen, Dir von dem Herrn Conservator eingeholte Erklärung des Cavaliere de Rusni in Hum, densen Kenntuisse, dessen Eifer in Erklärung ebristlieher Denkmale, dessen liehtvollen Ansichten und Bemühungen um die unerschöpflichen Katakomhen Roms ich persönlich und die gelehrte Welt zum Theile jetzt schon und noch mehr nach Verüffentlichung aller seiner Werke den grössten Dank schuldig sein werden, beatätigt ebenfalls die Ansieht, dass das vorliegende Werk ein christliches sei,

Nach Vermuthen des Herrn Baron v. Ankershufen ataumt der Sarkophag aus dem an Monnmenten aller Art so reichen Virunnn; sorgefunden wurde er im Sehlusse Tauscuberg, welches im sechschntes Jahrhunderte auf den das Znilfeld westlich begrenzenden Anhölten erhaut wurde, wo manebe Römerateine sich vorfanden, die im Jahre 1821 in die Sanomlung des Dr. Kumpf gelangten, der sie dann grossmithig dem Geschichtsvereine für Karnthen alitrat.

En let dieses Monument zuverlässig ein sehr merkwürdiges und in Kärnthen, nach Herrn Raron v. Ankerahnfen's Versieherung, der älteste Zeuge seiner Ukristionisirung.

1 beneth

### Die Altente Handschrift des Benedictiner-Gröses.

Professor Dr. G. Hofmann so München hat bei seiner Anwesenheit in London das titück gehabt, die ölteste bis jetzt bekannte Handschrift der Regula saneti Patris Resedicti ze entdecken (findleinns, Cod. Hatton, q. codex, s. VII. incuntis, Uncial) und den Fleiss, diesellie mit der Lasinenser Ausgehe, von der nie manuigfach abweicht, zu vergleichen. Mit neiner Erlautniss theilen wir die beiden Stellen, in welchen von den artes (Hondwerken und der hamlwerklichen Kunstthätigkeit) die Rede ist, mit, wünsehend dess derartige Stellen auch aus den übrigen Ordensregeln ausgehoben werden mögen.

caput LXVI: De hostiarits Monasterii.

Monasterium antem (ai pussit fieri) its dehet constitui. nt omnin necessarie, id est, mpie, molendinum, hortus, pistrinum rel artes diversae intra Monasterium exerceantur, ut non sil necessitas Monachia vagendi feris, quia non expedit, omniso animabus coram."

caput LVH: de artificibus Monasterii.

Artifices, si sunt in Monasterin, cum omni humilitate facinet ipsas artes, si permiserit Ahbas. Quad si eliquis ex eis extollitur pra scientia artia ause, co quod videstur aliquid confere Monasterio, hie talis egrediatur (am Haude; segregatur) ali ipsa arte, et denon per cam non transcut, nisi forte humiliato ei iterum Abbas jeheat. - Si quid vero ex operibus artificum veaundendum est, videant ipsi, per quorum manus transigenda sint, ne aliqua frande praesumant. Memoreatur semper Annaniae et Saffirae; se forte mortem, quam illi in corpore pertulerant, hane isti, sel omnes, qui stiquam frundem de rebus Munasterii fecerint, in anima patiantur. In ipsis autem practiis uon supripiat avaritise malum, sed semper aliquantolum vilius detur, quem eh aliis saccularibus datur, ut in W. Weingärtner. omnihus gloriticetur Deus."

# Literarische Besprechung.

Benkmåler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, von Beinrich Wilhelm Sehulz, Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Ferdinand v. Quast, 4 Bande in 4º mit einem Atlas von

96 Tafeln in Kupferstich in gr. Fol. Dresden 1860. Asgescigt von C. Schnance.

Eig lang erwarteten, men kann sagen, erschutes Werk tiegt entlich is imposanter Costalt vor ues. Seit Jahren wueste man,

1) Boms subterrance. Lutetier, Paris 1659, fel. pog. 349.

5) Aus Aringhi Edit. 1654. 1.321. 267. Münter : Simbilder der attes Christen, Tuf. H. 37, 38, 41, Aus Cinmpini: Bisquidite de declardass Heinrich Sehulz, mit Rumohr befreundet und von demzelben dazu angeregt, bei einem tangjöhrigen Aufenthalte in Italien (1831 his 1842) die grundlichsten Studien über mittelalterliche Konet in Unteritalien gemecht, die Mosumente von tüchtigen Zeichnern hatte aufnehmen tassen , die Archive durchinrecht habe , and ein grosses Werk darüber vorbereits. Man hatts einzelne der au diesem Zwecke gestochenen Tufeln gesehen, und die Peruonielikeit den Vurfannen, der nach seiner Bückknir in Dresden ein ehreuvollen, seiner Kanstkeantaiss entsprechendes Amt hekteidete, liess eine erschöpfende

Emblemelikus, n. Ankershufen (Bor. v.) Handbuch der Geschichts von Kernthen J. S. 301, 636

Arbeit über diese wiehtige Liegend erwarten, von deren hünstlerischen Brichthum ein im Jahre 1844 unter den Auspieren des Herzogs von Luynes harousgekommenes, froszösisches Werk gerade nor so viel mitheille, om noch näheren Nochrichten begierig so mochen. Inswischen nahmen die genissenhafte Erfüllung seiner emtlichen Aufgaben und die Verpfliehtoogen, welche ihm seine grosse, von Vielen erfahrene Gefälligkeit auflegte, die Zeit des Verfassers mehr als es der Förderung der Arbeit günstig war, in Ansprach. Des Johr 1848, 10 anichem er sich dorch des Schate der Bresdner Gallerie gegen die Kagela des Strassenkampfes grosse Verdienste erwarb, unterbrack die gerade demals begoonese Ansarbeitoog, ond schon im Johre 1855 erfolgte der operwartete und früharitige Tod des 1808 gehorenen Verfances, le seinem Nachlance fand sein Bruder und Erbe awar die Lielestoog, conseine Aufaütze, auch einen Lleinen Theil des Testes zor Beschreibung der Monumente songegebritet, aus welchem sich ergah . dans der Verfanger eine pariegetische Ordnung befolgen wollte, sher alles doch noch der letzten Hand oder der Vervolistandigung haddriftig, and donebee eine erschreckende Masse too Tagebüchere Notizee, Ansnügen ans Localschriftstellern oder neltenen Werken, und endlich een Urkunden, die eine echr sorgfällige sachteratandige Reduction erforderte. Es ist ele em Gitch für die Kunstgeschiehte su beseichnen, dass dieses ruiche Material in die Hünde cines so gelehrice and grandlichen Kanstforschers gelaugte, wie Herr von Coast soerkanetermasses ist, der sich done die Beihilfe eines jüngeren Gelehrten, des Dr. Ernst Strehlke, ausbedong and verschaffte. Die Bearbeitung ist von den Herausgebern in der Art geschehen, doos sie überult die ausgescheiteten oder noch in lagebachere anfgeloodenen Worte des Vérfassers zum Grunde gelagt, sher durch eigene, als solche bezeichnete, enf inzwischen bekannt gawordenen nder nof eigenen Forschungen des Herausgebere beruhendo Einschaltongen vervollständigt, ned so ein Genzes, welches den heutigen Ansprücken der Kunstgeschichte genügt, gegeben beben. Auch sind ausser den Kupfertafeln noch 140 Zeichneugen, welche sich thoils im Nachlasse des Verfassers varfanden, theils meistens sehwer succeptichen Werken entlehet sind, im Helsschnitte in den Test gedrockt. Um sunichet einen tosserlieben Cherblick über den reichen inhalt des Werken zu geben, so befolgt dasselbe, wie gesagt, eine geographische Auerdnung, indem die einzelnen Provinzen des Köngreiches Neupel (mit Ausschluss von Sieilien, über welches die menischen erschienenen Werke eine Pablication der Stadion des Verfossers enthehrlich machten) eine nach der andern beschrieben werden , und swor noch der modernen politischen Abtheilung. Der erste Band beschreiht in dieser Weise die Besirke der Ost- und Südküste, das ehemalige Apolien, der sweite die abrigen Provinzen mit Ausschluss der Hauptejadt, deren mittelalterliche Deukmüler dans im dritten mehr oder weniger ansfibrlich geschildert werden und noch Raum lanson für awei Aufsätze, zur Geschiehte der Malerei ood der Goldschmiedekunst des Mittelalters im Königreiche Nespel. Der viorte Band endlich enthält des reichen Schatz von l'ekonden, weiche der Fleise des Verfassers to den Archiven, nementlich in dem Stantsarchive genemmelt and der Herausgeber (hier ensschlieselich Dr. Strobike) durch essige one anderen Werken entlehote verswitstandigt hat

Versechen un von dem Werthe den Werken Berchausstellt in dere, in wallen in gleich dam begreise, eniger Matiger einzegentleise, der freitlich ihren Greind nicht in der ebriedlich der Herzeitgentleise, der freitlich ihren Greind nicht in der Gestellt der Herzeitdurche), mehrer in der Versigerung der Arbeit auf in dem Enstende histen, dess der Verfagere zum Werk mehr beitellt und her harbeit Prache der Answässengen eillende hit. Es stellt eines Stellderungen off der ihrendige besondennt Werk und der Schliderungen off der ihrendige besondennt Werk und der Schliderungen off der ihrendige besondennt Werk und der Schliderungen wird. Illes melferne wer selber an erzfes pflegt; e.e. felles der werk illes melferne Nuderschaufen zu rafes pflegt; e.e. felles der werk illes melferne versigen der der der der der der der der der werk illes melferne Nuderschaufen zu rafes pflegt; e.e. felles der vergleichenden Cherblicks, welche gerade hier an nöttig genesen waren, nm die Eigenthumlichkeiten der verschiedenen nn einender grenzenden Kunstschnien in's Licht en setzen und welche kein Aoderur mit derselbee Sicherheit geben kann, ols der knastverständige Wanderer, der nieht bles einseler Abbildangen , sandere die Fülle der Denkmüler selbst vor Augen gehabt hat. Das Beispiel des Verfossers heatitigt doher die Wahrheit, dass die, welche das Glück haben, Loculforschungen anstellen so könese, nicht nuch Anspruch nef vollständigste Verarbeitung machen, sondere mit der Veröffentliebung eilen sollen; die Natur der Sache fordert hier eine Theilene der Arbeit. Auch die Kupfertafeln, so reichholtig, sorgfüllig und vertrefflich sie in vielee Bezichnogen sind, lassen erkenore, dass die Zeichneugen vor mehr als awanzig Johren entstanden sind; os fehlt das eigentlich erebitebtonische Delail, namentlich der Profilirougen, welches gerade am meisten geeignet genesen wire nas über die Verschiedenheit jener locelen Konstschulen en helebren. Allein diese Mingel seigen nur, dass des Werk nicht vollkommen ist end apfiteren Ferschern auf demielben, non so soginglich gewordenen Baden nech eine Nachtese gestattet, nud hindern ans nieht, die anschäfzbare Bereinherung der Konstgeschiehte, welche uns dadarch geworden ist, im rollsten Masse engaerkennen. Keine Provins Italiens, night einmel das so viel derenforschte Tescono, je ouch beise diesseits der Alpen konn sieh einer in diesem Grade vellattedigen and genreichenden Illustration rühmen, wie diese hisher noch anbekonnten Gegenden. Eine grosse Lücke ist mit einem Schlage sosgefüllt and der itslienischen Konstgeschichte eine anerwartete Abresdene resehra.

Freilich sind die Gogenden, die wir hier besoen leruen, nicht die Statte einer schöpferischen , habnbrechenden Kungtschole , sie haben in der Konst keine grössere Energie benessen, nie in der polltisches tieschiehte. Ja sie hilden nicht eineml eine geschlessene Kiebeit, sendern spiegelnihre in verschiedenen Theilen verschiedene, gerade hier hinreichende Kanstweisen ob; in den detlichen und südlichen Kustenländern, den applischen Provincen, herrscht ein hyzan-Inisches Elemest vor, in den Abrungen finder wir grösseren Zosammenhang mit dem romonischen dorch nordische Einflüsse bedingten Style des aberen Italiens, an der Westkuste endlich hat en einzelnen Stallen der eormannisch-maerische Styl von Sieilien ber nich Eingang versehafft, an anderen die französische Gothik grössern Einfine grubt. Aber bei alledom ist diese Empflinglichheit keine röllig passive, mil ihr verhindet sich vielmehr eine gawisse Zühigkeit und Widerstandskruft, welche auf alle diese fremden Einflüsse respirt. sie som Theil ihrer Eigenthümlichkeit heraebt and ihnen ein gemeinsames Gepräge gegeben hot, in welchem wir eine Verwaudtscheft mit des andern Schulen Italiens, aber doch in eigenthümlicher Medification erkences, mit einem südlichen, halb erientelischen Charaktersuge. Kommt dans dass die gresse Fruehtharkeit und die günstige Eignirkoog materielles Reichthumes, so ist es einleuchtend, dass die Mennigfaltigkeit der Kunstschöpfengen, in die wir hier eingeführt worden, since grosson Reie het and une vielfach belehrende Rückblicke sof die hier einnickenden Konstweisen ned oof das übrige Rollen gewährt.

 Justitiar) des Begirke demit hounftragt, and awer en, dess er darch Sachverständige einen Ansehlng muchen lässt, und die Ansführung an den Mindestfordernden verdiogt, warüber der Contract in dreifoeher Ansfertigung verfoset, ein Exemplar für den Besmten, ein für den Unternehmer, ein für die Rechenkommer. Bei bedentesderen Werken wird aber ein Obermeister (Protomogister) direct vom Könige ernennt, welchem dene überlessen bleibt, einzelne ausführende Meister (magistros febricatores) binzuseziehen; er bekommt fortlenfenden Gehalt, hat aber ooch oft einen Eredeocerias, wie es scheiot der Unternehmer, und jedenfalls einen Zahlmeister fespensor) neben sich, der, wie die Jastitierien ansdrücklich helehrt worden. reich sein mass. Diese Obermeister sied nau, wie ihre Namen ergeben, zum Theil Franzosen, unter denen nementlieb ein gewisser Peter von Angieonet, der in der Folge sogne Rilter wird, und ein Geistlieber, Petras de Chaelle, hesondere Lieblinge mehrerer Könige weren und in den verschiedensten Theilen des Reiches beschäftigt wurden: selbst die Steinmetsen echemes zom Theil Franzosen and in den mit ihnen geschlossenen Contracton (z. B. Nr. 223, S. 83, Bond IV.) worden gewinne von ihnen zu erheitende fingelieder neben der lateinischen Beschreibung auch franzüsisch hensunt (Lopides qui erunt supra espitella dietarum columpuorum, qui lopides dienatur in Gellico: charches und pechher: cherebes d'ergères 1). Deposeh hat die Gothik in den meisten Theilen des Landes so get wie ger heines Eingang gefonden. Einzelne Bauten, s. B. des sehon Friedrich II. angeschriebene, aber seinen Formen noch erst dem XIV. Jahrhandert augebörige schone Srhloss Costel del Monte in der Term di Bari, and der ienere Ausban der berühmten Graftenbirche in Monte S. Angelo zeigen selbst en der östlichen Küste wirklich frenzüsischgethische Formen, sher sie hilden eine Aosushme, und die meisten endern Baeten, selbst des XIV. Johrhunderts, seigen keine Spnr des wirklichen gethischen Styles. Des Krenagewälle ist sellen und der Spitzhogen erscheint wohl hin and wieder, ober wie zefällig, mit Randhogen wechselnd, ohne gothische Profile, and mit remenischer Ornamentation, ormentlich der Spilsbogen der Portale von flechen Ornamentbändern eiogefrast, neben auf Thieren rahenden Säalen mit korintkischen Capitälen. Die Anloge einen Chorne mit Umgeng and Capellenkranz kommt over in vier siemlich coratrouten Fällen vor, nämlich in Accreoza and Venose in der südlichen Provins Basilicota, aber in ihrem nördlichsten gehirgigen Theile, wo sie sieh schon der Terra di Lavono nibert, and dann in dieser in Averse und unbrocheinlich nuch es S. Lorenzo in Nespel. Aber es ist nicht die Choraelsgn des reifen gothischen Styles, soedern die ällern, wie sie in gewissen Gegenden des mittleren Frankreichs, s. B. so St. Etienes in Vevers oder selbst en N. D. do Port in Clermont noch in commischer Zeit erseheigt, wir haben daber hier eine Einwirkung franzönischer, aber nicht golbischer Architectur, die ehne weitere Folge geblieben ist. Wirklich gethische Formen sind ner in der Hauptstadt Neopel . dem Sitze der fronzösischen Könige . hanfiger: die Prarhtgraber der königlichen Familie und der Grossen sind sammtlich, mehrern Kirchen sind grossentheils is diesem Style erhant, and awar die letateo nicht io der Umgestaltung, die er in Oberitalien erhielt, soudern eus unmittelherer franzésischer Quelle, Allein gerade in den wesentliehsten Punkteo ist er seiner Eigenthumlichkeit beranht, das Mittelschiff der grösseren Kirche bleibt (vielleicht mit Rücksicht auf die Gefahr der Erdheben) ungewälld, und der Capellenkrane ist selbst in der Kethedrote derelt eine Reihe in geroder Flocht liegender Copellen ernetzt.

Anders ele en den frenzösischen Fremdlingee and ihrem nordlichen Style verhielten sieh diese Gegenden zu Hyzanz. Die Senlptur. wie wir sie in Buri und en anderen Stellen der Oatkiiste finden, gleicht in einer gewissen Sehärfe der Behandlung der hygantinischen und kenn leicht von griechischen Hinden ausgeführt sein; auch wiesen wir in dass im XI. Jahrhundert Aht Desiderins von Mente Cassino hypentinische Küostler herbeirief, und dass eine nicht anbedeutende Zahl eherner Thuren in Constantinopel für Kirchen dieser Gegend geerheitet worde. Allein dieser künstlerische Verkehr erstreckte. eich nicht enf die Benknast; die Formen des hygentinischen Centrelhaers haben bier beine Anwendung gefunden. An der Ustkuste, in der Terre di Bari finden sich zwar einige Kuppelkireben, die Kathedrale von Conose mit fünf, drei andere mit zwei oder drei Konneln. aber ihre Details sied so wenig hysootinisch, dass der Hernosgeher sogar geneigt ist sie für Nathahmangen der Koppelkirehen im westlieben Frankreich , die bekenntlich wieder ane einer Nochahmang der Mercuekirche von Venedig hervergegnogen sind, au halten nad dem Einflosse der Krennfehrer zuguschreiben, was freilich noch nüberer Prüfung bederf. Im Übrigen ober haben die Kirchen oueh dieser Gegend die überhaupt in Unter-Italien verherrscheude Basilikenform, nämlich ein Looghaus mit niederigen Seitemehiffen , auf Sanlen allein ader mit Pfeilern gemischt rebeud, ein Krenzschiff, des aber mit des Seitenschiffen in einer Flacht liegt und nur in der Höbe bervertritt and demit in unmittelbarer Verbindeng drei Coneben. Der hygantinische Charakter, den diese östlieben Benten ollerdings hoben, entateht deber mehr durch eine geistige Verwandtechaft, derch einen gewissen Zug erientalischer finde und derch die fische Gliederung, ale durch bestimmte ous Evsone entlehnte

Elna se vezig hette movineterskyl eines relabelische Elden. Elezier Omstante zu der Ortskatz, z. E. of Fren i der Characher von Schreib zu der Ortskatz z. E. de Fren i der Characher von Schreib zu der Schreib zu der Schreib zu der Schreiber zu

<sup>(</sup>Schlass felgt.)

Wüsterhache, nicht glüchlich darch Trogstein der Gewälbeippen übersetzt, is französischen länden immer den aus einem Stäcks gescheiteten, den Capitilen anfgelegten Aufung der Gewälbeippen bedeutet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Charchee (charges) ist obse Zweifel disselbe, wie tas de ebarges bei dan neueren francisischen Schriftstellern, walches Wort (in Otte's

A [P to 1000 W. bergerter a r Entendeng - Ar Aren-lander der betrer Brontrom

# MITTHEILUNGEN

DER K. K. CENTRAL-COMMISSION

Prontorentenerabetscha halb- oder gannjuhren ultdang der einerfinen Befte benorget to demProuse you hid 10 he that I as due! on manage Berickerdiens

# ZUR ERFORSCHENG UND EBHALTUNG DER BAUDENKWALE.

Herauspegeben unter der Leitung des Prasidenten der L. L. Central-Commission Sr. Excellenz Karl Freiherrn v. Capernig.

Reduction: A arl Welss VI. Jahrgang.

N= 2.

Februar 1861.

### Der Manster in Ulm, die Franenkirche in Esslingen und der Manster in Bern ').

You Ch. Riggenbach, Architekt in Basel.

Ein bin dahin in der mittelalterlichen Architectur-Geschichte noch wenig beachtetes und hekanutes Gebäude ist der Münster des beiligen Vincentins in Bern. Ein Bauwerk, welches am Rande der untergebenden Gothik steht, verdient es um so mehr unsere Beachtung, als dasselbe zugleich die letzte grasse Kirchenauloge ist, welche von der Ulmer Baumeister-Schule geschaffen worden. Die rühulich bekannten Geschlechter der Ensinger und Boblinger, die beinahe im Laufe von zwei Jahrhunderten an den drei grossen Kirchenbauten in Ulm, Esslingen und Bern von Vater zu Sohn und zu Eukeln thätur waren, leben noch jetat in ihreu Werken unter uns fort. Es acheint nur daher für die nübere Erkenatniss der Architectur-Geschichte des

1) Als Grendings and sur Vergleichung der nerhitektenischen Zeschnungen Suden sich aber die drei genannten Bunnerbe felgende bupfernerbe ber

- A Fur des Manuter in Lim 1. Grandring som Limer Manater mit einem mesteren Bigti vom toderse-
- brune der werflichen Tournsfronte nebal den Treppenhaldschen, in dem VI. Rerichte 1848... 1949 der Verhandinnung des Verstann für Kussi and Attertions in 1 in and the oras alex.
- 2. Lin Aufrice des Limer Teurmes in Auflembench austliet que bearbiebte der denturk-mittelett. Bookmast München 1847.
- 3 Ferremde eines Thodes der Hrigisplanchnung der Meastern to fim, im I Bendr der "brubmeter deutseber Brebuntt, ten Dr. G. Maller.
- 8 For die Francokirche in Lestingen 4 Millefallectiffe Bandenbmote aus Schunden bajpfement an dem Weaker the hand des U-Heisters in behanden; von t. Heidelalf
- and Fr. Muller, Muligari 1856, S. Das VIII. Johnschrift des nutliemberguschen bit-elbamsterrines
- C. Fården Münster in Bern. 6. Atterbuner and historieche Mechanolipheden der behaven, in
- Abbridges and harren himsteranges. Burn 1913 1926 H Sonde Es at Inder his san heatigen blands over den Mussier in firm dorrk-

on brine, records in and sechtlebloausche tienungkeit Atternet merbende Publication horangegeben worden Zum ereien Wil ver-Sentlichen bier die "U.liberiausen" einen genomen figundenen

XV and XVI, Jahrhunderts wiehtig genug, diese drei genannten Bauwerke unter einander zu vergleielen, um so mehr, da wir es beim Ulmer Münster mit einem Repräsentanten der grossartigsten Anlage, sowohl in Bezug auf seine Dimensionen als in der Eescheinung seiner Formenverhältnisse zu thun haben. Die Grundungszeit dieser drei Banwerke liegt ziemlich nahe beisammen, da I'lm 1377, also gegen das Ende des XIV., Esslingen 1406, und Bern 1420, also die heiden betzteren mit Anfang des XV. Johrhunderts gegrundet wurden 1). Bei dem Münsterhau in Um trat im Johne 1390 I Irich Ensinger als Werkmeister ein, er fritete nowold diesen Bau als den Gründungsbau der Frauenkirche in Esslingen (1406) bis zu seinem Tode im Jahre 1429; worant sein Sohn Mathaus Ensinger in des Vaters Fussstapfen eintrat und bei den zwei Kirchenhauten, der Frauenkirche in Esslingen und dem Münster in Bern thätigen Antheil nohm 1). Es ist doher nicht zu verwundern, wenn wir bei der Grundersvanlage dieser beiden Kirchen (vergleiehr Fig. 1 and 2) sehr nahe Beziehungen zu demjenigen des Ulmer Münsters (vergleiche Fig. 3) finden. Wenngleich

- of lime houst-free on Mitteletter, van 4. Grunersen wed bil Manch I im INsb. pog 18 m. f.
- fa free Muster to Lim. Last groupe Brockredging describes som
- cf Zur teretrebte der brent Benbund im Mitteleber, mit benonderer Barbooki sel den I beer Munter Austrag von Prof. Hannler et at 12 Manufacturi C. Buckmont des Mattalations in Schmiden, A. n. S. Luc-
- Vitt Hell D Des Monster in Bern Neusbrigenbenk von dem Annaberreich to Bern for \$533
- ex Franz Karrier, Lerchichle der Brahanst III Rend, son 150

In Char die Grandingerierten und über die Homeosten, welche in dieser drei Kirchenbesten theirg name, nergleiche men intgende Werke :

die Fraueshirche in Esslägen eine Blatealirche ist, as sind derch die gleichen Busptrineighen der Tharmanlage über dem Busptpartale, der Mangel eines Kreusschliffes und der in das Langschlied der Kirche einsprüngende. (Der is Esslägen und Bern der Ulmer Andage vollkammen enbyrechensen ibe Busmerhaltsinss dieser der Buswerke überzeitung wir zu zusechnässigsten in der nachfolgenden überniehtlichen Zasammenstelling.

|                                                      | Ulm      | Euslingen        | Bern            |
|------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
|                                                      | Wirtenb- | Karlenb.<br>Faty | Schwage<br>Fest |
| Gesammtlänge der Kirche von                          |          |                  |                 |
| Ost nach West                                        | 492      | 192              | 292             |
| Gesamosthreite der Kircha von                        | 1        |                  |                 |
| Süd nach Nord                                        | 210      | 80               | 128             |
| Breite des Mittelschiffes                            | 2.2      | 29               | 37              |
| " der Seitensehille                                  | 52       | 18               | 22              |
| Lange des Charraumes                                 | t08      | 43               | 83              |
| Robe des Chores com Baden his<br>zum Genülbescheitel | 92       | 53               | 74              |
| Höbe des Mittelschiffes his zum                      |          | 33               |                 |
| Gewülbeneheitet                                      | 140      | 53               | 74              |
| Hohe der Seitemeb-le bis zum                         |          |                  |                 |
| Gewölbescheitel                                      | 73       | 23               | 38              |
| Entfernung der Mittelschiffpfeiler                   |          |                  |                 |
| ron Mitte zu Mitte                                   | 26       | 23               | 26              |
| Thurmhobe nach den ursprüng-                         |          |                  |                 |
| tichen Piffgen                                       | 520      | 240              | 360             |
| Thurmhobe in der gegenwärtigen                       |          |                  |                 |
|                                                      | 260      | 240              | 180             |

Bei Vergleichung dieser Mussrerhaltnisse eigibt nich, dass der Chorraum in Ulm und Esslingen eiren 1, Theil der Gesammtlånge, in Bern dagegen circa 1/2 Theil derselben beträgt. Die Seitenschiffe verhalten sich in ihrem Breitenverhältniss zum Hauptschiffe im Ulm in gleichem Verhältniss, in Esslingen und Bern wie 3 zu 3. In Ulm und Bern ist die Habe des Mittelsehiffen das Doppelte der Seitenschiffhühe, dagegen bleibt es sehr anffallend, wie bei den kolossalen Raumverhältnissen des Ulmer Münsters die Pfeilerentfernungen des Mittelschiffes dieselben wie im Munster zu Bern sind 1). Es führt uns dieses von selbst zur Vergleichung der Rausysteme, welche wir in diesen drei Kirchen angewendet finden. Vergleichen wir vorerat die Pfeilerbildung derselben, as erkeunen wir neben ausserster Einfachheit in deren Grundform und Profilirungen, einen Auschluss, oder vielmehr ein Zurückgehen auf die Pfeilerhildung der ausgehildeten romanischen Periode. Während diese die antike Halbaanle mit ihren Pfeilern verband, und die scharfeu Ecken

des Pfeilers durch Rundstäbe brach, legen die Bauneister unserer Bauwerke ihren Pfeilern die in drei geglünderten Skulan bastelanden Grawildsdienste ver, brechn die Pfeiler in stark abgeschrägten Kanten, in deren Mitte nur I'lm noch eine einfache Giederung, zu etwelcher Belebung der sonst sehr staren Masse hineilingt.

Ulm geht aber im Auschlusse au die remanische Pfellerbildung anch einen starken Schritt weiter, indem es in die



Laibung seiner Arcadenbögen noch ein Gurtband hineinlegt, das in der Capitälhähe der Pfeiler durch eine Connole getragen wird. Dieselbe versieht also hier den gleichen Zweek und Dienst, wis am romanischen Pfeiler die an seinem Fusse anfangende Ilallscüde zu leisten hat i).

In Brarg auf die Construction der Bugenlitten der Spittsbegreit der Arthaubflumpen zufüg diese der Biswerke eine ganz zufällende Verschiedenheit. Ubn hat sehr stelle haustellürnige Bugen, E-doligen sehllenst sich am näcksine den Constructionen der Spittsbegreihnie des XIV. Jahrbunderts an, und Bern teigt uns eine Bugenlitte, die im Austellusse auf die Föllere ders segmentstrigt, ab in weicher zuster Verschneitung der Bugenlitte mit der serkercht aufstigspeden Füllerlitte erzeichent.

<sup>1)</sup> Ze den gegebenen Massersbillninen uit zu benerien, dans I ochweiner Fen girch ist I Fens Ziesien würtenberg. Mans Um Seitzenbird, dieselten gegennstellig mit Umer Münder noch, wurden 1122 derch den Bespreister Beidard Kingelburg er von Augsberg im "nus Seitäfeebgebeit.

<sup>1)</sup> Zur Erfünterung des Gresgten faigen bier die Querrebnitte des rennisienes Freihers (Fig. 21 im Nauster zu Basel von Kude des AR. Juhrhausferts, der Unter Mönders (Fig. 5), der Frauerbirrebe in Beningen (Fig. 5) und des Minutere in Bern (Fig. 7), die vier nach einem Naussahe gemeinheit, im 13.33 mattellicher feinen.

In dinsen Constructionen der Spitzbogenlinie offenbart den grössten wie in den kleinsten kirchlichen Bauwerken

aich im Gegensatze zu den Meisterwerken des XII. und der varangegangenen Jahrhanderje, oft so majestätisch



XIII. Jahrhunderts ein höchst unsieheres, sehwankendes Gefühl, an welchem wir das Herannahen des Unterganges gewahr werden, ein Aufgeben der siehern bewährten Form gegen das Ungewisse eines neuen zu erhasebenden Effectes. En tragt auch der Eindruck, welchen das Innere dieser drei Kirchen macht, etwas Nüchternes, die grosse Massen-Entwicklung mit karger Gliederung und mit spärlicher Braumentik wirkt night erhebend und begeisternd auf das Gemuth nin, and nur zu sehr steht man unter der Emptindung, dass es offenbar den Meistern dieser Banwerke mehr um die grosse Machtwirkung des Ganzen, als um jene feserlich ernste Stimmung des Gemüthes zu than war, die wir in



gelost, auf ans einwirkend finden. Daber mag es auch berrubren, dass dem Chorraum nicht mehr seine frühern Be-



dentung angestanden warde , dass er im Grundriss in das Hauptschiff bineingeführt. im Aufriss dienelbe Höhe mit



thm hat, wie in Bern und Easlingen, oder dock wie in 1 im wenigstens so hoch, dass die reichgegliederten Chorfenster

mit dem Glanze ihrer strahlenden Fenster, den Unterschied des Höhenverhältnisses zwischen Chor und Mittelschiff für den Totaleindruck reichlich aufwogen.

Daker such las Aufgeben des Kreuzschiffen, und dafür das dem Hupsterdiffe mehr condribite Bervorterten der Scieuwehlfe, die in Ulm mit gleicher Breite; in Estlügung, abstallenkriche, in gleicher Blobe und so Mittelschiffen, legt sind. Es ist damit jene demokratisch-dörgerliche Richtung in diesem dere Buswerken unferf makter, wie sein tung in diesem dere Buswerken unferf makter, wie sein im Laufe des XV. Jahrhunderts immer entschiedener die hisberige ariststratisch-kirchifelber verefrangte.

Die Vergleiehung der äusseren Formverhältnisse dieser drei Kirchen führt uns zuerst zu deren Thurmanlagen, von welchen jedoch nur die Frauenkirche in Esslingen zur vollendeten Ausführung ihres Thurmes gelangt ist. Das Architectur-System des Ulmer Thurmes achliesst sieh mit seinem vergelegten freistehenden Masswerk demjenigen des Strusshurger Münsters an, während Esslingen mit seinem einfoehen Unterhan nich mehr demjenigen des Freiburger Münsters ansehliesst. In den einzelnen Details dagegen, namentlich in den geschweiften Linien der Strebepfeilersehlüsse, den Wimpergen, den Kranzversehlingongen an der durchbroehenen Pyramide, den so vielfachen Übereckstellungen der Fialen u. s. w. erkennen wir wieder die Ulmer Schule des XV. und XVI. Jahrhunderts, Leider ist mir über die Thurmanlage von Bern kein Originalriss bekaunt, der mit einiger Sicherheit auf die projectirte Construction des Achteekes mit der Pyramide schliessen lässt; das wenige Vurhandene, lässt vermuthen, dass die durehbrochene Pyramide, ähnlich wie in Esslingen, oben mit einem kleinen Umgange sollte versehen werden. Gegenwärtig ist der Eindruck des nur auf 180 Fuss Höhe ausgeführten Thurmbanes mit seiner sehr ins Breite gezagenen Basis ein höeltst ungünstiger. etwas Trages und Unbeholfenes, was diese Masse auch in allen ihren einzelnen Theilen mehr oder weniger an sieh trägt. Es verrsthen dieselben, je gennner man sieh mit dem Studium ihrer Details heschäftigt, wohl eine fast inn Unglaubliche gehende Künstelei in Hervorbringung von mannigfaltigen Combinationen für Masswerk und derartige Ornamente, die aher meistens jeder edleren, freieren, wirklich künstlerischen Auffassung entbehren. Während sich die Meister von Freiburg, Strassburg, Coln u. s. w. einer bescheidenen Ziel- und Masshaltung in der Abwechslung ihrer Fenster und Gallerie-Masswerke besteissen, zühlen wir beim Berner Münster etliche vierzig verschiedene Gallerie-Masswerke und jedes Fenster mit einem besonderen Masswerk, Am prägnantesten tritt aber dieses System der Willkürliehkeit und Künsteleien bei den Bekrönungen der Strebepfeiler bervor. Nieht genug, dass jeder Strebelogen mit verschiedenem Masswerk u. s. w. verziert ist, einer der Meister so weit, dass er such die die Strebepfeiler belastenden und bekrönenden Fislengruppen, deren

es im Ganzen vierzehn aind, jede mit shweehselndem System behaudelte.

So viel mir bekaunt, dürfte eine solehe Variation wohl das einzige Beispiel seiner Art sein, und es ist kaum denkbar, dass diese sonderbare Idee zu einer weiteren Nsebabmung hatte reizen sollen, ohgleich der Baumeister unter seine lebensgrusse in Stein ausgebauene Figur auf der Ecke des im Grundriss mit a bezeichneten Strebepfeilers eine Tsfel mit den Worten "Machs na" bat einhauen lassen. An Werken der Seulptur ist auch der Bernee Münster, gleich seinen heiden Vorgängern Ulm und Esslingen, night reich. Wie hei diesen, hat sieh auch sm Berner Münster der hanptsächlichste Senlptur-Reichtham in die Bogenfelder der Portale, und hier inshesondere auf dasjenige des Hauptportales besehränkt. Mit ganzer Energie und Macht sehen wir an demselhen die Darstellung des jüngsten Gerichten zur Ausführung gebracht, wie dieser gewaltige Gegenstand von der romanischen Kunstperiode her jeweilen als Sculuturwerk seiner Hauptportale vorangsweise erkoren worden war.

Wenn auch nicht an den Hanptportalen, so ist doch in Ulm und Esslingen in den Bogenfeldern der Seitenportale das jüngste Gerieht auch dargestellt, und zwar finden sich in allen drei Darstellungen mannigfaltige Analogien. Es tritt uns aus diesen Seulpturen zweierlei besonders stark entgegen, einmal das damalige hewusste starke Gefühl, wie unter allen Ständen, vom Höchsten bis zum Geringsten, im Kirchliehen wie im Weltlichen ein Verderben an Haupt und Gliedern eingerinsen, darum such in den weit aufgesperrten Höllenrachen, der in der Seulptur von Esslingen nogar mit einem dicken Holz auseinander gesperrt gehalten wird. Menschen von allen Ständen, vom Papst his zum Bauer, durch die hällischen Gestalten bineingestossen werden. Sodann die Hinneigung zur Wirkung durch Massen, in der Architectur wie in der Seulptur, und welche Aufgabe bietet einen gewaltigeren und hesonders für die Anschauung des Volkes berechneteren Eindruck dar, als gerade diese? Auf der einen Seite Petrus als Pfürtner der Thüre zum Eingang in das selige Leben und die Schaaren der Frommen, unter welehen wir neben den geistlichen Ständen auch die versehiedenen Ritterorden und die zahlreiehen weltliehen Stände und die Familie vertreten schen, gegenülier der ausgelnssensten Phantasie, wenn es gilt, die Sehrecknisse der Hölle, ihres Fürsten und seiner Diener, und der Verzweiflung der Verdammten darzustellen. Dass in Bern nehen den possunenhlusenden Engeln des Geriehtes noch in einer besonderen Gruppe der Kampf des Erzengels Michael mit dem Teufel dargestellt ist, und am gleichen Hauptportale links und rechts in lebensgrossen Figuren die fünf klugen und die fünf thöriehten Jungfrauen befindlich sind, beweist zur Genüre, wie bewusst und bedscht die Spätzeit der Gothik der grossen Aufgabe gleich treu geblieben: durch die Steine zu reden, wenn die Hüter

des Heiligthumen nehweigen 1). Wir schliessen die Vergleichung diezer drei Bauwerke damit ab, dass wir uns nochmals die gewonnenen Resultate in gedrängter Kürze zuzammenstellen ond also resuniere:

- In der Grundriss-Anlage ein m\u00e4chiger Thurmhau
  über dem Hauptportale, v\u00f6lige Entferuung des Kreuzschiffes
  zwischen Cher und Mittelschiff, und wenigstens in Un
  und Bern langgestrecktes, in das Mittelschiff einspringendes Cher.
- 2. Im System der Pfeilerhildung im Innern der Kirche eine grosse Kiofachheit, eine Art Bückkehr zum oosgehildeten romanischen Pfeilersystem, sparsome Profilirungen und oroamentaler Schmuck, verlunden mit grosser Willkurlichkeit in Hissieht der Construction des Spitzbagens,
- 3. Ins System der Porth-Anlagen des XII. und XIII. Jahrhunderts tutal veräudert, ein sigentlicher Peristyl. Jahrhunderts tutal veräudert, ein sigentlicher Peristyl, and zu diesem Zudekte Italie wird den Portslew vorgebaut, und zu diesem Ende anneh miehtig vurtertende Strebepferlier, die sowohl als Seitenwande dieser Hallen, als auch zu Widerfugeren der meistens sehr kunstreich ausgeführten Netzewolfe diesen, wumt diese kierose Preunst üherspannt sind.
- 4. An die Stelle der erwitzen, trengreen Architecturformen des XII. und XIII. Juhrhunders tritt eine feriere, willkärlichere Behandlung derselben, war nieht ohne Schwung und kerker, kütner Wagniss für deren technism, der Ansführung, aber, viellright dadurch verleitet, mehr eine gewastrige Kontheel ist eine wahrtaft grosser Kunttritt oanswelleh am Muniter in Bern augenfällig berren, wir so den abse erwähnten Stephepfrier-Systeme

Gallerieu; Feaster-Masswerken u. n. w. mehr die handwerkliche Bravaur des Steinmetzen als die durchgebildete Künstlerhand eines grossen Meizters das Gauze zusammengehalten und durchdennoren hat.

8. Diesem eben angeführten Grunde mag es auch zozuschreiben sein, dass am die Stelle der symbolisch und typologisch so bedeutsames Sculpturewick der frühren Jahrhunderte jetzt üherhaopt immer weoiger Sculpturen, und wo dieselben auffreten, meistens in zehr nüchternen Naturalismus gereibnissen.

Ein gleiches Loos trifft nuch die eigestlich architektenische Ormanentition — statt jewer Fäller lebenialj hewegter Capitäre und Friese — schwindet innen mehr, wie das fallende Herbattuch, Joeen waregleichlich zuste, kend Schmeck der frieheren Kirchen, um Ormanesformen Baum zu am anchen, die aus zu soft an des verküberte, habige aus machen, die aus friechen Teichen übergegangene Wachsthaum in der Pflanzeweit urbist einnern.

Und doch war es noch immer eine Zeit des Schaffens und des Sachtens, die gewaligen Wogen der verangegan und des Sachtens, die gewaligen Wogen der verangegang geen Jahrhunderte trerben noch immer die Thätigkeit der klautleriserben Kriste voran, und zus dauerstich verlesse zu gehen schlee, wurde immer mehr der noren, innereitiens zu gehen schlee, wurde innere mehr der noren, innereitiens Strömung zugefährt, die jette vieder in Friecie und Blut untzusetzen halte, was schen längt im Bilde ausgemeinselt, in den Herzen immer nehr zu veräunnere derstete – die Krist den Westen Gittes, derson hahrt und der Schaffens der Wett am har zun relügendere Wert der Felliung Hinne derte von Kirchen in Bern Scräptpruwerken allem Valk behendig und anschäufstet verknäußelntet verknäußendert ver Kirchen in Bern Scräptpruwerken allem Valk behendig und anschäußelst verknäußelntet verknäußelntet verknäußelntet verknäußelntet verknäußen.

### Zur Costumgeschichte des Mittelalters.

Von Jakob Falke.

(Schless.)

Die specielle Haartracht in dieser Periode, von jeder Redeckung abgeschen, Blast sich ab eine der fiederbezeichnen: ein freier, aufgelästes, über Bürken und Schultern herabfallenden Haar, sodaun ein aufgebundenes, und dritten kan berahlängende Zugle. Alle dere waren neben einander gehräusblich und auch wohl in allen Ständen zu Baose, doch muss mus die eeste ab alle vierungsweise dieser

Periode entsprechende, als die \_hößische\* Mode anerkennen-Auf den Rildern des XII. und XIII. Jahrhunderts ist sie durchaus üherwiegend, für sie ist das Schapel geschäffen, zu ihr gehört das Gehende, und selbst unter Rise ond Schleier migen wir sie erklicken.

Wie wir zehon oben gesehen haben, war diese Haartracht den früheren Zeiten oscht unbekannt, aber sie kam

<sup>9)</sup> Die Merkopfeler und die Widerligs-Archfertur des Beruse Musters hat file den Arbitekten nicht mir dan honodern hierene des hereits erwichten Armineckologie in 18-kentelekteningen, sondern unt augmerkeitender seltwaren Resporte, mir dervielte im Lude des XI. Jackbuderts eine Archferderts Armineckologie und der president des Kreinfelertes Applien im der Vergebrich dem des Kreinfelertes von der Vergebrich dem des Vergebrich des Vergebrich dem des Vergebrich dem des Vergebrich des Vergebrich des Vergebrich des Ve

N Validotion on Pring, algoritheling, III dar , Nillmöninger der 1 k. Orthröhenmenn, Erneit von sich erfechter Berühm sehr der vertreiten des James von des diest der krimen Beginnen, wir der dermitten der James von der diest der krimen Beginnen, wir der dermitten der State der State der State der Vertreiten der der meist diest von 14k kan ausseltlierte, der und dem inte nehtlich der dem seine der unspielle Land, dass der Berühtsberühmen, der dem seine dem Antierte der State der State der State der dem seine dem Land der der der State der der meter soner AMI prinner met die der State der State der dem keiner Kangenen seinklich der Berüht V. VII. ps. 3 in den der der keiner Kengenen seinklich der Berüht V. VII. ps. 3 in den der State der State der State der State der State der der State der State der State der State der State der der State State der State der State der der State State State der State der State der der State State State der der State State State der State der der State State State State der der State State State der der State State State State der der State State State State der der State State State State der der State State State der der State Stat

mehr des Jungfrauen als solehen zu (remanent in capillo); dan Nauvermühlten, den Frauen wurde das Hoor \_gebunden" oder \_sufgebanden". Bei der Herred von Landsherg führt wenigstens noch die Braut zum Kenuzeieben ihres Standes das sufgeläste Hasr, die Frauen haben es verhüllt. Dann aber wurde es zur allgemeinen vorsehmen Sitte der Jagend und der Schönheit, and fast nur das Alter scheint sieh ausgeschlossen zu haben. Bis zur Kniserin hinauf zeigen alle Damen ihren natürlichen Schmuck in möglichster Fülle üher Schultern und Rücken ausgebreitet. Die Toilette war nicht so einfach, denn das Haar sollte nicht herahfallen so schlicht und natürlich, wie es etwa gewachsen war, sendern in gruss gesehwungenen künstlichen Lockenwellen musste es am Körper himmterrollen. Es gebt durin ein Styl durch alle Zeichoungen, der gewiss dem Lehen selbst nachgehildet ist. Unsere obigen Figuren 16 his 19 werden einen hinlänglichen Begriff davon geben, so dass wir weiterer Illustrationen nicht mehr hedurfen. Die Herstellung dieser Coiffure war nicht ohne Schwierinkeit und Anwendung kanstlieher Mittel, doch wollen wir auf die hetreffauden Toilettonkünste an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Stirn und Augen frei su halten, diente, wie eben hemerkt, das Schapel in allen seinen Formen; an seiner Stelle auch wohl eine Perlen- oder Korallenschnur. wie z. R. hei der hühschen, in vielem fletracht für das Costum dieser Periode mustergiltigen Figur der heil, Katherius bei Hefner I, 14. Diese Jungfrau hat auch ihre wogende Loekenfülle ganz unten au den Spitzen mit kleinen Perlsehnüren zopfartig zusammengefasst; eine Sitte. die - auch mit seidenen Bändchen - öfter vorkommt. Der Länge der Haartracht war natürlich bei dieser Coiffgre nur die einzige Grenze der Natur gesetzt: je lünger, deste schöner: am schönsten, wenn die Fülle und Länge so reich war, dass die Besitzerin sich drein hüllen konnte in ihr Haar. So im Norden auf Island Helga, Therstein's Tochter.

Was das au fig ob un dem Haar betrifft, so gelüstes, skeperches zusch eerstemakten. Tracht der Neutremakthen, in der vorrechnem Wett in Vergleich mit dem freiers Blaur weinigkens und fem Bilders au den Stiethenbeite, dagegen mag es im härgerleichen Stunde — neben den Zöpfen — als die Bregel angeschen werden, in der nichtenfalgenden Periode hatten sift die Nade um so grössere Bedeutung. Deusende kunnt eh hälfelt wur und arbeit unter einer jungen Prau, Hefare I, 49, in der Manessischen unter hälfelt wer und arbeit unter in jungen Prau, Hefare I, 49, in der Manessischen blandechrift ist er unter einer Art von Ilust der Blade (s. den andere Mit unte Fig. 21 und 22) einmal geäntlich, des andere Mit anken verschwunden (s. d. Haggen IV und XXXIV). Zun Arthibider diesten nachen Gerechten ein, der Arthibider diesten nachen Gerechten ein, der

Die angewandte Toilette wird uns im Heraelius (1803 flg.) ein wenig hei den Frauen hesehrieben, die sich dem Kaiser Phokas zur ehelichen Wahl verstellen: ni hiezen alle, dan jit war, ir houbet twiken unde ir har attrien unde slibten unde ir scheliele ribten, ano dennethen itunden ward manec har benwaden ward manec har benwaden und unningem kleinen berten gelistet wol zen orten von berlen und von gealeian gewardt wol ern di kleine.

Wit wir oben greelnen hohen, führte wech diesen sufgebundene Harse der Namen überheit, in der Zeiter Walübers von der Vogelweide scheint es bei den Daman in seinem Stande nicht gerafe «allen gewesen zu sein, drech find es nicht seinen Befall, dass daherh der Nacken nehhlösst werde, denn oft sei er gar unsehön und selwarz (111, 18; siehe obsei dere Stelle). Auch im Willebalm von Utrich von dem Türlin beiset es (1826) in diesem Stane

monie nacku du achniu hares bloz.

» Die Dichterstellen, in welehen einfach des sofgebundenen Haares gedacht wird, sind nicht selten, doch ist es sehwer zu sagen, welche Art von Gehende an hetreffender Stelle jedesmal gemeint ist. Die Bilder geben für diese Zeit wenig Beispiele daven.

Die laugen gebandenen oder geflochtenen Züpfe scheinen, was betreibund herfrich, in verliegender Periode von geringere Bedeutung gewesen zu sein. Auf Bildere verscheinen sie insertst selten und gehören dann allet dem vormbanen Stunde au. Se findet sich eines der wenigen Bisupilen hei der Herrerd von Landsharp. Taf. E. ist ist den leinhifertige Dirne, die alse am silerwenigsten auf Rusq und Stund Amparch erhelten durfte, werden zwei lange geflochtene, am Ende in ein siedenen Bindelten genehlungene Zipferden Rivicken bernater hängen An. Ein detsetben blichtern geschicht lierer zu Zeiten Erwiknung. Zuweilen man aber die Auftragen zweifelnaht ein, denn wenn se z. B. in der Gudenn beiste, Int sie in au Wasser geworfen ist und Birtumk zu errette (1981).

ir volwe zöphe erreichte mit des sieen kendes.

sa könnten miglicher Weise hier auch aus die lagen herbachsleiden Hause gemeist sies. Gesichten mit fermäus 18 dem kanz gemeist sies. Gesichten mit fermäus 18 dem von der Zupfe in herhunstetzt Weise Christe na Liedensteil der Zupfe in herhunstetzt Weise Christe no Liedensteilen Behanntlich verkleidete er sich zur Frun Venus and legte dem "Kieder au, vie sie ein vertreibe Weis wohl mit Ehren hat getragen". Wir darfen darum na der Naheuss seiner äussen Ersteinung keinen Zuveife hegen. Mer därfen der Steiler daren der Aussahnen zulassen, dem okwahl die Perretkenankerten zu jener Zeit sieht villig umbehannt war, so reichte sie dech schwerlich aus für die damägig sichsten Med des Fransaharzen, und ein par Züpfe, wenn sie auch weniger vorschus waren, liesten sieht des heiner in das Minnerhaus einderheten, und er

Schmuek branchte unser seltname Hitter nicht zu sparen. So legt er denn an (161, 1):

Zwen schoese sopis wel getae, due ich mit perlin wel bewast.

Ein anderes Mal bindet er sie an die flaube (176, 241:

Din hube min ourh mouste sin vil guot, dar so die zöpfe min gemechet deswar wiren mit, ron reht ich ir nech nagen sol ein teil von minen zöpfen sie, mit perlin wit altem ein son bien ich si bewinden an zil wünsechtehen bin mid da,

Auch ein anderen Bitter, der sich in shnileber Lage beinder (218, 260), legt zwie Ziepfen, no gross omd voll, dass über Länge sich an den Sattel sehwang. — Vielleicht diefen zu in der und der Sattel sehwang. — Vielleicht diefen zu in der und gestellt wie der Gegenzeit des Reiches Einflüsse des zopfreichen Starenthums erkennen, dem ichen dieser leitzerschafte fütte hat zu seinem Zäpfen nach ein, axindireh wirde Alvit\*, eine sogenannte "godehsen" uncelest.

Aus hürgerlichem Stande findet alch ein Beispiel in den Gesammtabenteoern. Dort heisst es im 2. Bande (S. 167) im Gedicht: Der Beiher, von einem eifersüchtigen Manne, der nächtlicher Weile für den Morgen ein Erkennangszeichen höben will (v. 391);

> er zoch das meszer as der scheide und sneit ir abe die zöpfe beide.

Im Westen, in Frankreich, waren im XII. und XIII. Jahrhondert die Zöpfe weder so selten noch so hörgerlich; sie zierten selbst königliche Hänpter. Es gibt an den Kirchen eine ziemliche Anzahl öfter ahgebildeter Statuen königlicher oder fürstlieher Damen dieser Periode, welche das Haar in langen Zöpfen herabhängend tragen. Unter ihnen dürfte die bekannteste die nach der Königin Chlotilde benannte sein, welche sich nehst der Chlodwigs zn Corbeil befindet 1). Ibr reichen die Zöpfe, doppelt omwonden und mit Bänders zusammengeflochten vom Gesieht vorn bis gegen die Kniee herab. Die dentsche, übrigenv auch in Frankreich bekannte Sitte trug sie, wie wir gesehen haben, binten. Dem eutsprechend sind die Zopfe auch den Gedichten mit französischen Stoffen nicht unbekonnt. Freilieh wie im Parzival Herr Kei sieh genöthigt sieht, Kunneware von Lalant ze rüchtigen, and sie ergreift (151)

mit ir reiden hare: ir tange zöpfe clare, die want ar numbe nine hant --

so könnten hier wieder in Anbetracht des "resden" Haures die langen, aufgelüsten Locken gemeint nem, Kein Zweifel waltet aber ob in der Stelle des Wigalois (7411);

aber dia musatel brogen ir nopfe verre hia netat web bewonden über al.

met borten and met siden.

1 Auch bei Lucroin abgehildet, M. Medes et contenes, Fol 2

Doch ist zu homerken, dass en hier Madehen nich, Dieseitzunnne der Joller, Gweis zeigt es unseh eine Geringscheitzunnne der Joller, Gweis zeigt es und eine Geringscheitzunder Zugles un, wenn Walfram im Parziral der mingekenflerenn, habsicher Maged Konderie einem Zept zufeit,
einen einzigen, der sich über den Hut his auf das Mandhierkeibungt (213). Solche Mürkeiche findet aber wehl Konder,
kenne siem Wigaloin (862) von einer schönen Jungfram im Grieße geiere Konigne heiset,

ir zöpfe waren gebanden, mit golde wol bewunden nan on den hares ende, so kenseriich gebande

truce dis maget reine; oder an underer Stelle:

ir honbet was segebanden,

ir topfe wat bewanden mit golde one on des ende;

und das wird "kein schlechtes Gehende" genannt. Wir haben dieser Stellen arhen oben gedacht. Ein ander Mal (2414) sind einer Reiterin die Zöpfe entßochten.

Bildlich theilt Martin, Civil Costuse of England, bereits ein Beispiel der langen gewundenen Zopftracht aus der Zeit Wilhelms des Eroberers mit (Taf. 3). Ich entscheme des folgende Reispiels, Fig. 20, Lonn under f. France, XII.S. Fin-



Es nind zwei Frauengestatten, davon die erste eine edle Dame, welche eine Art von riereekigem Gebende auf dem bewendenen Blaur trágt, die andere, welche ihr das Wasser gum Handwaschen reicht, ihre Dieneris, einen longen Zoof berabbingen hat. —

noch eine so unbedeutende, dass derselbe gewissermussen nur noch eine Erganzung zur weihlieben Kopftracht bildet. In der unrhergehenden Periode vermoehten wir nicht einmal seine Existens nachsuwelsen; jetzt wird seiner zwar häufiger gedaebt, aber auf den Bildern begegnen wir ihm so selten, duss es noch nicht möglich ist, die entspreehenden Formen nachsuweisen. Nicht einmel für des Pfauenbut, d. b. den mit Pfauenfedern geschmückten, vermögen wir das. obwohl er doch allem Auschein nach eine eben so noble und elegante, wie nieht ungewöhnliche Zierde wer. Mir ist kein bildliches Beispiel einer Dame mit dem Pfauesbut vorgekommen, und ieh kunn durum auch nieht sogen, ob er in seiner Form dem mannliehen, den wir früher kennen lernten, entsprach oder nicht. Schriftlieh treffen wir ibn um so bäufiger in Gediebten aller Art on. So führt Ulrich von Liechtenstein als Frau Venus einen Pfauenhut mitsammt Zöpfen, Haube und Rise (177). Im Wigolois (88, 97) traet Frau Larie auf der Reise einen derartigen Hut:

> Onch fuort die maget reine uf ir honbet einen huot, der was von pfawearedern guel mit rotem golde wol beleit.

Ebendart ist an auderer Stelle (2414) einer Reiterin der Hut "von Pfauenfedern wohl gestrieket". Wenn wir danut Parz, 313 den Hut der Kondrie vergleichen, gefüttert mit Plialt, so scheint es, als ob derselbe vorzugsweise heim Beiten oder Reisen, also zum Schutze gegen die Sonne und das Wetter gehraucht worden. Im bürgerlieben Stande freilieh erscheint er als höchster Schmuck. So heisst es von einem Ebepaar reiehen bürgerliehen Staudes, das den Kirchgang hält (Gesamnstab. II, p. 444, v. 1011):

> ai legten an ir lip ze haut beide ir bochzitlich gewant and ir ofeewin huote.

Ehensowenig lässt sich die Form bei der Athennis im

Herarlius (3600) bestimmen: ei fnorte uffe einen buot

von vedern wit sam ein unn; oder bei Ulrich von Liechtenstein (166)

sices buot ich fuorte, der was eler, wiz, mit perlin wot bestreut.

Von den wenigen Beispielen, die uns bildlich hegegnen, gebe ich bier zwei ähnliebe Formen, Fig. 21 und 22, bride der Manessischen Handschrift angehörig 1); sie werden von ritterliebau Damen getrogen (v. d. Hogen, Taf. IV und XXXI). Oft ist es sehwer, ob man eine Kopfbederkung als Hut oder Haube betraehten soll, wie z. B. bei einer Dame an der goldenen Pforte au Freiberg, wo ein baretartiger Hut mit Kronenreif umgeben ist. Als feste anliegende

Die Rolle des Frouenbutes ist in dieser Periode Haube ist auch die Kopfbedeckung einer dienenden Magd bei der Herrad von Landsberg, Taf. It, zu betrachten.





(Fig. 31.)

(Fig. 22.)

Bei der ländlichen Bevölkerung scheint der Hut els Wetterschntz fast nicht im Gebrauch gewesen zu sein, und donn auch sum Putse gedient su boben. So wird bei Nithart (226) die Durfschöne Friderun mit einem neuen Zindalbute (d. h. von Seidenstoff) besehenkt, "der ist Vögelein so voll." Das erinnert uns an die reichbestickte Haube Helmbrechts. Bei demselben Dichter sprieht die Mutter sur Toehter (51):

wiet ein hürtel um din har !).

Ländlieben Gebrauehen war auch der Strohbnt. über den wir oueh in weiblieber Besiebung bei der mannliehen Konftracht gespruchen baben, wesshalb ich daranf surückverweise. Endlieb begegnet uss noch in dez Gedichten der Schatteuhut und der Blumenhut, das ist aber nur ein ous grünen Zwoigen und Blumen improvisirter Schutz gegen der Sonue Brand, oder ein friseher Sehmuck von natürliehem Gewinde.

to des meiges bluet bracche ich ir ein schatehuet. (M. S. H. 3, 334, 6. Müller, Wörterb. s, v.) Und ebesdort s. v.:

> swelhes wip herts wondelbaren fip, daz trünge zinen kramben bluumenhaot.

Wie das Blumensebapel, so ist auch der Schatteuhut von den Mänuern gebraucht.

> No bat eigen sehntehoot you blaumen glang and vin gemachet der hübesche Kaedio des morgens dort in dem hage.

Trial. (H. v. Freib.) 6102. Der "Scheibenhut", dessen ieh noch gedenken will, war vielleieht niehts anderes, als der breite Strohhut, oder auch nur sonst ein Hut mit breitem Runde, wie er sieb später in mehrfachem Gebrauehe findet. -

3. Abschnitt. Von der Mitte des vierzehnles Jehrbuoderts bis zum Johns 1500.

Die erste Hälfte des XIV. Jahrhunderts bildet den Chergang au einer neuen Periode der Trachtengeschiebte.

<sup>1)</sup> Abulich Lonandro I. France XIV. S. L. Moit, Compositions histor. 1 Hefner I, 89. Die Gemahlin des Grafen Siboto.

Vgt. Geosmetab. II, S. 183. v. 294.

wie überhaupt in der Eutwicklung der Cultur. Wir saben an seinem Anfange namentlich auf den Bildern der Manessischen Liederhandsebrift die Kopftracht der bößschen Zeit noch in voller Blüthe; Rise, Gebende und das freie aufgelösete Haar, neben denen Zöpfe, Flechten, Hüte, Hauben noch unbedeutend erschienen. Aber schon vor der Mitte zeigt sieh die Umwandlung aufs Deutliebste: das Haar wird in Flechten aufgewunden und um die Ohren gelegt; die freie Itise tritt aurück vor verbüllenden, ungestalteten Haubenformen, au denen sich die Gugel gesellt, und allerlei seltsamer und grotesker Kopfputz nehst maneherlei Formen von Hüten und anderen Bedeekungen überwuchert die weiblichen Könfe, Im XV. Jahrbundert haben wir dieselbe barocke Mannigfaltigkeit, wie wir sie bei der mannhehen Kopftracht haben kennen leruen, in noch erhöhtem Grada. Die entturlichen Gründe dafür haben wir bereits an jener Stelle angedeutet.

Was zonächst die blosse Haartracht betrifft, so ergeben die Bilder, dass sebon in der ersten Hälfte des XIV. Jahrhanderts das freie aufgelöste Haar vor dem geflochtenen und aufgebundenen in dem Grade zurücktritt, dass es sieh alsbuld auf ein bestimmtes Alter und bestimmte Classen beschränkt. Als Mode hat es keine Geltung mehr. Es bangt diese Veranderung mit der his dahin unbekannten, nun wachsenden Neigung zum Decolletiren ausammen, worüber hald der Klagen viele laut werden. Zwar findet sich noch die alte Sitte, aber nur bei jungen, unverheiratheten Madehen, und das voraugsweise in den boehsten Standen 1), oder sie consolidirt sieh als Branttracht, als welebe sie das Mittelalter überleht hat. Für die verbeirathete Frau wird es unabweisliebe Bedingung, bedeckten Hauptes su erseheinen, sei es auch mit welcher Art von Haube oder Putz, oder in höchsten Ständen auch nur mit Schleier und Krone, Früher, wie wir bei Walther von der Vogelweide saben, galt es kaum für anständig den Nacken anter dem Haar sehen an Jassen: in der Mitte des XIV. Jahrhunderts aber laben sich die Begriffe ganz geändert. Die Obrigkeit von Speler, welche im Jahre 1356 ein ausführliebes Kleidungsgesetz erliess 1), will nicht mehr ein Sehspel bei der Fran dulden, noeb will sie erlauben, dass das freie Haar oder auch nur die Zöpfe histen herunter hangen oder Seitenlocken am Gesieht, oder Haarschnüre im Nacken: sondern das Haur soll durchaus aufgehunden sein; "nur eine Jungfran, die nieht Mannes bat, die mag wohl ein Sehapel tragen and thre Zopfe and Haarschnüre lassen hangen, his dass sie berathen wird und einen Mann nimmt".

Die Bilder zeigen ans nun fast durchgängig, wenn niebt etwa ein Schleier berabfällt oder eine der verhüllenden Hauben alles verdeckt, Hals, Nacken and Schultern frei.

Das Haar, auf der Stirn gescheitelt, ist in awei lange Zöpfe gefloebten, welche nüher oder länger nm die Ohren herum aufgebunden sind. Seltener seigen sieb kurse, gekräuselte Locken an Wangen uud Ohren. Für die erstere Art sind die Beispiele im XIV. Jahrhundert sehr zahlreich, Ich verweise als besonders mustergiltig auf die Frauen bei Hefner II. 281), und für die andere Art ehendort II, 149. An sich ist diese Haartracht so einfach und natürlich, dass es nicht nothig erscheint, sie hildlich vertreten au lassen. Sie erhält such theils frei, theils mit mehr oder weniger Putz und Bedeckung durch das ganse XV. Jahrhundert, ja sie ist als die Grandlage aller Frisuren dieser Periode au hetraebten. Bald bangen die Flechten wieder auf die Schulter herunter. hald sind sie weiter aufgenommen oder oben gans unter Hauben versteckt, dass Ohren, Nacken, Hals, Schultern völlig bloss und nackt sind und kein Härehen un das Lieht sich heraus stiehlt\*). Daneben sehen wir öfter eine fast noch einfachere Art, bei welcher das Honr mit einem Bande umwunden und in einem dicken Wulst um das Gesicht gelegt ist. Die Muster gibt Hefner II. 19 nach einer Aschaffenburger Ministure vom Jahre 1465, Andere truren es auch wohl, in Nachahmung der damaligen mannlichen Eitelkeit, in dichten kleinen Locken am Stirn, Schläfen und Nacken angesammelt, Hefner II, 58 gibt ein Beisniel ans dem Anfange der aweiten Hälfte des XV. Jahrbumlerts.

Eine sehr bäufige und auch bleihende Mode, die sethst das Mittelalter noch überlebt, fasst die dieken Haarflechten oder Wülste, wie sie an den Uhren zu den Seiten des Kunfes lagen, in Netze oder netzertige Hauben zusammen, die dann such wohl mit mancherlei Puts von Perlen, Edelsteinen, Gold- und Silberschnüren und anderem Flitter und Flinder überdeckt werden. Es ist gewissermassen nur eine Nüance der Coiffure, deren Grundform nicht geändert wird. Ein sehr altes Beispiel finden wir schon am Ende der vorigen Periode in der Manessischen Handsehrift auf dem Bilde des Minnesingers von Scharfenberg \*). Es ist hier mit dem Schapel verbunden. Ein gleich altes Beispiel in Verbindung mit der Rise gibt Louandre L France fin du XIII. S. \_Sarant" etc. Ich wähle hier zur bildlichen Vergegenwärtigung für das XIV, Jahrhundert ein flandrisches Beispiel (Fig. 23), welches uns neben dem Sehleier noch eine Erinnerung au das absterbende Gebende gibt. Die Stirnbinde ist golden, Kinnbinde und Schleier weiss, die Haube, welche das Haar ganz umschliesst und verdeckt, roth mit gelbem Netz. Der Kopf gehört einer ritterlieben Dame höchsten Standes an 1).

<sup>1)</sup> Hefner H. 94 and 114, Louns dra J. France, commencement du XIV. S. "Les Sancailles" and shoudert France XIV N. aus sinem Manageripte der kniggel, Schliethak in Paris Nr. 6964

<sup>\*)</sup> Auseiger für Knade der deutschen Verzeit, 1856. S. 173.

YL

<sup>4)</sup> S. ferner: Lugro : 101, Modes et Cost Fol IX; Luunn dre I, Italie XIV, 5. "Herodiade". . und folgende Bilitier.

<sup>4</sup>h Bernoiste Hefeer H. 32, 63, 161, 177; v. Ers und Felha, Heft 13. 21 3 "Burbatabe des Memters & S.+; Lunnudre H, Ralie XV, S. Dames anhles.

<sup>\*)</sup> Sei K ye und Faike, Hell 22, St. 2: "Sild der Misserlagers von Scharfenberge ; bei v. d. Hag en findet sich dieses Blutt giebt.

<sup>4)</sup> Noch Lucaudre I, Flandres XIV. S. "Costumes armorais"

Wie sebon angedeutet, erhält nich diese Weise, dech treffen wir zie häufig in Verhindung mit anderem Kopfpntz, so ganz insbesendere bei deutschen fürstlichen Damen des



(Fig. 23.) (Fig. 24.)

NY, Jahrhanderts mit der Kroon. Ein reiches Beispiel dieser Art still um Fig. 24 der; der Schleich, ein ich nicht gan att still um Fig. 24 der; der Schleich, ein ich nicht gan antithelien kann. Eillt bis auf den Boden heruster. Es ist der Koef der Herzegin Anna von Sachens, ravierie Genmhlin der Markgarfan Albrecht Achillets von Braudenburg, auf dem Bille in der St. Giennefestierker an kandsche). Beit Herfert 11, 171 wird Stirn und Hamerts einer jungen Frau statt der Krone von einem Herich Bande unschauben, das bedertungswiste Bechetaben (M = Maria) zur Insehrft hat. Anche And den Bilderen unm Hitzte von Studiesker (Bertrausprachen von Krone von einem Steherne Englische Bespieler um Schlusse des NIV. Jahrhanders von sehr sterischer Art bei Narzia, Civil Cautune, 20. Sterigen noch der Verkrädungen den Geschapet.

Übrigens mucht es sich hemerklich, dasz das Srhapel als goldener Stirnreif eder Kranz vor maneherlei andc-



(Fig. 25.)

ren Harschmerk zurückritt, während es von der eilteren Manserveit fat all erhälten Masse getragen wird. Er mang auch kein Wauder rechnen, wenn gas und kein Wauder rechnen, wenn gas und kein Wauder rechnen, wenn geschen erhöreten wird. Der Gebrauch sehränkt sich auf die Jugeed und Jung-früglichkeit ein; J., dech wird nocht in einer späteren Predigt Klage über deerzigte Eitlekte geführt: "web ein der sie geschen von der sie der

nod grunem Buchsbaum\*). Frühere Beispiele (Hefase II, 84. 114) zeigen noch gang die allte Fermen; im XV. Jahrhundert tritt besonders Federschmuck hisam. Ein Schapel dieser Art in Verhindung mit dem geflochtenen Harr gibt Fig. 25 nach einer ritteitlichen, Schelich tergenden Dame vom Anfange des XV. Jahrhunderts in v. d. Hagen's Bildersal, Taf. XLVI.

Indem wir noch weiter den Überresten und Umwandlungen alter Formen nachgeben, haben wir vor Allem die verhüllenden Haohen zu betrachten, die sich an Schleier, Rise und Kopftuch ansehliessen. Der wachsenden Unsittlichkeit gegenüber, die, wie hekannt, im XIV. und XV. Jahrhundert eine so entsetzliche Gestalt aunahm und sich aneh in schamles übertriebener Decelletirung ausserte, that sich als anderez Extrem das Bestreben hervor, sich nonnenhaft ehrhar zu verhüllen. Beides verbindet sich dang auch wohl in dieser harocken Zeit insofern, als man gegen das Ende des XV. Jahrhunderts Frauen sah, die Nacken und Gesicht bis auf die Augen allein verhöllten, aber Rücken und Brust his zum Gürtel hinah blosslegten. Während der Rath von Ulm (Statut von 1406) die Schleier der Frauen zu knrz und zu schmal findet, hitten ihrerseits 1423 die Frauen und Fräulein von Müuchen den Magistrat um die Erlaubniss, Stauchel trogen zu dürfen, um damit auf der Strasse das Angesicht verhüllen zu können. Um das Jahr 1476 wird herichtet, batten die patrizischen Damen von Lübeck die Mode dicke Gesichtssehleier zu tragen, und es wird als Grand angegeben, sie hätten unter ihrem Schutze vermocht Abends uncrkannt in die Weinkeller zu gehen und Matrozenergien mitzufeiern\*). Auch Stelle's Erfurter Chronik S. 190 (Stuttg. Bibl.) gedenkt der Verhüllungen: dy frowen trugen lange ezippfelichte hahen, dy wunden sy umme dy beuhte.

<sup>1)</sup> Nich Ey o und Falk n. Hell 10, ftl. 1. "Frauenkapfterebton" n. n. w., ugl. domit das Endensriebs Eild in Sillifried's Dankan, des Haumes Hobern teilerin; ebendert das Wesdponiside in Kleiner Hellshrom mit der Buraleitung der Elisabeth von Thöringen, Gemahlin Friedrich's I. von Nármborg, and liver Thörker. Hef June 18, 20, 120 n. n.

und mere rocuser. In raw m., c. 140 m., c. 140 m. a.

3. Auch eine Consissure Briessag aus den Aufstage des XV. Jahrhunderts
sprisht von den "Tüchturn, die herhoopt und in ihren Krientein aur
Kirche oder zu Strause geben". Non e. Zoitschr. f. Gesch. d. Obercheim,
VII. p. 65.

Ans einer Wiener Hundsch, den XV. Juhrhunderts hei Humpt, Alldentsche B. L. 39.
 Lim. S. 715. Bariannach, Schmiderenwerk, S. 124; Buchef.

<sup>\*)</sup> Jüger, Um, S.215; Berlapsch, Schmidergewerk, S. 124; Backer, Gosch, v. Lideck I, 281.

ihrem Grahstein mitzutheilen, der bei Hefner II, 163, auch hei Förster Denkmale V, Bildnerei I, abgehildet ist 1).



(Fig. 26 )

Von den Hauben machen sich noch im XIV. Jahrhundert zwei Arten in besonderer Ausdehnung unter den vornehmen und gutbürgerliehen Kreisen geltend; Das ist die Hulle oder der "Kruseler" und die Gugel. Die Eigenschaften der ersteren liegen in ihrem deppeltes Namen ausgesprochen; es ist eine den Kopf hedeckende llauhe, geziert mit krausen, eingebrannten Strichen. Diese pflegten in mehrfachen Reihen das Gemeht zu umrahmen und sich auf die Schultern berabzusenken, wie wir das an unserer



Figne 27, der Gudela von Holzhausen, einer Frankfurter Patrizierin aus der 2. Hälfte des XIV. Jahrhunderts sehen \*).

Diese Krausen scheinen damals eine selche Liebhaberei städtischer Frauen gewerden zn sein, duss die Ohrigkeiten sieh wohl genöthigt sahen einzuschreiten. So heisst es in der ohen erwähnten Speierer Ordnung von 1356: "Zu dem ersten uher die Frouwen, der sol deheine kein sehappel drugen oder deheynen sleyger, genannt kruseler, dragen, dee me habe umbe gewanden danne vier vach, alan dag die selben vach alle an den florken daran, von der atirnen über sich us, nit höher siat, nder sin söllent danne eines twerehvingers hoeh". Zu Frankfurt waren deren sechs "Vueh" erlauht (). Die Zucken nad Krausen erscheinen wie eine Nebenart der damaligen ansgez-ekten Kleidung, der sogenannten Zatteltracht, deren wir ehenfalls schon hei der mannlichen Kopftracht gedacht haben. Sie überwuchern auch die Kleidung der Frau und zeigen sich auch am Schleier und anderen Stücken der Kopftracht 1).

Die Form ührigens, in welcher wir den "Kruseler" um gegebenen Bespiel erblicken, war nicht die einzige, Oft liegen die Krausen wie ein besonderer Wulst nater einem Schleier nder unter der gugelartigen Haube nder umziehen die letztere an ihren Rändern 3). Dass die Mode, freilich unter euglisch manierirten Veränderungen, auch in England war, zeigt Hefnee II. 24.

Wir haben die Geschichte der Guget in ihrer Entstehung und Verhreitung bereits hei der mannhehen Kopftracht verfolgt. Ursprünglich der Manner Eigenthum, ging sie erst im XIV. Jahrhundert ndre doch wenig früher auf die Fennen über. Doeh wurde sie nicht sofort ein Gegenstand der Mode und der eleganten Toilette, sondern beschränkte sieh zusächst auf Reisen, Jagden und ähnliche Gelegenheiten. So sehen wir sie bei Eve und Falke. Heft 16, Bl. 2; "Hirschiagd" auf einer Elfenbeinschnitzerei. etwa vom Jahre 1320, Erst um die Mitte des XIV, Jahrh. wurde sie noble Tracht und Theil einer elegantes Tournore, zugleich dann auch mit einer Menge Schmuck und anderem Zierath versehen. In einem Gedicht, welches unter dem Titel "das Kloster der Minne" im 2. Bande von Las sherg's Liedersaal stebt, findet sich S. 210 die folgende Beschreibung einer reichen Gugel, wie sie eine eille Dame tráct (v. 58):

> si furt sin gugel, die was gut, are bort and asper hande brast was off or gogel day gried von berlin was, gross and line mannerles for dans was azzer erschaden mit golde wil; die gugel was sotten sol aff den sattel his pe tal was so gersastlen wher al-

<sup>1)</sup> Vgl. Hefurr H. 38, 122, 127.

<sup>2)</sup> North Kno and Falke, Heff 2, Blattle Airphiolder des Johann von Botohaven and somer fermilies tradetant; such his Staffaur abgehildet.

In Hantif, Meden and Trackles, 5 204

<sup>4</sup> Relact B. 177.

By North the verschildenes Nalaberger Bergerbrachten bes Exe and Palke. Rell 20, Rult &: , Wood and well Trackles you hade des hit Jahrbandertet; and Heft 28. Hist) 4. "Rose Product not der 2 Baille der 315. Jobrhanderter, Apl Helmer H, S5, 65, 94, 196.

Eine Shuliche Gugel wird in Gesammtahenteuer III. S. 217 als im Besitz einer königlichen Prinzessin beschrieben. "Gugel mit perlein" finden sich auch im Besitz der Anna von Stubenberg anch einer Urkunde 1). Man sieht daraus, dass die absonderliebe Tracht der Gugel selbst in den höchsten Ständen getragen wurde; ebenso freilich auch mit allem Schmuck in bürgerlichen Kreisen. Denn die uben erwähnte Speierer Verordnung von 1356 verbietet den Frauen an den Kugelhüten "bustaben, vogel oder ander verlessenliehe ding mit siden genat". Auch verbietet sie die "zersnitzelten kugelhut", worunter jene an den Rändern ausgezackten, mit "Zotten" oder Zatteln versehenen gemeint sind.

Anfangs wenigstens waren die Gugeln für beide Geschlechter ihrer Form nach gleich, wesshalb sie auch zu gegenseitigen Geschenken benutzt wurden. Selbst die langen Schwänze, wie verschiedene Bilder 1) zeigen, und die vorn zugeknöpften Gugeln theilen die Frauen mit den Mannern. Die Limburger Chronik sagt zum Jahre 1362: "Die jungen Männer trugen meintlich alle geknäuffte Kugeln als die Frauen", und an anderer Stelle zum Jahre 1389: "Die Franen trugen höbeimische Kogeln, die giengen da an in diesen Landen; die Kogeln stortzte eine Frau auff ihr Hanpt und stunden ibnen vornen auff zu Berg über das Haupt, als man die lleiligen malet mit den Dindemen". In Bezug hierauf konnen wir uns auf die Abbildungen bei der männlichen Konstracht berufen. Später aber nahm die Gugel bei der Frau mehr beseuderen und namentlich mehr haubenartigen Charakter an, so dass sie sich der Hulle näberte oder sich mit ibr. d. h. mit den Krausen, verband. Mehrere schon oben erwähnte Beispiele von sehr ausgebildeter Form findet man bei Hefner II, 63, 90, 93, 106, Ich wähle bier zur Darstellung unter Fig. 28 und 29





zwei einfachere Beispiele von den Glasmalereien der

Marthakirche in Nürnberg (um 1400) nach Eye und Falke, Heft 28, Bl. 4: "Eine Predigt" u. s. w. Anch in dieser Form vergingen die Gugela bereits wieder im Anfange des XV. Jahrhunderts, naehdem sie in

der Mannerwelt schon etwas früher aus der Mode gekommen waren. Boch hielten sich immer verhüllende Hauben, bei

denen namentlieb die Kinnbinde stehend blieb, obwohl die Ehrbarkeit dahei, wie sehon obeu angedeutet, oft sehr auf den Schein hinnus lief. Ein noch bescheidenes Beispiel davon kann man bei Hefner II, 162 nachseben. Am Ende des XV. Jahrhunderts war vor allen in deutschen Städten. selbst bei der patrizischen Jugend eine groteske weisse Haube verbreitet, welche unsere Figur 30 1) von drei ver-



(Fig. 30, 5.)

(Fig. 30, c.)

schiedenen Seiten wohl mit binlänglicher Deutlichkeit darstellt. Zu Grunde liegt eine das Gesicht umschliessende Haube, über die sieb ein weisses, nater dem Kinn zusammengebundenes Tuch, wie es scheint



durch ein Drathgestell geschützt, aunbreitet. Diese Haube bat eine grosse Menge Nebenformen, von denen wir nur einer, Fig. 31, bildlich gedenken wollen, da der Reichthum und die Willkur dieser Zeiten so gross ist, dass das Streben nach Vollständigkeit immer ein

Im XV. Jahrbundert, namentlich seit (Fig. 31.) der Zeit gegen die Mitte, sind es fast allein noch die französisch-burgun dischen Kopftrachten, welche noch einigermassen

<sup>4)</sup> Anzeige für Kunde der deutschen Vorzeit 1835, Nr. 4, Spalte 85. 4) Vgl. die Bilder aus dem "König Morus" hei Lacrola III, Venerie:

Locandre I, Seigique XIV. S., Nr. 4. Sourgenise.

<sup>1)</sup> Nuch Eve and Falke, Hoft 28, Statt 4; "Francakopflencht am das Jahr 1500\*.

<sup>\*1</sup> Nach einer Handgelehenner von Dürer in der Erzberung Albrechtenmehnen ie Wien, abgehildet bei Hufner a. h. Laureix, Modes et Cost Pl. XXII.

feste Unterschiede machen and sich auf bestimmte Grundformen bei aller Mannigfaltigkeit zurürkführen lassen. Obwohl es diesen Moden nicht gelang, all den Formenreichthum, der sonst noch herum in Blüthe stund, zu ertödten, müssen sie doch als die herrschenden für die elegante Welt, selbst such in Deutschland seit dem Johr 1450 etwo hetrachtet werden. In three Heimath sind sie alteren Datums, und man führt sie auf jene Isabella von Baiern, seit 1385 Gemahlin Karl's VI., zurück, welche in den Kriegen and Wirren awischen Frankreich, England and Burgund eine so boch bedeutende Rolle gespielt hat. Mit vierzehn Jahren nach Frankreich gekommen, sah es Anfangs mit ihrer Toilette nicht zum besten zus und die leitenden Damen ibres flofes batten viel an ibr zu bessern, his sie der neuen I'mgebung und ibrer Stelle würdig schien. Dann aber sebwang sie sieh raseh aur Modekönigin empor und gab der eleganten Welt Gesetze.

Sie war es nun, die vorangsweise die Kopftrachten in die Höhe trieh und awar sehnu so sehr, dass der Spott der Nachwelt die Sage hinterlassen hat, es batten ihretwegen die Thore des Palastes erhöht werden müssen. Chrigens sagt der Ritter de Latour-Landry in den Ermahungen an seine Töchter sehon um das Jahr 1400 1): "Die Frauen gleichen den gebörnten Hieschen, welche den Kopf senken, wenn sie in den Wald eingehen. Wenn sie an der Thüre der Kirche ankommen und man ihnen geweihtes Wasser anhietet, nehmen sie keine Rücksicht darauf, wohl aber auf ihre Hörner, die sie abzubrechen fürchten, und die sie zwingen sieb zu bücken." Dann erzählt er weiter eine aműsante Geschichte von einer jungen Dame, die in einer Gesellschaft mit einer seltsamen Haube erschienen sei und ihr den noch absonderlieheren Namen der Galgenbaube gegeben habe. - Ebenso keriehtet Juvenal des Ursins vom Jahre 1417 °), dass die Hofdamen mächtige Kopfgebäude aufgeführt hätten, wunderhare bohn und breite Hörner und so breit von den Ohren abstehend, dass, wenn sie hätten aus einem Zimmer binausgeben wollen, sie sieh seitwärts gewendet und die Köpfe gesenkt hatten, um passiren an können.

Diese Ausgehurten der Kopftracht, "bennin" genannt. erregten im böchsten Grade den Enthusiasmas der Damen. ebesso aber riefen sie auch die Polemik der Kirche wach. Ein Carmelitermoneb z. B. predigte öffentlich dagegen und liess alle Frauen, die sie trugen, durch die Strasseniugend mit dem fluf "an hennin! au bennin!" verfolgen und heatürmen. Keine Dame wagte sieh bald mehr zu seinen Predigten heran \*). Ihre vollste Ausbildung in aller Grösse, Mannigfaltigkeit und Kostbarkeit erhielten diese Coiffuren oder Hauben am hurgundischen Hofe, der an die Spitze der Mode trat, seitdem unter Karl VII, and mehr noch unter Ludwig XI, der französische kahler und öder wurde. Maria you Burgund true noch die hohe Haube in voller Gestalt. Die anklreichen seinen Bildermanuscripte dieser Zeit, theils romantischen, theila auch genehiehtliehen Inhalta, wie sie aus den hurgundisch-flaudrischen Schulen und vielfach in directer Bestellung der Herzöge hervorgingen, geben uns die bildlichen Beispiele in grosser Menge mit fast nicht an ersehöpfenden Varietäten.

Dennoch ist es möglich, drei Grundformen mit Restimmtheit berausanerkennen, auf deren Mittheilung wir uns besehränken müssen. Sie haben das Gemainsame, dass sie im Gegensatz gegen die eigentlich mittelalterliche Mode das Haar anfs Vollständigste zu verbüllen trachten, ein Bestreben, das selbst dabin führte, die widerstrehenden Haare un der Stirn und den Schläfen oder im Nacken abzuschneiden, auszureissen und auszubrennen 1).

Von der ersten und wohl am meisten auffallenden Act gebe ich hier unter Fig. 32 ein sehr einfaches Reispiel (nach



(Fig. 32.)

Lonandre II. France XV. S. Les Dames marinières), das die Grundform aber sehr gut erkennen lässt. Den Hauptbestandtheil bildet eine spitze Mütse von schlanker Kegelgestult, die nicht selten dreifscha und vierfache Kopflänge erreiebte. Sie pflegt gewöhnlich kostbaren Stoffes an sein, von Goldstoff, mit goldenen Schuppen überdeckt, bestirkt, oft einund auch' mehrfarhig. Zuweilen ist die Spitze abgestumuft. Cher die Stirn, wie wir neben, legt sich daran ein breites, audersfarbiges Band, das nicht selten mit Schmuck besteckt und behängt ist. Hier ist es kura; häufig reicht es tiefer

hinunter, zuweilen Ichlt es auch gans. Das dritte Stück. welches an dieser Haube gehört, ist ein langer und breiter Schleier, befestigt wie unsere Figur zeigt, der oft hin auf den Boden berabfällt. Der bildlichen Beispiele gibt es in grosser Menge und man kann fast augen, so viel Beispiele : so viel Varietäten. Ich will nur auf ein paar aufmerksam machen. Die Verhindung mit einer Kinnhedeckung zeigt Lonandre II. Flundres XV. S. D'après Israel can Meckeln". Von einigermassen sierlieher Art trägt diese Haube Maria von Burgund bei Lacrolx III, Modes et Cast. Fol. XI, dagegen in sehr kolossaler Gestalt bei Eye und

<sup>1)</sup> Lucroix III, Modes et Costumes, Vgl. meine Truckten, and Modenwell, I, n. 193, 274

<sup>2)</sup> Loonadra, Teste I, pag. 196

<sup>21</sup> Louandre v. o O. Monetrelet édit, Buchen, t. V. p. 197.

<sup>1)</sup> Vgl. meine : Truckten- and Modeawell I, S 177.

Falke, S. 28, Bl. 5; "Max von Österreich und Maria von Burgund").

Die zweite, fast nieht weniger zablreich vorkommeade Art hat mit der ersten die spitze Kegelhauhe gemein, unteracheidet sieht aber durch die künstliche, sieh gleich hielmede Urapirung des Schleiers, welche wohl durch ein Brathgestell hewerkstelligt ist, sowie durch Hinweglassung des Stirnhaudes, bie beiden Kopfe, Fig. 33, stellen sie von vorn



und von der Seite dar. Ich gehe sie nach t.onandre II, France, fin du XV. S. "Damen noblen assistant à un tournoi". Weitere Beispiele finden sich so häufig, dass es unnöthig ist, sie auftruführen.

Complicirter und woit abweichender in den Varietäten ist die dritte Art, für die ieh diesmal als Zeichen der internationalen Gemeinsankeit (nach Louandre II, Italie XV, S. "Damen nobles") unter Fig. 34 ein italienisches Muster



gehe. Ein ganz Shuliches französisches findet sich bei Lacroix III, Modes et Cost. Pl. VII febenfulls bei Lou-

andre algebillet), swin bei Louandre un fennsthen Balt, withom Fig. 23 suppekhr. Ko direl diese Vern in there veilen Archibulung wenigstens webl nech literen Batina sein, win fein Seiben andern, auch teillerdist skone so met Eanle des MY, Jahrhunderts varkunnen; in ihren Varieikten erheith sis seich in geore Ende des AY, Jahrhunderts Haten erheith sis seich in geore Ende des AY, Jahrhunderts Haten erheith sis seich geore Ende des Wilst, der aleh in seiner gelrechensen Wilmagn beith hier, halt unterlier sehrelt? In handebenatifiell ist der diese Wilst, der aleh in seiner gelrechensen Wilmagn beith hier, halt unterlier sehrelt? In hende bestehen der der der der der der der der der hebetek, im Peter besteht der ses nach anmuffeste verteit. Auch kierent wird ein kützerer oder Lingerer Schleier zerhunden.

Der Grechmach in den hoben Hunben verber wich unter der Reigierung Kart VIII., zumal ab Anna von Bertrague bei der Reigierung Kart VIII., zumal ab Anna von Bertrague bei übere ersten Wiltwenschaft den sehwarzen Schleier malegte. So So wird wenigstens bereitstet). Die Happtracuche vor die Ummanflung des Grechmacken, der sich aller Orten bethätigte. Die seue Form war im Gegenunt kübelst einfehe und untdriche. Wir wellen wenigstens durch eine Abhildung, Fig. 15g. 35 (auch Lonarder II., find 20x S., p. przentzidung der Manuscrift) einen Begriff davon geben. Die Hunbe ist vort um ed ein! der Schleier selware.

Wie schen aben nagedeutet, hatten diese franktsierbaugundischen Kapitzelsten, nametild dere Vermittigen geden Niederinnle, auch in Deutschland eine grasse Verberiung, der Niederinnle, auch in Deutschland eine grasse Verberiung, den jeden im derügente die dehtigen Außen unterleichen zu können, vielnsche haben sie uur dass gedient, den wandelichen Gelatilenreichtun, allere Zieite, zu vermehren. Derselhe ist mit Ausstelluss dessen, was zie feinler kennen gebern laben, noch so grows und verseliedenstrijf, dasse uus niedet mieglich ist, ihm im Einzelsen anschungeben oder auf Chasses und Arten nach besitnnte Gerundfermen, deten man shadelte aervielen binnte, zurerktwühren. Wir mitsten uns dahe arten hen beitre generalten, denen man shadelte aervielen binnte, zurerktwühren. Wir mitsten uns dahe zu Prenigen, eine Benchehen, salere weigstenes samhalt zu narchen, wo sie zu suchen und zu findes sind.

In der Besperchung von Fig. 34 labe ich hereit des Bagliehen, made Wattes gedehrt, ert in sehr verselles denaritiger Weise vom Ausgange des MV, Jahrhumderts an dem veilhelten Keyff an schmitche hatte. Ein einfarket, aber batisp in der auchten Wett vorknunsendes Beispiel nech von XV, Jahrhumdert girk Fig. 30 mah Louan der Ei. France XV, S., "Dunne möde". Steit des Schmisches oder mit demenklen ziert film naset ein zuret Federbuck. Ein interessante Modification mit Hurnfligung der Zeiteltrach interessante Modification nach Hurnfligung der Zeiteltrach Wetter der Schmische Schmischen der Schmische Modification nach Hurnfligung der Zeiteltrach Wetter der Schmische Modification nach Hurnfligung der Zeiteltrach Wetter der Schmische Modification nach Hurnfligung der Zeiteltrach Wetter der Schmische Schmischen der Schmische Schmischen der Schmische Schmischen der Schmische

Weltere Belippiele: Refner H., 132; Lucroin HI, Crémoniel, Etip, ad fol. 31. Bautsche mich Wohlgemath im Scholzbehilter 1491. Bei Loungdre im 2. Bét. eind die Reispiele nehr nahlreich. Englische bei Marlin a. n. O. Taf. 27.

Kin Beispiel von der niederen Art : Lacraix III, Vie privée etc. IX.
 Lacraix III, Vie privée etc. IX.

sich emporrichteten, Vielleicht gehören hierher Sebastion Brant's Worte aus dem Narrenschiff (S. 91, Strobel): Gross hörner machen uff die könff.

Als oh es ner ein grosser stier.



Ein einfaeltes bescheidenes Beispiel ist Fig. 38 nach Hefner II, 65. Vgl. damit II, 36. Besonders groteske Bei-



spiele gibt das Turnier- und Wappenbuch des Konrad Grünenberg, Hundschrift im Montenn, Den Wulst in anderen Formen zeigen Lueroix III., Modes et Cost. Pl. XVI; Luuan dre II, Italie XV. S., "Dames anoblese"; III einer II, 1717 Cund D., and in besonders origineller Weise mit reirhem Perleuschmack II. 73. Es ist das Gegenstück zu Fig. 37.

Fig. 38 eigt uns des Wolst durch eine Kinnhinde In Art des alten Einbeades gelalten. Diese über des en altere Statt ein Schiere oder ein dinner Staff (Smalthinde) muwindet den Walst off in einer Weise, dass die ganze kopftrecht auf den Genausete einen Turban gleicht, namenlleit mit Hinweglassung der Kinnhinde, wir Fig. 39 nach Ep; und Falle, 1647 28, B. 37. "Singheine Edeustlette 1488e erkennen länst 9. Die Tracht gehiert vorzugsweise der zweisen Hälle des XV. Jahhunderde aus V. als

Als Besonderheit gedenke Ich einer in ihren Värietäten nicht selten vorkommenden topfartigen Haube von sehr versehiedensatiger Verzierung und Forbe, von welcher sieb vier gleichgeformto Muster bei den (unverheiratbeten) Tächkern der Albreich Achtille auf dem Albrei in der Ritter-Ceptile der Gumpertskirche im Ansbach finden (s. Stillfreit al, breikn, des Hausen Bichensübern), lebt gebe unter Fig. 40 ein beispiel darum. Dieselbe Husbe findet sich mit rechten Schmott auf dem Binkluren des Binklurger Stallrechts (hersausgegben von Luppenberg) bei einer vorendunc Jungfrau als eine Art Harstelment. Anhalte Louwader B. Finnders XX. S. "Duperb. Invanel von Merchen". Hurber gebeit auch die geren kapilleringen Binde bei Heffur Til, 104. Wir zehten, diese Formen gehiere der zweiten Hille der XX. Johnsohnettes im.

Die Meisintere des Henbargere Stedereichte nachen wur unch mit einer reinnlichen Anzah hörgerlicher Versträten der Kopftreicht bekannt, die dem Ende des XV. Jahrhunderts angehren. Wir können siche Am den des AV. Jahrhunderts angehren. Wir können siche mehr aben den den einer Kopftreichte Heisenstein dehne hörzende Am eine den einer Kopftreichter Heisenstein dehne hörzende Heisen in dewen Formen ist der im gerade dem Schweiderein Heisenstein den Franzen dieser ist der im gerade dem Schweiderein der Franzen dieser der den gestalte dem Schweiderein der Schweiderei



(Fig. 20.) Fig. 40.) können. Wenn im Alsfelder Passionaspiel Maria Magdalena

zur Magd sagt: na gib mir ber den scheibenhat

der ist mer vor der sonnen gut, und die Magd antwortet:

disen but solt or of ower healt setten

so ist damit wohl eine breitkrämpige Form, similich dem männlichen gemeint. Viollricht auch ein Strohbut, den auch dieser blich aus früheren Zeiten gegen die Sonne im Gebrauch; vorzugsweise freilich bei der niedern ländlielten Classe, bei Männern und Frauen, die bei der Erute beschäftigt sind.

Ein Teppich bei Becker und Hefner, Kunstwerke und Geräthschaften des Mittelalters III, 49, gibt urrhrfache Beispiele. Wie im erwähnten Falle, so machte überhanpt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Weitere Besayote, die alemlich houlig eind: Hefmer B, 29, 34, 177 mat soust; Förster, Denhante B, Sidberrei: Die holl: Fomilie in Mt. Einsbeth an Marberg, Larroin III, Nodes et Cost. Pl. 371 m.s. w.

der Gebrauch des Hates durch besondere Fälle veraulasst werden und so an Stelle der Gugel treten. Selbst reich geschmückt, durfte er daher auf Eleganz keinen Anspruch erheben, wenn auch im fürstlichen Stande gehraucht. Damala rejecten noch die Damen grossentheils zu Pferde und trugen dann wohl den Hut. So waren vierzebn edle Jungfrauen, die zu Pferde den Wagen des Churfürsten Albrecht von Brandenburg begleiteten, als er sieh zur Hochzeit des Herzogs Georg von Baiern (1475) begab, mit dem Hut und einem Federbusch und Heftlein darauf hedeekt (Schmidt, Gechichte der Deutschen, VII, p. 1381). Im hürgerlichen Stande mochte das etwas anders sein, wie aus dem Ulmer Gesetz von 1426 zu schliessen, welches chrbaren Frauen und Jungfrauen einen "Hut mit Marder" zu tragen erlanh! 1). Wir haben des Schleiers and seines Gebrauches

schon oben und im Verlaufe zum öftern gedscht. Bei allen

Arten von Bedeckungen oder Coiffnren dieser Periode spielt er seine Rolle, wie das auch sehon die verschiedenartigsten Beispiele gezeigt haben, aber er ist weniger für sich eine Bedecknog selbst, wie eine Ergänzung zur Kopftracht, Deschalb muchen sich auch Luzus und Gesetzgehung zueleich mit ihm zu schaffen. So wird von den bühmischen Jungfrauen des XIV. Jahrhunderts erzühlt, dass sie mit kostbaren Seidenschleiern prangten, die an den Enden mit vielen Hükchen und ausgezackten Schnörkeln (Zatteln) verschen waren 1). Jüger berichtet von Ulm (S. 509). duss dort am Ende des XIV. Jahrhunderts die Kleiderordnung sieb auf die Schleier erstreckt, und Länge und Breite vorgeschrieben linbe. Den Geschlechterinsten war mehr gestattet als den Handwerksfrauen: jene durften acidene Schleier von zwanzig Fäden, diese nur von zwölf tragen; die Schleier sullten diek gewirkt oder genüht sein; die hoben und dünnen Enden waren verbuten. Ebenso war in Zürich (1371) verboten, an die Schleier besondere Enden zu setzen, sondern sie sollen gelassen werden, wie sie gewoben 4). Ein andermal verurdnet der Rath von Ulm 3), dass keine Jungfrau die Sehleier schmüler tragen soll, ala "solche, die ihr, wenn sie aufrecht gehen und man sie niederdrücke, auf den Mantel stossen", und im Jahre 1406 heisst es genauer, dass "sie in Nacken geben und den Goller an den Mantel drücken" sollen. Das aoli wohl so viel beissen, dass Nacken und Schultern völlig verdeckt seien,

Es wird sieht nüblig zein, besondere bildirche Beispelen fra des Schleice und die Artseines Gebrusches beiszubringen; unter den mitgesbeilten fünden wir ihn neben in mannigincher Weise. Es ist sellere, dass er für sieh eines Kopftrecht unzummehren hat, doch finden nich auch wuhd solche Beispiele, wie unter anderem Hefra eit. II 110 drei derseiben nach der Handzeichnung eines wiederländischen Meisters gild.

Grössere Bedeutung noch hat in dieser letztern Beziebung der Schleier in England, wo er zu mancherlei sehr verkünstelten, ungestalteten Kopftruchten benützt und oft mit Drathgestell in ganzer Breite ausgespannt worde. Doeb würde es uns zu weit führen an dieser Stelle darauf näher einzugelich, da die weiblichen Hauben und Coiffuren Englands in XIV. and XV. Johrhundert, wenn auch mit denselben Grundformen wie anders wo, doelt einen ziemlich selhstständigen Charakter annehmen und sich dabei bis gegen das Ende der Bürgerkriege durch ganz besondere Manierirtheit und unnatürliebe, barocke Verkünstelung auszeichnen. Ich muss hier nof die allgemeinen englischen Costumwerke verweisen, auf Smith Ancient Costume of Great Britain, Martin Ciril Contume of England, Planché British Costume, Shaw Dresses and Decorations, besonders Stothard Monumental Effigies u. s. w.

Der Begins des XVI. Jahrhusten macht aller Orten Der Begins des XVI. Jahrhusten macht aller Orten Der Begins des XVI. Jahrhusten hin der Cestimgrechteite, und as ist such in Beseg auf die Kopfracht die Moer zuch ungeschiegen. All diese unsthauter Daussigfälligkeit greieker und gezierter Husben und Ceifferen verschwand fast wie mit einen Schoge vor der neuer Zeit, die grössere Einfechbeit und Xutrieblacht zurefakzuführen artehet. Wir haben den Erfolg und die neuer Fern sehen in Frankreich gezehen; in Deutschlund wur es das Minnerbestet, wieden in verbindung mit freierer Hustracht, oft mit Lockes, eine Zeitlung fast einzig und silein von alten Fransen-oder werigtenn Beneralighen Bentzeepiffe. Est langsam stucktus wieder Insbes und ültit, aber in sehr kunderen Krums wieder Benben und ültit, der in sehr kombarten Krums wieder Benben und ültit, der in sehr kunderen Krums wieder Benben und ültit, der in sehr kunderen Krums wieder Benben und ültit, der in sehr kunderen Krums wieder Benben und ültit, der in sehr kunderen Krums wieder Benben und ültit, der in sehr kunderen Krums wieder Benben und ültit, dere in sehr kunderen Krums wieder Benben und ültit, der in sehr kunderen Krums wieder Benben und ültit, der in sehr kunderen wieder werder benteuer der seine den kunder ben werder werder benteuer werden kunder ben werder werder werder werder werder kunder benteuer werder benteuer werder werder werder kunder werder werder

### Die kunstarchäologische Ausstellung des Wiener Alterthumsvereines.

Von Kart Weiss.

(Fortsetsung.)

Kalche, Für das Studium der Entwickelung dieses liturgischen Gefüsses bot die Ausstellung einen sehr reieben

und heichrenden Überhlick. Eine Anrahl von mchr sis 30 Kelchen, deren slätester der Larolingischen Zeit und deren jüngster dem Schlusse des XVI. Jahrbunderts angehört, gab Gelegenbrit die Merkmale der verschiedenen Kunstepsehen sowohl im Bezug auf die Form als sueb an die Technik diesen Gefässen kennen zu lernen. Aus der Epioche Karl des Grossen war in der Ausstellung der beröhnic Kelb des

\_\_\_\_

<sup>1)</sup> Bildliches Beispiel bel Hefner II.

a) Jüger, Um S 512.

<sup>5)</sup> Sekolby, Karol. Zeit, S. 284

<sup>4)</sup> Luuffer, Histor. u. krit. Beiträge zur Gesch, der Ridgenossen, II, S. 124.

b) lager, 8, 315.

Stiftes Kremsmüuster, von welchem bekanntlich durch eine Inschrift am Rande des Fusses fast unzweifelhaft beglauhigt ist, dass ihn Herzog Thassilo and dessen Gemahlin Luitpire dem genannten Kloster als Geschenk verehrt haben 1). Seine Form erinnert lebhaft an iene eines Pucala: die Gestalt des Fusses ist die eines umgestürzten Trichters und hat noch nichts mit der Fussbildung der romanischen and gothischen Kelehe gemein, die Schale des Kelches, von dem Fusse nur durch einen randen dicken Knauf getrenut hat eine eiffirmige Gestalt und von einem eigentlichen Stinder ist nichte wehrzunehmen. Haben wir nun derch dieses merkwürdige Gefäss einen, wenn auch nur vereinzelten Anbaltspunkt für die älteste Form der Kelche gewonnen, so sind ungleich noch wiehtiger für die Archiologie der Konstehurakter und die hiebei in Anwendung gekommene Technik. Anf weleher Stafe der Aushildung sieh die Küuste der karolingischen Epoehe bewegten, darüber liegen bekaontlieb die Meinungen selbst competenter Forseher weit aus einunder. Durch den Thassilokelch, dessen Anfertigungszeit ziemlich geoon festgestellt werden kann, orlangt nun unsere Kenotniss, wenn auch auf einem beschränkten Gebiete, eine niebt unwichtige Bereicherung. Wir konnen zwar nicht behaupten, auf welehem Boden der Kunstühnig der Thassilokelch erwachsen ist; sowohl die so phantastisch gehaltenen Ornamente als anch die harbarischen Figuren erinnern an keine heksonten ühnlichen Werke, aber so viel ist rewiss, dass romische Traditionen dahei nieht vorwalten und dass wir die Anfänge dieser Epoche nicht wie hisber auf eine gauz niedrige Kunststuffe stellen dürfen. Auch die Technik zeigt ein zwar nicht feingebildetes aber kraftiges und geübtes Haudwerk, dem die Kenntniss von damoscirten Arbeiten nicht gefehlt hat.- An Alter zunächst, wenn anch schon vollständig der romanischen Epoche angehörig, stand ein Kelch des Stiftes St. Peter in Salzhurg (Nr. 5). Interessant war mir an demselben die Benbachtung, dass Einzelheiten desselben an den Thassilokeleh erinnerten. Wie wohl die Schale bereits die Form einer Halhkogel hatte, so hat doch der Fuss noch die Gestalt eines umgestürzten Trichters, und zwischen Knonf und Kupps ist, wie an ersterem, ein Ring nach Art des Eierstabes angebracht. Der Ketch , aus Silher angefertigt, ist übrigens glatt, ohne Verzierung, und nur in der Vertiefung der Patene das Lamm mit Krenznimbus und über dem Kopfe des Thieres eine aus den Wolken hervorragende segnende Hand gravirt. - Zu den hedeutendsten Kelchen der romanischen Kunst überhaupt gehören die Speisckelche sammt Potenen des Stiftes Wilten in Tirol and des Stiftes St. Poter in Salzhurg. Ersterer war bereits Gegenstand einer ausführlichen Beschreibung und Ahbeldung in dem IV. Bande des "Johrbuckes der k. k. Central-Commission" \*) und

ich muss daher anch darauf verweisen, da der Reichthum des fignralischen Schmuckes und seiner prachtvollen künstlerisehen Ausstattung eine kurze Charakteristik nicht gestattet. Zwar ist aoch der Salzburger Kelch in einem grösseren Werke veröffentlicht worden!). Ich halle es aber nicht überflüssig, hier auf eine skizzirte Beschreihung desselben einzogehen, weil die Besehreibung desselben lückenhaft und weil mir die Abbildung desselben dei dem Anlasse, als ieb eine Schilderung der formellen Entwickelung der Kelche in der früher eitirten Ahhandlung über den Wiltner Kelch versucht habe, zu einem Irrthum Veraulassung gegeben hat. "Der Finss des Solzhurger Speisekelehes", heisst es Im Kataloge, "am aussern Ronde mit Steinen verziert, zeigt in getriebener Arbeit die Brusthilder von zwölf Münnern mit Ranken in den Händen; auf diesen ruht, von dem Krystati-Nodus getrennt, die mit Henkeln versebene Kuppe, gleichfolla mit Reliefgestalten und zwar von 12 Propheten geschmückt, welche theils aufwarts schouen, theils mit erhobener Hand hinauf welsen; hierauf folgt ein Zierhand und ein Inschriftstreisen; letzterer lautet: Praescia priscorum suspirant rota eirorum, Ut sacer hic sanguis restauret quod negat anguis. Die Patene, in einer 13blättrigen Rose vertieft, zeigt innerhalh der Rundhogen io Gravirung Christus mit den 12 Aposteln, bierauf zwei Inschriftstreifen, der Baom zwischen beiden als Tufel benützt, weist Brode in mannigfacher Form, den Mittelraum endlich nimmt das Agnus Del ein. An dem äusseren Rande wiederholt sieh, durch vier Engelshüsten unterbrochen, der ornamentale Raud des Kelebes und nach diesem folgt wieder ein Sehrifthand. Die Inschrift des letzteren lautet: Hoe duodena cohora sit hoe in munerc concors. Hic pia vita datur, tetra mors hoc pane fugatur. Pectore tractatur quod eisu recte negatur. Est caro non panis, qua mens reparetur inanis. Im mittleren Kreise liest man: More est indignis hace coesa salusque benignis. Quad cornem undam malus accepis, aspice Judam ; in dem inneren endlich: Peecati morbis hoc agno soleitur orris." Meine Meinnng, duss die Inschriften und Figuren auf der Patene in einer doppelten Vertiefung dargestellt sind, war daher unbegründet, die Form der Patene ist dieselhe wie jene der übrigen, nur dass die Kreislinie der mittleren Vertiefung hedentend grösser gehalten ist. Als Speisekelche sind beide - sowehl der Willner als der Salzhurger - einzig in ihrer Art und inshesonders ist letzterer, was Grösse und Form anbelangt, von keinem zweiten derartigen Gefässe übertroffen, Aus der romanischen Kunstepoche war ferner ansgestellt: die Kupps eines Kelches aus dem Stifte Lambaeb, interessant durch die Gravirungen der Aussenseite, und ein Kelch des Domschotzes zu Salzhurg, von welchem iedoch gleichfolls nur die gunz sehmucklose Knppa der älteren Zeit des Mittelalters angehört.

<sup>1)</sup> Vergi. F. B.o.c. k., Der Thundlo-Keich des Stilles Kermanhaster in den Mittheilungen 1839, S. S.

<sup>4)</sup> K. Waiss, Der romanische Springkeich des Stiftes Witten. VI.

<sup>1)</sup> Pazanld, Mittetatterliebe Kunsterhatze in Solaburg

Für das Studium der Umwondlung der Kelebform im XIV. Jahrhundert fehlte es nieht an drei sierlichen und geschmackvellen Beispielen. Eines derselben war der Admenter Kelch vom Jabre 1355, ausgezeichnet zugleich durch seine edlen Verhältnisse und die einfaehe, aber schöne Aussehmückung. Fuss und Knauf sind nech kreisrund, aber die Kuppa hat sehon die Gestalt der Halbkugel verloren und die Linien derselben steigen von einer siemlieh stark markirten, auf dem Stengel aufsitsenden Spitse in starker Absehrägung auf; die Ornamente des Knaufes bestehen aus Thier- und Pflansenhildungen, erinnern noch an romanische Motive und die Aussenseite der Kuppa ist, wie dies au gothischen Kolelien häufig vorkommt, im Gegensatze zu der reichen Ausstattung des Fusses und Knaufes, gans glatt gehalten, Das zweite Beispiel aus dem Ende des XIV. Jahrhunderts war ein Kelch des Stiftes Klonterneuburg. welcher in seiner Gestalt die bereits vollendete Umbildung in dem Geschmucke des gothischen Styles aufwies. Der Fuss ist seehstheilig, der Körper des flachen Nodus in rhomboëdrische Theile getrennt und die Ornamente des Fusses uod Kusufes sind aus gotbinchem Masswerk gebildet. Ein drittes Beispiel bildete ein Keleh des Domschatzes zu Kaschau, der gleichfalls ungefähr in der Mitte des XIV. Jahrhunderts angefertigt worden sein dürfte und in Hinsicht seiner zierliehen und eleganten Form einige Ähnliehkeit mit dem Admonter Kelehe hat. Auch der runde Fuss mit den kleinen aufgelegten Rundmeduillens erinnert nech an die Gestalt und die Aussehmüekung älterer Kelche. Dieses Festhalten an romanischen Metiven wiederhelt sieh übrigens nech im XV. Jahrhandert, eine Erscheinung, die bei Werken der Goldsehmiedekunst nieht befremden darf. Auch duzu lieferte die Ausstellung mit dem Kelehe der Hofhurgeapelle in Wien, welcher der auf dem Kelebe befindlieben Inschrift zufolge im Jahre 1438 angefertigt wurde, einen interessanten Beitrag,

Aus den übrigen, dem XV. und XVI. Jahrhundert angehörigen Kelehen leroten wir übrigens zwei Riehtungen der künstlerischen Aussehmückung kennen, die in jener Epsehe der Goldschmiedekunst nehen einander gingen. Die eine hielt an dem älteren Systeme der freien Ornamentation fest und benutzte sum Theil Motive aus der Pflangenwelt wenn auch in atylisirter Weise - zur Aussehmückung des Fusses and des unteren Theiles der Kuppa; die zweite Riehtung dagegen schöpfte ihre Formen aus den in jeoer Zeit herrschenden Werken der gothischen Architectur. Die Fläche des sechstheiligen Fusses wurde mit aufgelegten Masswerkbildungen überdeckt, der Nodus - früher in einer Kugel bestehend - aus kleinen durehbrochenen Strebepfeilern, Fialen und Boldachioen zusammengesetzt. Diese unsweekmässige und sehleehtverstandeoe Anwendung von Architecturformen hatte den Nachtheil, dass dem Kelehe seine leiehte sehlanke Gestalt benommen und sein Gebrauch erschwert wurde. Auch die Form der Kuppe erleidet eine Abaoderung. Es verliert sieb gegen Ende des XV. Jahrhunderts vollständig die eiförmige Gestelt und die Bildung der Kuppa nähert sieb wieder dem Halbrund. Zu Anfang des XVI. Jahrhunderts taucht aber schon die noch beute stark verbreitete Tulpenform auf. - Ferner ist in dieser Epoche zu herücksichtigen, dass die Ausschmückung des Kelehes sich fast ausschliessend auf Fnss, Ständer und Nodus cencentrirt, und an der Koppa fast ausnahmsles nur der antere Theil derselhen mit Versierungen gesehmückt wird. Eine eigenthümliehe Erseheinung ist endlich hei den aus österreichischen Handwerkstätten hervergegaugenen Kelehen der zur Anwendung gekommene Emgischmuck an den Funsflächen und dem unteren Theile der Kuppa zu bemarken. En wurden nämlich in Ornsmente von aufgelegten feinen Drathen verschiedenforbige Glasflüsse eingesehmolsen, die eine treffliehe Farhenwirkung ersielten. Dem im Mittelalter se häufig in Anwendung gekommene Lilienornamente begegnen wir anch noch hei den Kelehen des XVI. Jahrhunderts; en wurde verzugsweise auf Abgrenzung den Emailsehmuckes an der Kupps in Anwendung gehracht und bestand aus einem Baode aufrecht stehender Lilien.

Ala Beispiele von Kelehen des XV. Jahrhunderts, bei denen noch dan ältere System der freien Ornameotation vorberrschte, aind zu erwähnen jene des Stiftes Admont (Nr. 19), Stiftes Klosternenburg (Nr. 20) nod des Stiftes St. Paul (Nr. 25); und als Beispiele von Kelehen mit Anwendung voo Architecturformen, zwei reich ausgestattete Gefässe aus Kosehau (Nr. 21 nod 22). Einen Keleh mit pruehtvoller Filigranarheit, and zwar in jener gesehmuckvollen Ansstattung, wie ieh sie an mehreren Kelehen der Domsehütze zu Agram, Gran und Presshurg und überhanpt nur in Ungara aogetroffen hatte, lieferte die Pfarrkirebe zu Ebenfurth (Nr. 434). - Zum Sehlusse sei nech eines weseotlichen Irrthumes gedacht, welehen der Katalog bei einer aus dem Stifte Klosterneuburg berrührenden Patene enthält. Dieselbe, ein Gescheuk des Propstes Steplisn ven Sierendorf, ist in das XV. Jahrhundert gesetst. Nun lehte aber Stephan von Sierendorf angeführ in der Mitte des XIV. Jahrbunderts und es ist mithin auch der Zeitpnakt der Anfertigung in diese Epoche au setzen.

Ci herten. Von den trie sangestellten gehieben Chlerien minnt das Stiften Klosterne ab urg. nicht nor Chrein nismit das Stiften Klosterne ab urg. nicht nor rergieltshweise, sondern überkaupt unter illen mir bekauten Gefässen dieses Gittang den ersten Rang ein. Die Grandforn der gehlisches Chlerien entwickelte sich bekaustlich aus einem Gefässe, welches in illetterz Zeit – nebstä der Celumba- nik Aufheruhrungsner der Eucharistien Gestalt eines kleinen Trientenen im Gehrunest unter, den nar Zeit Constituti des Gressens in Auswedung kann. Dieser Stiften der Stiften der Gressens in Auswedung kann. Dieser Stiften Stiften und jenes aus 7. ist zu, welches in Bestitze des Professer Sutars ist; das Klosteroulungen Gefäss dagegen weicht bleren in der Fern ab. Währede bei den drei erstgenaunten der Fass seehshlättrig ond der eigentliche, auf dem Ständer ruhende Hostienhehalter die Gestalt eines Thurmes bat, ist der Fuss des letzteren achttheilig und der Behälter ähnlich einer achtheiligen weit ausgehauchten Schale mit Deckel. Die Verhältnisse der einzelnen Theile des Gefässes sind edel und von einer so glücklichen Wirkung, dass sie kanm schöner gedacht werden können. Mehr noch als durch formelle Vollendung seichnet sieh soch das Klosterneuhurger Cihorium durch seine künstlerische Ausschmückung aus und da ieh hei Gelegenheit der von mir heubsiehtigten Beschreibung des Klosterneuhurger Schutzes darauf ausführlicher zurück komme, so beschränks ieh mieh hier auf die Andeutung, dass auf der Flacke des schttheiligen Fusses in vier Feldern die Symbole der Evangelisten is getriebener Arbeit aufgelegt, der Knauf mit vier emaillirten Pasteo geschmückt ist ond die Aussenseits des Behälters auf blauem Emailgrunde Scenen aus dem Leben Christi dargestellt enthält. - Die Cihorien aus St. Florian und Trieut sind gang einfach gehaltene Gefässe aus Messing, und nur hei dem einen ans St. Florian (38) sind die Flüehen des seehstheiligen Fusses mit Ornamenten und die sechs Flächen des polygonen Behälters mit Heiligeogestalten in punktirten Umrissen angebracht

Zu den archänligheite herbeutenditete Geflassen der Aussettlung gelehtet ein Übelahlet in From derer Gelumba aus dem Dousschatze zu Salahurg. Bei der Seltenheit der noch erhaltense lättiggleichen Gerätek dieser Form mosste davselbe um so nacht der Aufmerksamkrit der Fremde mittel-allerheite kann als deit helten, als dasselbe — wiewebl aufscheiter dem All. Jahrhundert sagesbarend — sehr gat erheiten sich. Der länge der explainter Taubes sind mit Enalle erheiten sich. Der länge der explainter Taubes sind mit Enalle der Deckel som Glöben der Geräters ist unf dem Richten machentel.

und über dem Glascylinder erhebt sieh im Sechseck eine kleine gothische Capelle. Eine edlere Conception der ganzen Construction lässt sich kaum denken. Durch die gleich treffliche Durchhildung der Formen war ausgeseichnet eines der Ostensorieo aus dem Domschatze su Brizon, indem es fast dieselben Verhältnisse und einen gans ähnlichen Gedanken im Aufbaue wie jenes von Klosterneuburg aussudrücken versucht hat. In eigenthümlicher Weise entwickelt sieh die Monstranze von St. Paul, indem sie sich in gedrungener Weise über freigestaltete Trager, welche diagonal über den quadrates Mitteltheil vorspringen, erheht, während die Sedletser Monstranzet), in einer Hobe von 3' und einer Breite von 2', durch ihre architektonische Gliederung und ihre ungewöhnliche Höhe und Breite imponist. Ein sweites Ostensorium aus Brixes kono als ein sehr interessanter Beitrag angesehen werden, wie italienische Goldsehmiede den gothischen Styl hel derartigen Gefässen angewendet haben. Die Nachbildung der Architectur wurde hei diesen Ostensorien so weit getrieben, dass an dem oberen Theil des ie Form einer Capelle gestalteten Reliquicuhehalters selbst nicht auf die Wasserspeier vergessen wurde. Abweichend von dem gewöhnlichen handwerksmässigen Aufhan und ungemein leicht und sierlich durchgeführt ist die Monstranse von Prüglitz. "Das Kernhafte der Gliederungen der Bautheile ist", wie es in dem Berichte der Wiener Zeitung heisst, "aufgegeben. Letztere suehen nicht mehr durch constructive Wichligkeit sich geltend su mechen. Die einzelnen Strebepfeiler sinken zu Stäben berab. Die Ausgänge erleiden iene launenhaften Schwingungen, deren wir bereits Erwähnung machten. Die einzelnen Theile werden leiehter und durchsichtiger, wodurch die angeatrehten Höhenverhältnisse um so energiseher wirken." Von den übrigen Monstrangen und Ostensorien haben iene von Matsen wegen ihrer durchaus verständigen Gliederuog, dans jene der Pfarrkirehe au Cilli und Seitens to tten als Ausläuser der Gothik mit ihren bereits sichtbaren Chergangen in die Renaissance ein nieht nahedeutendes archaologisches Interesse.

Sämmliche ausgestellte Monstranzeu gehörten theils dem XV. theils dem XVI. Jahrhunderte an; aus dem XIV. Jahrhundert hatte die Ansstellung kein derartiges Geflass anfanweisen und es zeigte sich hiebei neuerdings, von welcher Seltenheit Monstranzes aus dieser Eporche siud.

(Fortselsung feigt.)

## Archäologische Notiz.

Die evangelische Mierke von Serburg in Richenbürgen. Die Spuren des Romanismus in der kirchlichen Buntunat Siebenbürgens haben sich im Siden des von den Dentselven bewahnten Suchnenlanden länger and kenntlicher erhalten, als in anderen Theilia der fernan. Monralen und Triech first durch ein halbes Jahrtsussend hlongestellten Grensprovins des angarischen Reiches. Auf einem langen Strich von Mühlbach bis nuch Draus finden sin sieh in grös-

Vergi, mittelalterfiche Kunskienhunte des österruichischen Kussentante.
 Bil.

aren oder greingeren Überreiten, hald in der gennmeten schape och deellich welthan, hald aus in Fenntervelbäuger, Perktlen, Krageteinen, überhaupt erzamentalten Gliedern sitzegenzergt in die annerem Barken. Dieser Chains erfeiglich in den mittleren und einfelieben Thiolie des Landes geröstenklicht hereits im XV. Jahrhauster oder hiechten zu Anderg der XVII. der steinte dan Bedefreiss Daher und der Schapen der Schapen

Din erangelische Pfarrkirche von Seiburg im Repsor Bezirke (1289 Syberg, 1641 Siberk), jetzt je einem den Neabau dringeed fiedernden basfälligen Zustands, war, soweit ann den erbaltenen Cherresten geschloseen werden kann, einst kein unwürdiger Reprisentast des filtesten in Siehenbürgen sar Anwendung gekommenen Baustries. Wie bei den meisten gesorer Dorfkirchen, ist as anch hier eicht die raumtiebe Ansdehnung, welcher sie ihre Bedeutung verdankt. Bei einer Lange von 37 Schritt, waven ein Drittheil auf den Chor kommt, und einer Breite von 7 Sehritt im Cher, 19 im Schiff, wurde ein kaam eine mehr als gewöhnliche Brachtang beansprueben konnen, hitte sie nicht in einigen Detaile mehrere, aum Theil mit prosser Sasherkeit gearbeitete Beispiels remanischer Seulpturformen und anter der Hulla des späteren Banes an Chor und Schiff Sparen der filteren Anlage aufbewahrt. Wie sie gegenwartig sich darstellt, ist sie ein Bau, dessen Schiff weit über den Choronaledetund mit einer getäfelten Decke versehen ist, mit medernisirton Fanstorn, zwei negeren Einglegee auf der Nordseite, von Strebepfeilere gestützt, im Westen an eines Thurm gelehnt, dessen Peeh- und Schiessschartee die Scheide des XV. and XVI. Jahrhunderts els Entstehangszeit erkennes lasses, sonst nur in den Krensgewölken des mit einem Duchreiter gesehmücktse Charos dem ersten Blicke ein boheres Alter verrathend. Aber selbat diese, wie sie jetat ganz anvermittelt und ohee Gartang auf den mit Mörtel verpalaten Krugsteinen ensetzen, könnten vielleicht gegoren Urspranges zein.

Was die Aufmerksamkeit weekt, sied im lanera annichat eie schmales, sweilichtiges, rundlogig geschlossence Fenster an der Nordseite and ein übnliebes in seinen ebersten Theilen stark beschädigtes an der Ostseite des Cheres, dans bei greenerer Besichtignag die Kragsteine, auf denen früher ohne Zweifel die Gewölbegurten annetaten und gegenwärtig noch der ruedhogig sieb abschlieseende Triamphbogna sieh erhebt. Unter jenen seigen einige nach die Würfelform in siemlich rober Weise; aur ihre Vorderfläche trägt eine hildlicha Darstellung. Andere stahen dem Chergongastyle nach, indem sie der gestreckten Kelehform boldigen und ihre Masse durch eicht angeafällig verschlangenes Blattwerk halebon. Des letztere trägt swar noch den dem Romenismus eigenthümlieben karintbinirenden Charakter and eracheint augleich in Verbindung mit den beseichneeden Knünfen, ist aber im Gnesen bereite ziesalich natartreu bekondelt ued hebt frei von dem Kerne sieh ab. Die Auflagen dagegen, ans unabgesebrügten Pletten, finehen Bohlkehlen und Randstüben sussamengesctat, bubligen noch gags den Gesetzee des Romseismus. Dasselbe lässt sich von den trotz ihrer Sehwere nieht ueschöe profilirten Kragsteinen des Trinmphbogens segen. Dess auch des Schiff früber gewölht gewosen, ist ann einem in seiner aordöstlichen Ecks noch erhaltenen Kragsteice ersiehtlich.

Das sekisatis Störk der allen Kirche slert bewahrte his 1820 in durch Vernautreng gans reflicitete Helle nater dem Thurme, nämlich das Hingst zieht mehr bestätet, zus nissen zienzlich weichen gelähiches Sandeteine geurirselle, ebennige Bauspierstal. Wie sich allestablen die grässte Budnist auf die Enginger werden, zu gesebak en auch hier; med des Pertal dieser kleines Burführeh wurde keiner Stadiktiche sur Underst gereichen. Seine Weite beträgt,

im Lichten gemossen, S', seine Höhe bis som Bagenschlusse 9' S'' 1). In drei Abtheilangen von Staten und Pfeilere verjüngt sieb die aussen 10' 9" weite Leibang noch innen zu. Die ungemasterten Stalen erheben sich nuch obee wenig verjüegt auf attischen Basen, tragen ein dorelious romanisch gehaltenen, einfach karinthisirendes Blüttercapital, über dessen Deckplatten sieb Stalen und Pfeiler au sebonen Randbegen emporsehwingen. Die Höbe der Basco heträgt 1' 3", die der Süglenschufte B' 4" 6", die der Capitale I' 1" and mit doe Dackplatten 1' 5" 6". Der Tharm, welcher sieh früher über diesem Portale erhob, ist ungeführ om Anfang des XVI. Jahrhanderts von einem neueren je der Art überbant werden, dass der letatere jenen wie ein Glockenmantel des Kern nmeehlass. Beide waren jedaob im Loafe der Zeit so benfüllig geworden, dass ein 1859 abgetrogen werden mussten, bei welcher Gelegenheit auch das alte Portal entferat wurde, hoffentlich nur, um bei dem heabsichtigten Nanban wieder die verdiente Stelle an erhalten. Din in dem Thurme bofindlieben Glocken wurden seben früher in ninem Glockenbünnehen neben der Kirche untergebracht. Die beiden gronsten sind neu; die kleinste. chae Jahranbl tragt die Umschrift; to denm landsmus to domicam; das Glückeben im Dachreiter: me fadit in bonorem dei in. tertler 1752.

Das Schiff der alten Kirche, an wolcher jenes Portal gehörte, war, wie aus den im Westen noch deatlich sichtharen Ecken derselben an erselben ist, etwa 6 netamtler als des jetzige.

Die Seristei ist gegewärtig neb Sidee se engebreicht ned steht darch eine im feiebestigtes Spittsbegen öhrer-übts nehmel Thüre mit dem lowern der Kirche in Verbindung; eine undere stand zu den Nordzeite der Chores; ein jetal vermanerten Raudboggefauter and eine in ihrer Anlayer (faberth liebesdittsbegen, oss siene sehwern Spittsbegen überbühl) noch seibst im lamera deutlich erkennbare Thürs neigen, dass in dem Utteren Buce angehörte.

Diesen konnen wir nach den für den Remanisarus in Siebenburgen bei einer fraberen Gelegenheit (Die Lirchlinke Baukunst des romanischen Stylen in Siebenbürgen, im Jahrbache der k. k. Central-Commission III.) safgestellten Grundeatzen, obwohl jeder setriftliehe Anholtspnakl fehit, anbedenklich dem Ende des XIII. Jahrbanderts zuweisen, elso jeger Zeit, un der Romanismen in den, sanfehrt die decoratives Elemente berührendes und umgestallenden, sogenanntna Chergengsatyl einzulenken beginnt. Im XVI. Jahrbundert erfolgte dann eine umfingliebere Reporturt Tharm and Socristei sied oder waren die Zengan derselben. Eingabender, aber augleich auch abze alle Achtung vor dem Vorhendreen and ohne Stylverständniss erfolgte dieselbe auch dem gromen Brande, dareh welches Seiharg im Mai 1676 beimgesacht worden: die getäfelte Decke des Schiffes entstand borbst wahrscheinlich daniels; so einem Gestühl bet sieh die obige Jehranhl eoch erhalton. Da die Zahl der in Seiburg damals wohannden Hanswirthe wold bangtafeblich darch die grosse Pest von 1661 bis anf 84 herunter gekommee wer, darf die Dürftigkeit dieser Reparatar weniger Wander celmen. Zam tetaten Male wurde die Kirche einer lasehrift sufetge 1786 renovirt and in dieser Gestalt ist sie ouf ansere Zeiten gekommen. Ihre mit awei Basteien besetzten, theilweise deppeltes Ringmauern sollen dem allgemeinen Wunssho der Kirchengemeinde safolge hald ein neuen Gutteshans einschlinnen, für desseu würdige Herstellung Sinn und Opferwilligkeit in oorkeenenswerther Weise verhanden sind

Fr. Müller.

Des Verfanners Angelem und Massengen niemmen aus dem Johre 1936, wu des Perkel noch ausgrietet seinen alten Standurf einnahm. Durch den Abbrach soll so atzeh gelitten haben.

### Literarische Besprechungen.

Denkmåler der kunst des Mittelalters in Unteritalien, von Heinrich Withelm Sehulz, Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Ferdinand v. Quast, 4 Bande in 4º mit einem Atlas von

96 Tafeln in Aupferstieh in gr. Fol. Dresden 1860.

Angeauigt von C. Schnanne. | Schluss. )

leb anunfe hieran eine flüchtige Chernicht der bedeutendsten Manamente, im Wesentliehen der Ordnoug des Werken folgend. An der Orthüste zeichnet sieh est Allem die Terra di Bari durch einen dichtgedrängten Reiehthum prachtvoller Kirchen ann, darunter die Kathedrale and S. Nicolo in Bari selbst, does die Kathedrales een Trani, Conosa, Mulfetto, Bituato, Bitette, Altomore a. o. Sie haben im Wesentlichen danselben in dem oben ungegebenen Sinan hygnatinisirenden Styl, indessen zeiehnen sich mehrere een ihren, namentlich die beiden genaonten birrhen von Bari and die bennehbarten Dome van Molfetta and Bitonta durch sine so ciel ich weins sonst nirgends corkemmende charakteristische Anordeneg sus. Cher jenen betlieben durch das Querschiff und din duran anstosnenden Conchen gebildeten Chorranme steigen nämlich zwei gandratische, ziemlich mürbtige Thornie und zwar in der Art auf, dass ihr Unterbas die Conches verbirgt und dem ganzen östlichen Körper einen rechtninkeligen Schlass gibt. Es let ein gaus eigenthomlicher Formgedanke, zehr nagleich dem centralisieenden der hyzantinischen Kanst, und der volla Gegensatz des nuclischen Systems, Während dieses die Facade müchtig hildete ned von da die Höhe wenn anch mit rhythmischem Weeksel im Ganzen abnehmen liess, die geintige Bedeutsamkeit des Chores also nicht durch eigene materiella Grösse, sondern durch die der zu ihm hinleitenden Theile ausspruch, finden wir hier ein Aufsteigen enn Westen nneh Osten, Zuerst das Langhans mit seinen niedrigen Seitenschiffen und mit einer Facude. welche night wie in der Lombardei and Toseana mit einem breiten Giebel über diese bervorragt, sondern gerndezn enr den Burelochnitt des Langhauses giht, dann darüber aufsteigend das Onerhaus, endlich die Thurme Diesem Climna entenricht auch die decorativa Ausstattung der verschiedenen Theile. Die Facade ist zwar gewähnlieh durch Liernen den Schillen gemäsz getheilt, und mit mehr oder weniger reithen Partalen gesehmückt, aber sonzt ziemlich leer, ohne Anspruch auf arganische Belehung, nur mit der grassen Fensterrose und ullenfalls einem oder zwei zweitheiligen Fenstern, an den Dachsehrägen mit dem Rundhageofrieso versehen. Dagegen sind zehon die Seiten des Lunghannen reicher anngestattet, mit fortlaufenden Blendarenden auf Wandpilantern, auch den Emporen entsprechend mit einer Zwerggallerin, nurh mehr aber die des Ouerschiffen, wo die Bogen sieh bei engerer Stellung der Pilaster verdoppein, antweder so, dass zwei bleinere unter einem grösseren Begen ansummengefaust sind, oder noch (wie an der Kathedrale enn Molfetta), dass sie sieh durchkrenzen. Anch pfl-gen darüber mehrere Ordenigen von zw citheiligen, mit reichgeschmückten Flachhören amgebesen Fenstern ungehrneht zu sein, nelche an den aberen Stockwerken der Thurmn dreis and viertheilig and noch uchunckreicher werden. Endlich ist dang din totliche Schlusswand win eine Frende behandelt, duch mit Fortsetnung jener Arenden und daher belebter nis die westliebe, swar ohne Portal, aber meist mit einer con plastischem Schmucke

Abgeschen von dieser, wie gesugt auf Bari und die zwei benachbarten Stidts besehrinkten Anordnung, sind din stylistischen Eigenthümlichkeiten aller Kirrben dieser Gegend gemein. Itie Langseiten sind muigtens mit einfuelen Blendareaden von Pilastern und Randbögen ansgestattet, and zwar en, does die zwei Archivolten jedes

glinzenden Nische nder Altene in ihrer Mitte

Bogens nicht wie in den tosennlachen Bouten wed sonst gewöhnlich eencentrisch nind, sondern die obere Archicelte mehr gestelst ned olso der Zwischengunn zwischen heiden zm Gipfel grösser ist als am Asfunge, was dann sehr elestisch and lebendig wirkt. Die roudhogigen Portale sind fast immer his anter des Scheitel geöffoet, also ohne Bogenfeld and mouchet von einem ader mehreres fluchen, aber reich ornementirten Streifen eingefasst, und schlieseheh von awel Styles flankist welche state and I Away cohen and and three Capitalan wieder Greife oder andere phantastische Thiere tragen. Die meisten dieser Kathedrales sind reich un plastisches Arbeiten, besonders die con Trani, na weicher auch figurliche, alttestamenterische Reliefe con grosser, strenger Schönheit vorkommen, die weit entfernt con der nerditalienischen wild phantastischen Weise mehr an hygsatinisehe Auffesonng erinnert. Die Johrhanderte haben hier übrigens geringen Eiefluss geüht, die ülteren mit ziemlirher Sieberheit in din zweite Hilfin des XI. Jahrhundarts zu setzanden Bauten unterschieden sich von den spiteren, dem XII. ned XIII Jahrhandert angehöriges achr wenig, ja selbat din des XIV. weirhen ane wenig davan ab.

Derselhe Styl erstreckt sich im Wesentlieben nord auf die anderen Provinzen Apaliens, jedoch mit mourben Modificationen. In der oftedlich gelegenen Capitanata, wo sich die altherühmte, an eingelnen hanstwerken sehr reiche Wallfahrts- und Grattenkirche von Monte S. Augele hefindet, habe ich hauptsüchlich eine Kurchengruppe an erwihnen, welche überraseliender Weise neben den loenten Eigenthumliebheiten einen ungweifelhaften Einfluss tosennischen Styles seigt. Es gehören duan die Morienkirche an Foggia, S. Maris maggiere in Monte S. Angeln, die Kothedrale von Sipenta und endlich die con Traja, die grasate und um reielisten geschmückte Kirche dieser Procing, Die Abuliebheit bestrht theils durin, dass die Fuguden bier nicht win in den nederen Kirchen dieser Gegend blas in certicaler Richtung durch Lisenen, sondern durch eie der Seitenschiffliche entspreehendes Gesims horizontal in rwei Stockwerke getheilt gind, con dence des untern ebenen win die Langseiten des Schiffes durch Arcaden belebt ist. Besonders entscheidend ist aber, abgesehen von anderen Details, dass is des Zwickeln dieser Arcaden rantesformige ader breisförmien vertiefte Fnider angebracht sind, welche enng dieselbe Behandlang bahen wie in den toscawischen Bonten. Hie Pisaner hotten, wie der Verfasser nuchweint, Comptoire nicht bles in Trani (un freilirh ein nrehitektunischer Einfluss von ihnen nicht ansgeüht an gein scheint), sondern anch in Bovina ashe hel Train, and mon wird nicht zweifaln, dass dies die Veranlassung zu einer Nachahmung tosennischer Formen gegeben hat, die dann aber wieder ihren Einflass nicht über einen sohr beschrückten Kreig binnns rerbreiteten.

Die heiden südlichen Previnzen Apaliens Terra d'Otranta und Basilizata sind femer so Monumenten and zeigen hei einem entschiedenen Mangel einener grehitektonischer Erfindung die nittereske Mischung verschiedener Einfüsse. In Otranta nelbst kommen in dem Busilikenhan der Kuthedrala Capitile vor, die ihr Vorhild in der Sophienkirche von Constantinopel haben, während in den nördlichen Theilen iene schon erwähnten Kathedralen een Accerengs und Venosa. und dann in naderer Weise die Kirebe van S. Niente e Cututdo bei Lorce züdfranrösischen Einflusz verrathen, und endlich die erat nuch 1355 erhonte Kirche in S. Pietro in Galatina ana der wanderlichsten Benützung hulbrerstandener gothischer Fermen herrnrgegungen ist.

Ein gans anderer Geist berracht in den Abraggen; an die Stelle erientalischer Rahe und antikar Tradition ist hier eine gibrende Bewegung getreten, in der nich mannigfaltige ungehenerliche Furmen geltend mochen. Die Anlage der Kirches ist zwar meist die der Basiliken, die Capitile und Orgamente behen überwiegend anthe Form, sher die Partale sind eft van Hufeisenhogen bekront und statt der etwas menotonen aber graciosen Umrahmang des affenen Begens durch feingegrheitele Flachbander, von Pilastern flonkirt und im Borrafelde so wie en den Seiten mit phoetastischen eder plempen figürliehen Reliefn gearhmückt. Aber der gothische Styl bal auch Lier keinen Boden gefunden, and die Numro der Marmorarbeiter den XIII und XIV. Johrhunderts, welebe sich so des deceratives Werkes häufig ihren remischen Urspranges rühmen, zeigen, woher diese Gereed ihre künstlerischen Inspirationen erhielt. Zu des bedrufendstee Kirchen dieser Gegend grborien die des Kloulers S. Clemeele am Peseura und die Abteikirche S. Giovanni in Venere, beide oue dem XII. Jahrhundert, dose die Kuthedrale van Pelline, und endlich die Kirche S. Marie in Collemeggio bei Aquile von 1287, deren Forade dieselbe Verweedeng onthiseher Elemente zeigt, win die interessente Kirche von Virovaro jos rămischen Gelirge. Anch der Kathrdrale von Benevegt may noch gedicht sein, weil sie im ebenlegerlieben ober reieben Schmuck ihrer Facade Anklänge an jesee loscanische System, wie der allerdings eichl weit entfernte Dnm voo Traje hat.

Von den westliehen Pravinzen hal Colohries des fraurige Vorrecht kürzester Erwäheene, weil es durch die ashlreichee Erdbeben fast eller seiner Mosamente berankt ist, während Terra di Lavoro noch eiere grossen Reichthem enthält. Elee eigene eurbahmungswerthe Sensebute hat sich bier zwar euch niemele gehildet, defür cher bietel sich eine grosse Mennigfeltigkeit verschiedener Formen dur. Ernste, eltehristliche Kirchen von böchstem Interesse, remeeiarke mit dem edelatus Mermarachmaeke, doss die freilieb ibrer Kruft beraubte ood missverstendese Gotbik and endlich die phanlastisches Zuge mauriech-sleilischer Architectur, die besoeders in Ravello sich zom mührchenbeftes Zouber steigern, wechseln bier is kerzes Entfernonren mil einender ab. Von vielen Reisenden gesehen und dem Names nach meinless bekasel, bedürfen eie dech im Einzelnen ooch vielfock genauerer Studies and sock onner Verfosser hal sie stiefmütterlieber behandelt, als die Monumente jener andern, erst von ibm gleiebesm entdeckten Gogenden. Jedensen gibt mein Werk doch, nomentlieb über jene moorisch-siedlisches Bauten einige vortrefflich. ued geneu gezeichnete Blitter, jedenfalls ober eine so vollständig Angehlung und Meterializanammlung, wie sie noch nicht bestend, die feale Grandlage künftiger Einzelforschungen.

Sedenteeder fast als die Architectur selbst sied in dieses sud liebee Gegenden die derorativen Arbeiten, mit deeen die Kirchen geschmückt sied. Von dem grossen Beichthume an ehereen Thuren, ie dem keie anderes Land diesem gleiehstebt, von dra seehs in den Jahren 1962 bis 1981 in Coextantinopel, und znar merkwürdigerweise meistens oof Kosten oad Bestellung derselben Familie, der Pantaleooi zu Amalfi gearbeileten und von den uchl späteren zu Conosa, Treja, Becevent, Trani, Ravelle, Monreale and S. Clemeste am Pescara, welche im Laufe des XII. Jehrhunderts einbeimische Künstler. Rogerias van Amath, Oderiaius von Benevant and besonders Bariannne von Treni, nicht mehr blos in fischer Niellozeichnung, soodern each in krüftigem Relief herstellten, branche ieh nicht weiter au eprechen, da der Heranegeher und Dr. Strebike in von Onnal'e Zeitschrift II, p. 100 diesen Gegenstand sebon sosführlich belenebtel habro. Unser Work ist geradn über diesn Thüren nebr reichlich und giht auf einer Beiho von Tafetn ausgezeichnete Abbildnogen derselben im Gonzen and Einzelnen in grosserer, zu weiteren stylistischen Studien ansreichender Dimension. Auch die berrlichen Marmorarbeilen, von denen diese Gegenden ebrofalls einen Schalz besitzen, sind durch Abbildungen nder Beschreibungen sehr genügend veransehauliebt; so din Bischofertuble to S. Sahinn an Cannan, S. Nicolo in Bari, Monto S. Angelo, die Osterlenehter in S. Clemente em Pesenra ond in dan Domen sen Sessa, Capae, Salarno, decen zur Vergleichung der eus der Capella poleline in Pelermo beigefügt ist. nnd endlich die sehöben Konzeln. In den Ostgegenden kommt eine selebe aur cinmel vor, in S. Sabino zn Canose, in den Abrazzen antiger in S Meria del lago in Moscufo von 1159, in S. Clemente

und S. Pellino in reiebem Schmeek und reiner Form, in Alba fuecee von einem eivis romeogo Johannes im Anfange des XIII. Jahrhonderts. sehr thalieb der von S. Lereoza f. l. m. bei Rom; besonders zahlreieb eied sie in Terre di Lavoro, derneter die in Selerno die prachtigate tno silce, von 1173, in Sesse zwei, von 1224 und 1239, sehr reizend mit Mossiken im Style der Cosmetee, doch auch mit maerischen Acklängen nud mit Stetuen, welche schoe an Nicole Pissen erinnere, zwei in Benevent, die eine vem Ende des XIII. Jahrhunderta, die audere von 1311, oneh immer im Style der Cosmaten, ober mil vollendeteren, noch mehr pissnischen Scelpturen, die von Ravello voe 1272, das Werk eines Mermorerins son Forgie, also dech sos dem Königreiche, und endlich die aus S. Chiere von Nespel etwa von 1330. Trota dieser Pracht des Stoffes end geschmerkvoller Arheit, and obgleich is den Insehriften nuch einheimische Künstler genennt sind, hildete sich auch in der Plastik kein eigenthürslieber Styl eus, wod je mehr wir je urkundlich erfersehbere Zeiten übergeben, deate grösser ist die enchweishere Zuhl fremder, beseeders tosreniseber Künstler. Auch bei den gethischen Grabmonumroten der Henptatadt, welchee mue eine gewinse Eigenthümliebkeit angestehen muss, halfen eie die nuebber typisch gewordene Form, in der ellerdings toyreeisch-gethische Elemente enthalten sind, ausbilden, Das alteste und vielleichl schönste dieser Graber, des der Königin Maria († 1323) in S. M. Domina Regiae arbeitete (wie wir dereh die erebivelieehen Forsehangen des Verfessers wissen) mit einem Gallerdus de Neapoli, ein Meinter Dinue de Senie, eie schoe seit Johren anerkannter Künstler, der in Toscoes bedeutende Arbeiten ausgeführt hatte und also gen iss auch hier die Hauptperson war. Er stend demenchet, wie ouser Urkundeshueb ergibt, fortwabrend im Dienste der Könige, leitete bedeutende Kloster- und Sehlombanten his an acmem is Nespel erfolgtes Tode 1336 and wird also eicen bleibender Einfluss ansgrubt haben, Ebeere ist das Grab König Reberl's († 1343) in S. Chiara des Werk zweier Bruder aus Flarenz, Seneins and Johannes. Im Asfange des XV. Jehrhonderts gelangt zwer ein Einbeimischer zu grezeem Anseben, der Abl Antonine Bebeolne de Piperno, "pictor et in emni Ispide ee metallorem seulptor", wie ar sieh is einer laurhrift rühmt, der nicht nbee Talcot, aber im börbsten Grade sehnälstig, überlagen and styllos igt. Anch die Goldschmiede (denen der Verfpaner eine einene Abbeedtung geniemel hat) sied grossentheils Fremde, Unter Kerl II. und Robort erhalten seil 1305 ein Stephen Unttifred and Wilhelm vno Verdelsy, jeoer also ein Dentseber, dieser rin Francose, Jebryebalte, 1349 erneneen König Ludwig ond Johanne L en Stelle des eben verstorhenen Johannes von St. Omer den Johannes Siri Jacobi von Florens zu ihrem Hefgoldechmide, und 1352 behea zie ger des Galdzehmaek (jocalie) zu ihrer Kröeueg in Floranz gekanft ood sied in grosser Verlegenheit des Geld zu seiner Bezahlung nafenbringen. Johnnas II. verlaiht 1428 dem Magister Johannes de Clava, dem dentschon Goldschmied, vollständign Exemtina von den Geriehten, und König Alfons 1437 einem Goldschmide, Penlus de Rama, dessen Vartreffliebkeit er mit den pomphastesten Warten rühml, nicht blos des gusschliessliche Recht Mügzstempel zu sebneiden, sondern eneh der Reebl ette Silberwauren, beror sie verkauft worden dürfen, an proben

 L'rhande sogar einen Jahrgebalt und Entschädigung für Henamirthe erhielt ; 1310 eie Muntanne von Arcene, dem für mehrere gelnegene Malcreica der Titel eines; "Familieria" und ein Grundstuck erfiches wurde, dans bekanntlich triotto, 1326 oder 1327, and molleight angh Simos van Siens, wie der Verfasser ansführfieb untersneht ned für unbriebeinlich hilt, ned neben dem von nun an herrschenden giette sien Style auch einbeimische Nuchabmer des Simun an entdecken glaubt. Unter den Fremdingen des XV. Jahrhanderte beliedet sieb merkwurdigerweise such ein Johnenes de Francia, von dum der Verfasser im Dome von Trani eine Krentigung von 1432 fand, während Frankreich nelbit an einheimiseben Melereien dieser Zeit so arm ist. Anf Einselbeiten, darf ich nicht weiter eingehen, sondern hebe nur berans, dass der Verfasser aneb die vielbespreehres Froge, ob die Gemälde der Ineeronata von Giotte sein können, antersucht and one chronologisches Gründes entscheidend vernrint, and dans or cheese die Malereien des segensusten Zingare, Autonie, Selario, dessen Vaterland, ob Venedig oder des Süeigreich, noch immer aweifelhaft bleibt, genau würdigt. Von beiden, den Gemilden der Incoronate and denen des Solario im Kreuzgenge son S. Sererino enthalt unner Atlas je einen, ansserdem aber als eine bedeutende Zugnbe die Abbildung des dem Giette angesebriebenen Waedcomulden im Refectorium von S. Chines an Neapel, nebst den Durchzeiehnungen der duranf entbaltenen Köpfe, die een unbebuft ouzgearichmeter Schänbeit sind

leb versige mir von der Fälle interessanter, für die Knust- und Sittegesenlichte wichtiger Züge, welche sich und dem Urkandelbuche ergeben, noch Einzelsen mitstellen, und elle diese sebon un lang gewerdene Auszige zu schliessen, welche die reiche, nan hier geholtene Fandgrade ju obnabin nicht entfernt erschipfen, sondern norr derauf hanveisen nicht, wie Vieten ber ein Raden ist.

Dr. Fr. klopffielsch, Drei Denkmäler mittelalterlicher Malerei aus den übersichsischen Lauden, nebst einem Anhange über zerstörte alte Malereien zu Jena. Mit II fühographitten Tafeln und 66 Holzschmitten.

Der Verfasser besprieht in der vorliegenden Sehrift einige Insaceti inberassate Kanatideshaller des Rittelaters, welche die peringe Zahl der – der wissenschaftliches Well bis jett behandets Bekaniter illterer Glasmalerei und Wasdmalerei nicht bion der oberatehnischen Länder, sendern Deutschlasse im Allgemeinen am einige sehr achtitbare Beisoleie eermeleren

In der Enleitung ut der Begroff der Vaktunk, Indexendere der Higherensteinen, sommenstergenskt, auf direct der Dessei der Austilanen und der Fellegen Frommfenning marter infelinischen Mitteller und der Schriften der Schriften ausgefährt, in desten allen Germann in Hirotan der Gestlemann sageführt, in desten der Schriften der Schriften und sesse, dass metze den sen der Aufthe utsummerken, fehre der ein, die ein der Auftreung der Schriften der Schriften und sesse, dass metze den sen der Aufthe utsummerken, die in den allem der Schriften sen der Aufthe utsummerken, die in den spierensischen aus der Lieutsen Gerarten der Vergieger haber. Die mittalsterfiche Alleren der Konge neuer erzeitung, die in den mittalsterfiche Alleren der, sofern sie sich der der Ormannet vielkunk der Feprens in der Architekter Dersettlungen sieht, in is den medischen Landern uns den gefertiet vergelngen katte, dies der Schriften der Schriften der der Gestleite verglang katte, die den medischen kanntere inter

Das erste der drei Denkmäler, die in dem Schriftehen besprochen nind, sind awei Roste romanischer Glasmalerei in der Kirche zu Voltsborg bei Weidn: ein Medeillon von 2' Durchmesser, eine negnende Christnefigur darstellend; das sweite, ein Fragmest eines Furstenhilden, 14 hoch, 15" breil. Der Verfasser glaubt darin Reste eines Stammbanmes Christi zu echlieken und besprieht die Bedentueg der Durstellung, die Symbolik, die Furbe und die leitende Idee des Kanetlers bei seiner Composition. Die Gamaldebruchstücke, die jetzt in das gothische Musawerk des Cheres eingesetet sind, stammen nuch von dem romoeischen Ban ber, doch eind nie etwas jünger ale der Verfasser annimmt, insbesondere gtanbe ich ans dem Vergleielie mit des Glasgemälden is St. Canibert au Cola und den Glasgemälden der Kathedrole zu Ronrges annehmen zu dürfen, dass nie nicht viel filter nied als jene, obgleieb der Verfasser sie ie den Begian des XII. Jehrhanderts setnen su müssee glanht. Auch die Ornamente zeigen Verwandtschaft mit den Glasgemälden im Krenzgange on Heiligenkrens, die wenigstens theilweise wehl dem Allf. Johrhandert angehören, da sie in die Sechapusse des Masswerken hinein componint sind; selbst die Figuren des Brannesbauses an Heiligenkreun, die dem Begine des XIV. Johrbanderts entstammen, zeigen norb eine gans ühnliebe Behandlung wie die Veitzberger, die demeseb keingswegs über das XIII, Jahrhandert binanf geben werden. Leider scheiet dem Verfasser von den Schriften der & k. Central-Commission nur der Aufentz Dr. Heidur's aber Salabarg bekannt gewesen zu sein, so dess ihm die interessanten bergleiche mit des Glesgemålden an Heiligenkreuz entgingen. Din Glasgemålde ron St. Canibert in Cola können nicht nach der einen bei Boingeren werebenen Tofel benetheilt werden, wo die Durstellungen viel zu klein aind, als dass sieh daraus mit Sieherheit ein jungeren Datam and weitere Entwicklung als bei den Glasgemälden zu Veitsberg fentatellen liesse, wie dies der Verfasser that.

Livings at mark for Yarfanez chain orbe in Irritane, were are Sixti 10 mg/c, donn Gimmalron side, si er a tilgrarmi fallish gar ann anj, in den attournen Babene den Masser-ten mittled i erse Abberrare. Elizion gang befolgsis, och mittel av der Abberrare. Elizion gang befolgsis, och grenn side side side av Abberrare befolgsis erste planting franzöris austrickliche der Harbarben erschet, den jed den fletzer ermanchen Franzen silendiga versche, inden in die grunden siehen harbarben der Sicher in der Sich

Dis aweite Deakunt ist ein Wandgemilde, ebenfalls aus remanischer Periode, in der Wiedenkirche zu Wei ist, das der Ted Marisi derstellt der innerer zu der jönigeren behannte Darstellung dieses Stoffen abweicht, als Christan auf einer Welke als Brusthild dergestellt ist und rose einem nebem dem Bette haiendes Engel die Seels der hältiges Jungfram im Engelage sinnst.

Der Styl der Figuren, indexendere der unmige Fallensunge habelichkeit und deren der Nickensepptile un Stenst (dephafildet im Orgen für zhrittliche Kentt, III. Jahrgung, hai Lehke, die Kanal den Mitchierten in Weispharen, and in den Denkellere der Karsti, S.S. Tabri, 40 A.) und der Taufergelle bei St. Gerens un Geren (Abdellung a. Figure Construites and dererliere Trief der Denkferten der Stenstein der Stenstein der Stenstein der Stenstein der Stenstein Jahrbandertet, zus weicher Zeit nech einige Ministerbanderheiten in Vergleiche genomes zurefen könzer.

Die deite Breikneil ist eine Streit von Wandgenstellen in der Krichen nich ist rote in bei der, menden MV, Jahrhendert, die zum in Fern und Composition aus zusandenweise die Hilb der besteren Derstellungen jener Zeit erreichen, für deren Hilde instensedere des Mannörigt der Ichlie jangarenn au St. Deirin, von Beginn des Mannörigt der Ichlie jangarenn au St. Deirin, von Beginn des Mannörigt der Ichlie jangarenn au St. Deirin, von Beginn des Mannörigt der Ichlie jangaren aus St. Deirin, von Beginn der Mannörin der Mannörin der Mannörin der Mannörin der Mannörin der Mannörin den Mannörin der Mannörin der Mannörin der Mannörin der Jangaren, inden mirkt brießt ein underer ebenserricht gefünden werden

dürfte. Leider ist eine Anzahl der Bilder zerstört, so dess der Cyklus our nech unvollkommen erhelten ist. Berselbe omfasst:

1. Als Proloy: Gott der Rasmeister der Welt. 2. Die Ersehoffung der Engel.

3. Gott ersebafft Sonce, Mord and Sterne,

4. Gott erschafft das Firmament und scheidet das Wasser von Laude.

5. Gott erschaft Pflanzee und Thiere.

6. Der Sturz der gefallenen Engel.

7. Erschaffung der Erde. 8. Der Robetag.

9. Die Werneeg. 10. Der Sündenfall.

11. Die Vertreihung nes dem Poradiese.

12. | C Scheint Adam and Eve orbeitend dersustellen.

1. Ban der Arche Nonb.

2. Gott helichit Noch, die Arche zu verlassen. 3. Auszug sus der Arrhe.

A Noch trinkt Weig. S. Nesh von Ham verspottet.

6. Ham wird verflucht, 7. Nissrod der Jüger und Tyrenn.

8. Einsetznag der Geriehtsbarkeit. 9. Gett keupft dee Bued out Ahroham.

to. Kampf der neun Könige. tt. Der Bote an Abraham.

12. Abraham öberfällt die vier Köeige.

13. Zeratört, (Abraham and Melehisedek.) 1. Bewirthene der Engel durch Abraham,

2. Loth wird derch die Engel von der Verfolgung der Sodomiten cerettet.

3. Eio Eugel verhündet Loth den Untergung Sodame. 4. Ber Uetergang Sodoms,

5. Loths Ausgaeg aus Sodem.

6. Loth wird von seinen Tochtern trunken gemacht. 7. Gott befiehlt die Opfereng Issaka.

8. Ahroham geht mil Isaak aum Opfer. 9. Ahrsham im Begriff au opfere.

10. Gott sevnet Abraham und sein Geschlecht und verheisst den Messias. 1). Erscheigung des Messias.

12. Ahrnhom and loosk verlassen die Opferstätte.

1. Eliener und Rebekke am Brennen. 2. Rebekko's Breetfahrt.

13. Ber Tod Saraha. 3. Der Tod Ahrahems.

4. Untergang der Ägypter im rothen Meere. 5. Die Juden gehoo glücklich dereha rethe Moer.

6, Caleb und Josue mit der Traube, 7. Wechtele and Manna fallen vem Rimmel.

8. Anhetung des gelderen Kulbes. 9. Strafe für die Abgötterel,

10. Selbung Davids.

11. David mit dem Honpte Golieths.

12. Noses hommt mit gitesendem Augesieht vom Berge Sinsi, 13. Meses vor dem feerigen Besche.

1. Der Eogel verkündet S. Josehim die Gehurt der hl. Juogfras. 2. S. Josehim und S. Auso begegven sich im goldenen Thore.

3. Die Gebort Merif.

4. Die Opferung Maria.

5. Die Verlehung Mariä mit Joseph.

6. Die Verkündigung. 7. Besoch bei Elizabeth 8. Die Gebort Christi. 9. Die Beschneidung. to. Anbetong der drei Könige.

11. Ahzug der drei Könige. 12. Flocht osch Agypten.

13. Zerutert, (Herodes kindermord?)

Die gass sernförte nechate Reibe scheint die Leidenageschiehte derzustellen. Diese serbs Reihen nehmes die eine Wand eines eapellenartigen Raumes ein, dessen übrige Wande ebenfalle bemalt weren - wie der Verfasser nonimmt - mit den Darstellungen der Könige und Propheten. Der dogmatische Gedanke, den der Verfosser in dieser Reihe von Daratelloogen nocht, ist:

1. Durch das blosse Wort hat Gott die Welt ses Nichts erschaffen. 2. Gott hat ersprügglich alles gut geschaffen, eie Theil der Engel sher and die eratee Mensehen haben gezündigt, wesshalb die

Erhsünde in der Welt blieb. 3. Des hösen Mensehen wurde von de an zeitliche sod ewige Strafe . den moten aber die Verheissang der Gnade beschieden.

4. Gott gab die Verheissung seiner Gnade ie Form eines Bundes. Er schloss solche Biede mit Noch, Ahrsham, mit dem Volke dereh Moses, and suit Bavid.

5. Den neuen Band sehless Gott durch Christus mit der Menschheit, weil die Menschen in Folge der Erhaunde den alten nicht halten konnten.

Dieses Werk der Erifaung war aber nur durch das hohr Wonder seiger Gehart möglich; am nher das Wueder noch mehr von allem Menschliches as cuthleides, geschah die Geburt Marifi derch ein abn-Sahar Wander

6. Darch den Ted Christi gesehnt die Ertfaung selbst und die Measchheit war in daoeroder Weise mit Gott im neuen Boode vereinigt.

Bice grasse Acashi der atttestamentlichen Durstellengen nind Typen des neuen Bundes, die übrigene der Verfasser meist falseh deatet, soch dürfte bei diesen Durstellongen weniger, als der Verfasser meiet, ein typologischer Gedanke ensgedrückt sein, de sonst die Typen enmittelber mit den betreffenden Duratellengen aus dem nenen Boode ausammengestellt woree. Vielmehr wollte hier der Künstler blos die beseichnendsten Momeote der Geschichte selbst folgen Isssen ned an ihrer Hand die dogmetischen Benüge darlegen. Alleie die typologische Auffasseng des Mittelalters hatte gelehrt, gerade auf diejeeigen Momente der heiligen Geschichte eigen besonderen Werth au leren, die als Types einer gestestamentlieben Begebenheit sich deuten liessen. Wo daber die beneiehneedsten Stellen des altee Buedes hervorgehoben e erdeo sollten, messten sich atets eine Ansehl von Typen in die Beibe einmisehen, ohne dass desshalb eie typelogischer Gednake im Cykles au suchen ist.

Acoser dem leteresse, das der Cyklus in der Reikenfolge der Darstellungen hietet, wohei der Verfasser die wesigen verkommenden Ansehrenismen stets durch seine Erklürengen so deuten aucht, sind die Gemilde noch für die Coetungeschichte von bobem leteresse, med der Verfasser versäumt nicht, in einem eigenen Abschnitte dernof animerksam an machen. Zem Schluss giht der Verfasser noch Mittheilung über einige

geratorte mittelalterliche Wandmalereien in Jeon. Die Tafele and die Hotzschnitte gebee in hefriedigender Weise

ein gelrenes Abbild der Origioslien und erhöhen wesentlich das Verstündniss der Schrift, für die wir dem Verfusser wesentlich zu Dook verpfliehtet sind, de er einentheile die Wissenschaft bereiehert, zugleich ober hoffentlich noch diejenigen, dence die Aufsicht über diese Konstwerke oukemmt, ouf deren Werth oofmerksom gemacht A. Esecoweie.

Jedes Manat crashout I Both as 2 Drackhop wit Abdidenges Dre Pranscrationappress of the reason Jabryang odes a wolf Berlicebes Requirer named for More trick Kondarder and das Amision 4 & 10 th 15 th 10 to part tofyrion Zanendang in the Konn-Hadder deter Manatcher

# MITTHEILUNGEN

DER K. K. CENTRAL-COMMISSION

Chaum restratos abrevelmes ha la reder que a su ha pale la la ha Parkimirra Messecter, moi cha acti de por la fanc Sessa; la Mega des Estados de la Caracina Media de la Caracina Media de la Caracina del Caracina de la Caracina de la Caracina del Caracina de la Caracina del Caracina de la Caracina del Caracina de la Caracina del Caracina del Caracina de la Caracina del Caracina del Caracina de la Caracina del Caracina de la Caracina de la Caracina del Caracina del

# ZUR ERFORSCHUNG UND ERHALTUNG DER BAUDENKMALE

Beransgegeben unter der Leitung des Präsidenten der k. k. Central-Commission Sr. Excellenz Karl Freiherrn v. Czoernig.

Redacteur: Rarl Welss.

N- 3.

VI. Jahrgang.

Marz 1861.

### Das Princip der Vorkragung und die verschiedenen Anwendungen und Formen in der mittelalterlichen Baukunst.

Von A. Essenwein.

In der Antike verlangte jeder getragene Theil ein volles directes Auflager. Nur Gesimsgliederungen und Ahnliebes hatten Vorsprung über die stützende Unterlage. Doch kommt auch bei Tragung des Architrars durch die Saule der Umstand vor., dass derselbe nicht blos von Saule ză Saule frei aehwehte, da wir dies aehon eine directe Unteratützung nennen würden, soudern dass auch die Theile acines Auflagera grösser sind und eine andere Form haben als der obere Ouerschnitt der Saule, so dass, um ein volles Auflager für die zu stützenden Punkte des Architravs herzustellen, ein vermittelnden Glied - das Capital - zwischen eingelegt werden musste, in welchem sieh, da es sieh nach ohen erweitern musste, das Princip der Auskragung zeigt. Auch in der Gliederung der Gesimse mussten Formen eintreten, die das weite Cherhangen des eigentlieben Geaimskörpers vermitteln und für das Auge gleichaum dem Gesimskörper eine Unterstützung gewähren kounten.

Diese Interstützung kunte sieht immer durch unuterbnechen fortlanden Glieder geschene, weil sonst dan Geainse, das eines gewissen Versprungen bedurfte, zu nehwer für einen leichten Stallensuterban geworden wärer, so dasman sich hei der borinthiseben Ordnung veranlusst fand, als Haupttager der Gesimsplatte statt eines glatt fortlaufenden auftragenden Gültere, sine Reite von Consolen anzuwenden.

geladen, und so gross auch deren Ausladung war, so wurden sie nie zur Tragung irgend einen höheren Bautheiles gebraueht, sondern der Baukörper ruhte immer nur auf der unteren neakrechten Unterstätzung, war es nun eine volle Mauer, oder eine Bogen- oder Naulenatellung.

Diese Matstangen, die pau villkeriche die ideele Permenarbiliteete des Menuments rechendren, helden Fernmanschlieber des Menuments rechendren, helden die igens sieder eine uner Art von Stateseerlungs grings um das Gebäuch a. das, vas hier die Austraanglicht erste Austraanglicht erste Austraanglicht erste Austraanglicht erste anbeiteter mischalbelte, gewähnte für die States für der Austraanglicht auf die mit Connellen das Gebäude ungelende Matternerfen fall diese lehthetes und bewegeben Austrehen wegenen Bestüfft. Am Phalate den Dieselteiten zu Spalate zeigt nich eine Matternerfen der die diesel befalle das gelieben der Statespart des dem Statesparts und Conselve dem Gehäude nagelegen, durch Beger nerfammt dem Gestüfft dem Australie dem Statesparts der dem Statesparts der dem Statesparts dem Statesparts

Im Sinne der idealen antiken Kunstrichtung ist diene Auskragung der ganzen, wenn auch decorativen Architectur auf Consolen eine Ausartung, eine grelle Barharei; aie verrüth ein Sinken des Kunstgesehmaekes, wie ihn das Sinken der ganzen römischen Cultur mit sieh bringen musste. Dieses Sinten text je länger, desto nehr hervor, und als das Christonthum beerchigt war. Anforderungen an die Konst zu stellen, kounte es seine Anforderungen nur an eine ausgeartete Kunst stellen. Übrigens kam ihm der in der römischen Architettern liegende Wijelestreit des Bedürfnisses

tionen und stellte so die Forderungen des Bedürsnisses immer mehr in Vordergrund, die des Ideales dagegen traten in Hinterprund.

Dazu kam noch, dass man häufig alte vorhandene Bruchstücke, wo diese nur immer halbwegs passen wollten, wenn man sie vorräthig fand, dem Bau einfügte, so dass



mit deu Formidealen gerade hier zu gute, und da es mehr auf das Wesen als unf die Form sab, so fählte es keinen Beruf in sieh, die Beinbeit der äusserlichen Formenwelt aufzufrischen und zu hewahren. Im Gegentheile veranlasste en neue, seinen Bedürfnissen entsprechende Baueumbin-

nach und mach die dem Bedürfniss Hechnung tragende Kunstrichtung die Ideale fast hatte vergessen lassen. So begegnete die Amwendung von Vorkragungen in den Archifecturtheilen keinem Vorurtheile nachr; ja gerade, da immer nach ein Theil den alten Euromenzefühlen zurückzehlichen

(Fig. 3. System der Kirche S. Praxele au Rom )

war, wurde um so bäufiger eine Vermittlung ungleichforiniger Theile verlangt, und in diesem Principe der Vermittlung liegt ein Theil der Aufsahe der Verkragungen.

Die antike Architectur hatte den Säulen eine qualratische Capitalplatte gegeben, die das Aufgelegte (Architrav oder Bogen) trug. Die Saule musste eine Starke haben, die der getragenen Form entsprach, nicht aber der wirklichen mathematischen Last und der Tragfühigkeit des Materials. Die romische Kunst der späteren Zeit, die römisch-christliche Kunst dagegen war, wie oben bemerkt, in den islealen Anforderungen nicht mehr so streng und hielt mehr das Bedürfniss im Auge. So kam es, duss oft die Säule om ein bedeutendes dünner wurde, als das Auflager der darauf ruhenden Theile bedingte, dass zudem das Auflager der auf die Saulen gestützten Theile nicht quadratisch sondern oblong war. Hierdureb wurde ein Zwischenglied zwischen der Saule und dem was sie trug, nothwendig, das die Vermittlung der verschiedenen Formen bildete. Dies Zwischenglied ist unter dem Namen "Kampfer" bekannt (Fig. 1). Dieser Kämpfer hildet eine Auskragung über dem Capital der Sanle, durch die das grössere Auflager, insbesonders aber die ohlonge Form desselben vermittelt wird. Übrigens übertrug man diese Vermittlung noch dem Capital selbst, das man in einer an diesen Kampfer erinnernden Form bildete (Fig. 2), die freilich mit der Feinheit der Antike in starkem Widerspruche atand.

mit uer reinnet oer Annte in starten in staerburgene stand. Wie in der kleinen formallen Architectur, so ging die altehristliehe Kunst auch in der grossen Construction auf einen Aufbau ganzer Theile auf indirecter Unterstützung ein, wie die grossen Kuppeln, die auf vorgekragten Zwickeln rahen.

Auch die Bogen sprengte man uicht blos da, wo sie durch eine Säule gestützt wurden, von einem auskragenden Kämpfer aus, sundern auch, wo sie von Pfeilern oder von der Wand nusgingen, besützte man die Vorkragung zu Erlangung wesentlicher technischer Vortheile.

Das System der Kirche S. Praxede zu Bom (Fig. 2) hat grasse üben 3. Mittebelüß herbeitgeschäußene Gärt-bagen, die suf massigen Vorkragungen rüben, weibe uns den zu l'artestitung der flügen angeleigte felfeine hersauterten. Anf den ersten Blück könnte man versucht sein zu glauben, dass dies ein Feller gegen ihr Stabilität sei, wie den die Gieserle off Stabik kennt, wiss, dass der Bogen micht dereckt anbersützt sind. Wer jeden die Gieserle off Stabik kennt, wiss, dass der Bogen micht sentrecht, ansdern leheige auf eine Unterstütung drickt, dass auf der Policier teite den Bogen entgegen stehende selverge Gietings haben künnten, dass abs diese Austragung die Policier Giese den Bogen entgegen stehende selverge Gietings haben künnten, dass abs diese Austragung die John Sponning verrigererf, dass nach durch diese Verkragung bedeutende technische Verheile gereicht sind.

Das Mittelalter erkannte ebeufalls diese Vortheile der Vorkragung, und nahm dieselbe in äbnlieber Weise wie die altehristliche Kunst in ihr Bausystem auf und gab selben nuch weitere Anwendung.

Wir haben also die Vorkragungen in der mittelalterlichen Kunst in folgenden Gesichtspunkten zu hetrachten:

- Die Bildung der Capitale oder der Kämpfer auf deuselhen.
   Die Vorkragungen als Träger von Gewölbebogen.
  - 3. Unterstutzung der Gesimse.
- Unterstützung von Gallerien und vorspringenden Stockwerken.
  - 5. Erkerunterstützungen (flacke und polygone).

 Verschiedene Verwendung kleiner Consolen unter Thürstürzen, als Träger von Figuren und in sonstiger verschiedener Verwendung.

#### l. Die Capitätbildung.

In derathen Weise wie die abelätäliche Kunst verschiedene Farmen und Geissen des Aufligers der getzesgenen Theile auf der Säule, sowohl im Capitale seilar als durch benudere Kunfort vermitterle, denn finder disselbei in der mittellstelleiben Kuns Kutt. Wir haben hier zumischet die Capitale in hier Form sehlar au bedrechten. Hiebei sit es gelerigding, oh wir ferischende einzelen Säulen, nder auf Wend und naffere ungelehnt Habilatien hetzechen, da hinvishlich der Capitalhidung his odas Verhältniss der Tracenden und Geitzenzen in Frage kommt.

Eine der Formen, lie in der Frühzeit des Mittelalters, besonders in Deutschland häufig ist, zuch in listlien und in England, zeltener in Frankreieb sich findet, ist die Form des Würfelenstills (Fig. 4) das zeinen Namen von der



(Fig. 4, Würfelespitäl uns Sechan in gleiermirk.)

die entweder durch eine reiehe Gliederfülle (Fig. 5), oder in einfacher Absehrägung gebildet ist. Weitere Variationen dieser Grundform des Würfeleapitäls bilden sieh





(Fig. 5. Würfelespitit aus fürft in Kiruthen.)

daduren, dass statt einem balbrunden Schilde auf jeder Seite deren zwei oder noch mebrere sich linden. Ein reieher



(Fig. 6, Capitil von Vierungspfeiter der Kirche zu iteiligenkreuz.)

Ornamentschmuek, wie in dem letztgegebenen Beispiele überkleidet oft alle Flächen des Capitals und der Deckplatte. Mit dieser Form des Würfelcapitäls ist eine zweite Capitalform nalse verwandt, aber weit verbreiteter, zwar weniger in der einfachen sehmucklosen Gestalt, wie wir eine Gruppe von einem gegliederten Pfeiler geben (Fig. 6), sondern meist reieb mit Ornamenten aller Art überkleidet. In ihr wird nämlich der Würfel nach allen Seiten bin von unten aus nach Bedürfniss abgestumpft und abgekantet, ohne dass ein Seluld oder eine regelmässige Form auf jeder Fläche zurüekhliebe. Dadurch aber, dass nieht eine ganz zufällige äussere Form das Ange anzieht und die Wirkung des



Manihronn.)

Unterstützenden hervor. Das mannigfaebste Ornament, theils mathematische (Fig. 7), theils Pflunzen- (Fig. 8), Thier-





und Menschengestalten (Fig. 9) bedecken aueb hier in der Regel die Oberfläche, Manehmal vertritt die Verzierung selbst

die Stelle des Cherganges und lässt eigeutlich ger keine kleine Capital (Fig. 12) von der Kirche zu Heiligenkreuz Grundform den Capitala mehr sehen.

bei Wien, das die Art zeigt, wie man im XII. Jahrhuudert



(Fig. 9. Saule mit Capithi and Kampfer and Milutott in Kirnthen.)

Ein drittes Princip der Capitalhildung fusst direct auf dem antiken korinthischen Capital, das allerdings nach und park eine Reihe von Umgestaltungen durchmachte. Das Capităl (Fig. 10) aus der Afra-Capelle dea Domea zu Speier erscheint noch ganz römisch, während andere ebenfalls dusethat befindliche Capitale nur noch die Hauptlinien des antiken Capitals beibehalten. In dem Capital (Fig. 11) vom Thurme der Andreus-Kirehe zu Verden hei Bremen ist die Grundform des korinthischen Capitals beibehalten, die Anordnung der Blattstellung aber eine andere, die Blätter selbst sind jedoch nur andeutungsweise gehalten und statt der Eckvoluten aund mathematische Ornamente angewendet. Mehr dem Motive des korinthischen Capitāla nähert sieh das



(Fig. 18. Capital aus der Afra-Capulte des Domes au Speier.)



17:g. 11. Capital num Thurme der Andreas-Kirche au Verden 1 fast schablonenmässig dies Motiv wieder und wieder anwendete. Manrhmal jedoch ist das Motiv nur so andeutunga-

weise im Capităl crhalten, dass nur etwa der Gedanke der

aus, ao dass es von einer Anzahl Capităle zweifelbaft wird,

Eckroluten ührig bleibt (Fig. 13 und 14), während hei ob man sic der 2. oder 3. Familie beizählen soll (Fig. 16).



(Fig. 13. Capital and Milatett in Kirnthen.)

andern nur die untere Blattstellung erhalten ist (Fig. 15). Das zweite Princip der Capitälbildung hildet sich im Laufe den XII. und Beginne des XIII. Jahrhunderts immer leiehter

(Fig. 16. Capitite out St. Paul in Kernthen.)

Mit dem Schlusse des XII. Jahrhunderts bricht sieh in ganz Deutschland eine Cspitälform Bahn, die aus einem Kelcheapitäl mit 2 Reihen Blättern besteht, welche an ihrer Spitze zusammengeroilt sind und so sawohi freistehend als ruicherer Anshildung, wuran in Figur 17 and 18 Beispieln zur Unterstützung der Ecken der Capitälplatte bequem ans St. Psni and Magdahurg a.s.w. gegeben sind. Daneben



des XIII. Jahrhunderts kam man stein auf die Form von Fig. 17 a zurück, ner wurdt das Capităl ieiehter gestaltet und an die Steise der alinfachen amgeschlagenen Koollen treten reiehere Blättesträmsschen. In der zweiten Halfle des XIII. Jahrhanderts zeigt sich die biosse Gieckenfarm, an die

dar Natur næhgehildete Laohwerke angelegt sind.

lifer sind wir nun also an einem Pankte angekommen, wn
ein nenes Prineip der Capitälhildung anftritt. Din Umhildung, die hier atattfindat, gründet sich aber varnehmlich auf

die Formen der Ornamentik, berührt uns alen hier waniger. Wir haben seither bins din Capitalform im Augn gehaht; es ist ann aber nech der Anfantz des Bagens auf das Capital in das Auge zn fassen. Das Capital kann seine Ausladung über din Sanln nicht über einn gewissn Grenzn erstrecken. Diese Grenze war den Roumeintern des Mittnialters indessen zu enge gesteckt; man half sich dahnr auf verschieden Weise, in der Kirche zu Gernrodn im Harz ruht din Wand des Mittelschiffes theilweise auf Pfeilern, theilweise and Saulon. Letztere stad verhältnissmässig dünn gegen das nothigo Anflager des Bogens; um nun dieses dennuch auf den dunnen Saulen zu ermögliehen, ist über den t'apitât ein dreieckiger Zwickei aus jeder Flächn des Bogenanfangs ausgeschattten und sind die Ecken nach unten abgekantet, so dass also der Bugenanfang leichter ansachaut and seine Fische verkleinert ist 1).

Fig. 17. 6. Capata nos don Dono so Regéoberg.) dienen. Der Beginn des XIII. Jahrhunderts sieht diese Capitäle allenthälben theils in ihrer einfachen Weise, theils in

<sup>13</sup> Vgl. die Ableblungen bei Pullrüch.

In der Kirche zu Hecklingen in Sachsen!) ist die Mauer des Mittelsebiffen auf den Säulenespitälen ebenfalls nicht voll aufgesetzt, sondern die Verderkaste ist nach unten ist, sehwer zu belasten; manchmal sollte nur nach einer oder zwei Seiten eine Auskragung erzielt werden, insbesondere findet ein bedautendes Auskragen des Aufingers



(Fig. 10. Capithic uns dem Kloster Musibrona )

etwas abgeschnitten, so dass die Mauer leichter auf dem Capitäle aufzuruben scheiot und besser auf das Auflager passt.

Die Deekplatte des Capitäls dient theilweise hlos als absehliesseoder Rand, theilweise aber wird sie auch zur naeb zwei Seiten bin hei den Fenstern der Thürme und Kreungänge Statt, wo sodano ein besonderer Kämpfer zwisehen das Capitäl und den Bogen eintritt, der weit über die Säulen nach vorne ond rückwärts ausladet, um den oblongen Bogeoansatz aufzunehmen (Fig. 20). Dabei verselwindet



M

(Fig. 20, Säulencopitäle, Kimpfer und Bögen von der Gertrauds-Capelle zu Ktosterneuberg.)

Erreichung einer weiteres Ausladung über dem Säulenquerschnitte rerwendet, und bat oft desabals ihre unverhältnismässige Slätze, um das Tragen iräfliger aussudrieken. Durch diese Deckplatte liese sieb sehon eine beträchtliche Ausladung gewinsen, allein nicht immer liebte man en Deckplatte selbst, die eigenlich blos ein Abseblussgesimse dann häufig die Capitäldeckplatte ganz, da der ausladende Kämpfer sieb ohne Trennungsgesime hinläuglich von Capital sondert, am Kreuzgang den Manaters zu Bonn ist die hreite Bogenleibung zerlegt und ein Vorsprung auf einer Counole über dem Säulensspitäl ausgekrapt (Fig. 21). Je useb dem Ouerschnitte des zu tragenden Bogen-

anfaogs ist der Kämpfer auf der Seite ganz glatt oder er hat auch eine der andern entsprechende, jedoeb nur schwächere

<sup>1)</sup> Vgt. die Abbildungen bei Put trieb.

Ausladnng (wie bei den altehristliehen Kämpfern, Fig. 1). Wo ein Kampfer auf einer einzigen Säule nicht ausgereicht hatte, oder der Ahwechslung wegen, stellte man zwei Säuleben hinter einander auf, von deuen entweder jeden sein gesondertes Capital hatte, oder deren beide Capitale mal ist die Ausladung nach einem zusammengesetzten Profile gebildet (Fig. 23). Haufig tritt eine grosse Holdkeble oder ein Wulst ein. Sehr häufig ging man von der glatten Fläche ab und verzierte den Kämpfer selbst durch allerlei Einfassungen und Ornamente (Fig. 24 u. 25). Der Kämpfer



on Boon.) in Eins zusammengingen, wo sodanu von diesem Doppelcapital aus der Kampfer sich nach vorn und rückwarts auslud. Was die Formen dieses auskragenden Kämpfera betrifft, so ist derselbe entweder ganz glatt, nach zwei Seiten

benützt in der Regel die ohere quadratische Fläche des Capitals, um sieh von da weiter auszudehnen, oh er nun unmittelhar auf dem Capitälskörper aufsitzt, oder von demselben durch den Rand einer Deckplatte getrennt ist.



die nach oben versehwindet.

in starker Schräge vortretend, nach zwei senkrecht oder nur sehwach ausladend, in der Regel sodann wenigstens an der Oberkante der ausgeladenen Seite mit einem Rundstah oder sonst einem kleinen Profile versehen (Fig. 22). ManchHöchstens findet von unten her eine kleine Abkantung Statt, Auffallend ist es daber, wenn, wie auf den Capitalen der ausseren Gallerie der Kirche zu Schwarzrheindorf bei Bonn, solehe Kämpfer angewendet sind, die die Ausladung des Capitäls nicht hanützen (Fig. 26), sondern



(Fig. 25. Capital and Bogensofong der Kirche an Tisnovic.)

von Neuem rund heginnen, so dass im Kämpfer selbst noch einmal ein Chergang ins Viereck herzestellt werden musste.



(Fig. 26. Capităl and Kämpfer der Gallerie an der Dappelkirche an Schwarzchainfact )

 ganze Leibung, indem sie von heiden Seiten oder von zwei bensehharten Begen his zu einem Punkte zusammenkam, no dass eine Germliche, vor der Bogengliederung stehende Schildplatte entstand, aus der die Bogengliederung ent-BPRAME.

Mit dem Beginne des XIII. Jahrhundrets verschwinden mus war die Kangler, allein die Stalleben werden delfe um no sehlanker und dünner, no dass das Capital einer bedeutenden Anshalmag bedeuffe, die beite ensprechen diannerers Jahlager für den Begen verlangt wurde. Der Begen selbst under zure, wis erwälnt, durch strike Ginderung erfeichtert, allein der Begenanfag beheilt seine veller Stärke. So hat die ganze Capitäjardie etwa selbe Markirte, oft manieriet sehwer in der leichten Architectur Lastendes, in Frankreich hatte man es duber sehon am Sehlunse des XII. Jahrhunderts vargezogen, die Gildeferung des des XII. Jahrhunderts vargezogen, die Gildeferung des des XII. Jahrhunderts vargezogen, die Gildeferung des



(Fig. 27. Capital and Bograsufung der Kirche zu Tissorie.)

Bogens ohne vermittelnden Übergang bis direct anf das Capitâl herabgehen zu lassen, und als nun die Gliederung mehr um sich griff und die Leibung mehr verzehrte, achnitt man auch die frei bleibenden Ecken der Capitälplatte ah, and gestaltete dieselben somit polygon, la England, wo man eine sehr reiche, aber gleirhmüssige Gliederung liebte, passte eine runde Capitalplatte besser für den Bogenansatz. Auch in Deutschland finden sich ausnahmsweise solrhe runde Deckplatten. Im Aligemeinen ging man jedoeh im zweiten Viertel des XIII. Johrhunderts aneb auf die polygouen Derkplatten ein. Da man jetzt jedoch anch oft mehrere Bogen nach verschiedenen Richtungen bin vnn Einem Säulenenpitäl ausgehen liese, so behielt man nnfangs die Schildplatten bei, his diese (Fig. 27) um die Mitte des Jahrhanderts ganz in Wegfall kamen. Zugleieb wurde die Ansladung der Bogentheile über die tragenden Säulen geringer, die indess selbst meist nur noch als Gliedertheile der Pfeiler vorkommen; der Begriff des Vorkragenden fiel also im Allgemeinen ans der Capitälbildung fort: es war eine vollkommene Harmonie der tragenden and getragenen Theile im Sinne kunstlerischer Einheit hergestellt.

Der Pellerkern ust um Skinleben (Diesstes) umgeben, deren jedes einen der gegen der Peller sierbendun Begen, Gürten um flippen trug. We haben ohn gesegt, dass der Druck eines jeden Begens gegen den Peller ein sehräges ist, dass er allen einer enskerzleten Unterstätung nicht kanderf. Deber mit such de Uil-derengen der Pellers nicht zu betrachten als seine sie der Skhiklität wegen an demelben angelehnt, das ich die Skhiklität wie nach die Tregeführlicht im kerne einemtret, wir dies unch bei der grochsichen Sind for Fall ist, von deschilt his der Kern trägt und die Stope, die zwiechen der Cannelierung belieben, mehr hat propsen gegenen.

Die angefehrten Bienste oder die Pfättelben, die zwischen den unsgeschnitzenen Hollschien der Serliere, heilbeite, siehen den unsgeschnitzenen Hollschien der Serliere, heilbeite, sind uur Gliedevengen, die im aubetsiechen Gefühle ihrer Begründung hehen. Prüt die Tragsfabgiete klamen ist wei no gut weghleiben, ahne dass das game System igzenden versändert wärde, wem nur im denbern Thiele des Prütdurch eine Ausbäung oder Vorkragung für ein Auflager des Boerns erzentet were.

And diesen Gedanken ist die Bildung des Pfeilers gegründet, der in der Mitte des Cappellundes in 1880 fe Zeuft stehend, die verschiedenen Begen aufnimmt (zweite Halfte des All. Jahrhunders). Es ist viene state verjingte Roudsistle, an die statt des Capitalis über euem Hilbahme abst Gunsden angelegt sind. Anf diesen Consolem attet ein Bindel vom Hilbahmen und Pfeilersträffen, die state Ausgeleidene, theilweise emailmentig nach verne vergekragte Capitalie haben, auf demon diesel Bogen ein fülligen sufützer).

Nicht ganz so stark ausgeladen, aber nach äbnlichem Princip gebildet sind die dem XIII, Jahrhundert augebörigen Capitalbildungen eines Rundpfeilers im Kloster zu Behenhansen (Fig. 28) 1), wo ebenfalls acht Consolen als Gewolb-



(Fig. 29. Sugranulus; in Capitritaus to Schoulanaus.)

träger angefügt sind. Im Verlauf des XIII. Jahrhunderts findet sirh noch ein ahnliches Motiv an den Pfeilern der Elisabeth-Kirche zu Marburg 2), wo vier Dienste Hauptgurten tragen und vier Consolen im Capitalkranze des Pfeilers sich zeigen, von denen die Diagonalrippen ausgehen. Ähnlich ist die Capitalbildung im Dome zu Wetzlar 3) und in der Nicolai-Capelle zu Ober Marsberg in Westphalen 1), wo iedoch in beiden Fällen die Diagonalrippen auf Diensten ruben, die gleich denen der Hauptgurte vom Capitälkranz des Pfeilers umzogen sind, jedoeb nur wenige Fuss am Pfeiler herabgeben und dort eonsolenartig beendigt sind. In allen diesen Fällen liegt jedoch das Princip der Vorkragung nicht in der eigentlichen Capitalbildung, dn die Pfeilercapitale gerade so gebildet sind, als oh die Dieaste vom Boden in die Höhe gingen, das Enpital des Pfeilers, wie die angelebuten Säulehen, hat nur eine sehr sebwache Ansladang wie bei den von unten auf gegliederten Pfeilern. Cherbaupt kommt seit dem Ende des XIII. Jahrhunderts nur noch in Ausnahmsfällen eine entschiedene Vorkragung im Capital zum Vorschein; im Allgemeinen aber wurde dasselbe zu Ende des XIII. Jahrhunderts zu einem blossen, den Pfeiler umziehenden Kranze von Gliedern und Lanbwerk, fast mehr dazn bestimmt den Pnukt des Umschwungs in den Bogen zu bezeichnen, als die ungleiehmässige Form zu vermitteln, Im XIV. Jahrbandert, un das Profit der Dienste genau in den getragenen Rippen und Bogen airh fortsetzte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>j Ygl, die Abbridung in dem Werke. Mittefelter! Kunntdenkmale des deterr Kanserstaates von Dr. G. Hender und Prof. B. v. Kilelberger, H. Band, N. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>j G G, Kallanbach, Atlas zur Geschichte der deutschen mellelatterl. Benkunst, Tof. XXV, Fig. 4.

<sup>\*1</sup> G. Maller, Denkmåler der deutschen Sankunet, il. Fand.

Kuglor, tieschochte der deutschen Bankunst, III Band, S. 241.
 M. Lühker, Die mittelufterliche Kunst in Westphalen, Taf. XVB, S. 233.

und nur noch ein achwaehen vorgelegtes Plättehen aus dem runden Körper des Dienstes im Bogen einen Birnstah machte, behielt man das Capital mehr nur der Gewohnheit wegen hei, and weil man





X

die tragendeo Diensta theilweise weggelassen und die Bogen auf Vorkragungen an die Pfeiler angeschlossen

hatte, so liess man nun die ganze Gliederung weg und behielt nur einen dünnen, runden oder ochteckigen Pfeilerkern bei, in den sich die Gliederungen der Bogen willkürlich einschnitten. Auch hier treten jedoch manehmal wieder Consolenansätze aus dem Pfeiler hersus, um die Bogen orgonischer aus den Pfeilern zu entwickeln (Fig. 29).

Manehmal hehielt mon jedoeh auch die Capitale bei und die Lust nach phantastischen Formen führte auf Bogenanfänge über den Capitälen, die consolenartig ausschen, es aber in der That nicht sind. So in der Kirche



(Fig. 30. Bograssfang aus der Kirche am Nonnberg an Salzburg.)

om Nonnherg in Sulzburg (Fig. 30), we die Construction des Bogensehnittes ganz regelmässig angeordnet ist, ohne auf die gebrochene auskragende Form des Bogenanfanges Rücksicht zu nehmen.

In einigen Fällen aber ging die Schlussperiode des Mittelaltera vom Princip, den Bogen üher die Pfeilerflucht zu ühersetzen, so weit ah, dass man im Gegentheil die



(Fig. 31 Pfeiter and Boremafany any dem Hufe des Collegium Jageltonicom on Krakes.)

regelmässige Form des Pfeilers grösser machte, als der Bogenansatz ver-

langte, nur um nirgeuds über denselben herauskragen zu müssen, so beispielsweise im Hofe des Collegium Jagellonieam zu Krakau (Fig. 31).

Auch der Holzbau verlangte eine ähuliehe Ausladung des Säulenknaufes wie der Steinbau. War jedoch auf eine Säulenreihe eine Pfette guer übergelegt, die die ührige Last trug, so war die Ausladung nur nach zwei Seiten nöthig; nach vorn uod rückwarts hedurfte es derselben nieht. Nan legte daher auf den Knauf der Saole, war diese nun von Stein oder von Holz, ein Sattelholz guer über, das nach heiden Seiten vorkrageod die Spannweite der freiliegenden Pfette verminderte (Fig. 32). Krenzten sich auf der Säule zwei Pfetten, so konnten auch zwei derartige Sattelhölzer sich kreuzen.

Genügte die durch das Sattelholz gegehene Vorkraguog nieht, so nahm man Büge, die tiefer unten an der Säole eingriffen und nicht blos die Spannweite der Pfette verringerten,

TOTAL COL

(Fig. 32. Pfatte, Sattethole und Siulenkmuf von der aberen Gallerie des Hofes im Castella vecebio se Trical.) sondern auch die Unverschiebliehkeit und Festigkeit des

Systems steigerten. Meist sind jedoch auf die Büge noch Sattelhölzer unter die Pfette gelegt, um diese destu energischer zu verstärken 1).

<sup>1)</sup> Siehe verschiedenn Anispiele bei Bölllich er: die Helnerchildeter das Mittelatters, and in Förster's Sanzeitung, Jahrgang 1845.

### Die Rotula im Schatze des Benedictinerstiftes Kremsmünster.

Von Dr. Gustav Heider

(MI 1 Tafel.)

Das Stift Kremsmünster besitzt bei weitem nicht jene Fülle von Kunstsehatzen, deren sich viele andere Klöster des Kaiserstaates rühmen können; die Anzabl der in seiner Verwahrung befindlichen Kunstüberreste ist eine beschränkte, aber sie wiegen durch ihre archäologische Bedeutung, durch den Umstand, dass sie in dem ganzen Umkreis des Vurhandenen fast einzig dastehen, die reichste Fülle seleber Sammlangen auf, die par Beispiele dessen bieten, was auch anderwarts zum Vurscheine tritt. Würde das Stift Kremsmünster auch nur den Thassilekeleh, nar die beiden karelinginehen Leuchter aus seiner chrwürdigen Vergangenheit auf unsere Tage übertragen haben, es stünde schon damit allein im Vordergrunde der übrigen Klesterschütze, denn der Thussilokeich sewohl. wie die heiden Legehter weisen uns auf eine Zeit zurück. aus welcher nur sehr wenige Erzeugnisse der Kleinkunste auf uns gekommen sind, daher ihre Erforschung für die Kenntniss des technischen Vorganges, für die Kenotniss der formellen Entwicklung und des gesammten Kunsteharakters von entscheidender Wichtigkeit ist, die auch bereits in diesen Blättern von competenter Seite gewürdigt wurde.

Die mehfolgenden Zeilen haben nammehr den Zweck, zin wierers in diesem Riehter selfswahrtes, aber his nan unbeschetz gehliebenes Kunstwerk vorsuführen, ein Kunstwert, welches alle siener Bedeutung nech wurs nicht den erwähnten karolingischen Cherresten anreiht, doch aber savohl in seiner Formengentslung, wie nach seinen leist als ein herverragendes Erseugniss aus der Biüthezeit des Romanismus hezeichnet werden mate.

Es ist dies eine mittelst eines Stieles in einen pyramidal gestalteten Fuss eingefügto Scheihe, daher dies liturgische Schaustück auch den Namen Rotn in ven Altera her in den klosterräumen führt.

Der Fuss, von emailiteiren Kupfer am der im den Ecken abgerundeten Derieckfallene gewilder, auf und der Brachenispien, deren Flügel an beiden Seiten der Derieckskacht in der Elchen einsgreit und in den Vertiefungen mit schwarzen Ennil eingeleinen sind. Jede Derieckfallech ist anserden sehn und unter zu einem Beine degeschlossen, in der Nitz jeder Fläche ist ein Medalibm angelenzelt, von klein Luharmannet ausgehen. Der in Berteillung um sehlitassede Grund des Medalibm ist hinses Ennil, zu danzert nit wissen Strefen, der deitsge Grund der Derie eckfliche, gelne Ennil. Ein Jedes Medalibm läuft ein Derheifulstein, welcher im lesmischen Vermansse kare.

den lohalt der eingravirten und theilweise emaillirten Darstellung bezeichnet.

Diese Darstellung en sind folgende:

A. Das Sehreihen des T mit der Umsehrift:

† TAV. QVE. POSTEM. NOTAT. EST. CRVX. QVE. FYGAT. BOSTIEM).

Die eingeschlessenen heiden Buchstahen sind ober dem Bunde eingravirt.

Als Halbfigur erblickt man eine Gestalt mit spitzem llute, in der rechten Hand eine Feder, in der linken Hand ein Gefäss in Fern einer Schale haltend, an dem Giebel des rechts ersichtlichen thurmartigen Hanses liest man den Buebstaben T.

B. Erböhung der ebernen Sehlange.

Umschrift: † OVL NOS. SALVAVIT, DOMINUM, CRVX. SANCTA.

LEVAVIT.

Moses in Halbgestalt mit nimbirtem Haupte, hält in der

linken Hand eine Schriftrelle und deutet mit der rechten auch der Schlange, die auf dem Querbalken eines Galgens hängt. C. Samsen trägt die Therflügel von Gasä.

Umschrift: +CONFRINGES-POSTEM-SAMSON-SIC-OBRVIT HOSTEM.

Samson, eine jugendliche Gestalt mit langen llauren und surückflatterndem Mantel, trägt einen Therfügel auf den Schultern, den andern nach abwärts, auf letzteren sind die Thärbänder in Lillenform erziehtlich.

Der Knepf (Nodus), mit welchem dieser Fuss nach eben abschliesst, ist von diesem durch ein sehmales Band getrennt, ar sehbat ist kagelfürmig mit acht verticalen Einschnitten, oberhalb befindet sich eine längliche Öffnung zum Einsenken des Stieles der Rotuls.

Die Masse des Fusses sind, und swar die Höhe: 13 Cent., die Breite von einer Fussapitze zur sudern 20 Cent., un den eheren Absehlussfächen 7 Cent.; der Durchmesser eines Medeillons 5 Cent. 4 Mill.

In der erwähnten Öffinung des Fasses ist dermalen eine Scheibe eingesetzt, deren Durchmesser 28 Cent. beträgt. Diese Scheibe, von einem Rande umschlassen, ist durch im kreus gesetzte glätte Streifen von 3 Cent. Breiet in vier Felder getheilt, welche in durchbrochener Weise fügurale ond ornamentale Gestaltungen, aus starkem Kupferblech getrieben, seigen.

Die figuralen Darstellungen sind;

A. In dem eberen rechten Felde: das Grab Christi.

Auf dem Rande des offenen Grabes sitst der nimbirte
Engel, die rechte Hand segnend vor die Brust gelegt, mit

der linken den abfollenden Massel baltend. Zur reebten Stein des Grobse rechteinen dir derformene Francen, die erste mit der verbüllten Hand die Sulbhürkse tragend, die letzte ein Bauchgefüss zelwingend. Ausserbalb an der Fleide des Serges ist das Leineutuch, militergreude zur Seita des Engeis der Sargefreile ersichlich. Den Grund der Darstellung bilde eine durchbereben Zehabek in Furm eines sieh verzweigenden Geistes mit eigenüblimlichen Lanhurer!

Die zur Seite dieser Darstellung auf dem Rande angebraehte Inschrift lautet:

MYSTICVS · ECCE · LEO · SYRGIT · BARATRO · POPYLATO.

B. In dem oberen linken Felde: Die Himmelfahrt Christi.

Christus, als jugendiche unbärtige Gestalt mit reich wällendem Birare, mit riener gegefreiten Tunies om diener einem Mantel bebleidet, das Buspt mit dem Nimhus (jelobeh oben Kruzu) gestert, erhebt seine ernbeit Bund noch oben bliese wird von der aus Wolken herablungenden Hund Güttes erfasst. Binner der Gestalt Christi ist die Kruste fahne, übek von ihm ein ornamental gehöldere Bunn angebrecht, desson Adungen den ganzen Gernde erfüllen.

Die Beisehrift hutet: HIC·VOLYCREM-MERSYM-SAPIAS-SYPER-ETHERA-

VERSYM

C. In dem unteren rechten Felde: Der symbolisehe

Löwe. Von reichem durchbroehenem Lauhgewinde umgehen, erzeheint ein nach rechts gewendeter Löwe mit offenem Bachen vor einer Höhlung stehend, in der ein kleiner Löwe sich befindet; auf der Höhle selbst steht ein zweiter innerer Löwe.

Die Inschrift lautet:

QVIO-LEO-VEL-CATVLYS-SIGNENT-VIX-EXPRIMET. VLLVS.

D. In dem unteren linken Felde: Der zur Sonne auffliegende Adler.

Im Laubgevinde erblicken wir zwei Adler, von denen der under gegen das Gewölke, der andere gegen die Sonne aufliget, die als ein van Strahen unsehbossense Haupt gebildet ist. Unterhalb links sind durch geschwungene Linien die Fluthen des Wassers dargestellt, in welebes sich eben ein Adler einsenkt.

Die Beischrift lautet:

HIC · AQVILE · GESTVS · IEHSV · TYPVS · EST · MANIFSTVS,

Sämmtliche figurale Darstellungen sind reich vergoldet, der Rand bingegen und die Abtheilungsstreifen, von einzelnen Löchern durebbroeben, dermalen ruth ungestrieben; ohne Zweifel dürfte auf diesen frühre ein Zierrand aufgelegen haben, der mit Steinen geschmückt wor, zu deren Aufnahme die erwähnten öffnungen bestimmt gewesen sein mechten.

Die Gestelten, wie auch das Lauhwerk sind stark erhoben und in kräftiger Weise dergestellt, nichtsdestuweuiger ist sowohl in der Bildung der Gesichter, wie auch in den Paltenwürfen eine feine Durchhildung zu erkennen, wie überhaupt die ganzen Durstellungen dem sehönsten beigezählt werden müssen, was uns in dieser Art aus der Blüthezeit des Romanismus erhalten ist.

Viel roher und unbeholfener ist die Zeichnung der Figuren an den Fussflächen, und man könnte aus diesem Grunde geneigt sein, dem Fusse ein höheres Alter zuzeschreiben, wenn er nicht dorh in vielen vereinzelten Zügen mit den Darstellungen der Rotula zusammenträfe, ganz abgesehen davon, was als entscheidend angeseben werden nuss, dass der Sehrifteharakter der beiderseitigen Insehriften und der in denselben bemerkbare Wechsel der Lapidarmit den Uneialbuchstaben ein röllig gleichartiger und zusammenstimmender, und auch die Art und Weise der Zusammenziehung zweier Auchstahen in einen bei beiden Juschrifturten eine wiederkebrende ist. Es unterliegt daher keinem Zweifel, dass beide Theile, der Fuss und die Botula, aus Einer Zeit stammes, als welche wir den Schluss des XII. oder den Beginn des XIII. Jahrhunderts bezeichnen. Schwieriger ist die Frage nach der einstigen litur-

glschen Bestimmung dieses Kunstwerkes zu lösen, und wir können nicht in Abrede stellen, dass Männer der Wissenschaft, denen zugleich ein sehätzenswerher Umblickauf gleichzeitige Kunstdenkmale zur Seite stand, nicht unhedungt jener Aussicht beipflichteten, welche wir im Nachfolgenode zu beerzünden versuchen.

Zum Behufe dessen müssen mir vor allem auf den geistigen Zusummenhang der auf dem Fusse und der Rotula entbaltenen Daratellungen näher eingelien,

Die Dereiellungen der Fusees: Die Erbahung der derem Schlaug, das Schreiben der 7 mf den Thörighebit der Judenhüsser und das Tragen der Studttber von fazi, sind der romainstehe Kung geläufigt Typen, die sich durchaus zuf die Leidensgesechietet Christinekten; pilt krussehn hiefer keinen Rechweis zu geben, da theile in diesen Bildren, theils in dem Jahrabecke der k. 1. Central Commission dieser der wissenschaftlichen Fersebung hährer entrickte Soff seine vereforste Beschung gelnichen hat 1). Wir begrägen uns daher ausstähten, dass die Erhältung der cherens Schlunge das Verhalf des Greinen der Schlung der cherens Schlunge das Verhalf des Spraches der Schlung der cherens Schlunge das Verhalf des Spraches der Schlung der cherens Schlunge das Verhalf des Spraches der Verhalf des Greine der Schlung der Cherens Schlunge das Verhalf des Opfertedes Christin, endlich des Tragen der Thorpforten von Gas dei Verhälf der Greinersteinung ist.

Die Darstellungen der Rotula zeigen uns die Zusammenstellung zweier historischer Begebenheiten, gleiehfalls

<sup>1)</sup> Vgl., mainen Anfrateiber die Rusils im Schulze der St. Stephungen Domnes When im III. Sand der Mildhüngen, meien Abhadüngen der Bettige nur ehristlichen Typologie des Mildhüngen, meien Abhadüngen der Schrieber is dem V. Bande des Anbrachen und erhölte meis frechenden und Eritäterung den Allurunfenlen im Lindhüngen der Allurunfenlen im St. Stellen meis frechen und ber der Bereiche und Mitthiausgen des Wiener Allurhunvereinen.

aus der Leidensgeschichte Christi mit den ihnen entsprechenden Symbolen, und awar die Graberstehung ausammengestellt mit den Lowen, der neine todigebornen Jungen durch Anhsuch ins Leben raft, und die Himmelfahrt Christi gnsammenstellt mit dem Adler, der sich durch das Eintauchen in Wasser und durch den Aufflug aur Sonne verjüngt, Beide symbolischen Darstellungen sind dem Physiologus entnommen. Der ersteren Darstellung wurde bereits in diesen Blättern bei dem Anlasse der Erlänterung der symbolischen Darstellung in dem Kreusgange der Nenburger Klosterkirche Erwähnung genneht () - wir haben es daber hier blos mit der zweiten Darstellung und swar aus dem Grunde zu thun, weil eine einfache Hinweisung anf den Physiologus sur Erklärnug derselben nieht genügt. In diesem ist awar die fabelhafte Angabe enthalten, dass der Adler, wenn er altert, die Kraft seiner Flügel erlahmt und die Schärfe seines Auges sieh trübt, dadurch wieder sieh verjünge, dass er zuerst sur Sonne auffliege und an ibren Strahlen sieb warme, biernseb zur Erde sieh niedersenke und dreimal in die Fluthen einer Ouelle niedertauche, woraus er völlig verjüngt hervorgebe. Die christliche Umbildung dieses Gedankens trifft jedoch nicht mit der Himmelfahrt Christi ausammen, der Physiologus deutet ihn allgemeiner nus, indem er den alterssehwachen Adler aum Bilde eines ieden Measchen, sei er Jude oder Christ, macht, welcher noch jenes alte Kleid, den Irr- oder Unglauben an sieb bat, dessen Augen für das Reieb Gottes erst dann geöffnet werden, wenn er durch die Wassertaufe und die Maelit des b. Geistes zu einem wenen Menschen umgewondelt wird 1).

Eine stricte Chertragung diress Symbols auf die Himmelfahr Christi terffun wir ent in spiteres Schriftquellen. Cuter direse ist ex vorzugsweise Dura adus, den in seinem Raisonie Givinerum disteirum (Hubries de picturis) bei dem Anlasse, we er ven dem Symbole Jahanes spirkle, folgende Einlaterung befügt: "Johanes autem "fügurbet spinkje quosinn ad excelsa pervolkta. Hie quoque agnifielt Christian, evija pierents in aquali renersitor, quare reasrgens a mertain föret et in esettem ingrediter", Johanes per aquilan, quare ederis eine melle griftetti, "Johanes per aquilan, quare ederis eine melle griftetti, "Johanes exelem ad serubendum Christi divinitaten volavit, diena: In principie erat, tes".

ber Kuntherag der Verjängung des Allers auf die Himmeffahr Christi ist jedech ein reiteure; nauser der Dastellung, weiche die augeführte flotulu exhikit, und seiche in über unmittellung zur den neutsetzum mestliches Seesen der Himmeffahrt, sie such durch den Zusammenbag der heider-eitigen inschriften keinem Zweifet Raum gibt, kennen wir nur noch eine auf einem Gemilde der Allerderie zu Lyon und zwer in höchst rigenthümlicher Auffassung. Christus nämlich fliegt als junger Adler zur Sonne auf, in deren drei Hauptstrahlen drei alte Adler — die Symbole der Dreieinigkeit — sitaen 1).

Ziehen wir uns diese Darstellungen ins Auge, so müssen wir vor allem hervorliehen, dass die typologischen Darstellungen des Fusses jenem Kreise entnommen sind, der bei vielen Kunstwerken der romanischen Periode bei Ausschmückung der Kreuzesfüsse sur Anwendung kam 1). Es hat dies nuch aur Ansicht geführt, dass die damalige Zusammenstellung der Rotulo mit dem Emsilfusse nur eine sufallige sei und dass letzterer ursprünglich die llestimmung gebabt habe, ein Kreus zu tragen. Alleis abgesehen davon, dass die Gleichseitigkeit belder Thelle sichergestellt ist und kaum als ein Spiel des Zufalls denkbar erscheint, welches dabin geführt hatte, swei Bestandtbeile zu vereinen, die nicht nur ausserlich eine auturgemasse Zusummenfügung bervortreten lassen, sondern auch in dem Gedankengange der Darstellungen zusammenstimmen, trägt ja anch die Abtheilung der Sebeihe durch die ins Kreuz gestellten Bänder die Form des Kreuses an sich, welche noch bedeutungsvoller durch Zierränder, die ohne Zweifel früher angebracht waren, hervorgehoben wurde, Denken wir uns weiter in dem Durchschneidungspunkte der Kreusesbalken eine heilige Iteliquie aus dem Leiden Christi oder dem Krense in reicher Fassnag angebracht, so vertritt im edelsten Sinne die Rotula das Kreus Christi und wir besitsen, bei Richtigkeit dieser Annahme, mit dieser Rotola ein sehr beachtenswertlies Beliquiar der romauischen Kunstperiode, dessen Bestimmung vielleicht auch die sein mochte, während der Zeit van Ostern bis zur Himmelfahrt Christi auf den Altar gestellt au werden, weleber noch beute während dieses Zeitraumes durch die Gestalt Christi mit der Siegesfahne geziert su werden pflegt.

Gegen diese Annabme spricht auch nieht die Form unseres liturgischen Knnstwerkes, sie wird rielmehr durch den Kunstgebraneh vielfach bestätigt. Es war weder is iener Zeitperiode, welcher unsere Rotula abstammt, noch anch späterhin ungewöholich, einem Reliquier die Form einer Scheibe zu geben. Wir erinnern beispielsweise nur an jenes von Di dron in seinea "Annales archéologiques" verôffentlichte Reliquiardes Kaisers Heinrich aus dem XII. Jahrhunderte, welches im Museum Louvre aufbewahrt wird und gleich naserem liturgischen Schaustücke sos einem dreieckigen Fusse, dessen Fläeben mit Emalls gesebmückt sind, aus nur einer darauf ruhenden Scheibe in Vierpassform besteht, auf welcher die aimbirte Gestalt des heiligen Heinrieh im kaiserlichen Ornste mit Seepter und Reichsapfel angehrseht ist, zu dessen linken Seite ein Moneh, Welandus, als Durbringer dieses Religniars, aur rechten Seite eine

<sup>11</sup> Bood 1, 5 3 - 8

<sup>1)</sup> Vergi. Verträge, gehellen im Allerthemererane. Wien 1860-3.8-12.

Twining - symbols and emblems of certy and mediarral christian art. London 1832, pl 24
 Somerard: Los arts as mores: Age, Serie IX, Tab. X1

weibliche Gestalt, Kunigundis, mit einer Lilie in der Hand dargestellt erscheinen. Die Umsehrift lautet: † De eesta et pulvere et restibus S. Reyariei Imperatoris et Confessoris. Aeeh die Rückseite dieses Reliquiars ist mit Emails geschnückt.

Ein nieht minder bezeichnendes Beispiel hietet uns eine io Kroisform gebildete Hierothek aus dem XIV. Jahrhuoderte, welche io dem Schatze des Liebfrauen-Munsters su Aachen aufbowahrt wird!). Wie die Kreusferm auf unserer Retals durch die Ahtheilungsstreifen hergestellt ist, so ist noch die innere Fläche dieses Reliquiars durch ein Ornament in Kreuzesform in vier Theile getheilt. In dem Mittelpunkte dieser Vierung ist eine Reliquie von dem Sehwamme angebracht, mit welchem der Heiland am Kreuse getränkt wurde, während in den vier Ouerhalken des auf der Fläche gehildeten Kreuses in kleioen Vertiefungen weitere Reliquien, und zwar Im oberen Balken ein Dorn von der Kroue Christi, in dem noteren Gebeiee des beil, Zscharias, im rechten Kreusbalken Haure des Apostels Bartholemäus und endlieh in dem linken zwei Zähno des Apostels Thomas eingefügt sind. Zwischen den vier Kreuzhalken sind vier Medsilleus mit Email-Darstellongen aus der Leidensgeschiehte Christi, nämlich die Geisselung, die Kreuzigung, die Ahnahme vum Kreuse und die Auferstehung, somit Darstellungen augebracht, wie sie auch theils in historischer, theils typelogiseher Auffassung sowohl auf dem Fusse als der Scheihenfläche goserer Retula sum Vurseheine treten.

Nachdem wir unsere Aosieht dargelegt und, wie wir hoffen, auch hinreichend begründet haben, erührigt uns nur Eine aweite Ausieht erkennt in unaerer Refula ein Processiens- oder Vortragekreuz, webei der unterhalb angehrachte Zupfen dazu dienen sollte, die Scheihe in eineo Eingereo Stiel einaufügen 1).

# Die alte und neue Damkirche zu Brixen in Tiral.

You G. Tinkhauser.

Die folgenden Abschnitte waren ursprünglich zur Erinnerung an die erste Säeularfeior der Eisweihung unserer Kathedrale, welche im October 1858 festlich begangen werdeo ist, bestimmt, und sollten die Aufnahme in einem unserer Provinzistblätter finden, wohin sie aber, weil man die Kosten der Abbildungen scheute, nicht gelangt sind. Der geneigte Leser wird besooders im 1. Absehnitt bezügfieh der Bearheitung und Auswahl manches finden, was mehr der Gesehichte und dem Interesse eines abgesehlessenen Gehirgslandes dient. Bei der Chergabe an die "Mittheilungen der k. k. Ceotral-Cemmissien" wollte ich kcioe Ahanderung mehr vornehmen. Ich reehno auf die Nachsieht, dass man der Liebe zum heimathliehen Boden etwas zu gute schreiben und die Gründe würdigen werde, welche mieh bestimmtee, die Schrift in ihrer Ursprüngliebkeit an belassen und niehts davon zu ändern. Das Bisthum Brisen ist eines der altesten in den dentschen Landen, und hat eioe reiche und wichtige Geschiehte hinter sieh. Die

Budenkunale, welehe hier sur Bespreehong konnene, führen lo das verige Jahrtsunend zurekt und int dieliverien nebt in urprünglicher Gestatt verhanden. Der Neohus ist einem der sehöstates im weiteren Kreise, und kann als ein Muster nüchtererse Renaisunae vum vurigen Ahrbundert gerehlund werden. Es betcheiligten sich darzu Könntier erstere Grösse welche beinahe alle dem Lande Tirol aggehören. Der Periode, rin welcher der Neohus entstand, kann man ist den Bildstreadt elss trisfenen Kunstelnen kanzelmen, wenn nicht belieben sollte, die unvergesafischen Tage unter Kiser Mas 1. und Errhertung Fer el in and vorzustiebes. Often to hoffe fich denn, dass meine Arbeit doch einen nicht serwichtigen Beltzur zur Geselichte der Kunst liefern werden.

<sup>1)</sup> Yillofel-de-Buen (detination era et de l'arribitecture. Paris 1854 l. pr. gé. Bisiblum al den, und sele. Die Beithe Verbabe mit Zierrad, in des nausteur Fiders in derekherdens beithe behabe mit Zierrad, in des nausteur Fiders in derekherdens beithe des die the Europeitserposted articlest, auf einem fills sirken der derekher der derekherdens der derekherdens der bereiter notet erekher der derekherdens der derekherdens Feriale Offers; det desprije Wessen Stickbarden 1852 n. z. s. s.

<sup>1)</sup> Bock: Der Religalenschatz zu Auchen, 1860, S. 6 - 10.

#### T.

#### Die erste blochöfliche Kathedrale zu Brixen.

Die Gegend der heutigen Stadt Brizen bildete ebedem einen königlichen Meierhof, welchen Kaiser Arnolf seiner Gemahlin Ota wahrscheinlich als Witwengut übergeben, und aachdem diese demselben wieder beingesagt. der Sohn Kaiser Ludwig das Kind der bischöflieben Kirche von Saben in die Hande des Bischofs Zacharian auf dessen dringliche Bitte geschenkt hat. Die bezügliche Urkunde, von welcher das wohlerhaltene Original noch jetzt im f. b. Archiv zu Brixen aufbewahrt wird, mehlet darüber folgenden. Ousliter sanctæ seponensis ecclesiæ venerabilis præsul nomino Zacharias per interventum venerabilium pontificum Diotmari quoque Adalperonia, Waldunis seiliret, Erehanboldi, atque Tectonis, elementiam nostram precatus est, ut quandam curtem inter convallia comitatu Ratpodi consistentem, que dicitur prihana, quam etiam pius genitor noster Arnolfus Imperator auctoritatis sue precepto dilecte matri nostræ Otor Regine concessum habuit, quamque esdem mater nostra post evolutum tennocis intervallum nostro iuri consultu fidehum nostrorum relaxaverat, aupplicante videlicet una eum prefatis episcopis Liutholdo comite et nepote nostro ad prescriptam ecelesiam in proprium donaremos. At nos per tantorum etc. Data Id. Sep. Ano dominice Incarnationia DCCCCI. Indiet. IIII. Anno vero regoi pii regis Illudowici II. Actum civitate Radaspona schieiter in dei nomine Amen, Amen

Es dirfte niebt unwahrscheinlich sein, dass schan damals der Gedanke angeregt worden ist, den hiselsöflichen Sitz von der steilen und sehr beschwerlieh zu ersteigenden Felsenhurg Süben, wobin derselbe in gefahrvollen Zeiten, da die wilden Horden kriegerischer Volker vorüberbrausten, verlegt worden ist, in einen andern bequemer gelegenen und tauglichern Platz zn übertragen. Bischof Zueharias konnte diesen Gedanken nicht ausführen, er fiel in dem verhängnissvollen Kampfe der Deutschen gegen die Ungarn bei Pressburg im Monat August des J. 907, zu welchem er als ein treuer Diener seines konigs ausgezogen war. Welcher von seinen Nachfolgern zuerst erustliche Austalten zur Übertragung des hisehöstlichen Sitzes gemacht habe, ist night bekaugt; nur so viel wissen wir mit Bestimmtheit, dass unter Boehof Highbert (956 -- 976) das beschöftsche Monster zu Brixen schon bestauden hat. Graf Hatpot, weleher den Gerichts - und Heeresbann im Gan Norithal führte, hat nämlich dem Münster des heil. Stephants und des sel. Ingenuin in Brixen zum Unterhalte für die Chorherren, welche daseibst Gott dienen, zwei Huben im nahe gelegenen Orte Tuls geschenkt. Ego Ratpot Comes . . . trado ad monasterium sancti Stephani et besti Ingenuini Dei electurum Martyrum, quoil est constructum in loco nuncupato Prixinn, ubi modo Venerabilio episcopna Robpertus preesse dinoscitur, hobas dons in loco nuncupato Tulis ex legitima et paterna baereditato mea . . . en videlicet ratione, ut eandem proprietatem usque in finem vitae meae possideam, Post obitum vero meum apud dietum monasterium et ad usum Clericorum ibidem Deo servientium absque ullina personae contradictione redeat perpetualiter praedicto Clero possidendum. Etc. Diese merkwürdige Urkunde, welche Resch sos dem Britner Salbuche, von welchem das Original bei der Sacularisation des Fürstenthums, man weiss niebt wohin, verschleppt worden ist, abgeschrieben (Annal. Sab. HI. 522) und Sinnach er in seinen Beiträgen zur Geschichte der bisehöflichen Kirche von Süben und Brixen (1. 495,553) wiedergegeben hat, belehrt uns, dass um dieso Zeit schon ein ordentliebes bischöfliches Münster, bei welchem eine Anzahl von Chorherren für den kirchlichen Dieust angestellt war, zu Brixen bestand, und die Bisehofe von Saben wenn auch nicht fürmlich und für beständig, doeb schon thatsächlich und für den grössern Theil des Jahres ihre Resideng nach Brixen verlegt batten. Im Jahre 967 begab aich Otto II. zn seinem Vater Kaiser Otto I. oach Italien. Der Zug führte durek unsere Berge, und in Brixen traf der König mit unserem Bischof zosammen, und bier fertigte er das Diplom, worin er die Sebenkung der Liehfrauen-Kirche zu Regenshurg au Riehbert den Bischof von Brizen (Rihperto Briheinennie s. Ecclesiae episcopo) bestitigte - data Idus Octobris anno Dominicae Incarnationis DCCCCLXVIL Indictione X. Anno vero gloriosissimi regis Ottonis VII. Actum Brilisine in domino feliciter, Ameo. Das Original, welches ehedem das f. b. Ilofarchiv bewahrte, befindet sich jetzt wahrscheinlich im königt, beierschen allgemeinen Reichsarchiv; zu Brizen hat sich noch eine sehr genaue und authentisirte Absehrift erhalten. Also aus dec Mitte des X. Jahrbunderts sehreibt aich der Bestand naserer bischöflichen kathedrale, und es migen jetzt geradezu 9 Jahrhunderte verflossen sein, seitdem die Rischöfe von Saben ihre Resident zu Brigen halten. Der Nachfolger Biehbert's, namlieh der beil. Albuin, liess anch die Reliquien des heil, logenuin von Saben nach Brixen übertragen, Dadurch ward nun die Verlegung des beschoffiehen Sitzes formlich und feierlich voltzogen, and es rechtfertigt und erklart sich die alte Tradition, dass der heil. Allorin den bischöflichen Sitz von Säben nach Brixen übertragen habe. Die obige Nachricht verdanken wir dem alten Katalog der Bierhofe von Sahen und Brixen, weleller aus den ersten Jahrzehenden des XII. Jahrhunderts stammt und his zum Jahre 1418 fortgesetzt worden ist. Eine sehr alte Abschrift auf Pergament davon bewahrte einst das domeapstularische Archiv zu Brixen, Resch hat daton eine sehr genaue Abschrift genommen, und diese allein ist uus jetzt noch erfulten

Barin liest man Folgendes: Multorum denique temporum labentibus eurriculis sanctos Albuinus Salaionensem sedem suscepit regendam, consilionae Uleri et populi Brita-

nam sicut none cernitur Kathedralis dignitus translata est. Bestissimi corpus Ingenuini eum magna est dignitate translatum; nec enim privari debuit Kathedra suo Kathedrato, et qui primus cam sus morte et sepulturs decoravit, cum beato Petro Apostolo merito obtinet patronatum. Scit dieser Zeit werden nun beide Kathedralen, d. b. jeno auf Süben und die zu Brizen, öfters in den Urkunden genannt und kennbar von einander geschieden. Die Schenkungen, welebe unter Bischof Albuin sieb in auffallender Weise mebrten, geschahen nach den Ausdrücken des Salbuches: ad altare s. Cassiani, quod est in Sahieña - ad altare a. Ingenuini loen Prixine - ad s. Cassianum et s. Ingenuinum, und: ad ecclesiam s. Cassiani et s. Ingenuini. Der vereinte Titel der beiden Kirebenpatrone weist offenbar auf die Vereinigung der beiden Kirchen selhst. Eine und wahrscheinlieb die älteste von den Urkunden, in welchen die Schenkungen "ad ecclesiam s. Cassiani et s. Ingenuini" dargebracht werden, bat, wie es im Brixner Salhuelt sonst schr selten vorkommt, die Jahreszahl und den Tag angegchen: Actum est X. Kolendas Februarii ano Domin. incarnat. DCCCCXCIII. in loco Vfhovon dicto (Anfhofen bei Bruneck) sub Ottone tertio Reac. Reseli selliessi daraus, dass die Chertragung der Reliquien des h. Ingenuin und die feierliche Übersetzung des bischöfliehen Sitzes von Sähen nuch Brixen in eben diesem Jahre durch Bisehof Albuin geschehen sei. Dabin deute is die Vereinigung der Patrocinien s. Cassiani et s. Jugenuini mit der Kathedrale zu Brigen. Ich big damit nicht einverstanden. Denn wir werden sehen, dass das Patroeinium s. Cassiani auf die Kathedrale in Brigen night übertragen worden ist. Der vereinte Titel der beiden Schutzheiligen des Bisthums kommt schon in den früheren Jahren anter Bisehof Albuin im Salhuche vor: die von Besch besonders hervorgebohene nächste Verbindung mit dem Worte eeclesis bat eben night so viel zu bedeuten, sie zeigt nights underes an, als dass der biseböfliebe Sitz schon übertragen worden war. Ich halte vielmehr dafür, dass die feierliebe Chertragung der heiligen Reliquien sehnn in den ersten Jahren der bisehöflichen Regierung Albuin's gesehehen sei und dass dieser nur vollendet habe, was sein Vorfsbrer bereits vorbereitet und begonnen hatte, sber ganz anszuführen vielleicht durch den Tad gehindert worden ist. Zu dieser Meinung führt mich die Kaiserurkunde, welebe Bischof Albuin im Jahre 978, also in den ersten Jahren seines oberhirtliehen Waltens erhalten bat. Kaiser Otto II. sehenkte darin auf Bitten Albuin's, des Bisebofs von Sähen und Brigen, der Kirche des h. Ingennin zu Brizen das Landgut Reifnitz in Kärnthen. - Quia vir venerabilis Albuini sanctae Sabianensis et Prixianensis ecclesiae episcopus serenitatis nostrae sublimitatem sdiens imploraverat, ut ecclesiao besti Ingenuini Martyris Christi, quam lpse vir venerabilis regero videtur, eurtem quae dicitur. Ribnizs, quee est in provincis Karentans sita, in

Was nun die Lage, die Grösse und die Gestalt der ersten Domkirche zu Brizen betrifft, so müssen wir uns beim Mangel sebriftlicher und sicherer Nachriebten auf Muthmassungen beschränken. Es haben sieh aus dieser Zeit in Brixen noch zwei Gehäude erhalten, welehe mit unserer ersten Donikirelie in nächster Verbindung standen, namlich die St. Johannis-Capelle und die Liebfrauen-Kirche im Kreuzgange. Die erste diente als Taufkireblein, die andere war die Capelle der bischöflichen Residenz, welche gerade vor derselben gegen Westen sich erhob an der Stelle, wo jetzt das anschnliche Gebäude des k. k. Brzirksamtes sieh ausbreitet. Die Lage dieser zwei Gebande rechtfortigt die Annahme, dass selion die erste Kathedrale auf demselben Palize gestanden, we die jetzige sich befindet. Denn das Baptisterium und die bisehöfliehe Residenz waren wesentliehe Bestandtheile der ältesten Minater. Wir werden auch nieht irren, wenn wir weiters annehmen, dass unsere erste Kathedralo such den nämlichen Umfang wie die jetzige Domkirebe eingenommen habe, da es in deutschen Landen durchans gebräuchlich war, die bischöfliehen Kireben in geräumigen Anlagen aufzuführen. Übrigens war sie ärmlich, im einfachsten Basilikenstyl mit flacher Oberdeeke und in roben Formen gebaut, wie die Überbleihsel der zwei oben genannten gleiehzeitigen Kirehen es beweisen. In den letzten Zeiten der Karolinger war die Baukunst in Deutsehlaud ganz verfallen, und der romanische Styl ist erst mit dem zweiten Jahrtausend ins Leben eingetreten. Zudem war die Kirche von Säben und Brigen zu jener Zeit noch sehr arm and kounte nur über die geringsten Mittel verfügen. Sagt doch König Ludwig das Kind in der oben angeführten Urkunde vom Jahre 901: Et quia idem episcopium (Sabionense) nulla parentum nostrorum unetum constat gubernatione, quin potius ineuria antiquorum illius provisorum admodum est minutum et attenuatum, sed et nimia parvitatis paupertate dignoscitur exiguum: pro farentum nostrorum aeterna liberatione animaequae nostrae remedia ad accumulandum id ipsum episcopium ante dictam curtem (Prihanam) ad Seponensem ecclesiam perpetuo jure donavimas otc. Bemerkenswerth and für die Gesehichte der Baukunst nicht uninteressant ist, dass diese Basilica zwei Krypten hatte, von welchen allein schriftliebe Nachrichten erhalten sind. Wir schliessen daraus auf einen Doppelchor und zwei Apsiden, von denen die eine dem östlichen, die andere dem westlichen Ende vorlag. Die Anordnung, dass dem östlichen Hauptebor ein wentlicher entgegengestellt wurde, gehört in dentschen Kirchen nicht zu den sellensten Erscheinungen. Der Plao für die Klosterkirebe zu St. Gallen, welche beilänfig 820-830 gebaut worden ist, seigt die namliche Anordnung. Ist dieser Sebluss richtig, so wird auch die obige Annahme mehr begründet, dass nämlich unsere erste Domkirche von bedeutendem Umfange gewesen ist, and ich darf noch hinaufügen, dass sie drei Schiffe hatte, von denen das mittlere die anderen überragte. An die Schiffe schloss sich gegen Osten das Querbaus and an dieses, dem Mittelsebiff entsprechend, die Apsis ader Tribane an. Eine ähnliche Anlage des Kreuzarmos bemerken wir auch in der oben genannten gleichzeitigen St. Johannis-Capelle, über welche ich später noch einiges werde zu melden haben

Mehreres beriebten uns die Urkunden von den Altären, mit welchen unsere erste Domkirebo ausgestattet war. Der Hochaltar, so wie auch die Kirche selbst, ist ursprünglich auf die Namen des heil. Apostels Petrus and des beil. Bischofs Ingenuin eingeweibt worden. Ich beziehe mich vorlänfig auf die achon oben angeführten Worte des hekaonten Katalogus: Qui - seil. Ingenninus primus eam - scil. eathedram - sua morte et sepultura decoravit, cum beato Petro Apostola merito obtinet patronatum. Andere Beweise werden nachfolgen. Später, nämlich gegen die Mitte des XII. Jahrbanderts, kam dar beilige Albain als dritter Patron dasu, and es wurden seine Gebeine erhoben und in den Hochaltar übertragen. Der genannto Katalogus ersählt nämlich im weitern Verfolge: Sanctissimns etum Albuians loco post eum (seil, b. Ingenuin) eandem ecclesiam regendam auscepit genere, vita et micaculis clarus . . . Cum eodem s. Ingenuino praesulatus et patronatus obtinuit dignitatem, et in endem ecclesia (Brisinensi) in parte australi Sepultus est ante altare gloriosæ virginis at martyris Agnetis. Crebris autem ibidem coruscans miraculis abindo levatus, ad altare s. s. Petri et Ingenuini cum gloria translatus est III. Idus Maji. Transitus antem ejus una die cum b. Ingennini transitu celebris habetur. hoe est Nunis Februarii. Die Erhebung und Übertragung der Gebeine den heil. Albuin geschah im Jahre 1141 durch den seligna Bischof Hartmann, wie der bekannte Geschichtsforscher Putseb im XVI. Jahrhundert aus einer alten Aufzeichnung uns benachrichtet bat; Anno 1141, III, Id. Maii h. Startmannus episcopus Brixinensis corpus h. Albuini e tamba ante ulture a. Agnetia posita elevatum in aummam altare cum gloria sine solemnitate transtulit (Reach, Anoal, Sab. III. 611). Da diese Chersetzung obne Erbrechung des Sepulcbrum im Hochaltar nicht wohl stattfinden koante, no wird es sehr wahrscheinlich, dass bei diesor Gelegenheit der Hochaltar von neuem eingeweibt, vielleicht auch umgebaut worden ist. Was ich his daher von den Patrocinien des Hocholtars und der Kirche gemeldet habe, wird durch das Brisger Salbuch bestätigt und naber erklärt. Nach der Übertragung des bischöflichen Sitzes wurden auf eine Zeit lang auch die Patrone der beiden Kathedralen vereint; die Schenkungen gosebahen gemeinhin auf den Altar des heil. Ingounin oder der beiden heiligen Patrone Cassian und Ingenuin. So finden wir es nater Albuin (976-1006), Adalbero (1006-1015), Ilerword (1015 - 1020), Itartwig (1020 - 1038), Popa (1038 -1048) and Altwin (1049-1091). Aber schon in den letsten Jabren Altwins seigen sich die siebern Spuren von der öffentlichen Verehrung des heit. Alhuin. Es wird nämlich um diese Zeit au wiederholten Malen der vereinte Ingenuin und Albuin, und auch das alture s. s. Ingenuini et Albuini erwähnt, und ersteres in so fe:erlieber Weise, dass es sich erklären lässt, wie noch jetzt in der Gegend von Brisen das genannte Fest alt ordentlicher Dingtag gehalten wird. Notum sit omnibus, beisst es an einer Stelle des Salhuehes, tam futuris quam præsentibas, quin quidam ingenuns uomiue Heinricus quamdam Waltrat nunenpatam super alture sanctorum Cassiani et Ingenuini in manus predicti Alturini episcopi manu potenti ea lege delegavit et tradidit, quatinus quotannis in festivitate sauctorum confessorum Ingenurini et Albwini l'nummos adeorum altare persolvat, liberanique potestatem manendi quod justumene est facieudi, ubi vel quid sibi placeat, semper haheat. Cujus traditionis testes etc. (M. S. Resebii mihi pag 87). Von ann an versehwindet der Name des heiligen Cassian mehr in den Hintergrund; an seine Stelle tritt allgemuch immer St. Albuin, und es erscheinen seit Hartmann beinahe aussebliesslich nur mehr die Patrone der Kathedrale von Brixen: Petrus, Ingenuin und Albuin. Die Schenkungen geschahen unter dem genannten Bischof: super alture s. Petri - super altare s. Petri et s. Ingenuini - super altare s. s. Iagenniai et Albuiai - super altare b. b. apostolorum Petri et Pauli - super alture s. s. apostolorum apostolorum Pauli et s. Ingenuini, endlich: super ultaro s. s. Petri et Petri et Pauli atque s. s. confessorum et pontificum Ingenaini et Albnini.

Auser dem Ilocalus gesehicht in den Urkunden mur noch von zwis Allieren in den Krypten ausdreckliche Erwähnung; dessen ungesehlet aber k\u00e4nne wir als sieher her wähnung; dessen ungesehlet aber k\u00e4nne wir als sieher her nachtene, dass nach kirchlicher Gefingenheit jenen nach eisige andere nebal dem llochalter in der Kirche nach eisige andere nebal dem llochalter in der Kirche nach eisige nachten werden sind, vor nachtern ist hier der Allar des h. Stephanus zu nennen. St. Stephan der 100

Erzmartyr war ein in der deutsehen Kirche ligeh gefeierter Heiliger; sein Altsr derfte wohl nicht in einem Münster fohlen. Tritt ja nusere Domkirche in der Geschichte zuerst als monasterium sancti Stephani et beati Ingenuiui sus Tageslieht. Bei diesem Altar war vermuthlich ein oigener Priester angestellt, woher sich das noch jetzt hestehende Domheneficium zum h. Stephan sehreiben dürfte, mit welchem das Amt eines Domp farrers verhunden ist, Ich denko mir, dass dieser Altsr den Platz vor dem durch die Krypta erhöhten östliehen Chor und daher die vorzügliehste Stelle nach dem Hoehaltar eingenommen hahe. Einen eigenen Altar hatten ohne Zweifel auch der h. Casstan als Patron des Bisthums und die h. Agnes, von welcher eine anschaliche Reliquie, nämlich die Hirnsehale, als kosthares Geschenk des Papsten Damasus II. seit 1048 in der Domkirche hewalist und verehrt wird. Diese zwei Alture standen wahrseheinlich auf dem östlichen Chor oder in den heiden Enden des Ouersehiffes und zwar St. Cassian's Altse auf der rechten, d. h. der Evangeliumseite, und der Altar der h. Agnes gegenüher auf der linken Seite. Cher den letzten dieser Altare meldet der oft genannte Kutslog der Bischöfe von Säben und Brixen folgendes: Beata vero Agnes in hac ecclesia altare jure obtinet, quin capite ejus omni auro preciosius decoratur. Venerahilis nempe Popo loco post h. Ingenuinum, sed post s. Albuinum Brixinae eathedrae praesedit. Sed divina gratia praestante summus electus Pontifex Damasus vocutus est. Cogituus ergo eeclesiam, quam in minorihus ordinihus constitutus rexerat. digno honore venerari esput gloriosae virginis Agnetis cum precioso pallio illie transmisit, et multis aliis privilegiis decoravit.

Jetzt ershrigt noch von den zwei Altieren in den Krypten unter den sichen Charriamen skapinger zu mellen, was sich in den Urkunden his soft unsere Tage erhalten hat. Jede Krypta hatte den eigenen Altar. Der eine dieser Altier wur dem h. Bischof Martin, der andere den h. Bischof Nikolaus gewehlt. Bei diesen zwei Altaren war sehan im X. Jahrundertz zu der Zeiten des Bischof Altvin ein Priester ausgestellt, für welchen Armolf, der Kirchemogt von Bisten, einem Idei in Varn gewänden Late Die hetreffende Urkunde im Brixner Salbueh meldet darüber folgendes: Totius ecclesiao filios toto legia sublimutos non lateat, quia nobilia prosapiae Arnolfus Brixinensis ecclesise advecatus amore petitioneque ejusdem patris ecelesiae Alticini nomino convictus praedium, quod in pago l'arna possedit, supra altare a. Martini in manus videlicet praelihati episeopi pro animalus parentum suorum prosperitatequo vitae ause se conjugis post dissolutionem corporia sui in usus autem preshyteri duohus duarum erypturum altaribus ministrantis potenti manu leganda tradidit. Etc. (Resch. M. S. mihi pag. 28.) In der Folge wurden noch mehrere Stiftungen auf diesen Altar gemacht, unter welchen die merkwürdigsto die des Brixner'sehen Dienstmannes Gundachar für die Seelenruhe des Bischofs Altwig ist: Ouia Brixinensis ecclesiae miles Gundachar nominstus . . . dimidium mansum . . ., pago Colanazan (Rolsass) emnitatuquo Adalporti situm servoquo suo Vodalhardo possessum, super sltare s. Martini oh animam prsefati senioris sui Altwini in usus preshyteri eidem servientis altori, dictique patris custodis sepulchri delegavit. Etc. (Brixa, Salhuch M. S. Rosehii mihi pag. 125.) Aus diesen Stiftungon hildete sieh das Beneficium zu den h. h. Martig und Nikolaus in der Gruft, welches später mit dem ebenfalls sehr alten St. Johannis-Boneficium in der Taufcapelle voreinigt worden ist und als solches noch ietzt forthesteht.

Dies sind die defütjen Nechrichten, welche ist über den Ursprung, die Gesthi und inner Einrichtung der ersten Donahirche in Briten nus zerstreeten Urkonden erhalten konne. Dieseche stand nicht wie linger als zwei Jahrhunderte. Am Charanstage der Jahres 1174 kenaste die Staff Briten vollig zusammen und an diewen verbägen-nisswellen Tage wurde such die Domhleche ein Bunh der Flammen. An deres Stelle erheh ich ein naver Bau, welcher gemathin der alle Dom oder der alte Wanster gemant wird, wärzeheind wyhl derschilt, wiel er his gegen die Mitte des abgelutienen Jahrhunderts unsünsert, um werbe Zeitt er der av neue, d. 5. der jetzigen Domharine den Pitt.

(Fortsetsung folgt.)

## Die kunstarchhologische Ausstellung des Wiener Alterthumsvereines.

ráumen mussto. -

Von Kart Weiss.

Beliguteshvisiter. Es ist hekunst, dass sehon in den Bisteina Zeiton der Anferigium on Reliquiengefissen eine hesondere Sorgilit zugeweudet wurde. Um den kantbreit halbt derzelben in werdiger Weise surfabewahren, bei halbt derzelben in werdiger Weise surfabewahren, bei aus der eine Beigebilde und der Schriftlich und der Ausstettung und er verdant die Entwicklung der gesammten Kleinkoutse des Mittelalters mittelbar dem ausgedebniten erligiumendum jener Epoche keinen geringer Theil seine



welebe nech auftewalet und von denne einige in den "Mitheilungen herricht veröffentlichte undere, inodern est unterlagen diese Gegenationd des christliches China, weil sie meist in werheiter Pasunge bestehnde, häufiger als undere, der Conficciation zu welltichen Zwecken, oder der wilkfeitlene Ungeställung errebserungssehägter Denenationen. Dies ist auch der wesentlichte Grund, wenhalbt in der Austellung verhaltensations genige — serbislegisch bedeutende Redquienbehälter verhanden waren. Dem nur in den hundersich-verneituneben Konigreichen Dem nur in den hundersich-verneituneben Konigreichen nuch einige selfe wertivolle Redquienbeküter aufwahrte, Direc Kruislander waren aber am leicht zu erreitunden und echne ersähnten Gründen in der Ausstellung nicht vertreten.

Die Formen der Reliquienbehalter waren, wie deu Lesern der "Mittheilungen" aus dem Prager Schatzinventare erinnerlich sein wird, sehr verschieden. Bald hatten sie die Gestalt eines Kopfes oder eines Armes und Fusses, hald jene einer Tufel, in dessen Mitteltheil die h. Beliquie aufbewahrt zu werden pflegte, hald die Kreuzesform - am häufigsten die Gestalt eines kapselartig aufgehauten Sehreines. Seltener finden sie sieh als eine runde Seheibe. -Ein sogenanntes Cranium war nur aus dem Stifte Melk vorhanden - der einzige Reliquienkopf, welcher sieh noch in den deutsch-österreichischen Dom- und Klesterschätzen erhalten hat. Derselbe, aus vergoldetem Kupfer angefertigt, ist an der Stirne mit einem Kronenreif gesehnückt, am Hintertheil des Kopfes sind zwei gefloelitene Zöpfe angebracht. Mund und Angen bemalt und nin Scheitel des Kopfen ist ein Deckel zum Offnen, welcher auf der Ansaenseite reich mit romanischen Laubornomenten und Thiergestalten gravirt ist. Die Gestalt des Kopfes ist auffallend anpropertionirt und der Charakter der Gesiehtszüge zeigt von einer Robbeit der Auffassung, welche weit weniger der Unbehülfliehkeit der remanischen Kunst in figuraten Darstellungen als iener des Arbeiters zur Last fällt. Als ein Werk des XII. Jahrhunderts bleibt er aber immerhin von grossem Interesse. - Ungleich bedeutender. and gleichfalls aus dem XII. Jahrhundert, war ein Reliquiar in Form einer runden Scheibe aus dem Stift Kremsmuuster, das in dem verliegenden Hefte auf Tafel II abgehildet und von Herrn Dr. G. Heider eingehend beschrieben ist. Als Theile einer Relignientafel waren iene schönen sieben Stück Emails aus dem Domschatze zu St. Stephan in Wien ausgestellt, welche im Jahrgange 1858 der "Mittheilungen" abgebildet und namentlieh in ihrer aymbolischen und technischen Bedeutung dert ausführlich gewürdigt wurden 1). Eine zweite Reliquientafel aus Elfen-

bein mit sehr interessanten Reliefdarstellungen ist Eigenthum des Domschatzes zu Agram. Dieselbe, aus dem XII. Jahrhundert - wenn nicht nech aus einer früheren Epoche herrührend -, ist aus vier Theilen gebildet, deren je zwei ven einem Ornamentstreifen abnlieh dem Akanthusblatte umschlossen sind. Auf jedem dieser vier Felder sind zwei, mithin auf allen vier Feldern aeht neutestamentarische Vorstellungen. In der Mitte der Tafel befindet sieh eine Vertiefung zur Aufnahme des Kreuznartikels. Der an dieser Stelle jetzt angebrachte Stein, sowie die Umrahmung sind als eine spätere Zuthat anzusehen. Die Motive der Darstellungen und der au romische Vorbilder erinnernde Charakter einzelner Figuren geben dieser Tafel die Bürgsehaft eines hohen Alters. - Kleinere Reliquiensehreige hatten die Klöster zu Klosterneuburg und Kremsmünster ausgestellt. Sie gehören der romanischen Enoche und zwar dem XII. Jahrhundert an und sind als Werk der deutsehen Emailkunst gleich dem Beliquienschreine des Prager Domachatzen nehr beschtenswerth. Merkwürdig bleibt es nur, dass von derlei Gefässen, welche fabriksmässig in jener Zeit ongefertigt wurden, ungeschtet ihren geringen, aur aus Kupfer bestehenden Metallwerthes sieh se wenige in Österreich verfluden, während nie in den Rheinlanden heute noch in grosser Zahl angetroffen werden. Ein gresser Reliquiensehrein aus Holz und zwar ven 3' 3' ," Lange und I' 2" Breite und 7' Höhe war aus der Spitalkirehe zu Salzburg ausgestellt1). Dieser prachtvolle, der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts angehörende Behälter war eine der schönsten Zierden der Ausstellung und fesselte niebt blos die Anfmerksanskeit der Archäologeu. sondern im Allgemeinen das Interesse aller Kunstfraunde, In Furm einer Capelle mit Fensterstellungen und schräger Bedaehung gebildet, impenirt er durch sein reiches Holzsehnitzwerk und seinen vollendeten Aufbau und ist der einzige in Osterreich noch aus dem Mittelalter stammende grosse Holzschrein, daher auch mit Recht seiner sorgfältigen Erhaltung die grösste Aufmerksamkeit zugewendet werden muss. - Nehst den Reliquienschreinen waren noch kleine Küstehen zur Aufbewahrung oder zum Übertragen der Reliquien ana dem Stifte Kleaterneubnrg und dem Demachatze zu Brixen ausgestellt, werunter ein hölzernes aus Klesterneuburg dureb seine auf Pergament ausgeführten Temparamalereien und das zweite durch neine figuralischen Darstellungen aus gepresster Brenze, welche auf den Flächen des viereckigen Sehreines angebraeht sind, herverragen. - Belignienbehälter in versehiedenen anderen Fermen waren noch aus dem Schatze der Hofburgeapeile in Wien, dem Stifte Harzog enburg and von der Stadt-

in Wien, dem Stifte Harzeg enburg and von der Stadtgemeinde Wiener-Neustadt verhanden. Krummstäbe. So wie die Kelebe gestatteten auch die

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>1 Vergi den Aufsta von ier G. Beider, "Emniwerke aus den Domseinter des St. Mirjänstdomer in Warn, nebel einer grechichtlichen Ubernicht der Rotwicklung des Emolie". Millberlongen, 1538, S. 251 and g.

ausgestellten Krummstähe eine vollständige Chersieht der

1) Abgebildet in Beider's und Kittelberger's "Nittelalterliche Kunstdenkunder des österreichischen Kunerstasten". 1 Ed.

Entwicklung dieses kirchlichen Geräthes. Von den zwölf zur Ausstellung gelangten Stäben gehörten alehen in die romanische Kunstperiode, einer In das XIV., zwei in das XV., einer in das XVI, uod einer in das XVII, Jahrhundert. Die Formentwicklung ist sehr einfach und nur in einzelnen Fällee, wie bei jenem aus Klosterneuhurg, von eigenthümlieben Abweiebuugen begleitet, aber interessant ist bei den romanischen Krummstähen der seharf ausgeprägte symbolische Charakter. Fast durchgebends erscheint innerholb der Krümmung der Kumpf zweier sieh heseindenden Gewalten dargestellt, deren eine unter dem Sehutze und unter der Obhut des Kreuzes dem Kampfe entgegentritt, So bilden die Krümmungen der Stübe aus den Klöstern Göttweih (XI. Jahrhundert), Admont (XI. Jahrhundert), Altenburg (XIL Johrhundert), Nonnherg in Salzburg (XIII. Jahrhundert), schlangenartige Ungethüme, welche bald von einem geflügelten Pferde, bald einem vogelartigen Thiere, hald dem Lamme Gottes u. s. w. besiegt werden. Der sehöne Krommistah des Stiftes Klosterneuburg (Anfang des XII, Jahrhunderts) ist iedoch hievon etwas verschieden in der Form und dem symbolischen Gedanken. An der Stelle der Krümmung setzt sieh oben an den Stah ein kreisrunder Ring an und in demselben ist an der Stella eines Thieres die Vorstellung der Verkündigung Mariens sichthar. Dagegen bildet zwar die Krümmung des Stahes aus St. Peter in Salzhurg (XII, Jabrbundert) eine Seblange, dieselbe hält aber in ihrem Rachen nur ein Laubornament, wemit die Idee des Kamnfes zweier feindlieher Gewalten aufgegehen ist. Ehen so hildet zwar auch die Krümmung den Zwettler Stahes (XIII. Jahrbundert) einen Schlangenleib, innerhalb derselben erblickt man aber den heil. Bernhard kniend vor der heil. Jungfrau mit dem Kinde, und es liegt wohl die Andeutung nahe, dass diese Darstellung wie jone bei dem Klosterneuhurger Stahe, nar auf die Prophezeinng Bezug hahen kann, dasa die heil. Jangfran der Schlange den Kopf zertreten werde.

Aus den in der Ausstellung vorhandenen Beispielen haben wir ersehen, dass in der romsnisehen Knnstepoche die Krummstähe zwar einfach in der Form and Aussehmüekung, aber reich in symbolischer Beziehung sind. An den Krumnistäben der gothischen Periode konoen wir die Beobachtung machen, dass wie bei den übrigen Kunstdarstelluggen dieser Zeit, auch bei diesem Geräthe der symbolische Charakterzug der mittelalterliehen Kunst schon anfgegehen ist und dafür an demselben eine reichere künstlerische Ausschmückung hervortritt. In der aus blossen Flächen gehildeten Krümmung werden meistens Heiligengestalten, seltener Darstellungen aus dem Leben Christi angehracht, dogegen ist ersters reich mit Krahhen verziert, der Knauf des Stahes wie bei gothischen Keleben mit srehitektonischen Formen gegliedert und die Krümmung im Durchmesser breiter als bei den romanischen Stäben. Einen der gediegensten gothischen Ahtstübe bildete in der Ansatellung der aus dem Stifte Raigern atammende. Abgesehen von seiner reiehen und sehönen Goldschmiedearbeit, ist usmentlich das Elfenbeinschnitzweck innerhalb der Krümmung - die Verkündigung Mariena vorstellendvon edelstem Ausdruck und zartester Empfindung. Nächst diesem Krummstabe ist jener aus dem Stifte von Sanct Pater in Salzburg von hervorrageodem künstlerischen Werthe. Diesem reihen sieh die Krummstäbe in dem Domschatze zu St. Stephan in Wien und der Domkirche an Kirchdrauf in der Zips als Werke aus dem Schlusse der gothischen Epoche an. Aus der Renaissance war ein drittes Pastorale aus dem Stifte St. Peter ansgestellt.

(Schlum feigt.)

# Archäologische Notizen.

Das deutsche und das Limosalner Email.

Camnet's Bulleis' Moonwettl beginst in der Nr. 2 der schelts Buder der diette Seris (G. Bud der Samulez) die Veröffentlichung ver Mitheleugen über des Verhälteins der deutstete Emailte zu dem o. Langen, die Ver zu 11th dem wissenschaftlicher Cangrens von Linnigen genarkt hatte und unter dezer bezorden ein Brif vu Quart derhe zinse ballet der gebeits beforen erregt. Die Wiedigheit den Gegenstanden, der auch erhat in diener verget, Die Wiedigheit den Gegenstanden, der auch erhat in diener verget. Die Wiedigheit den Gegenstanden, der auch erhat in diener verget. Die Wiedigheit den Gegenstanden, der auch erhat in die verzielleren Andelten zu erholt.

des heiligen Stephan's vos Ungara, die els Geschesk des griechischen Knisara Michael Docce (1071 — 1078) ist, mit byzantioischee Emails gescholickt 1).

Eines der ausgerichtstelsten Werke ist das byzantinische Retiquierien, des sich Limbarg so der Lath befindet, dessen Ansilharung des sehbastes Theires der Pals d'ere gleich komzt, das sof Versalsessong des Kaisers Constantia Perphyrogeneite 131 – 200 und seines Schens Romones, der zeil 918 mit ihm respiret, geferigt und durch den Praedres Besilies und Kniser Phoess (1063 – 009) undiendet wurde.

ut Limburg befindet aleb auch ein anderen Reliquisriem, das wie das vorige aus dem Domarbatte zu Trier herstemmt. Es ist ein grosses Eini, das von eleer Guldplatte gebildet wird, die mit Bildern der Erzbieble au Trier gesehmückt ist und in eines Apfal endigt,

Vergleiche über diese Krone den Aufsate Bach's in den Mitthellungen etc. II. Johrgong 1837, Augustheft, wo ench nier Abbeidung dersetben gegeben ist.

'en mon öffnen koon, in dessen Insorn sieh ein einfseher Holzstack befindet. Auf beiden Seiten den Deckeln befindet sieh eine Insehrift in sithernen Borbstuben auf einem goldenes Reif, die in Sehrift-Charakteren des sehnten Jahrhanderte abgefasst ist und folgendermasses lastet:

"Raenlum besti Petri gaondam pro resuscitatione materni sh ipso tragemissam et e espeto Enchario hae delatum dia hace cerlesia tennit. Posten Hunorum at fertar temporibus Mettin eum reliquis ecclesiae thesauris deportatue ihi asque ed tempora Ottonis piissimi imperatoria senieria permansit. Inde e fratre ejus Brunone archiepiscope expetitus Colonise est translatus. Junioria autem Ottonia imperatoria tempori petente Egherta, Trevirorum erchiepiscopo et annuente venerabili Werino Colonise srchiepiscopo, ne et hace occlosia tonto thesauro frandaretar, ie dans partes est transcettes: una superiori videlicet huie ocrlesiae reddita et a domino Episcope in has been cocondita; religas cum spice charges ibidem retenta. Anno deminicae incornationis DCCCCLXXX, Indi . . . " Es febles une wenige Buchstaben, um die Zohl neusgeben. Die awei Reife, welche den Beckel amgeben, seigen folgende sweite Inschrift:

"Ouisquis sh occlesis baculum hope detraserit, ista ont si praestiterit, sit perpetue enatheme."

Der Apfel ist mit Zellen-Emsila geschmückt, welche die Symbole der vier Ernogelisten, sowie Bilder voe Ergngelisten end von Apostola geigen. Dazouschen sind kleine dreieckige Folder, die mit Perlen, Edelsteinen und Filigran geschmückt sind. Die Emails sind vellkommen auf hyvantinische Weise ansgeführt, aber weniger lehhaft und harmonisch in der Farbe und nehlechter in der Zeiehnung. Wenn man beide Religniarien vergleicht, awischen denen nur ein Zeitnaterschied von etwa awangig Jahren ist, so unterliegt es keinem Zweifel. dass die Empila des sweiten deutsche Arbeit sind, ohwehl nie hyzantiotschen nachgrahmt sind. Sie sind ohne Zweifel enter Einfluss der Theophania, der Gemahlin jenes obengensanten Otto II. entstanden

Ein anderes Work ist ein Evangelistium, dander Abtel Echternach bei Trier entstommt und jetzt in der Ribliothek so Gotho sich hefindet 1). Auf dem Deckel hefindet sieh in der Mitte eine Kreusigoog mit swei Soldsten mit Sehwamm und Lanze; ringsum lot eine Einrahmang, weehselad mit Steinen auf Filigrangrund und mit bleinen Platteben von Zelten-Emuit. Ein abntieber Fries lanft einge onssen um die vier Seiten des Derkels. Kleinern Theile rerbindes den laners and sowers Fries and sind shallch geschmickt, Zwischen diesen beiden Friesen nind die dereh die Zwisehentheilung gehildeten kirinen Felder doreh Relief-Figuren geschmückt. In den vier Echfeldern sind die vier Exangelisten-Symbole und die vier Paradiesesfluxe, as der Seite die h. Maria, der h. Petrus, der h. Willibrerd (Titulor-Heiliger von Echternoch), der h. Boniforios, der h. Benedict, der h. Ludger, sowie zwei Figuren, die als Otto rez ond Theophania imperatris beseichnet und natürlich ohne Nimbus dargestellt eind. Die manliebe Figur ist die eines Jünglings, die weihliche die einer atteren Fran. Da Otto II. stete den Knisortitel führte, so ist in der Figur Otto III. sn erkennen, der beim Tode seines Voters (983) erst drei Jahre alt war; Theophania, die Regentia nach dem Tode Otto's II. starb 991. Die Entstehong füllt also in diese Zwischenperiode. Die Emsils sind ause nur ornomental gehalten, ohne Figuren. Alleia sie sind gennn für die Stelle gearbeitet, wo sie sieb befinden; da das Werk im Ganzen vollkommen degtsch ist, so müssen die Emnils, die ouf hyzontinische Weise gemneht sind, auch dentsch sein-Im Schata von Exenn aind vier grosse Kreuze, die mit Edel-

steinen, Perlen and Emuls geschmückt sind; drei haben ganz don-

Kraes steht onf eleem Berghrystalle mit eingeschnittenen Blomen in orabisch-byzantizischem Styl, gleich jenen drei Reliquiarien der ottonischen Ahtei Quedlinburg, deren eines die anthentische Inschrift trigt, weiche es els Geschenk Otto's III. (983 - 1002) bezeichnet. Des aweite mit dem Namen Mathilde beseichnete Kroux hat ein Emoil, das die beilige Jungfrau mit dem Christkinde seigt, das von der knieenden Ahtiasin ein Krens entgegennimmt. Den dritte Kreuz, ohne Beneichnung eines Donators, ist gans im nelben Style gehalten, mit Empils geniers, unter denen verschiedene Thierkupfe darstellen. Sammtliche Empile der drei Kreuse sind Zellce-Empile, die den

nelben terhnischen Charakter, das vierte scheint etwas jünger; awei

prigen den Namen der Abtissin Mathilde singravirt, das vierte den

der Abtissis Theophasis. Ganz in depoelben Charakteren hefindet

sich der Ersteren Name unch nef dem berühmten siebenarmiren

Leuchter. In der Liste der Abtissinnen von Essen findet eich beine

andere Mathilde, der man diese Gegenstände soschreiben könnte, als

hyuntinischen nuchrebildet sind, ohne sie an Feinheit der Zeichnung und Lebhaftigkeit der Forben an erreichen. Nur unter den kleinen Emailstücken, die grösstentheils nur Ornamente zeigen, sind einige, die hygantinischer sind als die anders, and jenem Evangelienhache eleteben, das Theophania der Abtei Erhternach geschenkt batte.

Dus vierte Krous von Essao stammt von der Abtissin Theophonis her, Enkelin der Kniserin gleichen Nomens, die 1041 - 1054 die Abtei regierte. In der Mitte ist an Stelle einer nes tiold oder vergoldetem Silber getriebenen Christan-Figur ein Empil, das Christon am Krenze and our Seite Maria and Jahoones derstellt. Die vier Enden sind mit den Symholen der vier Erengelisten in Emnit geschmückt and verschiedene klainere Emails sind swissben den Filigranirangen, Steinen, Perlen and Cameen serstrent. Die Emails haben in Farbe and Zeichnung einen entwickelteren dentschen Charakter; in der Forbe herracht, wie in den Ministuren, das Grün vor. Im Albremeinen sind sie Zellen-Emsils (efoiseunes); es befinden sich aber such einem Flieben-Empila fehamoleves t deconter.

Die gegenwartig zu Wien aufbewahrte Kniserkrone ist mit Empile geschmückt, die gans der Zeit Otto's II. entsprechen. Es houteht beine sichere Nuchricht über die Entstehung der Krone, wie wissen aur, dass der obere Bugel sur Zeit Koarod's II. hinsugefügt warde. Es mues dieser gewesen soin, weil die übrigen Konrade nar den Königstitel führten. Es ist also wahrscheinlich, dass die Krone oos den Zeiten der Ottonee stammt, die hysnatinischen Lusne and hysnatinisches Ceremonicii, und, wie wir oben gesehen haben, anch die hyanatinische Emnithunet is Dentschland einführten. Die Emnits der Krone, welche Christas am Theone, die Könige David and Salome, so wie die Heilung des Königs Hinkins vorstellen, hoben gans densolben Charakter, wie die dentschen Emeile des schaten Jahrhanderts.

Sehon Labort ernikat der Empils des von Heigrich II. der Bomberger Kothedrale genchenkten Mannacripten (1010 - 1024), so nie des von einer Abtmein der fürstlieben Abtei Nieder-Müsster un Regensharg gesehendten Codes. Sie zeigen, wie sieh die finnst des Emails im elften Jahrhundert in verschiedenen Gegenden ausbruitete.

Im Schatze an Hagnover befinden sieh noch awei firenze, an denon Zellen- und Flächen-Email wechnelt; der Weehnel ist ausgedebater als om Kreuze der Theophania zu Essen. Dan eine dieser Kreuse, die dem Braunschweiger Domsehatse entstummen, ist ein Geschenk des mucchie Egbertus, das undere der comitissa Gertrud

die an Ende des zehnten Johrhunderts lebende. Das eine Krans seigt einen kosther gekleideten jungen Munn, der ein selehes Krenn einer Fran therraicht, welche die Beisehrift hat: Mahthild abbatissa, wihrend der jaage Monn als Otte das beseichnet ist. Die Personen, denen man diese Namen anschreiben kann, sind: Mathilde, Enkelin Otte's I. (974 -- 1013) and the Bruder Otto von Schwahen (973 --982). Diese Meisterwerke eind also den oben beschriebenen Emails gleichaeitig. lles mit den Figuren Otte's and der Mathilde geschmürkte

<sup>1)</sup> Eine Abbildung und Serchreibung dieses Erungetieriums - Intatere von Dr. Bock - enthill des neueste Heft der Zeitrehrift für ebrietliebe Archielogie and Kunst von F. v. Quant and Otto, H. Sd., "R. Heft. 8. 242.

Es sied diese Markgraf Egbert son Meissen, † 1068, and seinn Toelter lietred, Schwiegermatter Kaiser Lotlar's II., die 1117 starb. Ein Reliquist is Form eines Armes, das jetzt im Nasson zu Brannehweig bewahrt wird, ist nach einer Insehrift ebenfalla Gescherk dieser Gertraf.

Im Scholze to Hannover befinden sich ferner vierzehn aus Braunschweig stammeode Tragaltire des zwölften Jahrhunderta, die, wie die meisten Religeisrice dieses Schotzes, mit Flächen-Emsils (champleres) versebes sind, Unter des Religojarien befindet sieh eines in Form einer griechischen Kirche mit einer Kuppel, die gunz mit Elfenbeis-Figures und mit einer Anzahl der glänsendsten Empile geschmiekt ist. Ein vellkommen übereinetimmendes Dupliest befindet sich heute im Benitze des Fürsten Soltikoff in Parle and geborte sorden der Abteikirche zu Rees om Rheine an; worans sieb schliessen liant, dass des Belignier zu Hannover ebrefalls aus dieser Gegood stammt. Dass dies wirklich der Fall ist, wird durch ein anderes im Schatze zu Hannover befiedliches Religeier bestätigt, das die Form eigen Traceltares hat end wohl auch als soleher direte. In der Mitte ohen ist nater einem Bergkraatslie eine Pergament-Minister, Christia auf dem Throne sitzend mit den vier Evangelisten-Symbolen darstelleod; rings herum swolf sitzende Apostel mit Spruebhändern, onf decen sieb die Theile des Credo befiedes. An den zwei anssersten Ründere befindes sieb je vier Darstellungen nas dem Leben den Herrn, einerseits von seiner Gehurt bis zur Anferstebung. Die Figures bestehee ees vergnideten Kupfer; der bisne Grend, die jeschriftfelder, die Nimbre und einige nadere Gegenstände sind Flächen-Emnil. Die längeren Seitenwände sind in sechs, die kürzeren in drei Abtheilungen serlegt, die durch Pilsster getreunt sind. Die Capitäle derselben sind eineliet, die Fliebe derselben aber mit emaile champteres geschmückt. Die nehtzeho Felder sind mit Profil-Figuren auf Goldgrund geschmückt, die eie Zellen-Emeil seigen. Alse ist nuch hier wiederum beides gemischt. Das interesantestenber ist die sonat schr einfache Unterseite, wo die gleiebseitige Inschrift zu lesen ist; "Eitherten Coloniensis me fecit." De non über die Herkunft diesen letzteren Empils kein Zweifel bustebt, so muss man sonehmen, dass die Mehrankl der anderen hier befindlichen, die ganz desselbas Cherakter taben, chen deber stammen. Das ist om so wahrseleinlieber, als die Rhein- nud Moselefer derartige Meisterwerke in Meage seigen; besonders Côle, wo in der Kirebe St. Maris in der Schnergasse die prachtvollen ann der Ahtei St. Pantolena stammen. den Beliquiarien in Form von Tumben so scheo sind, gerade ous der Abtei, we sich die Koiserie Theophanie ihre Grabatätte gewählt hatte und der nie den Leiebnam des Titelbeitigen gesehenkt batte, den nie ous Constanticopel Latte bringen Isssen.

Nac knam slao nohl mit Groud sneebmen, dass grierbische Kössler, die sof Verunkauseg der hyroutinischen Prinsessin gekommen waren, die Selmle gestiftet haben, aus der die hetrschiele Reihe von Kenstwerken hervorging.

Ein onderer Beweit, dass in Cille eine ausgelchatter Aufreitung von Einsils stattfand, it der einer ersternes Serbried abei die eine Abrie über abei die State der dere Bereitung der der Abrie über abei die Nauen der Ausstaltung der State der Ausstellung der State der Abrie birde so Steglang ist wahl die reichatte Stantinge von Fliebenis, die bestaht Der St. Bericherstächen im Beitst ausgehört sehr weit der Zeit der Erfeltung der Reitperin diese Holligen wird von der Zeit der Erfeltung der Reitperin diese Holligen wird von der Zeit der Erfeltung der Reitperin diese Holligen wird Wire. unw Reitperin Scholaus mit der Zeit der Erfeltung der Reitperin diese Holligen wird Wire. unw Reitperin Scholaus mit der Zeit der Zeit der Erfeltung der Reitperin diese Holligen wird Wire. unw Reitperin Scholaus mit Ausgeber der Scholaus der Zeit de

Diesen Notizen von Quunt's fagt Verneilh erfouterede und bestätigsede Bemerkungen un, vorin er inskenoadere die Schleit der Gegenstuder vollemenne hestätigt und nauf die geste Zahl eichet detieter ülterer Emsile nofmerknam marbb, während Limoges bis unm wöllten Jehrhundert, je bis unm fünftebeten nur ein einziges sieher dattiere Werk oufweises könne und es sebbst mit Zahlier enbme aller Texte nicht sicher sei, ob überbanpt vor dem Jahre 1150 diese Kunst in Limoges geüht wurde.

Der Freier Guissan-ondas vor Clasie-Dien stillte im Jahre 1077 an prachteolle Grick den h. Trost une Strie mit Polykarmaine her. Als die Calvinisten desselbe zeretiere, hatte es Emails. Allrie es lifest tiels sicht auchweiser, das der Nieche und erk Auregese der Elisatione Emoil-Schalen augehört habe, oder dass diese Emails zurgeinglich gewese viere. Ein Galistruchstein mit Prater Gainmunden bezeichnet, bilt sohon Tweier biniebtlich der Insehrlift für unsehl.

Erst nich 1130 liest sich mit Sieherbeit ein Emiliwerk ein Limages anebweisen. Übrigens ist es noch fraglich, objeues emaillirte Grahmil des Godfried Plastagenet, der domals stach, hold nach seinem Tode, etwa 1133, genneht wurde, als Heinrich Plootagenet sieh sem Herzeg von Aquitaien krönen liese.

Anch von den Emnil-Bruchstücken, die im Museum De Sommorord gesammelt sied, toschriften im Limonsiner Dialekt tragen und Darstellnagen ans dem Lebre des b. Stephanes von Muret cuthalten, die von dem Hochaltar an Grandmout berkommen, der, win man weins, 1165 geweibt wurde, ist die Identität aur wohrnebeinlich, nicht nachgewiesen. Vom Jahr 1160 erwähere die historischen Nachweise mit Sieberheit Limonsieer Emeils. Wührend des gangen dreizebaten Jobrhanderts batte das Limousiner Email grossen Ruf. Man bet insbesoodere in England, das mit Aquitanice enge Besiebungen batte, im nordliebes Frankreich, in Italies, Erwähnungen des upas Lemoviecei: our nes Deutschland hat man in jearr Zeit keine Nachricht von solchem; ober es ist bezeichnend, dass auch nicht eben ein naderer Nome, wie der von Colo, sieh un die Emvils koupft, deren Erwäheneg geschieht. Man bestellte demals nieht bles kleisere Gerenstände, sondern such prössere Grabplattee for englische Praintee und Borone, für eine Herzogie von Bretngoe, selbst für Grafeo von Champagne, die nächsten Nachbarn der Dentachen in Liszoges. Die Limeusiner Emeils gingen nach Sicilien, Armenien, je selbat esch Chins. Die deutsche Sebule, speciall die von Coln, int sieb eines soleben Rufes nie erfreut, obwohl sie der von Limoges in niebts nachstekt.

Es wire ellerdings ungerecht, die Schule von Limoges nach der geringen Bruebtisches su bearthelien, währed die deutsche ihre Meisterwech hieterlasse hat; allein selbst der berübste Beligiesesbrein von Ambane. der als Meisterwech des Limoniser Emnits gith, bilt keinen Vergleich som mit den Werken von St. Pontation zu Clin, mit denen er gleichseitig ist.

Der einige ekláriteke Graud int der, dess die dentstehe Emailkant in Hens Klastermauern hiehe, wähered die Fransäsiehe von Leien-Arbeitern betrieben wurde, die für den grossen Heudel arbeiteten. Zudem muss in Deutschlade das Email hald der gebrieberen Arbeit weisen. Ar den gelturuden Dreikbaige-Schreit zu Cela, zu ders Schreinen zu Archee, Marburg auf Tournay einmet des Email nur seche inne untergeordente Stelle und

### Die Neinter utter Attare in der Zips.

leh habe vor einiger Zeit en mehreren Orten Aufragen gestellt, ob in den Pforrbicheren oder sonntigen Urkunden Nachrichten über die Meister eiter Altäre vorkommen. Leider bube ieh hie jetzt unsar den uebenatehenden Daten nichts erfahren, und kann osch Allem sanh sahwerlich ein befrießenden Resultst erwurten.

to des Krietes des Zipur Consistes factes six de verticule litte mistielleristics Norther est Mister, us deres une himme beforetele Austi vir ael des licitation deues vicinent tames, reconsistent de la consistent de la consistent de la consistent des la consistent de la consistent de la consistent de la consistent sur la consistent de la consistent de la consistent de la consistent del consistent de la consistent de la consistent de la consistent del consistent de la consistent de la consistent de la consistent del consistent de la consistent de la consistent de la consistent del consistent de la consistent de la consistent de la consistent del consistent de la consistent de la consistent de la consistent del consistent de la consistent de la consistent de la consistent la consistent del consistent de la consistent de la consistent la consistent del consistent del consistent del consistent del consistent del consistent de la consistent del consis

Es dürften deher die mehstehenden Neitzen 3) nicht ohne Interesse sein, indem sie über den von einer Stadtgemeinde für ihre Kirche gemachten Aufwaud, so wie nebenhei über die materiellen Verhältunsse der Kunst am Anfange den XVL Juhrhonderts mihere Anfachtikus erben.

Ein Protokolibuch des Stadtehone Georgenborg enthält anter underen umtlichen Aufseichnungen folgende Bemerkungen:

"Das grosse Altar S. Georgii stelset fl 160. Ac. 1303. Das Altar S. Nicolai gebet fl 70. Das Altar S. Authoni fl 40.

Des S. Auna Altar koatet fl. 8 (80?), "

Diese Altäre sied in gethischem Style neugeführt, namentlich folgt der Hochaltar der Disposition und etylistischen Haltung der Leutschnoer Altäre, arheiet deber nus derselben oder einer vorwandten Werksätitz zu stummen.

Auch Proise von Puramenten und nonstigen Kirchengerüthen kommen vor, und awert

"Die blane Kasel mit dem Krmedia atebet fl. 24.

"Die nudere Kasel mit dem Kruedia stebet fl. 24. Die undere Kasel mit dem güldenen Stuck fl. 110.

Der beste Kellich stehet fl. 33; die Büchse oder pucklichte Becher, wo dam das Sukrament oder Oslien drinnentrigt, kostet fl. 36. Der Seger (Vesperkreus?) kostet fl. 40.

Die Führen atchen 6. 50, die Muunagestiel stehen 6. 19; die swei Gestiel unter der Orgel 6. 5 "

Die heessders ekshaiehtlich der Altier rithsethalt ziedriges des das greiten Abatund der damnigen tijde-verhälteisser von den unzeigen songestillig detthen, fieden ihre nichte kritikrung in den sitgenein graußbrate Freinen, von wieleben die Artikrung in den sitgenein graußbrate Freinen, von wieleben den megnichter und, abs: per gesen die den megnichter beide einkelte kritige Heispielen deutst und, abs: per gesen Gleiche kontel f. 100; die Meister, die nie gegenzen haben f. 60. Wegel 40 Centerer, Die mittelst Liebes Lauste f. 70.

Die Copellee S. Anne kestet aumpt dem Bau fl. 200. Die Schnel von Hals fl. 32.

Solehes ist erkueffet und erhauet worden zon Au. 1302 bis guf Ac. 1315.

Leider sind die Namen der Meister, welche die Altfre verfertigten, uirgende ungegehre, uns für die audgiltige Léung der Frage über die Ahkuuft dieser und der verwundten Werke der Umgegrud entscheidend wäre.

W. Merkles.

# Literarische Besprechungen.

Monuments seandinaviques dumoyen ågeavec les pentures et autres ornements qui les décorent, dessinés et publiés par N. M. Mandelgren, Livraison II. (\* Tafein, darunter 3 in Farbendruck, und ein Textblatt in gr. Fol.) Paris,

Jules Renouau, 1859.

 wetch letaten die grössere Zahl der Bistter und darunter in jedom Hefte drei im reichsten Farhendrucke unsgesährte , gewichnet aud.

Die erste Lieferung, durch Kugler im deatschen Kunstblatte 1853, S. 212 ausführlich angezeigt, hezehreibt Kirchen und Malercipa rommischen Styles aus dem XII, und XIII, Jahrhundert, die aweite. is irder Berichung reschhultiger und hemer sungeführte, giht hanntsächlich Monumente des XIV Johrhunderts. Nur dus erste Blutt enthill Architektonisches. Grundrisse und Hurchschritte von naht Kirchen verschiedener Previnsen, darunter secht in Stein, ausi gans in Holz erhout. Auch iene sind sammtlich sehr einfuch und von massiren Verhillnissen, ein- oder höchstens zweischiffig, our einmal und awar vermöge späteren Zusatzes mit einem Polygonschlusse, sonst sehlichte Rechtecke von swei oder drei Kreuzgen illen oder mit ungehängtem kleiseren rechtwickeligen Chorraume, Eine Concha, welche der Verfasser three Matereion weren mittheilt, scheint uns früherer Epoche su etammen. Besonders nuffallend ist die garingo Höhe diesar Kirchen. Zum Thuil fredich ist sie einer Erhöhung des Fusabodens auxuschreiben, wher much da, we dieselbe nicht eder nur in sehr geringem Grade eingetreten ist, heträgt die Höhe nuter tien olbeschluss neuig mehr, ju oft wooiger als 30 Fuss. Man wird in dieser Beschrinkung des Roumes Sparaumkeit und das nordische Bedürfniss grösserer Warme, aber mech ein der architaktonischen Entwickelung binderlieben Element erblieben durfen. Von den urchitektouiseben Deteits geben die Zeichnungen in ihrer kleinen Dimension keine genügende Anschauung, onch scheinen sie wenig bedeutend. Thuren und Fennter sind, ich weies nicht ab immer in Folge spüterer Anderung, durchwag rechtwinkelig oder rundhogig, ober die Gestult der Pfeiler und die hochbusigen, meist aternförmigen Kreusrewälhe lausen keinen Zweifel, dess diese bireben frühentenn nun dem

<sup>1)</sup> Anner den nei königt. Freitlichten Lendschur und Kommek wurde nei dem Zipser Territorium im XII. und XIII. Jahrhunderte moch die augemanten 18 Zipser Kenneichte vom derschem Colleminien gegründen, neiten frei vom jedem Unterhänigkeitsbunde nich meh ihren eigenen Geneton seinkeitslicht verwalteten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>j Door Noissen verdinkt der Einsender der gefäligen Millheitung des Georgenberger kutholischen Pferrers, Herra Adalbert Pinch, VI.

XIV. Jahrhundert stammen. Zwei derselben sind, wie genagt, son Hele, ober keineswege in der altertbünlieben und interessunten Construction der norwerischen Heltkirehen von Borrund, Urnen u. s. w ... condern in ziemlieb bedrutnageloser, den Steinbauten noebgrobmter Form. Die eine zu Rede foder wie es auf den Tufeln beinet, Ameneharreds Bodo) is Wermeland, one sinom Lanchages and einem niedrigeren und sehmaltren rochtwinkeligen Chore bestehend, int in beiden Theilen mit einem, wann ich so sagen darf, bleebinttförmigen Tonnengewölbe bedeekt, d. h. mit einem durch Aufnagete son Brettern on die Sparren des Boebes gebildetes scheinbaren liewolbe, welebes ous einer oberen, tolbkreisförmigen, und nos swei anteren viertelkreisförmigen jene nhere stützenden Wölhangen ansammengesetat ist. Die andere, die Kirche zu Edshalt in Smeland, ist our dreischiffie und mit Kreutgewölben bedeckt. In den Dimensionen geben sie jenen Steinkirchen nichts noch, die Kirche zu Rode ist im Gonzen \$3 Fees lang, and im Laughanse 26 Fees breit and 24 Fees book, die en Edshalt bei etwas geringerer Höbe von viel grösserem Flüebeninhaltn; in ihrem Schmneke übertreffen sie dieselben bedeutend. Von plastischer Ornomontation gibt der Verfasser worls in den Steinkireben keine Andentung, dageges lasten seine freilieb sehr kleinen Zeiebnungen such bei diesen an Gewölben und Wanden theils ernamentistische. theils bistoriache Moloroi erkonnen, din aber bei weitem nieht den Umfang erreieben, wie boi den Ilnizkireben. Es ist duber sehr woht möglich , dess man ens klimatischen oder technischen Gründen lieber ouf floix ats ouf Monera malte, and dass die Vortiche für die Malerei die Bedenkon gegen das wenig monumentale und leicht zerntürbare Material überwanden hot. Der börbet lakonische, ein einziges Blott füllende Text ernabet diese Froge nicht, und gibt über die Tuchnik der Maloreien beider Kirchen keine Nachrieht, wohl aber ist durch nine heierfügte Zuiehnner zuf die sorrfältige Glättung und Anginanderfügung der Balken an des bemeiten Wieden aufmerkenm genmeht. welche jedenfells zeigt, dass men bei Anlegung dersetben schon en ibre Bemeineg gedocht bot. Von dan Mobreien der Kirche zu Edebuit sind aur Fragmente zu erhalten, welche Tof. XIII im Ferbendrucke mittheilt, die der Kirehe zu Rode befinden sieh dageges nneh vollstindig an Ort und Stelle und gewähren um so grösseren Interesse, weil sie die Johreszehl ihrer Entstehung an sieh tragen. Die Inschrift: Anno Domini MCCCXXIII, Ono eno Petra regente, ista sant scripta de bento Vergine (sie!) Marin, oteht unter einer Kronung der Jungfrou und kann, sums oich dabei keine andern nuf die beilige Jungfrau bezügliche Schriftes finden, unbedenktieh als das Jahr der Vellendung der Malereien betrachtet werden. Der Styl derseiben und des Costam der Figuren steht damit vollkommen im Einklange und die auf den Gemblden vorkommenden Architecturformen tussen jedenfalls keine frühern Zeit ennehmen. Diese in joder Beziehneg bliebet interessanten Molercica bilden den linuptinhalt des lieftes, seebs Tafela, duranter zwei in Forbendruck, sind ihnen fast ganz gewidmet. Zum Verständniss der Angednang ist zu bemerken, dass der Chorroum, welcher auf einer gasdratischen Flüche von etws 1713 Fuse sieh an einer Höbe von aur 19 Fors erhebt, mit dem breiteren und baberen Looghause nicht in seiner ennaen Weite, sondern nur vermige einer in der Zwischenwand angebrachten Offaung von 13 Fast Breite and 9 Fost Höhn in Verbindang steht, se dasa also swei anch in der malerischen Anardaung getrennte Rinme vorhanden sind. Van diesen entbilt der Cher notifelich die mehr zu unmitteibarer Anbeitung gerigneten Gegenstinde, dus Langhaus aber mehr historische und einleitende, beides mit manchen Eigenthümlichkeiten, walebes es bedauers losson, dass wir den Znaammenhane nicht gang kennen, and der Verfasser die Gegenstände der weuigen von seinen Tufeln nicht wiedergegebonen Stellen nicht nit karzen Worten bezeichnet bat. Im Chore enthalten die beiden durch din kleehlettformige Wolbung begrennten Giebel, der östliche die Trinität, Gott Vator auf einem Throne sitzend, dan Kreuz hettend und vor ibm die Tenbe, der wustliebe auf Shuliebem Throng die Krönung Noris , beide mit Anbetenden an beiden Seiten.

dort Maria und min Luisender müenlicher Heilign, vielleicht Jehrone nebat Engelo, hier die Heifigen Dienys and Oters, wiederum mit Enrels, aber such mit zwei kleines kniesaden Denatoren, auf deres Spruebbandnen die Schrift leider verstört ist. Diesen Giebolbildere antsurechen om Gawöthe ouf jeder Seite fünf anter modhogigen Aresden sitzende Pronbetes 1), und dernator in seche natur spitzhogigen Areaden mit Spitzgiebeln und Fielen elehende Apastel. Ueterhalb dieser Giebel und Gewölbsbilder lief dann ein den ganzas Raom umfassender, pur an der zum Langbanse führenden Öffaung unterbruehener Fries, der, so weit er dem Verfasser zugänglich nor nad van ibm mitgetheilt ist, Mortyrien (wahrscheinlich die der Apostel) und Ted and Bestattung der Jangfran anthielt. Noch mangalhafter sind wir über die Gemilde der Laurhauses unterriebtet, indem wir din Giebelwande gur nicht, die Seitenwande und der Gewölbe unr theilweise kennen. Van diesem erfahren wir indessen, dass es der Linge such mit acht Reiben von in zehn eneinanderstossenden Meduillous geschmürkt ist, doch au, dure die vier Reiben des oberen Gewölbes mit den je zwei Reibne des anteren in keinem gegenständlieben Zasammenhange steben. Jenne, das obere, enthält in den zwai Reiban der einen Seite die Schöpfungugeschiebte, in denen der andera die Geschichte der Joseffrau Maria, doch so, dass bei beiden eine ganze Zuhl ren Meduilions theils mit Thioren, theils mit phentestischen Gebilden, Contonron und dergleichen gefüllt sind. Wohrscheinlich sind dabei symbolisebe Berichungen auferben der Thierwelt und der Sündo hinein gelegt, welche die Schöpfung und die dareb die Sundo nithig gewordene Erfoung in Verbindeng setzen sollten, and duren Konntniss nehr interesesat nein würde; leider ober bat der Room dem Verfasser nur die Mittheitung von jn siehen Medaillous gus jeder Reibe möglich geworbt, welche nas oueb niebt einmal den Versuch einer Erklärung gestatten. Während sieh en die Malerei des oberen Gewölbes mit den tjefsten Gebeimnissen berebüftigt, führt die der beiden noteren Wölbingen in die Mitte des irdireben Lebens, indem sie auf der einen Scite nien romantische Legende, noch Angobo des Varfassers die des beitiges Enstochins, nof der andern aber die Gesehichte den verlorpen Sohnes erzählt. Die Wohl dieser Garenstinde ist um so anfallander, weil sie auch mit deuen der Bildfriese ne den senkrachten Wanden nieht bermonirt, indere diesn (die bier wegen der grösseren Hibe nieht wie im Chare ous ninem einfnehen, sondern nus zwei Streifen über ninander bestehrn) anf der einen Seite das apostolische Urede, die Apastel in Verbindung mit figürliehen Derstellongen der Glaubensartikel, nuf der endern die Leidensgesebiehte Christi enthelten, welche letzte jedoch in mir unverstäedlicher Weise abbrieht, indem sieh so die Krooztragung die Darstellung eines in ninem geöffneten Stadtthorn sitzenden Flötenbläsers, und dernn wieder der ritterlieb gerüstete, ziemlich steif ansprengende St. Georg and andlieb ein Druche anschliesat, der mit dreisten Zagen so voradlich breit euegaführt iel, dass man die Absieht, des noch übrigen Annes mit leiehter Nübe zu fullen, kann: verkeanen kone. Der Verfusser halt jone Stedt für Jeruselem, und die Flötentone für einen Aufraf der Linwohner zur Flacht, eine Annehme, deren Rechtfertigung ich ibm übertusse. Wehrscheinlicher ist, does die während der Ausführung der Malernien eder später stattgefundene Offnung einer Thure, über welcher jetat gernen nur pasernder Roam für den Drachenkepf blieb, die valletändign Aus-

<sup>5)</sup> Die Zall and Auswalt dieser Freigheits, ist safeliend. And der eines fellen über sichsflichte die eine sengenstere genomen Freigheits Jerenius, Jenius, Enterlieit und Desird deren Alzere zur Früsthalterstate, Jenius, auf der nachte Seite der nach bei deren Früsthalter sich der Seite der nach der Seite der nach der Seiten zu der Seiten der Verlaum richtig seiten die Desir, deren sich der Seiten der

führung der Passionageschiehte hinderte, und dass der Flötenbläser eher mit dem Ritter als mit Jerusalem zusammenhängt. Alle diese verschiedenen Bildreihen eind übrigens durch Bänder mit Ornamenten getreunt und verhanden, breitere Bander laufen am Scheitel des Gewölbes entlang, und hegrenzen die Friese der senkrechten Wand, schmalere Streifen begleiten den ebenfalls forbig verzierten Rundstab an der Biegung des Kleehlattes, und am Fusse der genammten Malerei hezeblienst eine wohlgeorduste Draperie des Gonze, so dass sur die beiden untersten Balken unmittelbar über dem Boden, in ihrer Naturforbe used ohne Schmuck gebliebes sind. Auch die Ranne awischen den Medeillons am Gewölbe des Langhauses und die swischen den Arcaden der Propheten sind mit entaprechenden Ornamenten, die Stellen über den Spitagiebeln der Apostel nuch riehtigem Gefühl mit einfacher rother Färbung gefüllt, so doss nichts teer, nichts ausammenhanglos bleiht, und dus Ganse als ein in sieh harmonisches Bild erscheint. Die Ornamente jener Bloder sind auch im Einnelnen sehr achon; besonders im Chor; sie bestehen in Rankengewinden, versehlungenen, mit Blattwerk gefüllten Kreisen uder Halbkreisen, gehrocheses mehrfarbigen Stäben and dergleichen, und tragen im Gaozen noch des Charokter romanischen Style Die Zeichnung der Figures gehört degegen durchweg schon dem Style an, welcher in Deutschland son Aufange des XIV. Jahrhanderts herrschte. Die Figuren sind schlank, doch noch ohne die weichliebe Biegung, welche etwas apater aufkam, der Ausdrack ist munnigfaltig, doch mehr durch die lehondige Bewegung des Körpors als durch die Gesiehtszüge erreicht, die Gowander falten theils in laugen, fliessenden Linica, theils in wohl motivirten, nicht öbermanig gehäuften Querfalten. Die Figuren im Chore sind im Genzen mit feinerem Sinne enzgeführt, doch kommen anch hier auffallende Cogleichheiten vor. Gott Vater und Christus in der Trinität nied edle Gestalten, noch mit Aphlancen an den Mosaikentypun, dahei aber im Geiste der neues Zeit nufgafasat, mit grösster Zartheit der Linie und Modellirung, fasst überarhlach. mit bleinen Köpfehen, gleich dauchen ober sind die Küpfe der Junefran und besonders des buieendes manufichen Heiligen übergross and schwer, der letate mit seinem stroppigen, nach allen Seiten bin aufgerichteten Heure fast Caricatur. Bei der Krönung der Jungfrau und den historischen Scenen hemerken wir dasselbe Schwacken, and nur die Propheten und Apostel sind, wenn auch sight von vollendeter Richtigkeit, doch kriftig und festeren Styles, obgleich auch hei ihnen etwes au grosse Köpfe verkommen. Es scheint koom, dass diese Schwankungen der Theilnahme verschiedener Arbeiter, soudern ober dass sie dem Besitse nder Mangel gater Vorhilder aususchreiben sind. Ein Houptrerdienst den Gannoo ist, wonn nir nach den Nachhildungen des Verfassera artheilen derfon, die Farbaug, welche bruftiger und durchhildeter erscheint, ein wir es sonst auf Wandgemilden aus der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderte finden

Endlich geht der Verfaner dans noch eine und zwar forbige Nachhildung der Malereien in der Coschu au Grenna, ohne sich durüber auszusprechen, ob diraciben ebenfalls auf Hola, oder (wie Sacken, Dr. Ed, Freih, v. Katechismus der Baustyle, Mit 88 in den Text gedruckten Abbildungen, kl. 8, 8, 160, Leipzig, Verlag von J. 4, Weber, 1861, Pres 15 Sgr.

Die obgenaunte Verlagsbuchhaudlang iffast seit einigen Jahren segenennte "illustrirte Kuterbismen" ersebeinen, in denen die Elemente der verschiedeusten Zarige der Winnenschaft und Kunst in kurzen prägnooten Zögen dargestellt werden. Nach diesem Plaue wurden bereits Kstechismen des praktischen Ackerhages, der Astronomie, der Biblinthebenlehre, der Botunik, Geographie, deotsches Literaturgeschiehte, Mnemonik n. s. w., and in jüngster Zeit ein Katechismus der Baustyle veröffentlicht, dessen Bearbeitung Dr. Freih. v. Sacken übernommen hat, ju dem Vorwerte bemerkt der Herr Verfosser, doss es von henonderer Wichtigkeit for Gewerbslente eei, welche mit architaktonischen Formen oder Ornamenten. wie Baulente, Schreiner, Steinmetze u. a., w. au thun hoben, die verzehiedenen Banatyle, die jedem eigenthamlieben Detailformen, den Zusammenhoug derarthen und die mit ihnen in Verbiedung atchendo Oroamentik su keoneu, um otwas in einem bestimmten Stylo nosznführen und die verschiedenen Arten nicht an vernechneln. De ober nicht jeder in der Lage sei, sieh diese Kenntniss durch das Studium eines grösseren Werkes angueirnen und die zum Verständnime eines solchen nötheren Vorstndien an meehen, so schien ihm ein recht fiosliches Büchlein würschensworth, netekes die Eigenthumlichkeiten der verschiedenen Banetyle und ihre Geschichte hurs in allgemein verständlicher Weise auseinandersetzt. Wie daber son diesem Vorworte an ersehen ist, hatte der Verfasser diesen Büchleinn bei Abfassung des letzteren einen Theil des Publicums vor Augen, dem alle auf die Geschiehte der Baukunst bezügliehe Verbildung mangelt; as ist ibm nur um die Belehrung über die wichtigsten Grundzüge dieses Stadioms zu thun und aus diesem Grunde dürfte auch für die Freunde der "Mittheilungen" desselbe uur einen sohr relativen Worth hoben. Dessenungeachtet glauben wir aber auf dasselbe die Anfmerksamkeit touken zu sollen, um die Leser dieser Billter an bestimmen, durch Verhreitung dieses Büchleins das Interesse für des Studium der Koustgeschichte in weiteren Kreisen an erwocken und ouf diesa Weize mittelher ouf dea Worth der Erhaltung alter Baudenhmale hinzumirken. Die Ausstattung des Büchleine ist nehr pefallir, die anblreichen Holzschnitte sind gut gewählt und gehattentheils such gut ausgeführt.

Otte Heinrich, Geschiehte der deutschen Baukunst von der Römerzeit bis zur Gegenwart, Mit zahlreichen Holzschnitten und anderen Abbildungen, I. Lieferung, Leipzig, F. O. Weigel, 1861, gr. 8.

Eine Geschichte der deetschen Bankenst wird gewiss in allen Kreisen mit lehhafter Theilnahme begrüsst werden. Wir haben zwar bis jetst eine Reihe trefflieber Werke dentseher Gelehrter aber die Architectargeschiehte aller Völker, aber ein Werk, das sieh speciell die Schildereng der Entwickelang der Bankapst in Dentsehland and Anfgabe stellt, keenen wir nicht, and bleibt immerbie ungenehtet der nicht leicht su überwindenden Schwierigkeiten ein glücklicher Versach. Was die Schwierigkeiten anbelaggt, an beziehen sieh dieselben namentlieb auf die deutscha Baukanst des Mittelalters, Denn an ornase Eigenthümlichkeites auch der romanische Styl in den destsches Landes nafraweisen hat, so berehen erstere - wenigstens was das Gebiet der kirchlieben Bankanst anbelangt - auch unserem Defürhalten doch weniger auf nationalen als sugenannten inenien Einflüssen and Unterschieden, and sie treten selbst in Deutsehland wieder nur in einzelnen Gegenden unf. Die gemeienomer, das Wesen des ramseisehen Styles lief harübrender Zug, welcher enr an dentschen Bauten herrertritt, dürfte schwarlich enchgewiesen werden konnen. Der kenntnissreiche Verfasser des vorstehenden, erst in einer Lieferung erschienenen Warkes ist sich dieser Schwierigheiten wahl hewarst. Aber er geht von der Voranssetzeng uns. dass eine Einzelnbehandlage der deutsehen Baukwest, selbst wenn sie enn Mangeln begleitet int, nieht überflüssig sein durfte, und derüber konn wohl kein Zweifel uhwalten. Otte stellt sieh hei seinem Werke aber ouch auf einen andern Standpunkt als Schnanse, Kugler, Lühke n. s. w. Er will dieselbe von archäelogiacham Standpunkte losen und des rein künstlerische Moment nur in so weit ins Auge fassen, als er für die Behandlung des Gegenstandes anenthehrlich gewarden int. Otte geht ferner in seinem Warke weiter als die bieber ersebienenen Randbücher. Er sieht in den Kreis seiner Untersnehang nicht blos den Kunst- oder monomentaleo Ban, wie Kireben und Bargen, sondere auch den Bedürfnisshau wie des Wohnhous, and bei dem Mangel an vorhandenen Vararbeiten wird dies gleichfalls keine leichte Anfgabe nerden. Ans diesen Bemerkungen dürfte es erhellen, dass dieses Werk nin angewöhnliches Interesse in Ansproch gimmt and daher allen Knoutfrennden, rücksichtlich allen Archfologen sof das Warmste empfehlen werden muss. Die erste Lieferang behandelt die Banten der Römer end die karpliegische Epoche his sam Schlosse des X. Jahrhunderts.

Blauf Friedr. Der Kaiserdom zu Speier. Führer und Erinnerungsbuch. Mt 14 Stahlstichen, I Grundrits des Domes und in den Text gedruckten Holzschnitten. Neustadt a. d. Hardt 1860. Verlag von A. B. Gottschiek's Boekhandlung.

Der Das a Spier, die Grabititie von sohl dereitede Kaisera, an densem Verleichreiting mich dereited Profess auf Derschlands bis in dehalft ketteligie kaben, wird hier is War soll fillel Smitheling bei Beite auf der Steine der seine der steine der Steine

Péritradissis aquérque words, soir not riere sugrections finishedes versites agrections, qu'est de Verformes unide in, souders aré sucretices agrections, qu'est de Verformes unider, sincipet, and extraction site en plant and vertical en insorder, du serve, soir laught est appear and vertical en insorder, du serve, soir laught est de la comparation de l

• Noch lageere Unterbreibung in von Quan ist and Otta's Jackberlin für erheibte Archichtige und Konst' den ar sehn lieft erschierten und somit auch der werke Breide dieses Werken als die der Vertreibung und den die State der Vertreibung der Vertreibun

\* Bei Boebem su Cöln sind Reden end Verträge, gehalten wahrend einer Reise in Irland von Cardinal Wisemans, erschienen, warranter sich wieder einige Aefsätze über ehristliche Kenst und Kanstgeschichte befinden. S. 131 wird ein grosser Worth auf das in Guld- and Furbenprocht strablende Menologium (d. h. Heiligen-Kalender) des Kuisers Basslins gelegt and seine Wiehtigkeit for die byzentinische Kunst hesprachen. Zo behersigen sind nach (S. 137) die Worle über den byznetinischen Christuskoof, den Lord Lindony hasprochen. - Ein besenderer Abselmitt ist der Glaufabrication gewidmet, wie schon von den Hömern (S. 303) nach Plinins betrieben warde. Nun flades sieh in den Katskomben eine Meage Glasscherben mit Heiligesbildern. Winnman weiset nach, dass sie Stücke von Mandgläsern nind, wie nie in den ursten Zeiten bei den christlichen Agapen oder Liebesmahlen gebraucht wurden. Petras, Panles, die beil. Agnes, Schastianus, Laurentius werden besonders kanfig sof den Stöcken gefanden.

Jeden Manut ersebeut I Helt ton 3 Derekbegen mit Abbildengen Ber Prinnturrentenspren ist für eines Jahrgong oder ernell Belte nebn Beginter sonahl für Men plocke Remokonier nachden kanton 4 fi 20 kr (1st. N., her perto-

# MITTHEILUNGEN

DER K. K. CENTRAL-COMMISSION

half be more gonerable; all b. b. Pasimired Measures, and despite the part for an American Laborator of the part for part for an American Laborator of the Measure of the Measure of the Control of the Measure of the M

# ZUR ERFORSCHUNG UND ERHALTUNG DER BAUDENKMALE.

---

Herausgegeben unter der Leitung des Prasidenten der L. L. Central Commission Sr. Excellenz Karl Freiheren v. Czoernig.

Redaeteur: Kurl Welsu.

N- 4.

VI. Jahrgang.

April 1861

Das Princip der Vorkragung und die verschiedenen Anwendungen und Formen in der mittelalterlichen Baukunst.

Von A. Essenwein

Die Form, in der solelie Vorkragungen auftreten, ist emerkt, dass man die Bogen achr verschieden.

Wir haben sehon oben bemerkt, dass man die Bogen nieht blos nach der Vorder- und Bückseite, sondern auch ibren Spannungen entgegen über den Pfeilerkern ausznkragen pflegte, und dass dies auf statiseben Grundsätzen berube, weil die Linie des Druckes eine schräge und keine senkrechte sei. Wo nun Bogen zu spannen waren, die sich nur einerseits auf freie Pfeiler, audrerseits aber gegen die Wand, oder die sich beiderseits gegen Wande atötzten. fand man en ganz natürlich, sie in derselben Weise an der Wand su unterstützen, wie auf dem freien Pfeiler, d. h. man liess dem Bogen einen eben solehen Theil der Säule oder der Pfeilergliederung aus der Wand entgegenkommen. ala sein Antheil an der freien Stütse auf der entgegengesetzten Seite ausmachte. Wir haben ferner hemerkt . dass die schräge Richtung der Drucklinie weit bedeutender ist, als das Wenige, was die Verkragung der Bogenleibung über den Säulen ader der Pfeilerkern ausmacht, und haben anf die vorgekragten Consolen aufmerksam gemacht, auf denen, wie in St. Praxede an Rom, die über das Mittelschiff gesprengten Bogen aufruhen. Dasselbe Princip wendete auch die mittelalterliehe Kunst an. Sie liess nicht immer die unterstützenden Pfeilertheile eines von der Wand aus resprengten Bogens vom Boden aufgehen, sondern wendete eme Vorkragung an, indem man entweder eine Console unmittelbur unter den Bogenanfang stellte, oder indem man awar einen Pfeilerstreif oder eine Halbsäule unter dem Bogenanfang in Anwendung brarbte, dieselben jedoch nicht vom Boden aufgehen liese, sondern erst in gewisser Höhe an der Wand auf Consolen beginnen liesa, oder endlich, indem man zwar einen Pfeilerstreif vom Boden aufgelien liess, jedoch nicht in dem nöthigen Vorsprunge, den man

erst weiter oben darch eine Console herstellte.

Am Chor der Kirchenruine zu Thalbürgel in Suchsen 1) auf Tregong der Vierungsbugen einzelne Pfeilerstreifen vom Boden soft nie linde grührt, am welebe sich wiederum andere Pfeilerstreifen ansebliesten, die nur bis zur halben Höhe beraligeban und von massiren, fast ungegütedertse Consolen getzuern werden.

In der Kirche zu Heiligenkrous bei Wien, deren Langhaus der Mitte des XII. Jahrhunderts angehört, aind zur Tragung der Mittelschiffmauer weebselnd stärkere und arbwächere Pfeiler angebracht, Diese Pfeiler, obgleich freistehend, sind doch als blosse Stücke Mauerwerk su betrachten und der Auschluss der Bozen, die über die Seitensrhiffe gesprengt sind, geschieht, da die Bogen viel schnüler sind als die Pfeiler, ganz so, als ob sie sieh gegen eine Matter ansetzten. Es ist an jedem Pfeiler eine Vorlage angefügt, die an den schwächeren Pfeilern weniger weit vorspringt, als an den stärkeren Hauptpfeilern. Damit nun aber doch die Bogen eine gleiebe Spannweite haben, sind die Vorlagen der Zwischenpfeiler nach oben hin ausgekragt. Um den Gewölben des Seitenschiffes ein Auflager zu geben, so dass sie nicht von einem einzigen Punkte in der Bogenecke beginnen müssen, sind kurze Saulenstückchen angebracht, die nirht his sum Boden heraligehen, nondern auf einer consolenartigen Vorkragung aufsitzen (Fig. 33). An den Umfassungswänden ruhen die Gurten und Gewölbe auf kursen Pfeilerstreifen, die von verschiedenen einfarb profilirten Vorkragungen getragen werden,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>j Pallrich, Brakmie der Benkent in Serkeen. Betrefende Abbhadung Tel. 9

Auch die Gewölbe des Mittelsebiffes dieser Kirebe ruhen auf kurzen, von Vorkragungen getragenen Pfeiler-





(Fig. 13. Capital von einem Seitansch ffo zu Hedigenkreuz.)

atreifen ) Den Pfeilerstreifen, welche die Hauppgreise tragen, und Stallerber zur Seite beigegehen, die 31 Träger der Diagonalrippen diesen. Die Bildung der Varkregungen, werzuf diese Pfeilerstreifen zuben, gescheicht und bei einigen in der Art. dass der Hamppfeilerstreif sich nateu verbreitert, so dass zur Seite desemblen Anzütze gelüdert inde, and denen die Fäxes der Stalebere Platz fünden. Dere Wulste, die über einmer was der Wand hervreiteren, Jilden den althigen Vorspreum; für den Pfeilerstreifen. Der unterste Walt ist in der Mitte durch einem Indere berüglerscheid Walt ist in der gelüglich, des der Stalebere zu der trägt. Bei underen Gewellstallingen ist die Verlegung einfehr in der Art gelülich, dass die Saleben um die Unterkande des Pfeilerstreifens berungsbegen aus, so dam sich apprecht unter Verlegung den des propriets des gestelltes des

In den versehiedenen Häumen des Klosters zu Ilsenburg im Hare 3), die mit Gewälben bedeckt und durch Salemerichen unterstützt sind, sitzen die Gewälbe auf einfachen Cansolen auf, die in Form eines Wulstes aus der Wand heraustreten. Ganz ähnliche Consolen finden sich im Kreutgange der Klosterkirche zu Mozifacher 9) (Fig. 34).

(Fig. 34. Consoles a aus lisesberg, 8 aus Morisberg )

solen an; am Chormittelschiff der Klosterkircho auf dem Peteraberge bei Halle \*) ist die Haupfgurte des Gewölbea auf einen Pfeilerstreif aufgesetzt, der durch eine aus der Wand kommende Vorkragung gestützt ist.

In der Klosterkirche zu Maulbronn in Schwaben 1) haben die niedrigen Hogen, die vom Querschiffe in das Mittelschiff und vom sodliehen Seitenschiffe in das Querschiff führen, eine Vnrlage, die beiderseits auf sehweren Consolen ruht

Von besonderem Interesse sind die doppelt über einander vorgesehobenen Vorkragungen an den östlichen Pfeilern der Vierung der kleinen Kirche auf dem Nikolausberg bei Göttingen 1), so win die Sänlen tragenden Vorkragungen an den westlichen Vierungspfeilern (Fig. 35).

In dem Pfeiler- und Gewällsysteme der Kirche zu Arnsburg in Hensen (Fig. 26) ist des Princip der Anstragung inversehlendeme Weise zur Anwendung gekommen. Est und erserkige Pfeiler, die durch einfehes Spittsbage unter einnaher zerhunden sänd; diese Spittsbagen auter einnaher zerhunden sänd; diese Spittsbagen absen Vortgage, dies zul grannen, einfehe skriegte urgelengen Causoden zur Seile der Fleiler raben, der Anthas des Bittliechaffes ist durch einem uber dem Knäufergername der Pfeilers auf einer Ankragung beginnsanden Wildersen eine Spittsbagen der Spittsbagen der Spittsbagen uns gegen der Spittsbagen uns gegen der Spittsbagen uns den sein des weiter und Causongeniget ist, und nen nich nech weiter und Causonterprincipt Baltskähleren anschliesen. Mit diesem eben beschiebenes Spittsma veltabel (ein zwiter, darin geht)

X

<sup>1)</sup> Mittelaiteri, Kunstdonkmals des österr. Kaiserstautes von Dr. G. Huider

und Prof H. v. Eltelberger, I. Band. Seite 43, Fig. 3 und 2 and Taf. III. 8) Vergl. die mildelalteri, Haudenkmiter Niederarcheen, breamgegeben vom Architekten und Lieden.

Architekless- und Ingenieur-Verein des Königreichn Hannover, Taf. 27.

\*3) Eben daselbst Taf. 28. Wir machen auch auf die suf derseiben Tafel ab-

<sup>\*)</sup> Eben statebbi Taf. 28. Wir machen such auf die suf derseiben T gebildeten Capitale und Kämpferbildungen aufmerhaum.

<sup>1)</sup> Cuttrick, Sachren betruffen Nerer Blatt 12.

s. 10.
 Sisenfohr, Mittelatterliche Bandenknatz im südwastliches Brutschland and son Bhris, Blatt 28 und 27.

<sup>4)</sup> Din mittelatterlichen flaudenkmiter Niedersechsens, Taf 16
6) Denkmiter deutscher flaukvort von Mu Hay III. Raud von h. Glasib ach.

Denkubber deutscher Bankvart von Mu Hur III. Band von h. Gladbach, Taf LVR und LVIII.

der auf einer Console beginnende Pfeilerstreif schon von der Häftle des Pfeilers au in die libbe, erweitert sich durch eine Vorkrougung sehon beim Kümpfergesinne des Hauptpfeilers, wo sich auf jeder Seite ein kleines, aus der Ecke vorgekragtes Säulehen ansehliesat. Unter dem Anfang den Gewölbes schlenst sich, wie beim erste Systeme eine auf

übertragen ist, geht an der vom Boden aufgehenden Gliederung ein auf einer Console ziemlich weit vorgekragter Prelierstreig im Mittelachtif in die Höhe, um die Hunptgurtbogen aufzunehmen, während die Wandgurten und Dingonalrippen auf der vom Boden aufgehenden Gliederung ruhen.



. 17 Ans dem Kremsranen des Klaubers Marthones 1

einer Console vorgekragte Halbsäule an die breite Fläche des Pfeilerstreifens an.

In der ehemaligen Klosterkirche zu Thennenbach 1), die jetzt als evangelische Kirche nach Freiburg im Breisgau Auch in der Kirche zu Otterberg bei Kaiserslautern (Rheinpfaix) ') ist als Träger einer vorlage der Mittelschiffgurten ein kurzes Säutchen auf einer Console an die vom Boden aufgehende Güederung ungelehnt.

berg bei tidtlingen.)

oternesburg be: Ween 3

Ungemein reizend und sehön ist die Vorkragung, welche die Gewölbe eines Theiles des Kreuzganges und iene des Befeetoriums zu Maulbronn 1) aufnimmt. (Anfang des XIII. Jahrhunderts) (Fig. 37). Beide haben seehskappige Gewölbe. Bei den Hauptansätzen sind Pfeilerstreifen von gnadratischem Quersebnitte auf Consolen aus der Wand vorgehaut. Auf die vurdere Fläche dieses Pfeilerebens und in der Ecke lehnen sich drei kleine, unten consolonartig abgeschlosseue Säulehen au, welche die Gurten und Rippen tragen; zur Aufnahme der Wandschildhogen sind im Kreuzgange kleine Säulchen in einiger Entfernung von den übrigen Trägern an der Wand aufgestellt, natürlich höher als stiese, weil die schnolen Sebildhogen einer bedeutenden Stelzung bedurften. Im Refectorium sind einfache Consolen statt dieser Säulchen angebracht. An den Zwischenstützpunkten ist im Kreuzgange ein kleines Säulchen auf einer Consolo aufgestellt, welches die Zwischenrippen aufoimmt, unter welcher die Schildgurten auf dieht daneben gestellten höheren kleigen Säuleben ihren Anfang nehmen. Im Refeetorium sind je drei Cuosolen zur Aufnahme der Gowölbgliederung vorhanden.

Fast noch reizender, wenn auch nicht so harmoniseh erseheint die Stützung einiger Zwischenrinnen im Kreuzgange zu Klosterneuburg hei Wien, der ebenfalls mit seeltskappigen Kreuzgewölhen bedeckt ist. Es orscheint indessen hier fast, als oh ursprünglich die Träger dieser Zwischonrippen gleich denen der Hauptrippe bis zum Boden niedergegangen seien und erst eine nachträgliche Veränderung nach Wegnahme der Stützen einen Consolenaufban angeordnet hatte, da noch die Füsse der Pfeilergliedernog an vielen Orten siehtbar sind, Wir geben in Fig. 38 \*) einen solchen Pfeilerträger. Eine, mit einer kauernden Menschenfigur gezierte Consule trägt ein niedriges vierseitiges Pfeilereben, an welches sich das Capital eines Rundsäulchens anlehnt. Pfeilerchen und Capital haben gemeinschaftliche Deckplatte, auf der die Hippe beginnt, die unten vierkantig ist, deren Kanten jedoch sogleich in eine reiche Gliederung aufgelöst sind; dünne Säulchen in der Ecke. als Träger der Schildbogen gehen von Consolehen aus, die von der vorerwähnten Figur mit den Händen gefasst werden. Ein Ring umbindet diese Saulchen bei der Capitätplatte des Rippenträgers. Andere Träger sind auf einfache Consolen gestellt. Überhanpt fand man es in der ersten Hålfte des XIII. Jahrhunderts häufig zweekmässig, mehrere Rippen, wie man dies an einem Capitale that, auch von einer Console aus entspringen zu lassen. So zeigt der Kreuzgang zu Heiligenkreuz bei Wien prachtvoll gearbeitete Consolen, in Furm eines, unten in eine Vorkragung ausgebenden kurzen Säulenstöckehens mit einem Capitäl (Fig. 39) und das Dormitorium desselben Klosters grosse Consolen, denen ebenfalls noch der Begriff eines, wenn auch zur gunz kurzen Säulensehaftes inne wohnt (Fig. 40).



(Fig. 39. Console im Kreusgange des Klusters an Heitigenkreus.)

Wir haben fast alle srilber betrechtete Vortregungen für kaufge Pfeiler um Pfeilerterfrein als einfinden nach vorne gerichtete Pfeilfrumg kennen gelernt, die glatte Seitenflichen hatten, der die etwa und nach der Seite in jurgflicht sawen. Säudeisen dagegen hatten unten als Träger weniger eine Art van Gaussel an kriedenen eine zupferauftige Endigung. In des Säudeisen von Klustermenburg zuben wir in hercheidener Weise dei muttera Zufrund inner Sätten über den Untilnig der Säudeisen von Klustermenburg auben wir in hercheidener Weise dei muttera Zufrund inner Sätten über den Untilnig der Säudeisen songefürden, m dass sobien der fentlichte hatten der inner zu der in immer um ein mutere Endigung der Säudeisen. In dem Beispiele im Heiligenferen zurechnichen die Säudensteme fast relatätdig, sie min um nach gewissermssen vorhanden, um die Caphiliforn zu notwirven.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>j Eisenlohr, Mitelelterliche Banwerke im audwestlichen Dootsehland und am ithein, Taf. XII, XXI, XXII, XXV.

L. Er unt u. L. Öne her's Boudenkmale des Mittelalters im Erzherzogthome Österreich, Liefg. I, Taf. V.

Abnlich ist das Verbältniss der in Fig. 41 gegebenen Consalenbildung aus dem Home zu Karlsburg und in den in Fig. 42 gegebeuen Consolen nus dem Kreurgange zu Tassonie in Misbren, Allein die Salutenzwischenlagen umssten ganz überfünsig erscheinen, wan uma, wir die im Kreurgange des Klosters Lülienfeld gesehalb, die beiden Theile der Console, das Gujatil und deu Zapfen, zusamnenzog.

Ein sehr hühsehes ahnliches Beispiel gibt Fig. 43 au der Südseite des Domes zu Trient, wo, wie es seheint,

Im Beginne des XIII. Jahrhnuderts wurden zu Cölu einige Kirchen, die früher eine flache Decke im Mittelsehiff hatten, eingewölltt, so St. Martia, wo der ganze Oherban veräudert wurde.

Als sichtharer Träger der Wöhung ist daher im Mittelschiffe unter jedem Gewähnsdange ein Baudel von drei sehlanken Sütten nagelvyt, die beim Arendensimse auf prachtvollen Consolen ralten, von denen eine in Fig. 44 gegeben ist. Im Mittelschiffe der Kirche St. Maria auf dem



(Fig. 40 Console im obern Permiteriem des Klasters su Reiligenkreus 1

ehemals ein Kreuzgang angehaut war, von dem indess nur noch die verstümmelten Consolen übrig sind.

Theigens wird nicht blos in der Console selbst das Priezip der Vorkragung ngenewadet; auch der Bogenanfung, numentlich wo eine Auzahl von Hippen sich auf einer Console vereinigen, besteht aus herirontalen in die Wand eingerlinden Stienen, die sich his zu einer gewissen Höhe des Bogens über einander vorkragen; erst dann beginnt der eigentliche bogenförmige Steinnechnit.



(Fig. 41. Console aus dem Dome zu Kurisburg.)

Capital zu Cöln ist die hinzugekammene Wölbung ebenfalls auf Bündel sehlanker Säulchen aufgelegt, die von dem unverzierten Capitäl eines einzigen sehlanken Säulenstumpfes in die Höhe gehen, der mit consolenartigem Anfange unmittelhar üher dem Kämpfergesimse der unteren Pfeilerreiche beginnt.

Aher auch bei neuen Anlagen fand der vorgekragte Ansbau der Mittelschiffgewölbeträger, den wir achon in den vorhin betrachteten Kirchensystemen ans der Schwelle des XIII. Jahrhunderts in Anwendung sahen, Beifall und wieder- einer Console beim Areadenaimse beginnt, aut dessen holte Anwendung; so in den Systemen des Domes zu Lim- Capital drei kleine Säuleben als Träger der Rippe und der



(Fig. 45. System des Leughauses der Kirche zu Linburg a. d. L.) burg s. d. Lahn (Fig. 45), wo als Träger der Zwischengurten des sechskappigen Gewölbes ein Säulehan von

(Fig. 46. System des Laughausee der Kirche S. Sebald in Nürsberg.) Schildbagen atchen, Auch im Systeme von St. Sebald zu Nürnberg (Fig. 46) int als Mittelnehiffgliederung ein Säulchen auf einer Console dem Pfeiler angelegt; üher dem

In Frankreich, wo sm Schlusse des XII, und hei Beginn Capital dieses Saulchens steht ein viereckiges Pfeilerchen, des XIII. Jahrhunderts die Mittelschiffgliederung nicht vom



(Fig. 51 Consoles and St. Paul and Straspers, c.) an welches auf Consolen drei Säulchen angelehnt sind, die

bis zum Bogenanfang in die Höhe steigen.

Boden aufging, sondern wo meist ein mehr oder nunder schlanker Bundpfeiler als Areadenträger auftritt, gehen die Süblenbündel meist von diesem aus in die Hühe, es ist jedoch die Auwendung von Consolen ziemlich selten, da die Südlehen meist alle suf den Capitalen oder auf Gesimeen neben densellen Platz finden, insbesondere ist das wiederbelle Überkragen wie in Fig. 46 in Frankreich durchaus vermieden.

In England dagegen, wo man zwar gegliederte Pfeiler verwendete, liehte man es dorls, diese mit einem Capitäl abzuschliessen und sodann wiederum einem Consolenaufbuo zu beginnen, der die Gliederung des Hauptschiffes trägt,



ig. 32. Console ses dem Chor der Kirche zu Höligenkrons.)

Als Beispiel dieue dufür dus System des Chores der Kathedrale zu Ely (Fig. 47).

in Enghad behieft man diese Trensung der unteren und deren Architectur das gunen Kittelatte hindruch bei; in Frankreich aber fless man nach und nach am runden Pelierkere, akt ihm ein särks ausgeleidenes Capital zu geben, die Mittelschiffigliederung herzigeiten und ungeh ihn soch mit weiteren Sliedern als Trieger der Arcadengen und Seitenschiffigewöller, so dass das Vorkragentle, van alledeliges um rün Capital gelegen wur, indessen manchmal

nehe Buste in Land der KIV, und XV, Jahrhunderts unfgeführt werden, so in für Zahl oderer Conselva, fin ein ist Kirches, Kreutgängen, Capitelhäusers u. s. v. fuderatien abst grosse. Eine ochs bläches derunige, reiche ge gefüchere Cannele ist die in Fig. 48 gegebene um Herbmeister? Romete zu Minenhaup, Die Cannale Fig. 49 und dem Capitelaufe des Kinsters Bereisch (in Nasson) hats einfache Grunfleren, aber mich genflicht bechaptte, und ist von spätendem Zackwerzt in der Mitte umgeben. Gleichfülls spätend, aber debt, befrügunder vermittell ist die Console, Fig. 50. Eine häufig vorkommende Form ist in den zwei Beispielen Fig. 56 gegehen, eine grosse Kehle als Grund, auf welebem ein Ornament, entweder ein stylisirtes Lauhwerk, haufig auch eine oder mehrere Thiergestalten 1) sich zeigen; der obere Rand von einer gegliederten Heckplatte abgeschlossen. Meist ist die Deckplatte polygon, bäufig kommen die Consulen von einem einzigen Ausatzpunkte aus der Wand, der sodana durch das Ornament verdeckt ist, wie Fig. 50, oder sie baben unten einen frei berubhangenden Zapfen, iu dem die Console ganz symmetrisch um eine Axe gebildet ist, die etwas ausserhalb der Wandfläche liegt, wie Fig. 48, was übrigens desshalb etwas Unbefriedigendes bat, weil das Vorkragen für das Ange nicht von einem unterstützten Punkte aus geschieht. In Wirklichkeit liegt freilich wenig daran, weil der eingesetzte Stein seine Function that, was man ihm auch für eine Form gebe; aber das Princip des Ausgekragten apricht sich in der Form der Cansole oder in der Gliede-

rung aus und verlingt somit auch einen fleten Stittspubl. Wein auch in der Regel die Verletzung der Geschletzige des größesten und reicher geglebetenn Kirchenbeten vermeinen under, ab kommt diesehbe dech in munchen Fallen vor. Ein sehiore Beispiel von Ende des Mt. Jahrhanderts liefert der Chro der Kirche zu Heiligenterun des Wein, dessen Langhaus und Kreungangsteilneten ohn beschrieben unter. In demselhen geben die Trager der Geschligbeierung im Blundeln his zum Kärt.



(Fig. 52 towotheosate aus der St. Saltatora (Fig. 54 Gewöthensale n expelle ats Wice.) — Masser in Staircrauck b

chen sie eonsolenartige Ausläufer haben, die sieb an einen runden Kern ausehliessen (Fig. 52). Dieser Kern zieht sieb unter den Ausätzen etwas ein und sitzt sellist auf einer

9) Et ut mehl nichtig hier zu bemerken, den diese Thiorgestation mit Regel noch utwähnlichet Lemen ich Bewen dahlen, ut merien in beräfengeben mit den Vofent, der Herdeut's über die Damiellungen mit der Conseinniche Resugungen an Veraberg untwerkamt, in feberlungen is Seite 3—8.

φį-1

Console auf, die aus fächerförmig zusammengefalteten Gliedern besteht und an jene älteren Motire erinnert, die in Fig. 39 und 40 gegeben sind.

Ganz in gleichem Style, Jedoch einfacher und kleiner st die Wandgliederung der S. Salratorseapelle zu Wien gehalten ), wu ebenfalts die finf an der Waud sich rereinigenden Bippen als ein Uliederbändel seuhrecht herabgehen, his sie der Hibb des Kufflienes und dem Capital eines etwas kleineren Gliederbändels ein Anflager finden (Fig. S3). Dieser einere Gliederbändels zu eine erhefalls



(Fig. 55, Genéthounts aus der ( Krehr su Ödenburg.)

the an Aggebrah.)

nicht bis zum Boden herzb, sondern hatte einen consolenzrtigen Anfang, dessen Form jedoch nicht mehr zu erseben ist.



(Fig. 37. Gewölteneste aus der Klrifte an Geming :

In der Kirche zu Morau in der Steiermark begiant das Mittelsehafigewähle unf kurzen sehteckigen Pfedereben, die auf Consolen sitzen und wieder ders Consolen (ragen, die den Rippen entsprechen, welche davon ausgeben (rig. 54).

 <sup>1</sup>g. 1gl. Die üblisseling von fir. h. Land im 2. Baude der Beischte der Mittheilungen des Mitellismisservines un Wien.

An der Überwand der Kirche zu Üdenburg geht von einem als Canade dienenden Neuschaupfein Stalebenin die Höhn, desem Capital die Gewilkgliederung trigt (Fig. 53)in der Kirche der Krithuse zu Aggabach in Niedernreich geht ein Theil der Gewülkgliederung selbat an der Wald berab und hat einen consolnenatigen Ausschauften wah der die hingen Glieder sich auf kleinen Consolen dieren anzehliesen (Fig. 56).

Schliesslich erwähnen wir noch des Gewölbansatzes im Kreuzgange der Karthause zu Gaming in Niederösterreich, wo sieh die Glieder in eine Spitze vereinigen (Fig. 57). überhaupt der eigentliche Sim der Construction sich in der Form nicht met supprach auch bie ein gementrisches willkärliches Fernsystem gurdekgebileben wer, as venchete man war auch Princip der Verdragung sich noch gerns zu; indem man die Begennflänge aus Steinen hilder, die alleh begentlenige Straischlicht hatten, sondern herriestliest Lager über einzuder aus der Wind herzukennen. Mie gal aber dem unterstatt nicht nicht mehr der Herriestlich und der Begennflächen der zu eingliederung in die Wandliche einschrießen, oder als einfehn verlauffen.

Wie nun uber in der Schlassperiode des Mittelalters

# Die alte und neue Domkirche zu Brixen in Tirol.

Von G. Tinkhauser.

### II. Das alte Münster zu Brizen.

Bischof Richer, welcher seine Kathedrale beim unseligen Brande 1174 in den Schutt zusammenstürzen sah, legte sogleich die Hand ans Werk, um eine neue aufzubauen. Aber die Unruben der Zeit hemmten den sonst unternelimendeu und thätigen Mann. Kaiser Friedrich I. hatte sich gegen den rechtmässigen Papst Alexander III. erklärt und begünstigte die Afterpäpste Paschalis und Kallistus, Unser Rieher, welcher zur Partel des Kaisers gestanden, fand sich nach dem vierten Jahre seiner Regierung veranlasst, uns des Friedens willen freiwillig abzudanken, und er stieg vom hischöflichen Stuhlo herab, ohne ilass er mehr als die Grandmauern zur neuen Kathedrale aufgeführt batte (1178). Es blieb sloo beinabe der ganze Bau dem nachfolgenden Bischof Heinrich von Berchtesgaden vorhehalten, welcher denselben fortführte und in einer Beihe von mehreren Jahren auch vollendet zu haben seheint (1178-1196). Die Worte des alten Katalogus, welchem wir diese Nachrichten verdanken, sind für die Zeitbestimmung zu unklar, uls dass mon daraus einen siehem Schluss ziehen könute: Tempore hujus (scil. episenni Richeri) ecclesia et civitas tota combusta est anno Demini 1174 in sancto sabbatho paschae et ab ipse a fundamentis inehoata, qui annis praesedit 4 buie esthedrae el finito anno quarto ordinationis suae sponte resignavit . . . lpse vero duminus noster luius sedis episeopus (Heinriyus) dirutam ecclesiam a sauctuario et absidibus cam esenit reardificare et nacem inter ministeriales ad unnos decem juratam eum magnu labore feeit observari. etc. Die neue Domkirche war noch kaum vierzig Jahre nach Vollendung des Baues gestanden, als sie selson ein gresses Unglück traf. Am 13. Jänner 1234 brannte ein Theil der Stadt Brixen zusan-men und die Domkirche wurde durch das verheerende Element dermassen beschädigt, dass sehr bedeutende Ausbesserungen erheiseht wurden. Nachdem diese zur Nothdurst ausgeführt waren, wurde sie

vom Erzbischof Eberhard zu Salzburg unter Assistenz der Bischöfe Heinrich von Brixen und Heinrich von Seckau am 31. Juli 1237 feierlich nuf die Namen des h. Apostels Petrus und der Bisthumspatrone Ingenuin und Albuin eingeweiht. Bei dieser Gelegenbeit soll man auch die Gebeine des sebon seit mehreren Jahren als heilig verehrten Bischofes Hartmann erhoben und in einem eigenen Behältnisse versehlossen haben. Der bekannte Katulogus meldet darüher Folgendes; Anno postmodum dominicae nativitatia 1237 pontificatum agente Gregorie IX, et imperante Friderico II. endem ecclesia a venerabili Eberhardo Salzhurgensi archiepiscopo consecrata est in honore h. apostuli Petri et praedictorum pontificum Ingenuini et Albuini, multorumque sanctorum reliquiae ibidem reconditae sunt cum lactitia eleri et populi pridie Kal, Angusti, Zur Ergănzung möge der Ablassbrief dienen, welchen der genaunte Erzbischof einige Tage nachher für die von ihm eingeweihte Domkirche ertheilt hat, und den ich hier als eine merkwürdige Beigabe wortgetreu aus dem Originale im domeapitularischen Archiv anfübre: Eberhardus dei gracia Salzburgenals Archiepiscopus a. s. l. (apestol. sedis legatus). Omnibus banc paginam videntibus imperpetuum. Etsi ez lniuneto nobis cure pastoralis officio in dei Ecclesia ex debito teneaunt. veruntamen apud altissimum tunc uos maius eredimus assecutos meritum, quociescunque ad augmentum illius oestra devotio et sollicitudo apparuerit fruetnosa. Nos igitur perpetuo desiderio et affectu Ecclesic Brixinensis, quem cooperantibus nobis Dilectis in christo fratribus eiusdem Ecclesie et Seccomensia Ecclesie Venerabilibus Episcopia domino copularimos dedicando, cupientes intendere profectibus et honori tenore presentium omnibus ebristi fidelibus, qui annis singulis pro adipiscenda suorum venia pecentorum diete dedicationi, quam per totam dyoccsim Brizin, annis singulis precipimus ab omnibus sollempaiter celebrari, mente hamili et devota laborando decreverint interesse, xl, dies de inimeta ipsis penitencia exparte dei omoipo-

tentis et nostra et exparte Ordinarij xx, et exparte Dilectl





to a c II Bulancer

Digital day Google

in christo fratris nostri Seccowen. Episcapi zx decriminalibus communiter relaxamus protectione dei omnipotentis et beutarum Apostolorum Petri et Pauli et Putranorum loci Ingenuini et Albeini, nec non papali et nostre pios specialiter supponentes, qui vota sua persolvere venerint ad dedieacionem Eeclesie memorate, premissa indulgencia diehus viii ipsius Dedirationis et iodulta protectione et securitate inribus et personis diebus viii ante dedicationem et diebus octo post in eundo et redeundo communiter valituris. Eos antem, qui quoslibet tali voto laborantes et ad predictam dedicationem hamiliter necedentes in dei contemptum et sanetorum predictorum et nostrum adtemptaverint aliquatenus molestare, ire districti indicii, et Papali et nostre excommunicationis vinculo invodamas. Data Idibus Augusti, anno Incaroationis domini M.CC.XXXVII, Indictione decima. Auch Papste verlieben der neu erhauten Donkirche Ablässe, als Innocenz (V. 1252, Alexander IV. 1257, and Nikolaus IV. 1290. Die Originalien von diesen drei Bullen werden noch jetzt im domcapitularischen Archive aufbewahrt. Der Wortlant der ersten mag nm der Seltenheit willen hier angeführt werden:

Innocentina episcopus servus servorum dei. Dilectis filijs Decano et Capitulo ecclesie Brixinen, salutem et apostulicam benedictionem. Licet is, de cuius munere venit ut sibi o fidelibus sais digne ae laudabiliter serviatur, de bahundantia pietatis sne, que merita supplicum exeedit, vota multa maiora tribuat quam valenot promereri; niebilominus tamen eupientes domino populum aeceptabilem reddere, ehristi fideles ad eomylaeendum ei quasi quibusdam illeetivis muneribus indolgentijs scilieet et remissionibus invitamns, at exinde reddantur divine gratie aptiores. Cupientes igitur, ut ecclesia restra iu hunore beati Petri apostoli ut asseritur dedicata congruis honoribus frequentetur, onmibus vere penitentibus et confessis, qui eeclesiam ipsam io anniversario dedicationis eiusdem et cena domini cum dehita reverenția visitaverint, aonnațim de omnipotenție dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auetoritate confisi Quadraginta dies de iniunctis penitentijs miserieorditer retaxamus, Dat. Perusii III. Id. Januar. Pontificatus nostri Anno Nono.

Indexens sind die Bercheldigungen, welche das Mooterbeim Gende in Jahre 1244 erlitten hate, his zur Chasseration durch den Ernhischel Ehrehard bei welten nicht alle get gemenkt worden. Indexenders der Kreungung, die bischöftlich Uppelle und das St. Johannskirzelsten selnzien seite griften und eine kutspierige Restaurdion erfordert zu haben. Nur im Verlaufer von siehen Jahren konnte diese sungefraht werden, siehen die Gebähneit mangelten. Wir fallen, dass his gegen des Ende direses Jahrhanderts Ambesterungen und Bezuten gestelben sind

Im Jahre 1274 hatte sieh zu Lyon eine sehr zahlreiche Versamnitung von Bischöfen eingefunden. Der Fürstbischof Bruno von Brixen hatte sieh ebenfalls dabin begeben, und diese Gelegenbeit benützte er, um das Mitleid der Kirchenfürsten für seine arme Damkirche zu gewinnen. Er erhielt von vielen Erzhisehöfen und Bisehöfen Ablassbriefe, worin die Glaubigen zu gütigen Beistevern für die Aushesserung der durch den Brand sehr beschädigten Domkirche zu Brigen aufgefordert werden. Es dürste nicht uninteressant sein, ein Muster dieser Ablassbriefe kennen zu leroen, leh wähle denienigen, welchen Friedrich der Erzhisehof von Salzhurg und vier von den Bischöfen seiner Kirehenprovinz gegeben huben: Fridericus dei gratia Sancte Salzpurgensis Ecclesie Arebiepiseopus Apostoliee Sedia Legatas. Universis ehristi fidelibus, ad quos presens scriptum pervenerit, Salutem in vero salutari. Etc. Cum itaque sie intimantibus dilectis filiis Decano et aliis Canonieis ecelesie Brixineusis accepinus, se equdem Ecelesiam incendio jamdudum castatam etrniuum minuntem reedificare or repurore intendent opere plurimum sumptuoso et ad hoe indigeant fidelium subsidio adiuvari et od hoe non suppetant facultates: Vniversitatem vestram regamus, monemus et hortamur in domino in remissionem robis peccaminam iniungentes, quotenus de bonis robis n deo collatis pias elemosinas et grutu eis cel corum unutiis, eum od eos propter hoe oecesserint, coritutis subsidiu erogetis, ut per subreutionem restram reedificari ac reparari valent ecclesio suprodicta, vosque per bacc et alia bona, que domino inspirante feceritis, ad eterne possitis felicitatis gaudia pervenire. Nos enim de otunipotentis dei miserieordia et anctoritate pahis tradita confisi onmibus vere penitentibus et confessis, qui eis ad hor iusamen porreserint earitatis, Quadraginta dies eriminalium de ininucta sibi penitentia miserieorditer relayamas. Preteren venerahiles fratres nostri Episcopi infrascripti omnibus beneficia et operas ad reparationem diete Ecclesie Brixinon. facientibus Indulgentiam contulerunt inferius subnotatem. in ipsius rei evidentiam Sigilla sua nostro Sigillo appendentes; videlicet dominus Len Ratisponensia, dominus Petrus Patariensis, dominus Wernhardus Secoriensis, dominas Johannes Chimeusis Episcopi, quorum quilibet Quadraginta dies reluxavit, presentibus usque ad euusummationem operis valituris. Dat. Lugdini in Concilio generali die Veneris vii exeunte Mai, Anno domini Milesiuu CC.LXX quarto, Indictione secunds. Die fünf grossen Siegel hängen noch naversehrt daran, das Pergament aber ist etwas zerfressen. Fürstbischof Bruno hestätigte wenige Worten nachher die Ablassbriefe, welche die fremden Kirchenfürsten, Bischöfe und Erzbischofe zum Frommen seiner armen Domkirche gegeben hatten, und fügte zum gleichen Endzwerke ähnliche Ablässe hinzu. Das sehr schön gesehriebene und gut erhaltene thriginal lautet also: Brune Dei gratia Brixinensis ecclesio Episcopus universis ehristi fidelihus, ad quos presentes litere persenerint, Salutem in eo, qui est omninm vera salus. Etc. Cupientes igitur, at honorabilis ecelesia Brizinen, a priscis temporibus

onai hade prestantistina, cel presidensus licet indiges si se heuchelia kripa hushanstine deutest, enegruis hanceihas et reverentis debita schristi filetibus frequesture et magazam devidanom guodis mention mertalian hanretur, ten propter presipum partasum ipinus ceclosis-Sanctum Petrum principum partasum ipinus ceclosis-Sanctum Petrum principum partasum i Sanctus confestaren Impensisum et Albainum, guaram corpara et alia plava Sancturum in ce ficiliter repuiseum; tun etiam quin al condiguas gratarum accioner redendas, ai impunibilitas tribine en retribrum nanterum nan odisterutenemur ciden; Omnibus vere parietnibus et enclessis, mi in universario delicitatism in arteria; certain surcemi in universario delicitatism in arteria; certain surce-

Die elte Domkirche zu Brizen wurde also von den Jahre 1174 his beilünfig zum J. [190] geband. Der Braud des Jahres 1234 hat sie zur sicht zentzich, abre den de bedeetende Berchkligungen rezunnacht, dass die Reparaturen wohl durch mehtern Jahrzehende fortgestett wurden sind. Gielerheitig mit der Domkirche wurden nich der Kreuz gong in seiner gegewartigen Gestalt mit Aunnhun der Gewälbe zufgeführt. Die kleisen remanischen Arrodenblegen, die einlichen, hinter einscher gestellten und gekappelten Sänichen, von denen die Biegen getrapwerden, die is den massighigene Formen wechstehende Orghich.



(Fig. 1.)

Bricines, sen per estavas, in Crea denial, in assensime damin, li fotale Parcessen, et in ferio anettiera sparieformi, li fotale Parcessen, et in ferio anettiera particiformi Pari et Pauli et hesteuru canfesserum laggenisi et Almini cana devrisian secressirat cecisiam sparificiera, de miserizeatis sumipetestis dei et cinstem principia spasiblemem en ei caspatali Parii et dietzem pasificum esfisi asfregiri quadragista dies criminalism de inionet, rès presistati insirieratione relaxama, princi presibium somes indelegation et remissione, quas Bereerem figures et dinisis Patriarchies, Primetes, Archipiscopi et episcopi profetic eccleira concesserum del impaterna correcciori indispere, l'att. Leginii in concin general sum dumin J. CC. LXX, queste, Indiccione recombo. Quinti interna-

der stitsche Fus nit weiter Ausladung und dem kustlensurigen Ediklutz prechen für diese Erdenstimmung. Die drekenden Kreuzgewällen nit dem einfachen und sehlte gefortunte Spitzlungen pehieren einer spätzern. Zeit un Währschristlich sind sie in der ersten Hällte des XIV. Jahrlanderen gehate weden, auslehen die Donaktrich derrich die Usterstätung für Glüssigen von den harten Schligen sich erlich halte. In Frührerz Zeit, u. z. nach im die Jahren der Schligen der Schligen von den harten Schligen sich berühlt halte. In Frührerz Zeit, u. z. nach im Zustlerzeit aus der Schligen und die Tauferzeit im Arrentyspart und die Tauferzeit im Kreutzgarg und die

Wenn wir die alte Domkirche und die damit verbundenen Gebäude näher in's Ange fassen, so finden wir darin das Bild eines alten deutschen Münstern (Fig. 1). Den grössten Raum und die ausgezeichnetste Stelle almmt die Domkirche ein, denn sie ist das Hans Gottes, in welchem der Hohepriester die heitigen Geheimnisse feiert. An Ihr sehliesat sich südlich bei der Front die bisehöfliche Wohneng mit der dahinter liegenden bigehöflichen Capelle an (C und D) and in gleicher Lage neben dem Chor und um den südtieben Kreuzarm breitet sich der Braderhef, d. b. die ekemalige gemeinschaftliche Wohnnog der Kanoniker mit der Taufe apelle nod dem Kreuzgange (E, F,G) aus. Der Bruderhof war durch einen erhöhten Gang in der Katharineneapelle (B) out dem Domehor verhunden. Im Erdgeschosse dessethen befanden sich die Getreidekammern, der Keller und die Raume für die Domachale; im Stockwerke selbst vertheilten sieh die Wohnzimmer der Kanoniker, die Bibliothek, das Arebiv nod der gemeiosame Speisesaal, welcher noch längere Zeit, nachdem das Zusammenleben der Brüder sehon anfrehört hatte, dieselben an bestimmten Tagen zu den sogenannten Servitien, d. b. gestifteten Mahlzeiten versammelte.

Was non die alte Donkirche selbst naber anbelangt. so kaon von derselben ein beinabe vollständiger Grundriss mit ziemlich genauen Massverhältnissen gegeben werden. Ansser den früher vorgeführten Nachriebten kommt uns hier der glückliche Umstand zu Statten, dass sieh das Langhans and das Kreuzschiff beinahe unversehrt erhalten haben his zu der Zeit, als sie der neuen Bomkirche weieben mussten. Damals hat der verdiente Gesehiehtsforscher Dr. Heselt einen Grundriss davon geoommen und seinen Monomentia einverleibt. Ferner besitzeo wir noch das Tarebuch des fürsthischößiehen Brixner'schen Hofrathes und Kammordirectors Leopold v. Peisser, worin umständlich ond mit der grössten Gemnigkeit vorgemerkt ist, was beim Abbrach der alten and beim Baue der nenen Kirche von Tsg zu Tag niedergeworfen oder aufgeführt warde. Aux diesen Nachrichten nod Hilfsquellen entnehmen wir. dass anser alter Dom ein romanischer Backsteinhau, und zwar eine Pfeilerhasiliea von guter Anlage gewesen ist. Die ganze Manermasse mit Ausnahme der Thurme, und wahrscheinlieh auch die Pfeiler, waren aus grossen and gut gebrannten Ziegeln gebaut. Die Facade ward darch die Tharmvorlage gehildet, wolche rechts und links etwas über das Langhans hinausreichte. Auf jeder Seite nämlich erhob sieh oin Thurm, and beide Thurme amschlessen eine üherwölhte Hallo - das Atrium - in der Mitte. Jeder derselben beschrieb im Grunde sammt dem Manerwerk ein Quadrat von 25 Fuss in der Lange and chen so vielen in der Breite. Der eine Thorm aber, namlich der auf der Südseite, int beim ersten Ban navollendet geblieben, nod erst im XV. Jahrhandert, wie wir später vernehmen werden, weiter in die Höhe aufgeführt worden.

Das Langhans bestand aus drei Schiffen, von denee das mittlere die beiden aoderen überragte. Das Mittleschift legte sich nomittelbar an die gleich breite Halle zwischen deu Thürmen und bewegte sich in drei Quadraten, deren

iedes 30 Fuss in der Breite und eben so viele in der Tiefe oder Länge zählte, gegon Osten fort. Die heiden Nebensehiffe, welche an den Thürman sieh ansehlossen, hatten die Hälfte von der Breite des Mittolschiffes, and demnach záblte icdes derselben seebs elejebe Quadrate von 15 Fusa in der Breite und eben so vielen in der Tiefe. Zwei Reihen voo Arcadenhogen, welche in jeder Seite auf seebs Pfeilern rubten und die hoben Mauern des Mittelschiffes trugen. trennten die drei Schiffe von einaoder. Deo Pfrilera entspruchen cheo so viele Piluster an dee Wanden der Seitenschiffe. Cher den einzelnen Unsdraten spsonton sich Krenzgowölhe, welche durch starke Gurtbogen in der Ouere and Lange (Transversal- and Longitudinalgartee) von einander geschieden waren. Die Pfeiler selhst weehselten anter einander in rhythmischer Ordnung. Jene nämlieb., welche die Ouadrate des Mittelschiffes begrenzten, hatten, wie as in dem etwas anklar gegebenen Grundrisse von Dr. Resch erscheint, an den Seiten des viererkigen Kernes eine Halbsäule vorgelegt, welche gegen das Mittelschiff his zam hohen Gewölbe aufstieg. Die andern Pfeiler aber, welche nur den kleinen Quadraten der Nehenschiffe angehörten und ausser den entspreeheoden Argadenhögen nur einen Gart der Nebensehiffe trugen, waren bles an den Kanten abgesehrägt.

Dem Laughause leg gegen Orten das Kreuzschifffen, ein, seiches am ein't Quarksten bestand und über die krierung (auch das Kreuzmittler) genamt) hatte der krierung (auch das Kreuzmittler) genamt) hatte den gleichen Baum ab sie die Quarkste den Nitjeheidrien, und war ab die Cratalatelle des genomen Bauers von riem müchligen Preilers annstellt, über welche sieh nach der Lage und die Queen starke Gurdingen erbausgen and der empertrebenden Kuppel eine siehere Unterlage gewährten.

Die beiden Armo des Kreuzschiffes hatten Quadrate von gleieber Tiefe, waren aber etwas mehr in die Breite gestreckt, um dareh das weitere Vortreten über die Seitenschiffe die Kreuzform kennharer zu machen.

Janusit des Kreuschiffer settlen sieh die drei Schiffe des Langhause wieder in gleicher Breite und in der Länge eines Quadrates vom Mitriebeliffe fort und schlossen mellich mit den der hälbstreamfor 3 pairie in ab. Die Apade des Mitstebeliffes mit dem vorlegenden Quadrat und der Verung hildert om frehe, weieber auf der Krypt von gleichen Unfange haj und denshah hedenteal rehalt war. An dem nividiene Cherseliff wei der Servistei (3) mit zwei Neetwerken, und an dem Kramen wech henricht vereien, dass, wie es her vielen ähren Bauerrien beschaftet werden kann, such hei unseen Manter die gregdenen Masse, de ist gleich in Gehalten der Bunneiters priegen, den in der Wiktlichket, dieht ihm er gang group dem Masse, die ig fleich in Gehalten der Bunneiters priegen, den in der Wiktlichket, dieht ihm er gang group dem Masse, die ig fleich in

Ausser den gegebenen allgemeinen Umrissen kann über die Bauweise des alten Domes beinsbe niehts mehr mit Sieherheit gemeldet werden, da die bezüglichen Nachrichten ganzlich feblen und die wenigen erhaltenen Cherbleibsel weder hinreichenden Stoff noch auch eine sichere Grundlage zu weiteren und fruehtbaren Untersuchungen hilden. Wir wissen nicht einmal: wie viele Portale in die Domkirche führten. Nach dem Grundrisse des Dr. Reseh waren deren vier, nämlich ein Hauptportal an der Westseite zwisehen den Thürmen, zwel kleinere an den Seitenwänden der Nebenschiffe nabe bei den Thürmen, endlieb wieder ein Rauptportal in der Quermaner des südlichen Armes im Krenzschiff. Während die drei erstern vorzüglich für das Volk scheinen hestimmt gewesen zu sein, diente das letzte dem Klerus. Durch dieses trat der Bischof ein, wenn er zur Feier der beiligen Gebeimnisse sich in die Kathedrale hegah, durch dieses zog auch die Procession des Klerus, wenn nach kirchlicher Weise der Umgang entweder in die Taufeapelle oder in die Liebfrauenkirche gehalten wurde. Dieses Portal hat sieh auch much bis auf unsere Tage an seiner allen Stelle erhalten, aur dass es in der Tiefe zu einer Nische vermagert ist, in welcher ietzt eine sehr schon gearbeitete Statue des leidenden Heilands, unser Herr im Elend genannt, aufgestellt ist und von sehr vielen Andüchtigen besucht wird. Die Abbildung, welche in Fig. 2 gegeben wird, zeigt ans



dieser Pottal In reiner vinnfachen und zierlieben Compasition. Danselle ist mit zwei rechten Winkeln nasprechtigt. Dadurch eersbeitun auf jeder Seite den Worfe. Die innersten seigen im gleichen Poull zie Posten auf und hälbel nie eigenüller Tüber. Auf dem mitteren gehebt auch ein voller Bendstaht, die äusserziene endlich sind mit einer lieferen Kelle und im Biltichen aufgekantet. Von der Kelle kerch schmiegt ein schin geforentes und geschweites Eckholtz zur zu die Kante des Wirefes an. Die gleicher

Gliederung setzt sieh über den Capitälen um das Bagenfeld (Tympanum) fort. Ob dieses nnr eine leere Fläche gebildet, oder wie gewöhnlich ein Relief getragen habe, kann nieht mehr angegeben werden, da dasselhe sammt dem Thürsturg der jetzigen Bestimmung des Portals, als Rahmen für die Nische zu dienen, hat weichen müssen. Wenn aun die Formen dieses Portals und die gleieh einfachen und niedlichen an den Säulchen im Kreuzgange, zu einem allgemein giltigen Schluss berechtigen, so war unsere alte Domkirche ein völlig einfacher Ban obne vieles Ornament, aber in schöuen und edlen Formen des Details ausgeführt. Schliesslich kann ich auch hinzufügen, dass die Ränme derselben bei spärlicher Beleuchtung einen sehr ernsten Anblick gewährten. Das Seitenschiff an der Südseite konnte keine Fenster haben, weil die Nebengebäude varlagen. Sehr wahrsebeinlich war auch das nördliche Seitenschift ohne Fenster. Es drang also nur durch die Fenster su der oheren Wand des Mittelschiffes das Licht ins Langhaus ein. An den Giebelmauern der Kreuzarme waren ebenfalls nur zwei niedere und schmale, an einander gekuppelte Fenster angebracht, wie man sie aoch jetzt an der Südseite vermauert seben kaan. Die wenigen, und ahne Zweifel sehr schmalen Fenster in den Apsiden konnten ebenfalls zor Erhellung der verliegenden Räume nicht viel beitragen, und so ist die wiederholte Klage leirht erklürbar, dass nämlich die Priester auf dem Chore wegen der Dunkelheit oft nur mit harter Mühe die kirchlichen Tagzeiten zu halten vermochten.

Bezüglich der inneren Einrichtung und Ansstattang paserer alten Domkirche sind die folgenden Altare zu nennen: 1. Auf dem Chor stunden der Hnchaltar and der Altar zum heil, Cassian. Welche Stelle der erste eingenommen habe, ist nicht bekannt. Wahrseheinlich stand er in der Mitte der Vierung oder des darauf folgenden Onadrates vor der Apsis. Hinter dem Hochaltare scheint der zum beil. Cassian seinen Platz gefunden zu hoben. Wir dürfen wohl nicht zweifeln, dass dieser schon in den ersten Zeiten der Domkirche aufgestellt worden ist, wenn er gleich nekundlich erst später genannt wird. Das dahin gestiftete Beneficium verliert nich cheufalls in die dunkle Vorzeit; man kennt weder die Zeit der Stiftnag noch den Namen des Stifters. Nur so viel ist aus mehreren im domeapitnlarischen Archiv aufbewahrten L'rkunden ersiehtlich, dass die Caplanei zum heil. Cassian schon im Jahre 1356 bestauden habe.

2. In jeder der Seitenappielen naud ebenfalle ist Allar, and ausz in der Apair rechts, d. N. and der Nedestiele der Altar zum heit. Jakob., später zu den heißgen Apastela genannt, und in der apain links der Altar zur heit. Agusen. Diese beiden Allare ist die dass Zweife aus der erzielt hetterfalle in die jetzige, d. b. in die, von welcher wir jetzt sperecken, abergekommen. Der zum heit. Jakob wird im Jahre 1338 und der zur heit. Agusen un das Jahre 1340 urtsmellich genannt. Für den ersten stüttlet der Britzen.

3. Das Kreuzschiff bewahrte zwei Altare, nämlich den zum heil. Augustin an der östlichen Wand des südlichen Kreuzarmes, und den zur heit. Margaret gegenüber im nördlichen Kreuzurme. - Mitten vor dem erhöhten Chor und an diesen angelehnt stand im Langhause der Altur zum heil. Stephanus geralle unter dem Fronbogen, welcher die Vierung vom Mittelsehilf des Laughauses treunte. St. Stepbans-Alfar möchte der alteste aus diesen dreien gewesen sein: ohne Zweifel ward er als der zweite Hauptaitar, bei welchem wahrscheinlich schon früher ein eigenes Reneficium gestiftet worden ist, zugleich mit dem Hochalture aufgestellt. Vom Altare des heil, Augustin können wir mit Sieherheit die Zeit der Erbauung angehen, da noch jetzt der Stiftbrief im Original vorbanden ist. Diesen Altar liess nämlich der um das Mönster hochverdiente Domdecan Konrad aus dem edlen Geseblechte der von Rischon (Reischneh bei Brungek) aufriehten und durch den Fürstbischof Bruno von Brigen einweihen. Im Jahre 1273 stiftete er daselbst einen Caplan, welcher, wie der Stiftbrief sieh ausdrückt, "celebret in ipso altari (se. s. Augostini) quanto sacpins potnerit et in choro habeat snam sentimanam". Itas gleichzeitige calendurium Wintheri, welches für den Gottesdienst und die Chorordnung in der Kuthedrule mussgebend war, sagt darüber deutlicher: "Hie etiam Chunrudus construxit de novo alture s. Augustini, qued detavit IX. Marcis in redditibus conferendis tantum bono succedoti per fotorum decanum, qui sacerdos omni septimana celebrabit misms duns ad minus, et tenetur frequenture chorum omni hora canonica et missis, et ebdomadam obserrare in choro ad altare". Ich führte diese Stellen wortlich an, weil sie deu zwei altesten von den für die Domebor-Beneficien noch vorbandenen Urkunden angehören und einen nichera Blick in die damaligen Gepflogenbeiten gewähren. Gleichzeitig mit St. Augustins-Altar scheint auch der zur heil. Margaret aufgestellt worden zu sein. Auch für diesen war ein eigenes Benelicium gestiftet, dessen Bestand sieb in die dunkle Vorzeit verliert. Schon im Jahre 1369 reversirte sich das Domeapitel, dass die Verleihung dieses Beneficium seit alter Zeit dem Domeustos zugestnuden habe - eujus collatio ab antiquo ad custodium spectat,

4. Die Katharinen-Capelle batte einen Altur zu Ehren der namlichen Heiligen, für welchen im

Jahre 1336 von Friedrich v. Erdingen, Domberrn zu Brizen und Pforrer in Lüsen, ein Beneficium gestiftet worden ist. Ober der Thür, welche aus dem Kreuzschiff in diese Capelle führte, war die Orgelfür den Choral angebracht, daher man diese Pfrunde gemeinhin das beneficium s. Kathavinn sub organo mante zum Unterschiede des beneficium s. Katharinae in Ranggada welches beinahe zur gleichen Zeit für die Katharinen-Capelle in der Runggad gestiftet und, nachdem diese den neu eingeführten Kapuzinern abgetreten worden war, in die ältere gleichnamige Canelle an der Kathedrale übertragen wurden ist (1603). Auch die Su er iste i bat einen Altar im erhöhten Stockwerk erhalten. welcher vom Brigner Weibbisehof Konrad am 6. Febr. 1482 zu Ebren und auf den Namen der heiligsten Dreifaltigkeit geweiht worden ist. Diesen Altar hat der berühmte Donderan von Brixen, Benediet Füger, welcher vom K. Maximilian öfters zu wiehtigen Geschäften verwendet worden ist, erbanen lassen und 1490 daselbst auch ein eigenes Beneficium gestiftet, welches aber der Schicklichkrit wegen sogleich auf den Altar der beil. Margaret übertragen worden ist.

 Die Krypta hat anstatt der zwei früher bestandenen Alfare nur mehr einen erhalten, welcher daher auch die beiden Paterinien St. Nikolaus und St. Märlin vereinigte.



Im Verlaufe des XIV, und XV, Jahrhunderts sind an der Domkirche bedeutende Bauten vollbracht worden. Eswurden Capellen nufgeführt innerhalb der Kirche und ausserhalb an den Musern derseilben, und im Ende var die Chorschiffe mit den Apsiden ahgebroehen und anstatt dieser ein Polygon mit fün Seiten ans dem Zwölfeek angelegt, wodureb eine völlige Zerstörung der ursprüngtlichen lebensvollen Choranlage und eine gänaliebe Eatstellung der Kirebe berbeigeführt worden ist. Die Fig. 3 a. 4 gibt das Bild,



(Fig. 4.)

wie die alte Domkirche aus all' diesen Banten herreurgegangen ist, und ein Verzeichniss der Alläre und Capellen; daber auf dieselbo aum leichtern Verständniss der nachfolgenden Beschreibung verwiesen wird. Zuerst werde ich die neu erbauten Capellen in chronologischer Orlnung anführen, und dann soll die Beschreibung des neuen Chors gegeben werden.

a. Die Allerheiligen-Capelle. Diese wurde gestiftet von Heinrich, Probst au Völkermarkt und Domherr zu Brixen, weleber im letzten Willen die Erbauung und Dotirung derselben mit zwei Beneficien augeordnet batte. Die Capelle wurde um das Jahr 1330 an der Aussenseite des nördlichen Seitenschiffes unfgebaut und die Stiftung 1331 vom Fürstbischof Albert von Enna bestätigt. Zu den genannten awei Beneficien kamen bis zum Jahre 1385 noch drei andere, welche mit den zwei älteren zusammen die sogenannte Communität zn allen Heiligen bildete. Nächst dieser Capello liess Leonard Zinzinger, Domberr von Brixen und Feltre, noch eine andere zu Ehren des heil. Lorenz hauen, and stiftete dahin zwei Beneficien. Diese Capelle ist vom Fürstbischof Friedrich am 29. August 1393 eingeweiht worden. Auf dem Platze dieser zwei Capellen liess der Domprobst Wolfgang Neudlinger ein zierliebes und ziemlieh geräumiges Kirchlein im gotbischen Style erhauen, welebes am Sonntage als man singl Lucture 1491 (13. Marz) vom Weihbischof Konrad zu Ehren aller Heiligen eingeweiht worden ist. Es erhob sieh aussen an der Mauer des nördlichen Seitenschiffes, und reichte vom Krenzarme bis beinahe aum Thor an dieser Seite nächst dem Thurme. Drei Altaro waren darin aufgestellt: Der Hochaltar zu allor Heiligen, der Seitenaltar rechts zu den vier heil. Kirebearstern, der Seitenaltar links zum beil. Lorena. Sieben Benefieisten, nämlieb die fünf Allerbeiligen- und die zwei Lorenz-Benefieisten, batten darin die Stiftmessen und Gottesdienste au feiern.

b. Die Capelle zum beil. Oswald ober der Rüstthür wurde von dem berühmten tirofseben Minnesänger Oswald von Wolkenstein auf dem gewölbten Atrium zwischen den Thürmen gehaut und mit zwei Caplaneien oder Beneficien detirt (1407), In dieser Capelle stand der Altar des heil, Oswald, und vor demselben war das merkwürdige Monument eingemanert, welches irrthümlich für einen Grabstein gebalten worde und nun im alten Friedhafe an einer Ecke der sogenannten Sommersacristei der Domkirche gesehen wird. Es ist ebeu niebts anderes als ein Denkstein, welchen der Stifter selbst zur Erinnerung für die Naebkommen gesetzt bat. Ritter Oswald erscheint da in leiebter Büstung; mit der rechten Hund trägt er die fliegonde Fahno, in der linken hält er den Helm mit dem hohen Buseli, zu den Füssen liegen die Wappensehilde. Am Rande liest man die Inschrift: Anno domini M.CCCC, VIII. Oswaldus de Wolkenstain.

c. Dio St. Christophs-Capelle lies rhoofils Ritter Oswald von Wolkenstein um dieselbo Zeit erbauen. Sie stand im nördlichen Fligel des Kreugangen und zwar in dem rechten Winkel, weleben der sidliche Kreuzerm filt dem Langbauer bildre – eine niedrige und armliche Anlage mit einem Altur, wolcher dem näunlichen Heiligen gewildnet war.

d. Die Canelle zu den beil, droi Königen, die merkwürdigste von allen, war im nördlichen Seitensehiffe an dem Thurme und an der Mauer des Schiffes augebant und mit einer starken Kette von Eisen umgeben, vielleiebt zum Andenken an die Gefangensehaft des Bischofs Ulrich Putsch. welcher diese Capelle im Jahre 1432 erbaut und eingeweiht hat. Das Jahr darauf liess er sie um den Preis von 100 Gulden ausmalen, und stiftete 1434 dahin ein anschaliches Benefieinm. In dieser Capello liess er sieh noch bei seinen Lebzeiten einen Surg erbauen und den seboneu Grabstein setzen, welcher noch letzt erbalten ist. Als im Jahre 1745 diese Capelle beim Bau der neuen Domkirebe abgebroeben wurde, fand man den Körper diesos vielgeprüften und gesehmähten Fürsthischofs noch mit zusammenhängenden Gebeinen, den Sehüdel mit den grauen Haaren und achneeweissen Zähnen, Leopold von Peisser besehreiht dieses Grabmal in folgender Weise: Der Sarg lag im Winkel, welcher von den Mauern des Thurmes und Seitenschiffes gebildet wurde. Derselbe war im Liehten 5 Fuss 11 Zoll lang, 2 Foss 10 Zoll tief und 2 Fuss 6 Zoll breit, von allen Seiten sauber ausgemauert und mit dem schweren Grabstein von weissem Marmor hedeekt. Unter diesem zeigte sieb zuerst eine dunne Schichto von Beschütt, dann ein Estricbboden. Nachdem dies durebbrochen worden war, kam eine schwarze Erde zum Vorsehein, und unter dieser endlich lag eine heinahe feste Masse abgelüschten Kalkes, in welchem sich das Skelet des Leichnams befand, woran auch nicht ein Bein fehlte oder zerfressen war. Ja im Kalke konnte man noch gar wohl den Bischofsstah wahrnehmen, welcher ans Holz verfertigt and mit rother Furbe angestrichen gewesen ist. Das Holz war anfgefressen und hat nur mehr die Spuren in der eingeprägten Form hinterlassen, aber die rothe Farbe bat sielt noch in bewunderungswürdiger Frische erhalten. Man hat hisher geglaubt, dass diese Capelle in der Höhe gleichsam schwehend nogehracht war. Allein das Seitenschiff liess keine bedeutende Erhöhung zu, and aus der Beschreibung, welebe im Tagebuch des Leopold von Peisser über die Lage des obigen Grabmales amståndlich gegeben wird, erhellt ganz klar und deutlieh, dass diese Capelle unmittelbar aus dem Fussboden der Kirche sieh erhoben hat.

c. Die St. Barbara - Capelle, welche ebenfulisnecht aus diese Domkirbe geböter, erhob sich an der nübrlichen Seitermauer der alten Scertaeit und erichte in der Breite his zur Sazeitsie der Particken. In der Groft helten die des segenanntes Leichenbaus, und auf dereichten stand der St. Berkera-Alter, Die Capelle wurde und abalate 1482 gebaut, anerdem enhas im Jahre vorher Paukraz wur Weiterer, Wirter in Fasse, ein Beserkeiten diefen Weiterer, Wirter in Fasse, ein Beserkeiten diefen werde stagebenden und das Beserkeiten in der bemacken der bereiten, det die der in ihrer Stelle ein beriter Weit zwischen keinen Sareitselen aus dem alten Friedelse in die Gregsause.

f. Die St. Salvatoris-Capelle, In Faige der Zeit werde der Spade in fallenban gene Mesten vorgelent, werder en fankerer Säulen inleistutter. Mas kann weder die Zeit der Erkunung aus die Form und Bauset, welche er hatte, bestimmen. Unter dieser Verhalte liese der Fomme und thutsträtige Domoderen Johann Ringer 1534 in dem abellichen Thorm eine gena Union Capelle mit einem Aller für der in Aller wehre nache dem Triel St. Softender und der der der der der der der der der Aller der der der der der der der der der erkauen. Hier werden die gemeinsmen Generaliente deines gefallen Baudes gehalten, bis dersetlie 1699 wegen der allen bescheinlache Baumes der Capelle in das St. Johannis-Kritchin übertragen werden ist.

 bestimmten Zweck gewämtet sind, und alle e en twendet e Gat, dessen litern man nicht mehr kenst, innerhalb der Gerace der nämirhen Dücese dem Bischof und der Dimengatel zu Ansthreng der Basilicheiten in der Kathdrals zur Verfügung gestellt werden. Diese Bulle glade eine Weitigen inhaltes wegen beinbe ganz aus dem soch gut erhaltenen Original des domespitularisehen Archives vargeferten mittellen zu missen.

Sacrosaneta generalis Synodus Basiliensis in spiritu sancto legitime congregata universalem ecclesiam representans. Universis christifidelibus presentes literas inspecturis Salutem et amainotentis dei benedictionem. Etc. Cum itaque sient accepimus Chorus ecclesie Brixinen., que inter alias cathedrales ecclesias procincie Salsburgensis plurimum insignis existit, adeo obscurus sit, ut inibi hore canonice et alia divioa officia noonunquam propter huiusmodi obscuritatem vix congrue et dehite decantari possint, et propteres ad ipsius renustatem ecelesie et ut landum domino decantandarum organa decentius dirigi valeant, Venerabilis Georgius Episcopus Brixinen, et dilecti ecclesie filii Capitalam eiusdem ecelesie haiusmadi antiquum et obscurum demolire et eius loco alium de novo Chorum construere necnon Campanile ipsius ecclesie, quod bone memorie beatus Hartmannus olim episcopus Brixin, fundamento precioso et sumptuosa construi facere ceperit. ulterius continuare et in altum duci atque erigi facere, et nichilominus ecclesiam sanete Crucis castri Sahinensis, que vetustate iocipit consumi, et ad quam utgote multa venersciane dignam, cum io ea que olim cathedrali honore et sede Episcapali Brixinen, tune Sabinen, vacata decorabatur riginti nex episcoporum sint corpora recondita. fidelium populorum causa devocionis eciam ex remotis partibus habetur recursus, reformare et restaurare, reformarique el restantari facere affectent opere plurimum sumptuose, ad quorum quidem Chori videlicet nevi construccionem. turris ereccionem et ecclesie Sabinen, reformacionem et restantacionem, co quod Episcopi, Capituli et ccelesie Brixin, bujusmodi fabrice facultates non suppetunt, fidelium subsidia plurimnm oportuna noscuutur. Nos igitur piam Episcopi et Capituli predictorum intencionem quam plurimum in domino comendantes . . . . Universitatem vestram rogamus, monemus et hortamor in damino vahis in remissionem peccamimum iniungentes, quatenns de bonts a deo vobis collatis pro coostruccione, ereccione, perfeccione, restauracione et reformacione predictis pius elemosinas et grata caritatis subsidia erogetis, at per boe et alia bona opera, que domino inspirante feceritis, possitis ad eterna felicitatis gaudia pervenire et celestis regni effici possessores. Nos coim de omnipotentis dei misericordia et universalis ecelesie anctoritate confisi omnibus vero penitentihus et confessia, qui ad construccionem, ereccionem, perfeccionem, restauracionem et reformacionem huiusmodi pias elemosinas erogaverint, septem annos et totidem quadragenas

de iniunctis eis peniteoeiis miscrieorditer relaxamus. Preterea omnia et singula hactenus ad pias causas legata et male ablata incerta, et que hinc ad Sentennium infra cicitatem et diocesim Brixinen, ad causas huiusmodi legata vel ablata fuerint ut prefertur, pro construccione, ereccione, restauracione et reformacione predictia constituentes atque reservantes illa Episcope et Capitulo prefatis colligendi et exigeodi ac ad premissa fideliter convertendi plenam et liberam anctoritate universalis ecclesie tenore presentium eooeedimus facultatem. Presentibus, quas eciam per questuarios seu nuncios proprios ipsorum Episcopi ot Capituli per civitatem et diocesim Brixinen, dumtaxat prout eis expedire videbitur publicari permittimus, post viginti annos finaliter minime valituris. Dat, tlasilre Id. Julii anno a nativitato Domioi Millesimo quadringeotesimo quadragenino primo.

Fürzühische Georg haute um den Thura wirüleh in eutsprechender Elies auf auf verwäh inm tiener Glieset, welche die zech ste und zugleich die grösste von allen der Kaledoriae aufgehrigen wur. Densabhle eristelt dieser Thura zur Auszeichung den Namen Sett-Thura m, während der andere, welcher au der Noreleiss sich erholt und die übrigen fürd Glieken benahrt, der Quint-Thura gement uurer dem doss jeht gemant wird. Ber Bau der Thurases sebeint um das Jahr 1411 vollender vordeur zu sien. Die Glieke, welche zu der Weite zu der Stehen 20 Frund gelacht in, durfte um das Jahr 1411 vollender zu der Stehen der Stehen der der dem der dem der gestelt gegelten haben. Sie halte eine depoptie inschrift auf der Wandung; die eine wer oherholt, die andere unten ringsum an Runde. Die verte lutztet:

> Ore ton Christi benedictus sit locus iste. You et res rustras benedicat dira potestas, Crucishoe signum depettat omne malignum. Ihmus Nasureum Rex Judzoum.

#### Untere Inschrift:

Virgo Mario Dei genetrix Sil semper nottre nutilitatis. Salvator mundi nalva nos. O rez giorie vezi et nijera nos. Cum pare dinti Dominus: Ez Basus cuerretran la profundum maria. Hos contra signom vallum del periendum. Georgina Epuccipum Brizineraria hoc opuna precararial Anno Bomini MCCCCALL.

In Aufong der Zeiten und erwischen des Worten were die folgenden Bildnisse und Figuren angehrecht, von eine Stellen und der der der der der der der der mit dem Olberg, Christian am Kreuze, das Kreuz auf dem Olberg, Christian wie er von den Todien aufrariebt, aus Hangt Christi, das Osterlamm, das Bild der Gottenmuter Maris, ein Engelkopf, die behannte symbole der vier Erungelisten, eodlich das Wappenschild des Meisters mit einer Glocke und der Inschrift: Sigillum Pail Glogengisser.

Mehr als drei Jahrhunderte lang verkündete die Glocke Freud und Leid der Gegend ringsnm, und rief mit ihren feierlichen Klängen die Gläubigen zu den kirchlichen Festen, als sie am 23, Juni 1756 beim Herannaben eines Verderbeo droheoden Ungewitters zu stark angezogen von deo Stützeo fiel und durch den Thurm binab alles vor sich zerstörend bis in deo Gruod die Trümmer warf. Noch in diesem Jahre wurde sie umgegossen mit einem Gewiehte von 59 Centner und 70 Pfund, und am 12. October vom Fürstbisehof Leopold geweiht. Tages darauf hatte sie ihron ehemaligen Platz im Thurme wieder eingenemmen. Aber es war kaum ein halbes Jahrhuodert vorübergeeilt, als sie io der Weibnacht 1809 wieder zersprang und eine ziemlich grosse Kluft aufwarf. Viele Jahre lang latte die ebedem so stolze Frau mit dumnfem Klageton ihr Weh und Leid der ganzen Umgebuog zugerufen; aber es fand sich kein mitleidiges Herz, das sieh ihrer erbarmt hütte. Endlich als die Feier der Secundiz des hochseligen Fürstbischofs Bernard Galura herannahte, wurden durch die besondere Verwendung des damaligeo Domehor-Beneficiaten Peter von Elzenbaum so viele Beiträge gesammelt, dass die alte Sextgloeke wieder zu Ehren gebracht werden kounte. Sie ging ans der Giesserei des Johann Grasmair zu Innsbruck io verjüngter Gestalt, mit einem Gewichte von 69 Centner und 54 Pfund bervor. Am 24. August 1838 ward sie auf den Thurm gebraebt und daselbst am 5. September vom Fürstbischof Bernard auf den Namen U. Liebfrauen ge-

Ob und was Fürstbischof Geerg um Chor der Domkirehe erneuert oder umgebaut bahe, finde ich nirgends aufgezeichnet. Ja mir scheint die Vormuthuog gegründet, dass im alten Chor anter dem genannten Bischof nichts geäodert worden ist, um so mehr, da dieser Kirchenfürst schuell und unvermuthet nach der kurzen Regierung von 6 Jahren am 17. December 1443 von dieser Welt sehied. Der nachfolgeode Bischof Johannes von Hallein führte ebenfalls eine kurze Regierung. Er konnte also um so weniger daran denken, die Restaurations- und Baugedanken seines Vorfahrers ausznführen. Sebon im ersten Jahre seiner Regieruog (1444) am Erchtag in der Charwoche (7, April) branate ein bedeutender Theil der Stadt Brixen zusammen. Das Feuer war bei St. Erbard (in der Abendseite der Stadt) ausgebrochen und wälzte sieh südwärts bis nahe zum Kloster der Clarissinoen binab. Auch die fürstbischöfliche Burg wurde davon ergriffen, und eieige Monsehen fandeo hier den Tod. Der alte Münster mit soinen Nebengebäuden sehoint versebout geblioben zu sein, wenigstens hat er nieht viel gelitten; ebeo so blieb dio Sextglocke versebont. Vom Jahre 1455 an wurds mehrero Jahre beinahe ohne Unterbreehung gebaut.

Der Fürstbischof und Cardinal Nikolaus von Cusa hat ungegebtet der vielen und harten Schläge, welche ihn

im Kampfe für die Rechte seiner Kirche und seines oherbirtlichen Amtes getroffen haben, doch endlich ausgeführt, was sein Vorgänger Georg von Stuhui bereits besehlossen hatte. Papet Nikolaus V. ertheilte im Jabre 1453 auf die Bitte des Cardinals den reumüthigen Büssern, welche an bestimmten Tugen in der Damkirche zu Brigen ein Gebet verrichten und zur Ausführung der nothwendigen Bonten ein Almosen spenden, einen Ablass von 7 Jahren und so vielen Ouadragenen: Cupientes igitur, ut ecelesia Brixinen. in honorem etiam dieti Apostolorum principis fundata, quam ut accepimus dilectus filius noster Nicolaus tt. sancti Petri ad vincula presbyter Cardinalis, ejusdem ecclesie antistes, in suis edificiis renorare proponit, . . . congrois honoribus frequentetur ac etiam in suis structuris et edificiis reformetar et conservetur: . . . dieti etiam Cardinalis nobis super live humiliter supplicantis in bae parte supplicationibus inclinati . . . . emaibus vere penitentihus et confessis, qui in singulis dieti Apostolurum principis et ejusdem ecclesie dedicationis festivitatibus ecclesiam ipsam devote visitaverint annuatim, et ad reparationem et eonservationem huiusmodi manus porreserint adiutrices, in singulis festivitatum huusmodi diebus . . . Septem annos et totidem quadragenas de inimactis eis penitentiis misericorditer in Domino relaxamus. Dat, Rome apud S. Petrum Anna Incarnationia dominice Millesimo quadringentesimo quingasimo tertio. Quarto Id. Maii, Pontificatus nostri Anno septimo. Zwei Jahre darauf hat man, wie der Domespitular Jakob Berghofer in seinen "Notizen" meldet, die Hond an das Werk gelegt. Der alte Domehne wurde abgebroeben und ein neuer aufgeführt. Dies gesehah in folgender Weise. Die Apsiden wurden weggenommen, die beiden Mittelmauern der Chorsehiffe abgetengen und an die ausseren ein neuer Chorsetiluss mit fünf Seiten aus dem Zwölfeck angelegt. Über den weiten Ratin erhob sich nun ein gothisches Gewölhe, welches von awei Pfeilern der Vierung und zwei neu aufgeführten im Chorranm getragen wurde. Die Form des Rippennetzes ist im Grundriss des Dr. Resch nicht angegeben und kann desshall nuch nicht mehr bestimmt werden. Übrigens wurde der Neubau aus Hausteinen anfgeführt, wie nun noch ietzt brobachten kann. Dass die Kuppel bei dieser Umänderung einging, ist eine von selbst begreifliche Sache, so wie denn auch sehr wahrscheinlich die Arme des Kreuzschiffes neu überwölbt worden sind, um eine siehere und feste Verbindung des alten Gehäudes mit dem neuen zu gewinnen. Auf diesem setzte sieh nun ein sehr hohes und steil aufsteigendes Duch, welches nieht nur die weite Chorhalle, sondern auch die Vierung umschlosa, und von den beiden Krenzarmen, in ao weit diese über das Langhaus und den Chor binausreichen, durchkreuzt wurde. Das nene Dach war eine gewaltige Masse; die mit Zinnen gekrönte Giehelmauer ragte weit über die drei Kirchenschiffe empor; man hat en daher gemeinhin dan hohe Chordach genannt. Die Höhe

und Schärfe der alten Dachung", sehreibt Leupold v. Peisner in seinem Tagebuche, "konn ein ieder Bauverständige von selbaten leichtlich ausraiten, wenn ich sage, dass der Chor mitsammt der Mauerdieke 68 Werkschuhe breit, die halben Stangen aber 52 Werkschule lang gewesen sind, \* Demnach trifft auf eine Basis von 68 Schuhen eine Höhe von bereits 40 Schuhen. Das ganze Werk scheint nuch zu Lehzeiten des Cardinals und zwar im Jahre 1462 fertig geworden zu sein. Denn am Scheitel des Gewülhes der Vierung hat sich das Wappenschild desselben his zur Zeit erhalten als diese Kirche abgebrochen wurde, um der neneu den Platz zu räumen, und eben bei dieser Gelegenheit hat man im grossen Duchknopf, welcher den Giebel des Chorschlusses krönte, die Jahreszahl 1462 mit vergoldeten Ziffern gefunden. Danit stimmen auch die Rechnungen der Domfabrik überein, so weit sie sieh noch erhalten baben. Namentlich weisen sie für das Jahr 1462 aus, dass man zur Bedachung des Chores 50.000 vergloste Ziegel, das Hundert zu 50 Kreuzer, zu den zwei Knupfen auf dem Dache 255 Pfd. Kupfer und zur Verguldung derselben 160 Duesten, jeden zu 1 Gulden 9 Kreuzer, angekauft und verwendet hat. Ebrigens wurde um diese Zeit auch an den übrigen Gebäuden des Münsters sehr vieles ausgebessert, wiederhergestellt oder umgebaut. Denn nach Ausweis der Fahriksrechnungen dauerten die Rauten vom Jahre 1460-1475 immer fort im Kreuzgang, im Capitelbause, in der Bibliothek, im Archiv u. s. w. Das Gemälde der heil. Ingenuin und Athuin in der domenpitularischen Bibliothek, welche in den ältesten Zeiten das gemeinsame Speisezimmer der Kanoniker war. in neuerer Zeit aber für die sogenannte Studentencongregation als Versammlungsplatz zum gemeinsamen Gottesdienst, jetzt nun in Horsåle für das k. k. Obergymnasium umgewandelt worden ist, trug ebenfalts die Jahreszaht 1462

Durch den neuen Ban wurde für den Chur bedeutend mehr Raum und eine bessere Beleuchtung gewonnen, da nun durch die hohen Fenster und die weite Halle hinreiehend genug Licht einströmte. Aber en ist auch ein ganz fremdes Element hinzugetreten, weiches mit dem alten flau nicht im Einklang stand oder vielmehr denselben völlig zerstörte. Wie konnten sich wohl die drei Schiffe des Langhauses mit der gleich breiten Halle des Chores vereinen? Jeue hatten ihren Abschluss verloren, diese aber konnte keinen Ausgangspunkt gewinnen. I'nd weleher Abstand oiler vielmehr welcher Widerspruch zeigte sieh da, wo die buchstrebenden guthischen Bogen der Chorballe den niedrigeren Seitenschiffen sich anlegten? Das zwischenliegende Querschiff reichte nicht aus, um diese auffallenden Gegensätze zu vermitteln. Zu allen dem fehlte auch im neuen Bave selhst das richtige Verbältniss, indem die Chorhalle in Beziehung auf die Breite viel zu wenig in die Tiefe oder Länge sich erstreckte, und sie konnte auch nicht tiefer angelegt werden, da nie sonst die hart an ihr vorüberziehende Griesgasse ganz durchsehnitten hätte.

Durch den neuen Bau hat auch die Krypta und die Aufstellung einiger Altäre Veränderungen erlitten. Die Chorhaelle, welche wir zur klareen Ausscheidung

Die Chorhalte, welche wir zur klarern Ausscheidung und um des sichereen Verständnisses willen von nun an das Sanetuarium nemen werden, weil sie ausschliesslich für liturgische Zwecke, d. h. zur Feier der heil. Geheimnisse bestimmt war, nmschlosa, wie ich sehon ohen gemeldet habe, den ganzen Raum, welehen chedem die drei Chorschiffe eingenommen haben. Sie lag hedeutend erhöht auf der Krypta, welche, wie en nach dem Grundriss des Dr. Reach erscheint, einen Unterhan von gleieher Ausdehnung hildete. Aus dem Sanetuarium stieg man über vier Stufen in den Priesterehor hinah, welcher so gennnnt wurde, weil er der Domklerisei zur Ahhaltung der kirchlichen Taggeiten diente. Dieser nahm, wie ebedem, das Viereck im Kreuzmittel ein, war über den Boden der Kirche erhöltt. hatte aber keine Krypta mehr unter sich. Beim Abhruch zum Bau der neuen Domkirche im Jahre 1745 hat man noch die Souren d. h. zerhroebene Säulen und Capitale von der frühern Krypta hier entdeckt. Demnach ist heim Unterhau, den wir jetzt hesprechen, die alte Krypta unter dem Sauctusrium in der Breite nach heiden Seiten hin und in der Länge his zum Chorsehlnss erweitert, jener Theil aber, welcher anter der Vierung his zum Langhaus vordrang, eingesehüttet worden. Aus dem Sauetuarium führten zu heiden Seiten des Chores Stiegen von sichzehn Stufen in das Kreuzschiff hinab. Nehen diesen Stiegen öffneten sich zu heiden Seiten die Eingänge in die Krypta, zu welcher man wieder über sechs Stufen hinabsteigen musste, Aus dem Chor endlich gelangte man von der dem Langhause zugewandten Seite, wo der Altar des heil. Stephanus stand, auf Stiegen von zehn Stufen, welche zu heiden Seiten des genannten Alturs sieh herabsenkten, in das Mittelschiff des Langhauses hiuah.

Im Sanetuarium atand unter dem Scheitel des Gewölhes gegen den Chorneblum der Hochaltar, welcher sammt der neuen Chorballe vom Fürsthischof Georg Golser am 11. Juni 1472 zu U. L. Franen-Himmelfahrt eingeweibt worden ist. Beim Ahhruch im Jahre 1745 hat man dasclbst die folgende Aufzeichnung gefunden: Nos Georgius dei gratia Episcopus Brixinensis, anno domini M.CCCC.LXIIII. per venerabila Capitulum dietae ecelesiae noua Sept. Electus, anno M.CCCC.LXXII, chorum einsdem ecclesiae et islud altare majus consecravimus assistentibus nohis reverendo Patre et D. D. Johanne Episcopo Tridentinensi et etiam reverendo Patre D. D. Albertino Episcopo Esiensi. Et in testimonium hujus hane cartam manu propria scripsimus. Facta est antem hace consecratio in festo a. Barnahae Anesteli, qued fuit XI. Junii. Patroni hujos sanctae ecelesine Brixinensia: a. Petrus et s. Paulus Apostoli, a. Cassianua Martyr et primus Episcopus Sabionensis ecclesiae, quae Brixinam per s. Albninum est translata, s. Ingenuinus Sabion. Episcopus, a. Albuinus primum Sabion. postes ut praemittitur Brixin, Episcopus, Dar Altaratein hatte um den Rand die folgende Inschrift: Appo domini M.CCCC.LVI. Daniel Rot Capplanus a. Oswaldi scholvreit (viclieicht aulvit) et dedit lapidem istum ad landem s. Virgiuis Mariae et Apostolorum Petri Pauli, Ingennini, Alhnini et omnium sanctorum. Der Hochaltar scheint also gleichzeitig mit dem neuen Chor gehaut worden zu sein. Der Umstand, dann sowohl dieser als jener so spät geweiht worden ist, lässst sich aus den damaligen Verhältnissen erklären. Der Cardinal Nikolaus von Cusa genosa auf dem hischöflichen Stuhl keine ruhige Stunde, und am Ende musate er ihn sogur Buchtig verlassen, Der nuchfolgende Bischof Georg Golser worde mehr als sieben Jahre lang vom Penst nicht auerkannt und erhicht erst im Mai 1472 die hischöfliche Weihe, so dasa die Consecration des Chora und des Hochaltars in unserer alten Kathedrale wahrscheinlich die erste seiner hisehöflichen Verrichtungen gewesen ist. Diesen Alter liess der Fürstbischof und Cardinal Andreas von Österreich im Jahre 1599 neu herstellen. Der treffliche Bildhauer Hans Reichle, aus deasen Meisterhand die schönen Statuen in den Corridornischen der fürsthisehöflichen Hofburg hervorgegangen sind, hat die architektonischen Arbeiten und die Statuen. Hans Schmid aber das werthvolle Gemalde dazu verfertigt, welches das Hinscheiden der Gottesmutter Maria . vorstellt und jetzt in der St. Johannis-Capelle auf der Bor gesehen wird. Es ware zu wunsehen, dass dasselbe abgestaubt und aufgefrischt würde. Es dürfte an jedem Platze als achtungswerthes Kunstwerk sich hewähren.

Hinter dem Hochaltar war an der Mittelwand des Chorachlussea der St. Ca sai ann-Altar angebracht. Unter demselben in der Gruft staud der Altar der IIII. Binchofe Martin und Nikolaus. Der erste von diesen beiden Altaren ist später wieder gans nou hergestellt and am 14. August 1644 vom Brixner Weihhisehof Crosini geweiht worden. Die Altöre, welche ehedem in den Nebenansiden aufgestellt waren, hahen in entsprechender Weise ihren Platz im Sanctuarium gefonden, nämlich der zu den HH. Aposteln in der rechten, d. h. der Evangelseite, und der zur h. Agnen gerade gegenüber auf der linken Seite, Auch diese zwei Altüre wurden später neu gehaut, and sind am 8. Mai 1662 vom Brixner Weihhischof Jesse Berghofer eingeweiht worden. Ansser den gennunten Altären war im Sanetuarium nur noch der hinehöfliche Thron auf der rechten Seite nehen dem Pfeiler aufgerichtet.

Der Priesterebor oder das Preshyterium war auf den beiden Seite gegen das Kreusshild durch hieber auf den beiden Seite gegen das Kreusshild durch hieber aufsteigende Maueru und und der Seite gegen das Langbaus durch ein Einespitter webendere nicht diesem Gitter being ein beweiglicher Verhang, welcher nur zu Zeit, das unf dem Hershaltz und Gestellenst austitufan "Leigenagen und ge-öffnet wurste. Den heiden Seitenmusern endang vertheilten sich die Sitte für den Kreun, samielte unnitetalte zu die Mauer lehnten sieh die erhölten Seitel der Kanoniker, tiefer lagen die der Überhern auf U., Fraues und der Leiter lagen die der Überhern auf U., Fraues und der

Dombendinieries. Den unterstem Pitt nahmen die Sildhe für die Zelligte der Pinnatellus und der Pintetsreniumse in der Pintetsreniumse ins. Varan un Gitter hinte St. Stephans Allar war in der auf zu der Auftrag der Verlagen der

Dies sind die Veränderungen, welche der alte Manster unter der Förte. Henchlöfen Georg von Subsil, Nichaus von Cass und tieser, Golster erfaltere hat, leb darf noch härzeligen, dass der hörden Allter i des Kregarmen, sinsilie St. Augustim- und St. Margerien-Allter wegen der Basten im Cher wahrerbensilien auch algebreichen und ein unsfgefahrt worden sind, aber ihren alten Platz immerkin bekauptet haben. Von man au füt Denkriech ohn weenstlich Veranderungen in ihrem alten Zustunde vzelhichen, his sie im J. 1748 halperbenst wurden und der norm den Platz zünste.

the Voltstänigheit segren will ich nech kurz afführer, segren währerfischeit Gerische Andere Baro aus Spauer, für seine Kathedrule gedün hat. Dieser ausgeziehntet sikrebenfunt begeit ein besonder Verbrang zu den eine ligen Bindumpatronen und lies zwei Mau au let en in der Damitriebe hanen, und Reliquia derseichen dest unterbewähren. Das eine dieser Musuoleen wurde für die Bill. Ingennia und Abaria in der Witte des sollitieses Kreuzemes (1903) und das undere für die Bieleider Hartwir und Hart und na in der Nitte des sollitieses amme (1605) safgreichtet. Auch in der Thirmen, welchem ider Zeit iste schuldung geweichte weren, ergestellen unter Zeitste schuldung geweicht zu wenn, der Zeitstellen und der Schuldung der schuldung der allem den der Allem Gestellen und seine Ausgestellen zu der Schuldung der Weiter unter der Schuldung der Weiter wert gesehn Schile Quint-Thurm, welcher niedriger als der Sext-Thurm ein dem uns feiste die gesamste Fürt-Bischel in gesten Stand hergestellt und der erstere, d. h. der Quint-Thurm gleich bechmit dem aufer in neuer Gestall mit Knapelen aufgreicht worden. Eine Inselnift warde an diesem Thurm zur Erinserung aufgehehrt, wiehe alse laustert.

QVa M to Christophoro as Drea reparante SVperida!

QVM ConCLagrabas, atCCtae tVerts eras!

Die erste dieser Zeilen enlählt das Jahr der Hestausinn (1612); die andere erinnert an einen Brand, welcher im Jahra 1363 soll stattgefunden hauen, von welchem man jedoch anderwärts nichts aufgezeichnet findet; daher ich von demselben nuch gar keine Erushung zemacht habe.

In Jahre 1611 eberfülls unter dem Fürst-Bürcht
Christipa Ander in die Husan-Burderschaft errichte vorden. Nas sällte die Burderschaftschaftschaft aber sites
den. Stephans, wieder spiese wärstechnisch auf Koten
den Stephans, wieder spiese wärstechnisch auf Koten
der Bruderschaft neu gebant worden ist. Dies gesehah zu
den Zeites des Britzer Weithinteln Anton Craisi (16241647), welcher deutschen zu Ehren U. L. Fraue n vom
h. Ra esch van zu diegeweht lat. Bellingt um ein Jahrhaudert
spitzer, ablinde im Jahre 1724, verder auch der
St. Meggeten-Aller sein alter Patreitenium; er wurde um
hergestellt und zu Ehren den h. Jahannes von Nepomat eingeweith.

### Die kunstarchäelogische Ausstellung des Wiener Alterthumsvereines.

Von Karl Weins.

(Schina.)

Kreuse. Von den zur Ausstellung gelangten 18 Kreuzen waren inshesonders drei von hesonderem archáologischem Interesse. Das eine derselhen, ein Eigenthum des Stiftes Hohenfarth in Böhmen, war aus vergoldetem Silber und reich mit Email, Perlen und Edelsteinen gesehmükt. Auf der Rückseite erhlickte man auf emaux cloisonnes ausgeführt. die im byzantinischen Charakter gehaltenen und mit griechischen Inschriften versehenen Brusthilder von Heiligen; die Vorderseite des Kreuzes war mit Filigranirungen bedeckt. die jedoch nicht wie die Emaildarstellungen der Rückseite dem XII. Jahrhunderte, sondern einer späteren Epoche angehören dürften, wie überhaupt das ganze Kreuz Spuren wiederholt vorgenommener Restaurationen an sieh trägt. - Das zweite, ein dem Stifte Zwettl angehörendes Vortragekreuz, litt zwar gleiehfalla viel durch spätere Restaurationen, ohne dass jedoch die Grundform desselhen verändert wurde. Nach einer auf der Rückseite des Kreuzes angebrachten Inschrift liess dasselhe Aht Bohuslav im Jahre 1259 anfer-

tigen, sodaun Aht Jahann Bernhard im Jahre 1659 renovices, worauf es im Jahre 1859 neuerdings einer bedeutenden Restauration unterzogen wurde. Insoweit eine nieht ganz erschöpfende Untersuchung des Objectes eine Beurtheilang zulässt, no dürften noch dem XIII. Jahrhundert sämmtliche Filigranverzierungen der vordern und rückseitigen Plächen des Kreuzes angehören; chenso die Figur des gekreuzigten Christus; wenigstens tragen erstgenannte Ornameate entschiedenen romanischen Charakter an sieh. - Als ein Prachtstück der Goldschmiedeknast des XIV. Jahrhunderts erweckte allgemein Bewunderung das grasse aus Gold angefertigte Reliquienkreuz des Stiftes Melk. Dasselhe, mit klechlattförmigen Enden versehen, ist aus Goldbleehen zusammengesetzt. Die Vorderseite zeigt Christun am Krenze in getriehener Arbeit, in den Kleehlattenden der Kreuzesarme sind die vier Evangelisten, alle, mit Ansnahme Johannis, mit den Köpfen ihrer Thiersymbole dargestellt. Die Rückseite ist reich m.t Perlen und ungeschliffenen Edelsteinen

dig mit Lanbwerk filigranirt, die inneren Bogen um die Evangelisten sind theilweise emailirt. An jedem Kleebluttende der Rückseite erblickt man in einem Dreiecke drei Kronen. Fuss und Ständer den Kreuzes sind eine spätere Arbeit. Sowohl die sehöue Form des Kreuzes und die reiehe geschmack volle Aussehmückung als auch die feine ausdrack svalle Durehbildung der Figuren und die Zartheit der Ornamente stellen dieses Werk in die Reihe der vorzüglichsten Galdsehmiedearheiten dieser Epoche und man kann daraus ungeführ ermessen, was diesen Handwerk in seiner Blüthezeit zu leisten im Stande wor. Weniger ansehnlich in seiner äusseren Erseheinung aber nicht minder werthvoll war ein zweiten Reliquienkreun des Stiften Melk aus dem Ende des XV. Jahrbunderts. Es zeigte uns die Technik des Goldsehmiedehandwerkes auf dem Höbenpunkte seiner Entwicklung. Cher dem aus einer aerhsblättrigen Rose gebildeten Fusse, auf welchem genehwungene Blätter durehbrochen unfliegen, erhebt sich als Stiel und Nodua verschlungenes Astwerk; darüber rogt das Kreua empor, dessen Ränder mit aarten Blätterranken, die Ausgänge der Arme mit aus Laubwerk herrorragenden Perlen gesehmüekt sind. Im Durchaebneidungspunkte der Kreuzessehenkel ist und zwar vorne unter einem reichen Baldachin ein zarten Elfenbeinrelief, die Aufnahme Mariens darstellend, auf der Rückseite das Bild des Apostels Petras auf Goldgrund gemalt, angebraeht, Vam rein stylistiseben Standpunkt mögen allerdings gegen die künstlerische Ausführung diesen Kreuzes monrherlei Einwendungen aulässig sein und man fühlt es wohl auch heraus, dass dus gonze Werk einer Epoche zufällt, in welcher die individuelle Phantasie einen immer grösseren Spielraum zu erringen gewasst hat, aber die kunstgeühte Hand, welche dieses Werk schuf, bewährte eine Zartheit der Empfindung, eine Gewandtheit der Teehnik und einen Sinn für Auordnung, welehe mit Reeht das Erstaunen der Kunstkenner hervorrief. Aus diesem Grande können wir hei diesem Anlasse den lebhaften Wusseh nieht unterdrücken. dass dieses Kreuz einer sorgfältigen Reinigung und Ausbesserung in einzelnen Theilen unterzogen wird. Nur möge hiebei mit aller Vorsieht zu Werke gegangen und die Restauration soleben Händen anvertraut werden, die ihre Aufgabe mit Gewissenhaftigkeit und Fachkenntniss lösen. Von den ührigen ausgestellten Kreuzen sind zu bemerken zwei by cantiniache Kreuze (XII. und XIII. Jahrhundert), von denen das eine dem ruthenischen Nationalhause in Lemberg und das zweite Herrn Leemann in Wien eigenthümlich angehort; beide gehören in die Reihe jener fabriksmassigen Arheiten, wie sie nicht selten aus jener Epnehe noeb anzutreffen sind: ferner ein Patriarebenkreus ann der geistlichen Schatzkammer der Hofbnegenvelle (Ende des XV. Jahrhunderts), auf dessen Fusse Wappenschilde des Hauses Anjau auf weissem und bluuem Emailgrunde angebracht sind, und zwei Vortragekreuze aus dem XV. Johr-

geschmückt, der Grund der Flüchen des Kreuzen vollstan-

hundert, Eigenthum des Herra H. Ganser, von weichen das eine aus Halz angefertigt and mit getriebenen Messingbleeben bekleidet ist, das zweite dagegen aus Krystall mit Bronzesiafissungen besteht.

Stickerelen and Weberelen. Eine überaus reiebe Auxbeute but die Ausstellung auf diesem Gebiete der mittelalterlichen Kunst und fast das hedeutendste, was Osterreich - wenigstens ans der romanischen Epoche - an Stickereien aufauweisen hat, war darin vertreten. Wir verweisen hiebei vor allem auf die prachtvollen liturgischen Gewänder des Stiften St. Paul in Kärnthen und der Nonnenabtei Gösn in Steiermark. Den Freunden der Sehriften der k. k. Central-Commission aind dieselben bereits hinreichend bekannt, indem erstere Gegenstand einer umfassenden Abhandlung im IV. Bande des "Jahrbuches" woren, und letztere im II. Jahrgange der "Mittheilungen" ausführlich besehriehen wurden. Wir baben daher auch nieht nothwendig hier näher darauf einzugeben und hemerken nur, dass dieselhen sowahl hinsichtlieh der in allen Einzelnheiten durchgeführten Stickkunst als auch in Bezug auf Reichtham der Darstellungen kaum von anderen in Europa noch vorhandenen ähnlichen Kunstüberresten übertroffen werden dürften ().

harra Seldrageweben und Stoffen hezogau, sin weren withroad den XI, und

<sup>1)</sup> Yan Wiehligkelt schrist es uns indess, und die Betriebtungen hierverleren, wriche der Verfinser der Artikal der "Wieser Zeitung" über die Austellung eine Allerblausvereisen (dehre.) 1900, 74, 250 von diese die wieder namenliche mit Besag und die hiefig zu den Sileiverleis und Wahrerlein der roussiehen Koust-pochs sordenmenden Taleibhängen Ausgell. Diesellon schonen aus gerigent irrige Verstellungen über die

symbolische fledeuteng disser Thierdarstellungen zu berichtigen. "Coroce Zeil, baired es in dem gennaulen tetikel, stuht mit Erstangen diesen Wundern der Pleissenund der Ausdauer gegenühre, und nuch jener, der in seinen Auschmungen von freieren Grundsstann sieh bestimmen lässt, mess liefe Arbdung der tilmebensinnighrit einer Erit zuiten, die obne Abirrung und Ermidung der Ehro des Hickston Tagu and Jahra niner gleirhfürmigen lieschaftigung som Opfer brachte. Aber seleba Erassnnisen waren nield der blesse Ward eines Lincelnen, deisen Labenedauer sie bei weitem überchmert hatten. Frühreitig, gewim aber schen seit dem XI. Johrhanderte, wurden is grösseren Benedictioner Abteien mat dar Anfgabe der Anfertigung kirchticher Grante und Utenzitien ginnelne besonders genebiekts "brambaricerii, branleteres" entweder im Berniebe das Klusters beiraul, uder man irgie zurh, galreaut von der Abini, auf Höfen "metoirier", d. i. amfengreiche Institute au, wu unter Lednag eines bausterfahrenen Klastergrastischen der Rodorf au Parauguten und Sliekereien sowohl für die Abloi selbal, als unch auweilen für befreundele Abte, Rischöfe oder meh für einzelse Glisder des Sernierklerus angefertigt wurden. Mit dem XII. Jahrbundert sehen wir die Knosl der Stickerei nurb in den frammen Franzahlfeitern gebegt und gepflegt. Die weiblieben Kinster zehienen den besonderen Buruf gehahl zu hoben, für die Zierdn der Kirchen mit grosser Hingeboug thitig an sein , und als im XIII. Johrhundert das Steitzteben nur reichen Mithe gelaugte, weren en reichn Rürger- und Patrisfertochter, wolche diese Kunst, die bisber vor im Disuste der Kirche zer Auwendung ham, nes dem Kloster in des Steat des Bürgers, in die Schlösser aus Aurgen des Adets verpftungten und die Erzeugniase dieser Kunst held für den Luxus und wohnliche Zwachs zu Prolongewindern and Mahitergegenstinden per Aumandung brechten-Bieraus geblürt sirb die Bilithe dieses Kausteweiges im Abandlundn, für welche wir, wie für viele technische Kunstaweige des Niltelatters, die Anregung im Orients su auchen hoben. Sysans, Alexandria, Domascus and Jerussien warze nicht nur zur aud noch der Konche der Kreuzzige die Stapetplitze, wo Hundelslente und roiche Pitger ihren firdarf an Lust-

An Alter und Kunstwertb zugächst standen diesen Gewandern eine Cusula aus dem Stifte St. Peter in Salzburg (X. und XI. Jahrbundert), bestehend aus einem orientalischen Seidenstoff in mattem Grün mit kreisförmigem Muster, inocrhalb demselben je zwei geflügelte Löwen, in den Zwischeuräumen waren je zwei Vogel bei einem Baume augebracht; und eine Casula aus dem Domschatze zu Brixen (XII. Jahrhundert), aus Seide geweht mit praebtvoll stylisirten Adlern auf Purpurgrunde. Eine grosse Auzahl Casulen aus der gotbisehen Epoche, die durehgehends sehon den modernen Zuschnitt hatten, repräsentirten die Stickkunst und Weberei des XV. und XVI. Jahrhunderts und wir heben unter diesen hervor die Messgewänder aus Friesuch und Milstatt in Karnthen, aus Admont in Steiermark und aus Leutschau in Oberungarn. - Auch mehrere Mitren schückten die Ausstellung, Abgesehen von dem hoben kunstgeschichtlichen Werthe derselben, da drei derselben dem XIt. Jahrhundert, eine dem XIII. Jahrbundert und die fünfte dem XIV. Jahrhundert angehört und theils aus prachtvotlen Seide- und Goldstoffen gewebt, theils aus Seide gestickt waren, boten sie zugleieh einen hiehst interessanten Vergleich der formellen Umgestaltung dieses hischöflichen Kopfschmuckes. Die drei ältesten Mitrea sind Eigenthum des Domschutzes und Stiftes St. Peter zu Salzburg, die sos dem XIII. Johrhundert stammende ist Eigenthum des Domschatzes zu Salzhurg und jene aus dem XIV. Jahrhundert gehört der Ahtei Admont in Steiermark und ist in diesen Blättern bereits ausführlieb

XII Jahrhanderis anglesch der Fanderte, unn wn hyamitssische, arabitehe and persische Stickereien von grossen Brickthon and grosser Kostharhed for Assitulting der gottesdenstlichen Gewander von den danals sufblishenden Kirchen des Abendlanden sielfsich begebet nurden, Aber mech hier waren herreits mit dem Schlasse den XI. Jahrhanderts die Manren in willichen Spraien and die Sacucenen in Section und Cafabrien unausgesetal in Thetigkeit, for den grossen Welthandel kontlore genlichte Arbeifen musiferligen. Wir nissen uns diese Thetroche gegenn artig bullen, am bei Sentheilung des Fermeureichlitzuns, den wir bei Erzengussen des abendiandeschen Miekknurtbegegnen, nicht der Phustuse unverer Vorlahren des angeschreiben, was in Wahrheit nor als eine mehr oder nen ger ge-Imagene Nechahmang Sheekommeter Formen auzuszhen ist. Wie weisen sar Bestidignes dessen our durant hin , dans die aus der Verseblingung nad Durchbrackung gernder Linion gehilfeten Ornaneste, weiche wir auf den Abtheilung estreifen der Miterlen Lasuln son M. Punt, ferner unt den Genandern und dem Antopondorn von Ginn in Steiermark treffen, durcham Nechhildungen gleiehneliger Genementleungen und, deren Prayrang and den Striente frocht nachanweisen int, wie nuch in praer Reibn von Thierhildungen auf der Lusaln nus dem Slifte ficen, welche man, freilieh auf Grundinge einer une oberfärlichen Kenntniss der mittelatterlichen Physiologien, als bedentungsralle Thiorymbole honostellen versuckle, chen per freie Nachabusnyen ermutatischer Thorybildengen no orkennes und, welchen entweder überhaupt gar beine, hoslimmi aber heine christiehe Dentung an terande gelegt werden hann let doch such jenes headertige Pflenernoranment, des men his nen als ein sperifisches Kenngrichen romanischer Kanstübung un betrachten grwohal wer, comohl saf hyacolistschen als anch saf orentalischen Kunstwerken in sicherer Weise auchanweisen, wie dies nehat der Erforerhung allrussischer Konstwerke schan der blosse Aublich jenes geientellerben, dem Stille Klasternenharg ungehörigen Elfenbeink autchens darthat, weiches die Anastellung des Alterthausvoreines der Beschnaung vorführt."

herchrieben worden ).— Ein Neuter-weck kurchieber Sitzkkunt wer ein Antiprendium um deur XIV. Jahrhondert, Eigenthum das Domeshatzes zu Salzbarg, ein zweises Alburzelum dem Mil. Jahrhondert, weblese der Dechante Göss im Steirmark angehört, wurde gleichblig im dieses Bätzers sehn beitgesprechen; ein sehr inderesantes Außpendummas dem XV. Jahrhundert hatt Directer Kvoh nasgerfellt. Vom lettigesmannten muss man um bedusern, dass bles Benchsträte verhanden der

Eudlich waren auch zwei plastische Stickereien aus dem XV. Jahrhundert und zwei Teppiehe ausgestellt, voo welchen letzteren jeuer des Bistbums zu Gurk aus dem XVI. Jahrlundert stammend, durch die auf denselben gewirkten symbolischen Darstellungen hesondere Beachtung fund,

Ausser den hier angeführten kirchlichen Gegenständen waren noch zahlreiche andere sehr werthvolle kirchliche Objecte io der Ausstellung vorhanden ond darunter vorgugsweine höchst interessante Elfenbeinschnitzereien. Wir verweisen hiebei vor allem auf die prachtvolle Elfenbeistafel des Stiftes It eiligen kreuz. Auf derselben ist eine Umruhmung von Akanthusblättern, der heil. Gregor am Schreibpulte dargestellt mit dem Griffel in der Hand und der Taube an seinem Ohre. Über der tetzteren erhebt sieb von zwei Saulen getragen gleichsam als Baldachin, ein Bauwerk mit Thürmen und Zinnen; in der unteren Abtheilung des Schuitzwerkes erbliekt man drei schreibende Möuebe. Gregor hat als Bekleidung eine lange Tuoica, ist bartlos, mit etwas breitem Gesiebte und kurzer Gestalt; ebenso bekleidet sind die Möuche aud sämmtliche Figuren überbaupt kurz und gedrungen. Die gange Architectur hat entschieden römischen Charakter. Im Katalog ist als Zeituunkt der Anfertigung dieses merkwürdigen Elfenheinselmitzwerken das XII. Jahrhundert angegehen und es sind auch mancherlei begründete Anhaltspunkte für diese Ansieht vorhanden. Aber andrerseits fehlt es nicht an Stimmen 1), welche es dem VI. Jahrhundert zuweisen. "Der grosse Styl", bemerkt A. Essen-Wein, "die sorgfältige Ausführung, die reine Architectur, die Auffassung der Figuren, der Styl der Gesiehter insbesonders, der ganz spätrömisch ist, die Eintheilung der Composition, die ganze Formeneutwicklung sind so verschieden und stehen so viel höber als die besten italienischen Schüler den XII. Jahrhunderts, sind antiker als selbst die Arbeiten des Nicola Pisano im XIII. Jahrliandert, so dass das Reliefeber älter sein konnte als das VI. Jahrhundert, wenn nicht der dargestellte Gegenstand auf dieses als früheste Zeit der Entstehung hinweisen würde."- Einen vorzüglichen und einen seltenen Beständtheil der Ausstellung hildete der kostbare romanische Faltstubi des Stiftes Nonnberg in Salzhurg mit seinen wahrscheinlich dem XI. Jahrbundert angehörenden Elfenbeinschnitzereien. Er ist aus Holz, roth bemalt

<sup>7)</sup> Millheifengen 1860, S 236. 2) Vergl Organ für christi, Kunst, J. 1861, S. 33.

und ur diese Flächen ind Effenheinschnitzereien eigegetgt. Die Oberchein der beweglichen Edus enkliestlich mit præktord stylisierten Löwenkapfen une Effenhein — die unterer Thein ein Alderkinnen uns Bennen geschneidt. Die Schnitzverka der Flüchen bestehns theils uns — dem Nauschafen en nonnenenen Seenen, hetela uns Heitigengestalten und Grommenten. Die Schienbeile, zwisches welche den Stitzleder genomati nis, und gleichfeln mit Effendemen Flüchen eine Geschlich und Effendemen Schweiden und der Stitzleder genomati nis, und gleichfeln mit Effendemen Sechon stugiente Den XI. Jahrbunder Enders der Stitzleder genöberen indess nur die Effendeinschnitzereinen an, der Studt zwisch darführ den XI. Auf zwisch der Studt dieffen im XV. oder XV. Jahrbunder — der hen Zweifel nech dem Muster eines älteren — angeferigt werden sein.

Van den thrigen Elfenheinschaltstereise er wiknen wie im Reife aus dem Silbe Seitenstelsten unt der Darstellung Christi, welcher auf einem Krauen sitzt und die Füsse auf dem Regradunge gestellt hat. Il ausselhe wirde in Hinsihet steiner zeitsintsische Auffassung unheilugt in das MI. Jahrbundert zu setzen sein, wenn nicht geneu dessen Echheite Zweider erhoben werden missten. Elis nehr zehäuse Eliptychen aus dem MI. Jahrbundert auf eine MI. Jahrbundert hatte das Silft Khostersenburg, mehrere Elfenheinstellen und en MI. Jahrbundert auf eine MII. Jahrbundert auf eine MIII. Jahrbundert

Mütodistriiche Holseselpuren were verhältssanlasig weige ausgestilt, vorar wiel unsöcht der Masgel an Raum Schuld haben mechte; aber unter den weisigen Objecten wer eines von reitzeuder Schäubeit unt eredienet daber mit Berüt die Bewunderung der Kunstfreunde. Dasselbe besind aus eine Gruppe von der insekten, mit den Ricksen insander augewendeten Füguren, von densa die eine einen jungen Man, die aufdere des jungen auf die dritten eine aber Frau derzeiller. Alle der Füguren waren besault V. Achtrauderts auf, dar von einer Veillendeng und Nitzerwahrbeit in den Fernen, wie sie selbst in moderner Zeit kunn besern die Hotservoller aufgehat werden können.

Eine Specialisti der Ausstellung hildeten 44 Stickmittelherleine Courtex-, Stüdter- und Aurksiegestungeltheils in Silher, theils in Messing. Freunden der Sphragistik wur die sellene Gelegenheit geheten, das talle nach erhaltenen allen Siegelenmogl der Erzberseghum Oterreich und des Herzeghums Schlung vom XIII, bis XV. Jahrbunderts hier vereinigt zu selen und jemen intersnanten und wiehigem Zerieg der Alterihumskunde ein anderschaume. Stüden zu widere.

Wir schliesen diese herse Darstellung der in der Ausstellung vorhander gewesenen Gegenstände der "kirchliehen Kunst" mit der Bemerkung, dass sie keinen andern Zweek gelahlt hat, als soff den Reichthum und die Mannigfüligkeit der wirhigeren tilgeite aufmerkuns zus machen. Eine unsführlichte und erzehöpfende Schliederung derselben schrift den Pahlicaties eine Aufterhumsvereinen, surewarten.

# Archäologische Notizen.

Über den mittelniterliehen Kunsinnsdruck Galiffe.

In die Vorstellungs- nach Kunstweise des Mittelaiters im Abendtande spielt die Bekannstehft mit den gebeiügtee Örtliebheiten Patitatina e auf des dasselbat geläufigen Troditionen in einem viel hoberen Grade berein, ats aleh suf den ersten lillek darbietet. Ohne des Khlerce bitrand einsegrhen, hohen wir den se setwer es estriktseloden Ausdruck "(faillist" bervor, der ohne die Besugnahme auf dies berveit Verhöttiss onverständlich hählich.

Obwohl hier von der Provine Galilfe die Rede ist, so wusste gleichwohl die Sage eine der heiligen Stadt eiher gelegene Örlichkeit dieses Namess anzuführen. In dem apokryphen Erangelium des Nikedesnus wird die Nordkeppe 1) des Ülberges sis Galilfan beseichset, über weiche der Weg nach Geölig geführt habe. Im XIV. Jahrbeodert lieit mas dieses Poult für den Ort, weschlit der dauferstandene den Ausfalts ertenmentelen Jüngern erreichen. Im XIV. Jahrbeodert erleuch diese Sage über diese Kupps und es ward diefer hier der Stadoutr der Kaget angewennen, wiche bei der Himmelfähet us den Apostotta apræchen: Viri Gelikri ist. Desshalb bless der Ort, Viro Galleis oder Gellages sehtechtäter.

An eisene gens anderen Ortz wurde im XII. Jahrhundert der Erselvinning des Aufersahlenen gelacht, swar soch unf einer Anhöhe und ausserfahl Jerusstens, aber eicht im Otten, sondern im Südeo derselhen, ofmlich auf dem Berge Zioo. Auf der Mittagseite des Zien, fast auf dessen Sehritel, vor dem Zionsthor und der Stedtmaser stand die Zienskirche !).

Ness Berichten von 1102 aud 1103 ausen in dieser Kirche weit Ceptlen, von welchen die sodiche, Galilate die Rogez Zien-Ceptlen, von welchen die sodiche, Galilate die Recheinung des Auferstandense vor den vernammeten Joseper vereit wurde. Man nahm somit hier die Stelle jenes Soeten m. in welchem sich die Janger hei verschlauseren Theiren so vernammete Jangeren. Sehon das febrete Alterthom werbette und Zion den Stal der lettete Abardunies, von welchem hiever Christian gegen den Überte ging. Auf

<sup>4)</sup> Tabier, dritte Wondgrung noch Politica, 356.

Tablar: Topographie II, 107 mil den ausführlichen Belagen. Vgl. dessen Siftsheueile S. 74.

doß Wogn dahm sprach Er din ungefabrum Worke. Theils denkulk, thiin wil die Apostel euch Galiller liesens, annate man a lebb nyr die beregt in Kitte und Zen, sondern den genere Wag up an den Ülberg Galilla, nie Eugerippen um 1140 berichtet, bei den Ergebnissen des hierviere empetanten, neuerfollieben Erzeher Tohler lief unr Zeil der Krenafehrer dieser Wig von der andliche im Stode, des Suddammer erene das Jang ist il bei

onskirehn im Süden der Stadtmann gegen des Inanp ets ihol-der Anhöhe hin, dann an der Westseite dieses Thales unter der Fempelmaner, bei deren Ostthor (Goldenen Thor) ein Cometeeium leg. Von bier gelangte man dann in nürdlieber Richtung sum Gorten Entharmani und auf den Gipfel des Othergest mit der Himmelfahrtikere be. Nimmt man nun noch dans, dans bis anm Jahre 1187 nach des Petitoriam des Pilatus auf dem Zina angenommen war, wodurch dieser Weg Galilla einn noch grössere Bedoutnag für die ehrsatliehe Verebrung hatte, indem er wirklieb die Hunptmomente der Eeldsangsgruchiehte enthiell oder vorknupfle, so wird man es keinn gewagle Behauptnag mehe nennen klanen, wonn ich in diesem Wege Galilis und dessen Nachhildang im Abendlande die früheste Frem der Leidenswege mit den einzelnen Stationen erkonne. Die ebriatliebe Andorht wullte den Herrn auf seinem Leidensgonge gegan den iftberg und dort an den einzelnen Orten somer Leiden bis zum Grabe und zu jener Statte begleiten, wonelbat die versnmmelten Apostel den zum Tude Erstandence ashen und anbeteten.

Die Stationen waren Anbestätten für die Betrachtung der Houptmomente der Erlisung und desshalb durch Capellen, Oratorien oder einfarbe Bildstücke anngezeichnet. Im Abendlande suchte man allen, welche die heilige Stadt nicht besochen konnten, in der Anlegung soleher Erinnerungsatätten Ersats au bieten and der Zanummenhang des Gottesdienstes mit dem Andenken en din Erlösung hol den substantiellen Anknupfungspankt für derartige Anlagen eben so sehr. wie für die Verbindung der Kirche mit den gejatliehen Schauspielen. thrum findet men an jener Zeit alles im Anschlusse an die Feier des Gettesdiensten in der beiligen Messe, alles im Zusummenbange mit dem Kirclangebände, wan sieh unr immee auf Göttliehes hezog. So wurde am Oatertage antee Vortragen das Krenzes einn Proenssion vor dem flottesdienen abgehalten, nelebo din einzelnen Momente des Leidens Christi und deren Stationen beging, aufetat ober bei der Station Gululin ankam, we am Eingange der Kirche der aben bei der Zionskirche erwähnten Scene der Erscheinung gedacht wurde. Dass diese letzte Station am Eingange der Kirche sich befand, ergibt sich ausser den bei Im t'ange s. h. v. angegebenen Stallen; . .. fneit introitum ceclesine cam tinbinen; dann larres lpsins, Golilocan in fronts constitutes at aubter ipsas Arium est, ale fici stant, at non impedient processionem hei Gnido ann dem XII. Johrhandert, anch nus dem bei Auport. Turt, für diene Stution mit den Anfangeworlen eruthaten Kirchengebeta; Domine Jesa Christa, qui introitum portarum Hierusalom valvaa sanctificusti etc. 1).

Die Jacks Soning verstandische Percenium war und die Wederhabeig der Osterfere, die der Soning des Gest dew des, die, von Ostern for die Kreiteng des Gest der Soning des Weder gelaties Treisenium – dem Anderson in der Tage der Weder gelaties Treisenium – dem Anderson in der Tage der seiner Pept Lagerten und der Raufspfehren vermigt (1), an dass die verter Pept Lagerten und der Raufspfehren vermigt (2), an dass die verstabet Treiselne wirde den Geställe der Osterne gesten der stehe zugleiche der Soning alle eine Osterliege auch Geitfälle in dersetäte synderlichen Fromensen, nie neben der auf gest ab Geställe in der mit der Josepher auch Enne geragen word, avernatie man stehe mit den Josepher auch Enne gegangen word, avernatie man der Soning der S

dem die Priester und Laien folgten, ausgezeichneter Umzug, der,

falls diese architektonische Anlage fahlte, osch in oder an der kirche stattlindra kennte, wohei eingelegte Steinn nder für die Processian in das Pflaster eingeseiehnete Listen die Melle der Statenginge vor der Kirche einanknen, ober weil demerkhen Zweckn dienend, uneh mit dem gleisten Numen (Gallitän) besomal wurden.

. Wenn jeb rocht unterrichtet bin, oo zeigt die Klusterkirchn Stums in Tirol norb solche in dem Kirchenpflaster eingezeichnete Lirion Wenn darum Muhillon bei dem Worte Gelilfa an des Schiff der Kirehe denkt, so haben wir jetzt den Grund and Zusummenhang mit der alten Sitte kennen gelernt. Auch Fooubrooke (British Monachism pag. 284) erwähnt dieser im Pflaster angeneigten Processiensurge, ohne jedoch Grund und Zusammenhang mit der Station Gnitte nazugeben. Din von Krenser beigehrnehten Stellen 1) beseichnen Guliffn gleichfolls als Umgang, ambitan, webei wir an Säulenglage, alatich den schönen Kreusglagen an denken baben. Solche Kreusgingn mit dem Cometerium, bestimmt, in desselben die erwähnte Procession bis zur letzten Statinn Goliffa ekanholten. biessen veradenn Galdan, weil sie den Weg nach Galiffa eersianbilden sellten. Sie waren häutig oneb durch Thurme anagezeichunt und hildeten voe dem Eingunge auf Kirche in Verbindung mit den Klosterlocalitaten herrliche erchitektonische Anlagen, deren Benennong nuch auf alla ühnliche Forman überging, wie die mir ron fleren Professor C. Hofmann freundlighet mitgelheilte Stelle ans Girarts de Rossilhe v. 153 heweist: "E' una guline en tot d'eviro", wa der Ouferder Test "genelee" liest. Diese ringsherem geführte Golineva ist numlich nichts anderes , als eine Galeria nach unserem Spraehgnbrauehn und nach dem des Mittelatters "Gulitin", den beregten Kirchensulagen enlaummen. Wie der Kennugung con der in diesen Sanlen-Hallen enrgennmmenen kireblieben Handlung. die Grobstütten doseibet unter unrgetrugenem Krenen au benochen ung zu segnen, so ward ren der in soleben Säulengungen stattfinnden symbolischen Begehnng der Statinnan ... welche wie au Jernsniem gegen Gnillin geriehtet war - jedn durch solche Umginge oder Processionen besonders ansgezeiehnete Örtliehkeit tialitie genannt, wie spiter die sogenannten Kreuswege in den verachiedenaten Formen von der hiemit verbundenen Eriansrang mid daselhat üblieben Andnebt den Namen führten. Wie Intatere in der Vin dolorosa Jerusalome thre Eastehung baben, so nuch eratere Sogar im Ostnrapini des Mittelaltere findet sieb din Station Gulilfa b, weil auch im kirchlichen Schanspieln einn Procession unter Vorbertragung des Kreuses üblieh war.

Die Stationen werden unter derselben Beseichnung gleichfalls aufgeführt, wie ans Monn Alti. Schnuspiele S. 46 an erseben lat. Dass bei den Galilas-Säulengängen immer das Cometerinm als an demelben angelagt arwähnt int, arklärt sich eus der bier rerehrten Erscheinung des Anforatanden en ron selbst, wenn wir anch das am Galitia-Weg Jerusalems angeführte Cometeriam im Josaphatathal night welter argices wollen. Endlich wird die der Varstellung autaprochandate Form dieser Golitas-Station ione gewesen sein, welchn übne den unteren Arcoden, das Oratoriam genannte-Verebrung anordante, so dass ich mir dasselbe, wenigstens bei prachtrallen Anlagen dieser Art, in den oberen kleineren Umgingen rorstelle. Die aus Gnido angeführte Stalln und din öftere Bezeiehnung hni Rupert els suprema statio muchen diese Annahme wahrscheinlich. Zu Jerusalem war in diese Stälte nach der früheren and späturen Fasonng der Tradition gleichfalls auf einer Anbobe, walcher die bober gelegene Station dann sinnhildlich autsprechen mochte. Din atheren Belege für die bier gemachte Erklärung sind theils angeführt, theils werden ein durch der Suche Kundige noch erginst werden.

Jos. Ant. Menomur.

Christi, Kirchenhus II. And. 339, Ann. 6.
 Monmorque Theater Sr. 11, Mono Schussp. 6. Mittelatter St. 43.



<sup>1)</sup> De diejn offig. 461 lib. VII, 24

<sup>5)</sup> Dorsed, Ration N 6. VI

#### Die Chergestüble des Mittelatters in Bayern.

Zp den sehönsten und bedentsemsten Werken der Holzschneidekanst gebären ohne Zweifel die Chargestühle, wemit im Mittelalter unsere Dome und Klosterkirchen geschmückt wurden. Es darf nes nicht wondern, wonn auf diese Stühle alle Knnetfertigkeit der Zeit verlegt warde. Muselen die Klosterleute aud Charherren doch einen grossen Theil ibres Lehens in diesen Stühlen zuhringen, narum sollten sie dieselben nicht ench in Stättee ihrer Erquickung, Erhonvog und Belehrung umwandeln? Dunn vertraten die Paullirenden während lhres Gebeles ja auf Erden die Chore der seligen, Gutt preisenden Geister im Himmel. Sie statteten daher auch ihren Rubeort wibrend dienes Gesanges mit aller Herrlichkeit und mit allen Gaben der Konst ous, am ouch diesen in ein Abbild des Himmels an verwandeln. Aus diesen Gründen können wir es one wohl ecklören, wenn man im Mittelatter so viete kenntreiche Chervestühle für die Kirchen gesehaffen, wene man sie mit architektenischen Zierden, mit Bildern, Reliefe und Statues oufs Reichste gesehmückt hat. Mit Recht hat daher auch die neuere Konstferschung auf diese köstlichen Gehilde der Holzschneidekenst ihr Auge geworfen und sie der Untersochung und Veröffentlichung gewürdigt. Wer kennt nicht hereits das herrliche Chergestühl im Münster en Ulm? Wer het nicht mit böchstem interesse das Chorgestühl von Grodn in Dalmstien hetrachtet, das in den Denkmölern des österreighischen Kaiserstaaten hekannt gemacht wurde. Nenerdiege hat der hochverdiente Herr Riggeshach in Basel in v. Quant's Zeitschrift für Archinlogie auf noch unbekanntere und ältere Chorgestühle ausmerksom gemacht. Aber noch immee ist die Entwickelangsgeschiebte dieses merkwürdigen Kirchengerüthes nicht vellständig en das Licht gestellt. Und doch bildet diese Geschichte ein nothwendiges Complement zur Geschichte der Architectur und Pinstik!

Um nas eines Beitrag es machen aus Lösung dieses Frebhauser reruche ich es hier, die Chargestilde endemällen, weden sieh is meinen augenet Nietrlande Bayen erhalten baben, die Zeit ührer Ebstabung und ihren hildlichen Schunet in Kirce auszugeben. Bei missigne Zassannenbang avirichen der Etwirchtung dieser Farschangen auch in diesen Battern gerechtetrijt sein.

Das filteste Chorgestühl im Königreich Bavern seheint mir das gu sein, des sich in der ehemaligen Klesterkirche Seligen pfnrlen (bei Neumarkt in der Oberpfala) erhalten bat. En befindet sich nicht im herrlieben Chur der Kirche (XIV. Johrhandert), sondern auf dem Nonnenehnt im Westen, der über der Gruft der Stifter and Nonnen erriebtet ist. Diese Chorstühle haben noch ganz das praprüngliebe Geprüge der ersten Gothik mit Nachklängen an die remanische Kunst. Bildwerk fehlt noch gänslich, einfache Architectorformen allein treten uns entgegen, nor die gussern Ouerwände sind mit atvlisirten Sternblumen und Rusetten geschmückt. An den Thürchen erhebes sich gewaltige Fielen mit Laubbosson, aber nine feinere Profilirung, nach siemlich schlieht and herh, Thuren and Pfosten haben ohen die Zinnenkrönung, in Mitte der Armlehnen, un spüter Köpfe erscheinen, erhehl sich eie anfgerolltes Blottwerk. Obwohl en diesem Gestühl wenig Kunst sich anch kand gibt, so macht es doch in seiner Grösse (55 Stüble), Einfachheit und Zweckmärsigkeit einen guten Eindruck, es ist eine Incanshel der Chorstuhlschnitzerei in Dentschland. Über die Zeit der Entstehung dieses Gostühls können wir nur Vermathungen anstellen, Das Kloster en Seligrapforten entstand derek die Mildthätigkeit des Grafen Guttfried von Salzburg um das Jahr 1242, worde nuch acht Johren in einer Fehde eiedergehrennt, denn aber vom selben Stifter in grösserer Solidität und Schönheit wieder aufgeboot. Aus dieser Zeit stammt das flachgedeckte Schiff der Kirche, wie der Rundbogenfries im Ingern begeugt. Ebenso moss damals die Gruft entstanden sein, du Gottfried der Stifter daselbat im Juhre 1259 begrahen ward. Der Nennesehor mit jenem Chergestühl möchte denn geger Kode des Jahrhanders entstuden ein, oder im Bejim des wirershalen Jahrhandert, von zuch die Graktnie der Kriege bereitz rabe gubliebt Permen in eigen beginnen. Pär den felhom Ursprane der Gestäblen gegebeit nach der Unstand, dam der Beden deutschen von den Nonnen gann ensprächtli ist im Falge des rieben Kaisens, was den Nonnen gann ensprächtli zur den darbeit Pille, au wegen den unsiehersdeit deutze und deutze vor den Jahre 1818, au wegen den unsiehersdeitsche State den Jahren deutsche State wurde.

Der Zeit nach unsichst scheint ein Chorgestäbl is Fra in gin zu nieben, das, sus der Andreaufirche dasselbst atsammend ist zum Theil im Diörense-Museum in Freising onfgestellt ist. Die Süffiklicher von St. Andreus auf dem Demberge an Freising war gagründet vom Bischaft übenkart, einem Grafen von Treet, im Jahre 1939, die ober soch im Jahre 1939 den Steichen des Steinhristischen.

Diese Chorstühle haben non gernde dadurch ein besonderes Interesse, weil sie noch durch Inschriften den Schnitzer, die Zeit des Entstehang and endere merkwürdige Mittheilaugen angeben. Die Inschrift in goldenen Majuskeln lantet nämlich so: Anno d. mitlesimo vicesimo tertin Bertholdus Anhlinger ennoniens Hojos ecclesine perfeeit has sedes in honorom St, Andreae apost. (Canonici) content in charo sicut esellus in foro, bie locus est horam qui eantant non aliorum. Mit diesen Worten ist uns gesagt, dass im Johre 1323 ein Kaneniker des Stiftes selbst diese Stühle gesehnitzt, wie in alterer Zeit ja fest nile Konstübung sof die Klöster besehrfakt gewosen. Die Verse sind dem Hamor der Zeit entsprechend, der Schnitzer mahn! die paullirenden Brüder en leut au ningen, wie der Esel em Merkte schreit, augleich weist er Alle nicht Singenden aus dem achönen Gestühl. Was den Charakter dieses Gestühles betrifft, so ist es gleichfalls noch siemlich einfach, fast reh, aber des Blettwerk ist kraftig and grossertig. Die Querwinde am Anfang and Ende sied nimlich durelaus mit Eichenblättern und Weinlaub gesehmückt. Jede Rückwand war nischenformig gestaltet, so does sie ohen verspringend in die Krönnng sich verlee. Diese war mit ebiger lasehrift und mit einfochem spitzbogigen Masswerk geschmückt, das noch aller Profilirung enthebrt.

Alt die dritte Schnitwerk der Art führe ich me des Chergestähl der Stiffsk ürehe von St. Veil in Freising, weren nich aber lider nur ein Theil im Didesson-Maseum daselbst erhalten bat. Wir sehen darson nor, dans er such eine Kristung mit Masswerten halte, welche aber hereits sehöb profiliet waren. Die laselschift in gesthicken Missehelt geschrichen lastet: Anno d. 1441 comparate sans itses sedep ser everseitlic Ceptions St. Vid Fris.

An dieses stellierst sich an das mehr verkniedens Chergestells der Deuer von 20°-20°-2005, der und der Schrieben Berzer und Einles herrich in treuer Abbildung beisent gemecht ist. Es ist deutstellt auf der Schrieben der eines vorsinderstell Berbeit von Frenieg m. den Birchindung geschnicht. Angeleis stellich es auf Frenieg m. der Birchindung geschnicht. Angeleis stellich es von Land- und Masserberreibungsnegen. Abgestellt des Berbeit dem Schrieben der Schrieben der Schrieben der Schrieben der Schrieben geschreich. Ereit der Zufeit der Freniegung dieses Chappetable über die um zu sterieben, der der Schrieben der den beiene Mittellieden und der Schrieben der den der Schrieben der S

Die Cherichtle in der Münsterlirche en Muncharg mitgen der gleiche Zie seignberen, eren in eindt seben ver dem geführen zeit est eine Leite ben vor dem geführen zeit est gesten der gehören. Die seine Cherhan dassibat (1489) ihre Entstehung geführen hiber wurste filter ziehen massellen, ungeknabelter Formen hindeuten. Anch is sind mit Manwerkersemmsten an den Recklirkere verseben, and den Brutstwein nach sein Becklirkere verseben, unter Becklirker, der verseben, der den Beschirt unter den Steht geferste ber bei gestellen. Liebe, Drechen, an der Gestätig geferste. Ob densit der Refinimerer jeffer Weiter unter den Gestätig geferstigt. Ob densit der Refinimerer jeffer Weiter unter

Landsbut, der im Aufenge des XVI. Johrhnoderts urkundlich vorkommt, angedeutet sei, lüsst eich noch nicht entschaiden.

> Si. Beri poset, quet areas pairis, et andel'adream, galle, cons. green filit. Bennot. Albape, cellevil. La, grades, assers, iterque. Vesteram, possos, veloreum peradam, green const. Salvana, ream ficies vision, quero proses. El jugida, montes, caratina terra direcues. Lingues, enache, force alunar. Agramer passant. Quie sia, vel questros partes patrons martine. Que sia, vel questros partes patrons martine.

this sweite Hülfte das XVI. Jahrhanderte sebeint dieses Gestühl geschaffen an haben. Bei einem der Reliefs ist das Monogramm Anngehracht. Vielleicht ist ein Meinter Andre Thomann der Fertiger dis-

Genen des Ende des XV. Jabrhanderts estatand anch das Chorgestübl der Frauenkirche in Müschen, des jetzt eben seines Offerbenanstriche entkleidet aud in alter Schönheit bermestellt wird. Es ist ein umfassendes Gestühl eus Nassbeumholz. An den Dersalien aind an jeder Seite acht hihlische Scenen als Reliefs angebracht, derüber reihen eich zwenzig bewegte Brustbilder der Propheton, Apostel und Kirchentster en einander, die von eusgeschweiften Balduchinen überdacht sind. Es war ein tüchtiger elthayerischer Meister, der diese nicht ideelen aber breftvollen Gentelten geschnitten. Ausser den genoenten finden sich in Althayern selbst noch Chorgentühle des Mittelellers in der Stiftshirehe an Berrhtaugaden mit sehr giertieber Pflensenornementik und in der Stiftskirche St. Zeno bei Reichenhell (bereits mit Benaissance - Motivon im Johre 1516 nongeführt), welche beide wohl von Salaburger Meistern stammen. In Regenahneg bet sieb aurin der Deminlennerkirehe das spätgethische grease Chergestihl erhalten Dagegen seigt das Kloster Reichenh neh noch auf der Westempore die alten gethischen Cherstühle der Klesterhewoheer, Wenn wir sodann des bavrische Schwahen in das Aure fassen, so sind hier wenipe Gestühle der Art mehr erhalten, so wiel mir bekannt ist. Die beiden Gestühle des Ont-und Westebores ien Dome an Angabarg, von denen besondere das erntere mit arinem Buschofastae and eymbolischen Figuren Bewanderung verdient. etnummen gleichfalls enn der sweiten Haifte des XV. Jahrhunderta. Interesonnter aber und weniger bekannt sebeigt mir des Chorgestühl der Benothirehe in Memmingen en sein, du es viele Ahaliehkeit mit dem Ulmer Gestühl hat, des aus Syrhus Meisterhand bervorgegangen. Es enthält 67 Stable and ist reich geschmücht mit Pflamenformen, Thiergestalten und Mensehenköpfen en den Untertheilen, oben nher durch 16 Reliefs, durch lebensgrosse Figuren und durch die Brustbilder der Sibyllen, Propheten und Aposteln. Die Reliefs stellen die Lebensgesehichten der Hauptpatrone der Zünfte. des heil, Crispin, der eben für Arme Schuhe macht, des beit, Genrgins, des heil. Dienvicus and Sebastina vor. Auf dem ersten Relief schen

wir wal des Meinter die Gestlicht sollet, wier eine des Meintel an eines Christials ausstellt, gegroüber der sins walver flustellt, Die einstellung gestlert der sind unt Manner auf Praus ere. Researkrate in der Reisk hitter, auf die Printerfentierin, werder aus Werte beigenderen ist aus nach dem Geleich der Christians werder aus Werte beigenderen ist aus nach dem Geleich der Christians der Werte beigenderen das uns auch dem Geleich der Christians der Werte beigenderen der sind son dem Geleich der Christians der Werte bei der verfüllt festgelichte, welche die Erzeiten der verfüllt fregeleich (zube Ender ist unter Raus), geranzeit die Mitter der Appalle, un dem jeder eine Gestlichte der Verfüllt fregeleich (zube Ender ist unter Raus), geranzeit der Mitter der Appalle, un dem jeder eine Gestlichte der Verfüllt fregeleich under jeder eine Gestlichte der Verfüllt aus zu der Verfüllt der Verfüll

Wir hätten also hier eine Verstellung des Welterlösers, wie er unter den Heiden (Sihyllen), unter den Juden (Prophelen) und unter den Christen verkändet und verherrlicht wird.

Wis die Zeil der Entschauf dieser Chergentisch beröfft, weite in Semanger erstillt, nir Timber vor der T. Thomas Biodisbergere, John des Greitlich eine Weirig Güdber gerechtlichen un die 1922. Der Cherstelle den Geritälle nie Weirig Güdber gerechtlichen un des 1922. Der Cherstelle den Gereitlichen der der der Greitlichen der Schrieber überte num, die weite un Beschie der erfelte von der die Schrieber überte zum n. des weite und Sie Krieberscheren (1946) die 1500 von dere der Minister Jahalunger bereiten werd. Auch und die Treiber absweiten dieser einer Gereitlichen des einer der Schriebersch unsgeführt balen, die wer ein stehtigter Schmitzur erder Steinmitz, Verfeitlich bei einiger der Schrieber der Schrieb

Dieses Chorgestühl von Memmingen gehört ohne Zweifel zu den grossertigsten und reiehsten in Dentschland.

in Neastedt am Herdtgebirge.

In Franken und der Rheinp fals sind fest alle Chorgestühle vällig eniferni oder durch Zopfgebilde ersetst werden. Ich mache ner noch enfmerksam auf des Gestühl im Westehor zu Bamberg und

Dr. J. Sigharli.

#### Schreiben der Meister der Prager Attstildter Banbütte an den Bath der Stadt Kuttenberg vom Juhre 1800 2).

Unseren bereitwilligen Direst enteenden wir Euer Ganden, übermes versichlige uns geneigte Herrn.

Euer Gusden ist es nicht unbekennt, dass, ols Ihr den M. Roisek. ols Meister zu Eurem Werke anfgenommen, einige Gesellen mit einigen enderen einen Brief an die Meister der (Prager) Burg gesehriehen! els wir une dieses in Erfshrung gebracht, tadelten wir es nod segten den Meistern der Burg, dess sie solche Dinge nicht unternehmen sollen gegen unsere Zanft und ihre Meinler und enmentlieb weren Meinter Raisch. Und iene redeten sich eus, dass dieses weder ann Nachtheil nach zum Schaden dem M. Roisek gereiche. Du wir ans aber diese Saehe stets and such jetst noch angelegen sein liessan and derselben enf den Grand bemmen welllen, so brachten wir beraus, desa dieses Alles van den Enrigen herrübte. Wir geben deher Euer Gnaden an wissen, dass wir vor kurnem den Meistern der Steinmetzzueft Eurer Stadt geschrieben und diese autworteten une. Ans ihrem Schreiben entnahmen wir, wie sie gegen ansere Zunft gesiont sind, and mit welcher Redlichkeit sie sich gegen ans und mit welcher gegen die Meinter der Burg henchmen; wie wir denn

<sup>1)</sup> Dissas für die Goschichte der Architecter in Bilman horbwichtige Doquisson, dossen möglichel treue Überseitung ber mitgetheilt wird, habte der Bildengraph Herr Dr. Palachy im verdossense Jahre im Archiva der Bildengraph Herr Dr. Palachy im verdossense Jahre im Archiva abril kuttenherg aufgefunden; der höhmische Origenitiest desselben n arde im 4. Berits der Pausikin archiveologisch (1600 verificialisch).

noch eine Absebrift des ens van ibnen segeschiekten Briefes diesem Sehreiben beifügen. Zugleich mit dem ne uns gerichteten Briefe schrieben sie each ee den Meister Beeedikt auf der Berg. Als wir nun dieses erfabren, kanoten wir es nieht mit Stillschweigen übergebon. Die jüngst verflassese Wache kam and der eruühate Meister Benedikt in seiser eigesen Angelegenheit es uns mit Pehm, dem Beamten Sr. Majestüt. Wir spraches de mit ibm über M. Reisek, end er gab dareef falgende Antwart: "Wir hebes gegen M. Reisek oiehts versolusst, aber von Kutteeberg schrieb mas ans" - und or senate Meister Blažek, der ihm eines Brief geschriehen, warin er nachfragt, was mon vas M. Roisch zu balten babe. Wir verlengten dernet von M. Benedikt jenen Brief, den Blažek mit Anderen geschrieben; dersef entgegnete Benedikt und sagte: ich habe ihm an geantwortet: "Da warst mit Raisek von Jagend auf, mir ist über ibn nichts beknant ; darauf schickte ich ihm den Brief, den ar mir angesendel. zerück nach Kuttenberg". Daher werdet Ihr gnädige uns geweigte Berrn noch Durchlesen der diesem Schreiben beigelegten Abschrift ersehen konnen, wie die Eorigen die Meister der Burg erhehen und unsere Znaft, die enserem Rechte gemäss aes der Haoptstudt elle Zünfte enseres Generbes im Köeigreiche Röhmen leitet, berebsetzen, als oh darin die Satzungen nicht in geböriger Chang wären (jakahy v uém řidavé slušné so neřidilj) Mit vallem Vertragen Euer Gnaden hittend, glamben wir, dass Ibr gnadige Herrn das Work, an welchem Ibr den M. Raisek berufen and daher nneb den M. Reinek selbet in Schote ochnen werdet, damit Euer Gnaden Werk dereh die Schuld and die Einflüsterung der Eerigen wicht verabatiomt werde und dem M. Raisck toe deaselbee tolehe Hindernisse eicht in den Weg gelegt werden mögen. Wir aber wellen, insaweit wir es vermögen, Earetwillen geneigte Herrn, ens naf das Eifrigate bemühen, dass M. Raisek an Eerem Worke arbeiteo konne nhne salehe Hindernisse. Wir verlangen von Ever Gneden eine sebriftliche Antwort, demit wir wissen, wurmach wir nus en riebter hatten. Gegeben den Dienstag nach der Erfindung des heit Stephan

Die Zunftnielater und Meister des Handwerks der Steinmetzen der Alfaladt Pray.

Durch directs Denoment wird ver Allem sichergreistell, den ein Va. Jehrh. von Ernstein Beschtein in Bilmen geha of ner Spiltejand der Altreid Forg stand. Ferner erseicht man deren, dass ein son der Schrifte der Schrifte der Schrifte der Schrifte jung zu der Schrifte der Schrifte der Schrifte der der Dennahlerbet so Laun, der Wildelner'nene Studies in der Fragen ga. n. n. v. n. v. den des gleichnige in der kitzelarge eine bestiebt halts beständen, in deren erstellt Spilte gilt ist is gestaut wird. Die fern sichter, dem Bertreidssen Bertrei gelte gilt spilte vir sicht all die Barveriere den Kritigeriebt neiden V. Ferner geld deren kitzre, dass Blaicht und der Proger Hospitalte, and den Wausch der Kattischerger Stellerbas zur Leitung des Barves der St. Bedensitzele der Kattischerger Stellerbas zur Leitung des Barves der St. Bedensitzele der Kattischerger begelten sergenze, dies an der Proger Hospitalte der Kattischerger Bertreits um Leitung des Barves der St. Bedensitzele der Kattischerger Bertreit sergenze, dem auch Proger Hospitalte

Misseredit eu bringen, nicht blos Rassek's Befähigung enr Anefübrong des ibm anvertractor Werkes, sondern sech die Repetation der Prager Hannthütte zu verdichtigen trachteten. Es ist sehr un bedanern, dass wir keine nabere Kenutniss beben von dem Inbelte des Briefes, den die Kuttenberger Meister an die Altstüdter Hutte geriebtet, warin die Einrichtung dieser Hutte geindelt, jene nher des nates Meister Benedikt stehenden Banvereins auf der Prager Barg gepriesen wird. Endlich gewährt one das verliegende Document einen featen Aobeltspankt für die Bestimmung des Jahres, in welchem Raisel den Weiterbau der Barbarakirche en Knittenberg nuternahm. Der Brief selbet cottait swor keine Jahresangabe, sondern giht blee els Datum den Dienstag noch der Erfindung den heile Siephans an .- Dureb historisebe Combientionen geleitet, fabter ich in meiner Abhandlaeg über die St. Barbarekirche en Kettedereg an. dass die Fertsetzung jeues Baues dem M. Rafrek um die Jahr 1490 navertraut unede 1). Nan fällt das unbewegliche Fest der Erfindung des heil. Staphens anf dee 3. August; im Jahre 1490 fiel dieses Fest ouf den Dienstag solbst, im Jahre 1489 nef den Montag und der Dienstag war daber der Tog nach Stephans Erfindeng (etery pn malescei S. Stépann). Ans den Johresformen der vorsagehenden und aschfolgenden Jahre ergibt es sich, dass jenes Datum enf keines der Jebre der beiden vorangehenden and nachfolgenden Jahrsehnte besogen werden kone: en ist somit festgestellt, dass Italisch in der That kure vor dem Jahre 1490, d. i. hereits im September des Jahres 1489, io Katteoberg sieh hefend, um sein Werk in Angriff in nahmen.

J. E. Woeel.

•

Zur Geschichte der Monstrannen. Lio Beweis, wie sput die Monstrauzen, nomentlich in Landkireben ellgesoein warden, begegnet nur in den Synndalstatuten von Basel vom Jahr 1506 (berrergegangen ans der von dam Beschof Christoph ren Utenheim is diesem Jahre gefeierten Reform-Synnde). In lit. IV. de regentibus curam animaram nied den Pfarrern eingesehärft, dass sie die von den Pipstes für die Frohnleichnamazeit den Glänbigen verliebenen Ablasse verkundigen sollen. Hieronf falgt die Varschrift: "Monstractive ennoupatae, whi non habentur, ibidem procurentur". s. Harsheim, Concil. German. VI, S. Durch diese Vernedenug derfte die schon früher im "Kirchenschunek" angeführte Stelle des Domprobates Georg van Anhalt eine Blastvation erhalten, worin dieser augt, "dass im Erzstift Mogdebarg für die (erst in oswigkeit auffgerichte) procession Corporie Christi bis auf den beutigen Tag ke iu eigen Monstrantz oder heuslein dass bereitet sei". (Georgs von Aohelt Schriften und Predigten. Wittenb. 1555, S. 165, 2.) Dn ebrigens lu den Synndalstateten von Basel nur von Anschaffeng einer Monstreus nicht aber voe Einfehrung der Procession die Rede, se schliessen wir des letatere hereite übereil bestand, und dass man, wie freher an vielen Orten, bei derselben die Euchsristie im Kelehe (Cilorium) umkergetrageo behe.

<sup>1)</sup> Warn man erwigt, dass is der swiften Billik der XV. Jahrk, ammeldelen auf der flegieren Weiselner H. din subrichteiten auf gleinen Baueurte in Ellenen nagsführt werden, en neue man erwisselten der Australie des ses wir den Breitenhalt Baulder. Die Seine Ansielle des sein der Boutleten bestäten bestäten bei siene Ansielle der der der Bestäten best

gig die Hillion in Schwaden, Heure, Johren, Frenken, Weigheiten, Schwaden, Steiner M. Thirtiegen in Silke nor Claim einhardt der Hillion in dem Hilden in dem Hilden in dem Hilden in dem Hilden in Steine in

<sup>1)</sup> Helder's Mittelalt. Kunstdeukm. des österr. Kaiserst. 1, S. 181.

Jadon Munit erseberat il Brit to 3. Derekhagen mil fibbildingen Der Fransenreinstryfern int fit enne Jahrgang oder swald Hadricht Beginner cound! Dr. Winited Residente and des Anelan 4. E. De kr. Unit. M. hers part franse Zasondang in der Res Hader der oderer Wennerhin 4.6. für hr. Unit.

# MITTHEILUNGEN

DER K. K. CENTRAL-COMMISSION

halb, whee yan a shrap all h h Paulinterd Monorche, welthranch he partial in a Fassedoughter station liefts because you — In Muge des Bast handels and alle Presentations and a sar again to des Presentation had been again.

# ZUR ERFORSCHUNG UND ERHALTUNG DER BAUDENKMALE.

Berausgegeben unter der Leitung des Präsidenten der L.L. Central Commission Sr. Etrellenz Karl Freiheren v. Czoernig.

Redacteur: Karl Welas

Nº 5. VI. Jahrgang.

Mai 1861.

## Die Kunstdenkmale der altehristlichen und romanischen Periode im k. bayerischen Nationalmuseum zu München.

Von Wilhelm Weingartner.

Ab ich in einer der fuberen Nummern dieres Blüttes eines Britzte diese des ehr ausschliche Privatunnulung des k. preus. Generalmijner Relan dit Rossay zu Dreuden uitstelle, kehubert eich, dass bilden noch keine der deutsches Regierungen sich bewagen gefunden habe, eine öffen silt eine Sammlung mittellarbeiter Numa- und Hände verkungsenstände anzeitgen. Ich war daber nicht weig erstautst, als ein bei meiner Aubunft in Nürdene eine Sammlung der Art von einer unersarteten Gronzurfigkeit bei heit hereit verfach, die bis jetzt unsek kam in alleregar aten Kreine der Ferkegenssens bekannt war. Ausser dem Mittelatter var die deselbe sher auch nagleich unch, was jeden unbefongenes Kwastfreund nur von Herzne erfreuen kun, der Henzissensen und der Zugfeit greecht.

Sebon in diesem Augstelliche dürfte des Inatint, werdess der Anführung under dies Schipfung des Reischraften Beron Arctin ist und hei der ennigen Betriebamleit und der sehr augsdehnten Vollmacht deusselben zeinen Abschluss noch lauge nicht erreicht hat, vieltriebt das greisten under das his jetzt vohrandenen sein. Der ungengalich bei der Gründung deusstlen feutgestette einzeitige atzetze Japerische Greichspunkt hat sich in Laufeder Zeit als unbalthat erwissen und ist such thatsiehlich hereits über-heitten. Schou pitzt in das Women nicht um necht allein ein haperisches, soudern ein Nationalmassen im rollsten und achbieden Sime der Werte gewarden.

Bereits erhebt sich in der von dem jetzigen Könige Bayerns gegründeten Maximiliansstrasse ein in englischer Gebihk ausgeführter und in der Huuptanlage im Ausseren wenigstens glücklieber Riesenhau, in dessen mit Fressegemälden geschmöckten stattlieben Räumen in Zukunft die bis jetzt noch in der alten Mathurg kümmerlich die bis jetzt noch in der alten Mathurg kümmerlich untergebrachten Kunsteckste eine ihrer würdige Stätte finden sollen. Als Probe von der Beiehbnigkeit und Bedeutung der Vorhandenen wurde ich von der fieldention der "Mitteilungen" geraden solgefordert, einen Ausren Berieht dere die Ausstahigheit der allebersitätische und romanischen Periode etwa in Form einer inventurischen Besehreitung nauferfügen.

Im komme diesem Wunsche hiermit herzlich gern nach, indem ich nur die Bitte vnraussehicke, an meinen Versuch keinen zu strengen Massstab zu legen.

Noch existirt kein Katalog; die einzelnen Gegenstände siud nur annähernd vereinigt; die Chronologie ist noch in keiner Weise festgestellt und sogar die Zeit der Besiebtigung unter diesen Umständen noch eine für derartige Unternehmungen sehr kurz zugemessene und besehränkte. Aufsehluss über die Herkunft und die Erwerbung war nur auf mündlichem Wege durch die ausserordentliche Zuvorkommenheit des Baron Aretin selbst zu erlangen. Im Ganzen konnte ich etwa nur acht Stunden zur Aufzeiehnung der nothdürftigsten Notizen verwenden. Jeder Kenner ist ausserdem mit der Schwierigkeit der Chronologie gerade in den beiden Zeitperioden, mit denen ich mieb allein zu beschäftigen hatte, zur Genüge bekannt und weise, dass, um halbweg sicher zu gehen, nur die vergleichende Methode in Anwendung gebracht werden kann. Leider war ich bei diesem Vorhaben der Zeit wegen allein auf mein Auge und mein Gedüchtniss augewiesen.

Ich beginne meine Beschreibung mit zwei Profanegenständeu, deren Alter auch nur annähered zu bestimmen grosse Schwierigkeiten bat. Der eine Fund hestebt aus zwei bronzeneu Armhändern, die etwa drei Meilen von Monchen entfernt bei Ortug, noch mit den Kuchen des Armes in Verbindung, den sie ehedem schmickten, sulgegraben wurden. Jedes dereuthen it uns sechs inwendig hohten, no einsuder gereilber, ziemlich nanskelitchen, nach sassen siebe verligsenden aber wiederem kanserlicht mit Urineren Erkbäungen verandenen Buckeln zusammengesetzt. Dubei legne, was som offer ziehnsch durchaus keinen Beweis für römischen Ursprung abglott, mechter edinische Monzen. De eine dereilber nur Constantin bereihet, können wir mit Bestimmtheit nur sagen, der Fund füllt nicht vur Constantin.

Eine silberen, his and die Nadel, die, wie meist, slegeroztet in, wholebauben der graft e, welche aus der Geord von Borschaft attammt, weist der Ornamentik gemöss und die meroringsiehe Zeit hin. Besonders reich an ähnlichen aber weniger reich ornamentirten Schuntckaeben ist das Andipurarium in Mungehen. Die römische Porni sit his weist der dereitigen Dingen auch in der christischen Zeit berhabilten werden.

Zonächst machen sieh zwei Elfenheinarheiten den Rang des Alters streitig. Ich bin geneigt, der achöneren und reieheren auch in Bezug auf das Alter den Vorzug einzuräumen. Wir haben die eine Hülfte eines Elfenbeindiptychons vor uns, das in Bezng auf das Alter, die Delicatesse der Ausführung, die Eigenthümlichkeit der Darstellung und die Reinheit des Styles seines Gleichen sucht. In hochet origineller Weise sind auf einer und derselben Tafel die Auferstehung und die Himmelfahrt vereinigt. Wir sehen auf der einen Seite einen grossortig angelegten und zierlich ausgearbeiteten Grabthurm vor uns, in der Hauptanlage etwa der Grabkirche des Thooderich ähnlich. Dieses Monusterium besteht aus einem roben l'uterhan, auf dem sich ein regelreeht quadrirtes und quadratisches Erdgeschoss mit einer antik gegliederten Thure, die von zwei mit Statuen gesehmückten Nischen flankirt wird, erhebt. Auf diesen Bau ist eine Rotunde unfgesetzt, deren fluche, auf dem Gipfel mit einem Akroterion verzierte Kuppel auf gekuppelten Säulen, die durch Rundhögen verbunden sind, ruht. Zwischen je zwei dieser Rundhögen befindet sieh ein sanher ausgeführtes Medaillan. We möglich noch feiner sind die architektonischen Details, besonders das Akanthusornament gehalten. - Zu diesem Grahtempel wandeln die drei Marien, praehtvoll gezeichnete und durehaus im Styl römischer Matronen gehaltene Gestalten von wehmüthigem Ausdruck. Vor der Thür sitzt ungeflügelt der verkündende Jüngling, während der eine der Wacht haltenden römischen Soldaten auf den Unterban gelehnt, noch schlummert, der andere dagegen binter dem Gehäude steht. Christus selbst dagegen, noch ganz jugendlieh und ohne jede Spur von dem später fiblichen Typus, sehreitet in heftiger Bewegung, von der römischen Gewandung umflattert, bereits auf der entgegengesetzten Seite, eine Rolle in der Rechten haltend, einen Berg hinnn, an dessen Lehne zwei seiner Jünger sitzen. Der eine birgt, vom Glanz geblendet oder aus Sehen

vor Gottes Haud, die aus Wolken berahreicht und Christus zu nich emporzieht, sein Antlitz, während der undere atsamend seine Hände ausbreitet und orhebt. Cher der Rötunde aber ragt auf der andern Selle ein frei herausgearbeiteter, mit Früchten beladener Baum hervor, dessen Ertrag zwei Vöger hennschen.

An Ort und Stelle gilt diese prächtige Arheit für ein Werk des VIII. Jahrhunderts, eine Aunahme, die durch niehts sieh reehtfertigen lässt. Um diese Zeit stand die Kunst in Italien bereits auf ihrer tiefsten Stnfe, während in Byzanz der später ganz erstarrte Typus sehon vollständig ausgebildet war. Da nun keine Spur von Fälsehung sich austreiben lässt und ebensowenig eine einzige Spur auf die Erhebung der deutsehen Sculptur am Ende des XII. Jahrbunderts hinweist, die allenfalls ein solches Werk hervorgebraeht haben konnte, dagegen alle Umstände, wie Kenner schon aus der Besebreibung erkennen werden, auf die altehristliehe Zeit deuten, so bin ich genüthigt, diese Arheit noch vor jene Zeit zu setzen, in der die hyzantinische Kunst sieb gänzlich von der abendländischen schied und die letztere jähliehs verfiel, d. h. also in das V. oder VI. Jahrbundert nach Christi Gehurt. Die gesehiekte Behandlung der Landsehaft, der Realismus der Auffassung und Ausführung, endlich das Motiv des Emporziehons und die durchaus wohlproportionirten, durchana nicht zu kurz gerathenen Verhältnisse, weleho römischen Arheiten eigen sind, machen mir die Entstehung auf griechischem Grund und Boden wahrscheinlich.

Noch sieherer scheint mir dies hei dem zweiten Werke, zwel stehenden mannlichen Figuren von Elfenhein, von denen die eine bärtige eine Rolle abwärts, die andere unbärtige dagegen ein Bueh in der Linken hält, Beide hahen Sandalen an den Füssen and die römische Toga als Bekleidung. Die Arheit ist flach nud etwas trocken. In den römisch gehildeten Köpfen zeigt sieb sehon eine gewisse Starrheit; die Verhültnisse sind bis auf Hände und Füsse noch ziemlich getroffen. Ursprünglich sollen diese beiden Figuren als Reliefs auf einer Erzplatte hesestigt gewesen sein, die leider durch die Thorheit ihres früheren Besitzers zu Grunde gegangen ist. Unwillkürlich gemahnen mich sliese Gestulten an jene zwei auf der Bibliothek zu Bamberg befindliehen Elfenheindiptvehen, die Wangen naher beschrieben hat, Ich hin geneigt, au das VI. oder VII. Jahrhundert zu denken

Auszer diesem hildet nach einem dere kostherzten Schätze den Museums ein elfenheimener lieliguiernbehälter, der unsterher Eilenbein, auf dem einzeine durch orzamentrie Messingstreien verbundene Eilenbeinplatten befeußt sich, besteht. Die Grundfern ist quatertiech, die filhe unbedeutsend die Gestalt im Ganzen gleicht einem einfahren kätzlern mit etwas nebeigenden Derlei, bie Orzamentik hesteld zu jenen seltsuaren Rand- und Thierverschilmungen, die uns zuerat an gestelks indende. dan mesovagischen und karolingischen Breknalen begregnen und im Norden sieh his ins XIII., ja in der Halsarehiteters sogar his ins XIII. Jahrhaudert erhalten haben. Vermultilich ist das Einde der karolingsiehen Zeit als die Entstehungsseit unsere Beleiguiers zusanselmen. Beligiurenzate haben sich im Deckel vorgefunden. Das lanzere ist leider erneuert. Interessat hielth die urprenighele wäherhalttere Offmang des Verzeblussen im Deckel, die apäter nätter zu unterstehen ist.

Zwei steinerne Löwen vom Kloster S. Zeno hei Reichenhall lassen durch ihre ausserordentliche Robbeit und plumpe Arheit, so wie ihre unproportionirten Formen wenigstens ein siemlich hohes Alter varaussetzen. Der eine von ihnen verseblingt eine mensehliehe alte und hürtige Gestalt, während der andere eine siemlich gleich beschaffene zwischen seinen Klauen balt. Der Sehwanz ist, wie auch soust häufig, durch die Hinterfüsse durchgeschlungen; die Haure sind nur ganz oherflächlich angedeutet. Die ganse Oberfläche seigt die deutlichsten Farbenspuren: die Augenränder und Nasenlöcher sind siegelroth gefärht. Die erste Gründung der Kirche, von der diese Ungethüme stammen, fällt in das IX. Jahrhundert und die Arheit gemahnt stark an die Sealpturen der Kirche an Grossenlioden und des Portais su Remagen. Jedenfalls hahen wir Erseugnisse aus einem der heiden barbarischsten Jahrhunderte der modornen Zeit, des IX. oder X. Jahrhuuderts, vor nna.

Fur eine gleichfilts sehr robe, noter hysantinischem Euflowe entitatenden Schjoler des A. nehr M. Jahrhunderts halte leh einen aus der Deutsch-Herrenbaukliche zu Würzberg stunnenden Christus, der, nit estudnoner Rechten und in der undern ein Buch haltend, in reicher fast lysantinischer Gesandung übrest. Ein ernder, mit dere Balten verseheuer Heilegsschein ungöht auf langt. Der Sessel hat noch villig unde auf aufken Steintbronen vorkommende schliebet husspefichter Verzierungen. Die Arbeit ist flich.

Dem M. Johrhandert miges etws vier branzene vergeldste Figürehe neutsmane, die irgued einem Gegenstand, ein Kreus oder einen Leuchter oder ein sonstiges Kriebengerth an seinen unteren Theiles verziert haben missen und hant lauschrift die Personifestionen der sier Elemente verstellen. Die Elech als Schlangen au der Brust, wahrend das Wasser eine Uras unstuden latet; die Attribate der Chiego felben leiden, Gesichter mit Kriedung ausgenn auch hier von byzantinischer Elimitung.

Jah schalle an dieser Nielle dem zeichen Beitst der

Nationalmuseum am hys a n'inisch en Tafa malercien cin, die, man mag sagen, was man will, das Vorhild der meisten, fast na wei Jahrhunderte späteren abnedisndischen Tafchlider gewesen sind. Die Zeit der Eatstelnun dieser Gehilde fällt etwa vom XI. his in XIII. Jahrhandert and lässt isich voder Hand une remutbungsweise feststellten.

Die verhältnissmässig ausprechendste Malerei der Art dürfte eine Madoana mit dem Christuskind in rei-

cher byzantinischer Gewandung sein, die aus der Schleissheimer Gallerie stammt. Einer Tradition nach ware sie dem Kaiser Heiurieh vom Papste verehrt worden. Die Form der Holstafel ist oblong (etwa 21, : 41, Fuss) and für iene Fruhzeit viel au boeh; man müsste denn annehmen. sie sei von einer Bilderwood entlehnt. Das Hols ist grandirt und heim Rahmen wenigstens nogar unter dem Grunde mit Leinwand übersogen. Der Grund ist wie immer Gold. die Farben sind nachgedunkelt und trocken, die Wangea sind mit einem leisen Roth überflogen. Der Farhenauftrag ist breiter als sonst, der Ausdruck wehmüthig; die eine Hand der Mutter liegt auf dem Herzen, anf dem andern halt sie das Kind, das, ein sehr gewöhnliches Mntiv hygantinischer Madannenhilder, das Könschen auswärts riehtet. In der Bechten halt das Kind einen kleicen runden Gegenstand, wie es scheint, eine Frucht. Die Gelenke sind viel au stark augegeben, die Extremitäten zu lang, die Rundung des Kapfes nach ohen sehr verlängert.

Weniger schön, aber fast noch interessanter, ist eine auf einer Plinthe stehnnde Madoana, welche das Kind auf dem Arme hält, während vor ihr drei sehr alte bärtige gestieulirende Männer stehen, deren stark abgekürste Namen ich nicht entsiffern knunte. Das Fleiseh ist hier nach brauner und trockener, von Ausdruck in deo Köpfen fast keine Rede. Um an heachtenswerther ist die Technik; der Heiligensehein der Madonna ist aus getriebenem Metall, dessen Ornament übernus zierlich ist, gehildet, In derselben Weisn ist der Goldgrund aus getriehenen Metallplättehen, welche mit Stiftehen hefestigt sind, znsammengesetzt. Wir werden schwerlich irren, wenn wir hierin das Vorbild iener genressten mit Gold erhöhten Hintergründe der abendländischen Tufelhilder vermuthen. Die Form ist die der meisten älteren byzantischen Manuseripte, Dintychen und Tafelhilder, die guadratische. Der Rand ist vergoldnt mit eingepressten roth hemalten Versierungen. Unten am Raode befinden sieh folgende Zeichen: 100X wohl von späterer Hand, din man irrthümlich 1094 gedeutet hat, denn auf der Rückseite ist hemerkt: "hane imaginem anna 1094 pictam per hereditatem acquirivit R. R. d. Maria Waldburga, L. B. de Mandt. Ord. S. P. Benedicti Professa in Hohenwarth. 1715. Die Rückseite hat swei tiefe keilformige Einsehnitte, walche eine Verbindung mit anderen Tafela vermuthen lassen. Eine andere gleichfalls hysontiuische Tafelmalerei zeigt Maria mit dem Kinde, das sieh särtlich aber höchst linkisch mit aufwärts gewendetem Köpfeben an die Wange und die Brust der Mutter ansehmiegt. Die Nase der Mutter ist eine stark gekrûmmte Hahiebtnase. Der Fleischton ist auch hier unangenehm braun.

Dasselhe Motiv wiederhalen mit geringer Abweichung noch zwei andere, wohl aus etwas späterer Zeit stammende, kleine quadratische Bildtafeln hyxantinischer Herkunft; eine drilte noch hei weitem spätere von lichterem Fleischton und ohne Goldgrund dürfte eine abendländische Nachhildung sein.

Die abbre Bestimmung des Alters lasse ich Spezialkunern offen. Ver allen nollten uns in diesem Paukt, derse sen Auftlarung dringerd nothwendig ist, die etwigen griedsieden Sehringfelebetra zu Hille kunnene, da fast sämmliche Balteriern der Art Beischriften enthalten. Ver der Hund ist hieren so wird wie nichts gestelchen. Benrekens verth hörlit aber inmerhin die Neuge der Überzell und auch in Buyern vertredet gewensen und sach erhiltenen byzantmisches Arbeiten. Auch eine Farzeitsiehe Hüsterialistische Nechfalten zu der vertreder gereisten und konstitution der Vertreder gestellt auch sie die der Vertreder vertreder und der der Vertreder in der Vertreder vertreder vertreder in er zu der des vertreder vertreder vertreder zu er zu der

Hierher rechne ich zwei bronzene emaillirte Ruguienhehälter in Sarkophagform gehildet mit Brushhilder not Engeln, deren Anordanug und Ornament zuffallend übereiustimmt. Der Zeichnung des letzleren gemäss gehören sie erst in das Ende der romanischen Periode.

Diesen beiden Reliquarien sind noch avei andere der Frem anch hallet, von deren des ciese, vick baüge, mit sehr rahen darch kleine Süttleben befestigten emailitete Einzeliguerun der einigen fermissens Steiner nur ogstere, häuser, weisser und rother Farche betetzt im Bemerkenn verh ist, dass bei diesen Steitelen setze auf an anch hier, die in gegitterien häusen Einzigrund befindlichen einsiche gravieren Einzeliguerun in Zechnung und Anderek beit weiten gelungener sind, als die ganze übergelichen einzeliguerun Einzeliguerun in Zechnung und Anderek bei weiten gelungener sind, als die ganze übergeführen kennt gestellt und der Steiner sich weiten. Spitzen steit und jedenfalls eine Nachabnung einer bereits gestlichen Architeurform sein soll, verechen. Ein driftes et san älteres Belüguien klastechen einhält, für ein sieht, Darstellungen von Mittyreresen niche Relict, win sich, Darstellungen von Mittyreresen niche Relict. Ausser den vollständig erhaltenen Arbeiten dieser Gattung hat das Nationalmuseum noch mehrere Bruchstücke mit getriehenen Figuren, Email und rohen Steinen ahne besonderen Werth.

Von jewen gleichfalls fahrikmassig gearheiteten Mtalleraeffixen sind mir zwel Stücke aufgefalles, die wohl nech dem Mt. Jahrhundert angeloiren können, da Christus daruuf gena steft mit wagerechten Armen augehetet sitt und die Pistes uende par nicht angenagelt sind. Bei dem einen ist Christus gekvönt, bei dem andern nur mit einem dreisträhigen Helligenscheine versehen dar-

gestellt. Von keiner grösseren Bedeutung für die Arebaologie und Kunstgeschichte sind jene kleinen emaillirten Cihorienhüehsen von Metall mit Email belegt, deren das Museum zwei Stücke verwahrt. Das frei gezeichnote Ornament stimmt ziemlich genau zu jenen mit Engelfiguren vergierten Reliquarien. Auch hier ist der Ton des Emails blau. Das eine ziert auf der Spitze ein Kreuz, dasandere ein Knopf. Der Form nach hilden beide einen mit einem augespitaten kegelförmigen Deckel versehenen Cylinder und haben somit die Form der antiken custa mustica. wie wir sie unter anderen auf einem Dreifuss stehend, auf einem im Antiquarium zn München hefindlichen Relief bei einer heidnischen Doferdarstellung antreffen, treu hewahrt. Die Thurmform der späteren gothischen Monstranzen und Sacramenthäuschen ist in dieser Gestalt gleichsam in nuce

Bei den ührigen Crueißten ist Christus mit der Krane cersehen; hei einem derselhen Maria unter Christus am Kreuzeststumme. Bei den drei ülteren, von verguldeten Kupfer gehildeten, treffen die vier Kreuzarme, wie gewühnlieb, in einem Oral zusammen. Bei alle erreitere siche Arme an den Enden, jedoch in verschiedenen Farmen.

Ein einfiehes Krenz aus Berg krystallstücken, die durch Messing verhunden sind, giht, da nur geringe und zu wenig charakteristische Zierathen daran sind, für die Zeithestimmung wenig Anhalt, Dem Anscheine nach fällt es noch in das Ende der rommeischen Period. Einmal bei den Kreuzen und Crucifisen angelangt, halte ich für gut anch nneh die grösseren und bedeutenrecen übrigen Arbeiten der Art mit aufzuzählen.

Das wichtigste, vielleicht noch dem XI. Jahrhandert zuznrechnende Crneifix stammt aus Bamberg. Das Material ist Holz; die Figur Christi weit über lehensgross, Leider ist dasselbe weiss überstrichen und dadurch seiner nesprünglichen Farbe beraubt. Christus ist mit einem Schosstuch bekleidet. Der Heiland mit geschlossenen Augen ist so eben verschieden und der Ausdruck des Schmerzes dadurch vermieden. Die Arme sind wagerecht; die Körperformen derb: das ein klein wenig seitwarts geneigte Haupt nmuibt die Dorneokrone. Die meiste Anatomie verrathen noch etna die Arme. Im Rueken befindet sieh ein Loch und in diesem war eine hölzerne dosenartige Reliquieakapsel verhorgen, auf der die Namen der Heiligen gearhrieben stehen. Ebense bewahrte dasselbe Loch noch ein kleines gläsernes Fläsehehen, dem in Pompeji gefundeaen im Münchner Antiquarium sehr abalich, mit einer vertroekneten röthlichen Masse.

Zn den kostbarsten und ansprechendsten Besitzthümern des Nationalmuseums rechne ich ein emaillirtes, sehr reich verziertes Erneifix miteinem abgetreppten meht weniger geschmackvoll arrangirten l'atersatz. Ich kann mich night entschliessen, diese zierliche Arheit viel vor das Ende des XII. Jahrhanderts hinaufzurücken. Christus ist von vergoldetem Metall ohne Email, mit vier Nageln befestigt, deren Köpfe ans hunten Glasperlen bestehen; der Leib ist etwas anagetreten, der Körper noch ohne alln Schwingung, die Züge starr. Am Finsse des Kreuzstammes auf jenem zierlich abgestuften, unter andern ouch mit Filigranarbeit verzierten Unterhan steht Maria und Johannes, beide alte gestreckte Gestalten. Die Sanle unter dem Kreuzstamm am Unterhan befestigt, ist eine korinthische mit einem ganz frei berausgearbeiteten Biätterkorb, attischer Basia und einem leicht ansgeführtem Eekhlatt. Das Email ist blau, weiss, roth. Auch din blauen, rothen, lilafarbenen, weissen Glasperlen sind an allen Theilen geschmackvoll angehracht.

Mit diesem netten Altaranfsetz stimmen in jeder Hinsieht zwei emaillirte, als knrinthische Sänlen einfacher Art gehildete Lenchter.

Zu den gelangersten triefens der romanischen Berinde gehören nauveführt die prachtetellen, meit aus Thieund Pflanzererschlingungen nammengesetten niedrigen Leuchter und gan beunders die gewährlich ders vertigen. Leuchterfüsse, im welchen die Dreinfalfens der natiken Lichtunger, von dense die Glypischt wis sirierliche Beripiele aus spätrömischer Zeit bestert, geirehsam auslängt. In den Ruderschlingungen aher, welche das antie Gerist zusammenhalten, schweigt die germanische Plantatie, ungehemnt um der Nachhamang der Antike, welche die Ausbildung der menschlicher Figur im folleren Mitchieller dere stuffelt his finderter.

Besonders besehtenswerth, wenn anch weniger schon als die späteren Arbeiten, sind in dieser Hinsicht zwei der frührum mischen Perinde angehörige Lenehterfüsse des Nationalmaneums, ein dritter füll sehon mu etwas später. Allen derien zusammen fehlt leider der eiserne Stachel, der ebenso wie hei den Silberfielen, oft abgreistet ist.

Ansserdem sind mir noch fünf andere vollständig erhaltene, der Blüthe- und Ausgangszeit der romanischen Periode angehörige Bronzeleuchter anfgefallen.

Einer der spätesten, bei Elfenfeld am Damsfelde gefunden, ist ansser seiner Formenfülle nad Zieritichkeit auch nich annserden ein wehres Meistestekk mittelalterlieher Giesskunst. Er ist höher nud in den Verhältnissen gestreckter als die anderen; in der Mitte ist er zum Abbeben eingerichtet.

Einen nuderen sehr kleinen und wahl nuch sehr atten Metall-Liehtträger erwähne ich nu seiner obsonderliehen Form wegen. Derseibe hildet einen nicht eben schön geformte und wenig ehrarkteristischer Theorgestatt, die eben og get ein Sehr als einen Löwen nagbeben kann. Auf ihrem Rucken trägt sie den Liehttralerle und den Liehtteiler. Dem Koder XI. Jahrunderten mag dieses Gehölde angehören.

Aquamanile in Löwengestalt ans der Übergangsperiode etwa glaube ich zwei Stück gesehen zu hahen, ein drittes von derselben Grundform, ganz naturalistisch behandelt, ist hereits gothisch.

Dagegen verdient ein viertes, noch der frührumanischen Zeit angehöriges seiner Vngelgestalt wegen einige Aufmerkannkeit

Eine metallene Tanfschüssel mit gravirten Darstellungen im Innern, entsinne ich mich recht, personificirten Tugenden, dürfte erst an den Ausgang der romanischen Perinde zu setzen sein.

Von den Elfenheinarheiten fallt ein hochst originelles Tanfevassergefüss besonders in die Angen. Die Bestimmung erbeilt aus zwei am oberen und unteren Metalfrand eingegrabenen rythmischen lateinischen laschriften. Die Darstellung einer Jagd und die ganze Form lassen vermutten, dass wir eigenlich den nberen Rand eines Augdhurnes zu nan haben. Leider ist der nasiter eingefützte Boden wieder verloren gegangen. Der Mitte des XII. Jahrhunderts dürften die Elfenheindarstellungen ihre Entstehung verdanken.

Wohl derselben Zeit gehirt die eine Halfeste eines Elfenbeidigtychens au, auf dem Christoften eines Engepleteren Steinnitt throat, in der Linken das Buch, die Rechte erhoben mit jenne der greichieben Kirche eigenen Gestus. Unter ihm stehen zwei Apatichal der einem (eine Schlänster) von Metall gewichten ist. Absonder einem (ein Schlänster) von Metall gewichten ist. Absonten der einem Geschlänster der einer Meinlerbeiten Die Arbeit, treat der einersthüsslichen festus, abmellionlich.

Eine kleinere weniger beachtenswerthe und etwas frühere Diptychentafel stellt unter zwei romanischen Bundhögen die Gehurt Christi dar.

Hier wären auch noch zwei etwas grössere sitzende Madonnen mit dem stebenden Christuskinde auf dem Schosse von Elfenhein unzuführen, die als Reliefauf einer Fläche hefestigt waren und gediegene Arbeiten vom Ende des MI, Jahrhunderts sind.

Viel wichtiger als diese Dinge und von grosser Bedeutung für die Bamberger Kunstthätigkeit sind die Bruchstücke eines elfenbeinernen Reliquien kästchens aus Bamberg. Die fehlenden Stücke dieser Arbeit, welche der Trudition nach im Besitae der heil Kunigunde war. sollen in Berlin aufbewahrt werden. Münelien dagegen besitzt die eine Langseite vollständig, von der zweiten fehlt nur ein kleineres Stück (etwa bis an die Knie der Personen) und auch die eine Schmalseite ist gans vorhanden. Unter Ruudbögen, welche von einzelnen Säulen mit frei herausgearbeiteten korinthischen Capitälen mit zwei Blattreihen und attischen Basen ohne Erkhlatt getragen werden, stehen vor anseinandergeschlagenen Vorhäugen einzelne mäunliche Figuren ohne Attribute von ziemlich heftiger Bewegung und flatternden Gewändern. Der Zahl nach müssen ihrer im Ganzen zwölf vorhanden gewesen sein. In der Zeichnung, im Ausdruck, vor Allem in der Anordnung gemahnen dieselben stark an die Sculpturen des Georgenchors im Dome zu Bamberg; nur sind sie in jeder Hinslebt etwas strenger antikisirend gehalten. In den Zwickeln über den Bögen sind in delicater Ausführung die Zeichen des Thierkreises angehracht. Ich bin nicht geneigt, diese Reliefs höher als das Ende des XII. Jahrhunderts hinaufzudatiren, wo eine Renaissance der Antike eintrat, die erst von dem durchgebildeten gothischen Styl verdrängt ward,

Derselben Zeit wird ein gleichfüls um Banberg stamneuder Leichenstein eines Bischofes mit der legnden Figur des Versterbenen, übrigens ohne irgend eine Therfügur unter den Discen, zuzuschrichen sein, lateren daran ist der vohlgelungene Versuch einer möglichtst gressen Porträttshinbisch iz zu erreichen. Die zurpröngliche Bomalung ist an allen Theilen wohl erhalten. Meiner Ansicht nach haben wir in diesen Arbeiten die Studien der deutschen Kunst vor uns, aus denen dann am Beginn des XIII. Jahrhunderts jene herrlichen Denkmale herværgingen, in denen der antike Formensinn und die deutsche luoigkeit auf su wunderhar ergreifende Weise vereinigt sind (Regensburg, Wechselburg, Freishärg etc.).

Berkt eigentlich romanische Glasmalerein ehlen his jetzt nech. Dagegen sind sehr schöne Exemphre aus dem Anfange der gethischen Periode mit prachtvollen Laubersamenten verbauden. Der Darstellung wegen hehe tie ein Fenster mit der Kreusigung des heit. Andreas hervor. Der Apostel ist his an die Füsse mit einem langen Gewande bekleidet.

Von romanischeu Stoffen werden unter Glas einige Reste vorgezeigt, die aus dem Fulter eines späteren Mantels stammen. Ebenso ist ein auf einem gothischen Messgewande aufgenähter Streifen mit streng stylisirten Vögelgestallen noch romanisch.

Einen hüchst kostbaren Schats der Übergangsperiode bildet ein in seiner Art gewlss einziger gemalter Altaraufsatz, welcher in der Gegend von Rosenbain im Besitz eines / Bauern sieh hefunden hat. Diese ohlonge, etwa einen Fuss hohe and vier his funf Fuss lange Holstafel ladet am oberen Rande in ihrer Mitte in einen Halhrund aus. In diesem dadurch erhöhten Theil befindet sich die Hauptdarstellung, die Krönung Maria, durch den gleichfalls gekrönten Christus, der noch eine zweite Krone im Schosse halt, während eine dritte von oben berab von swei Engeln getragen wird. Auf den oblungen Seitenflügeln sind neben Christus und Maria rechts und links je sechs Apostel sitzend angebrseht, von denen Petrus allein durch einen gewaltigen emporgehaltenen Schlüssel gekennseichnet ist; die übrigen dagegen halten noch Bücher auf dem Schosse. Alle sind in lehhaften, durch den Vorgang in ihrer Mitte motivirten Gestieulationen begriffen. Die Köpfe sind noch ziemlich starr, aber doch schon individuell; nur drei unter ihnen sind jugendlich und ohne Bart. Das Bestreben nach Charakterisirung lässt sich nicht verkennen. Die Zeichnung erinnert an Miniaturen. Der romanische Fluss der Gewänder ist beseitigt. Der Grund ist dunkel, our die Heiligenseheine sind von Gold. Die

Unrisse sind noch hart, die Falten sehne scharf, die gante Molerei noch ziemlich trecken, erinnert in Vortrag in Wandmalereien. Die Erhaltung ist vortreflich. Auf dem im überen Rinde verleiten Halbraud sehrint noch ir genät ein Gegenstand, vielleicht ein Kreuz der eine Figur, aufgesessen zu haben. Die Bestimmung der Technik lasse ich noch dahungsetzellt sein.

Gleich heim Einritt empfangen uns eine Anzahl zehleite Insieher Bruehtücke und Details, meist aus dem XII. Jahrhundert stammend, einzelne auch aus der Ihregangsperiode, Architrave, Würfel- und Knospenapitiel. Bundhogenfriese. Säderfüsse aus Regenburg, Beichenhall, Bamberg herrührend, sind hier vor der Hand uchen und über einmeher aufgeseheichtet.

Auch eine ziemlich hoch hinsufreiehende steinerne, mit flachen und rohen Reliefdarstellungen hedeckte Tumha, auf der in Kreisen unter Anderm kleine Vögel zu erkennen sind, hat hier vorläufig einen Platz gefunden.

Neue wiehige Acquisitionen der Art sind in letzter der im Begenschurg gemecht worden und sehon nächstens zu erwarten. In die Augen fallt unter diesen Sachen ein kleiner, mit einem Mossikhande von sehwarzen, orthen, goldenen mud weisen Glasstucken verziertes Säulch en, das doeh nur venetianische Arbeit sein dürfle. Was an Originalen bisher nicht aufzutreiben war, ist

der Vollständigkeit, der Vergleichnug und des historischen

Zusamenshinges weges dech venigatens in verrefflichen Alpassen herbeitgesogen. Die legen mit dagen Console, Schleusteine, Friese, Capitale aller Art, Stalenfauer, and Schäfe undere, Gleich hein Eatter ill füll en Algass von einer der underlichen Staden nus der Krypt zu Freisign in die Augen, die Ertüfferen vom Diene zu Algabarg, die prachteren vom Diene zu Algabarg, der prachterel der Art, Burdickerd der St. und All. Jaha-hunderst, fernzer romasische Kelde, Leuchter, Weilerseichs gefasse, Creiffer und Weilnwaresfelesse sind auf diese Weier erspiscentiet. Sehr viele dieser Diege und kenntitt und abnen daduers sehalt die Fache der Urgignien se tem unzeh, dass sie unf den ersten Augenhilde kellen den Kenner Hünselen.

Esst voltstadig deifre die Sammlung aller bedeutenderen, in Deutschaufs Sammlungen und Biblinthekes verstreuten Dijtychen von den ensoulariselen his herch zu der Übergungsstrietweiten mit. And die Sammlung der Sitgehalbaue, der ausserdem nehr zuhlreiche Originale heigelegt und, impunit durch her Vuhlaßigheit. Dis ungefähr ist der gegenwirtige Bestund des hairersehen Klussdamsaumen allein an flijerende aufschreißiehen auf ermanischen Periode, also aus einer Zeit, von denen Priestaumalingen nehr wer vereinzelt Gegenstände zu bestume und is weicher Messe die Gregonstände in jeder der nachfüglichen Kunstgrunden nich steigern, wird der Leuer wie vorstellen klunen, welcher mit der Berechaffenheit derzeitger Sammlungen and nur ungefähr bekannt ist.

Es würde mich freuen, wenn ich durch meine Beschreibung meinen Fachgenossen wenigstens ein ungefähres Bild von dem verhandenen Reichthum gegelen und damit zugleich Einiges für die Chronologie und die Würdigung der Hauntobiete gelnah nähen sollte.

### Das Princip der Vorkragung und die verschiedenen Anwendungen und Formen in der mittelalterlichen Baukunst.

Von A. Essenwein

ш.

Die Gesimse sind ihrer Natur nach dreierlei: Fussgesimse, umgürtende oder Gurtgesimse und Krönungsoder Hauptgesimse.

De Fasqueime disen dam, dem Objeten nech unter nieu breitere, sicher Basis zu gelen, oder vielende die Ubergäng von dem heriteren angeleitenen Fasse zu den engeren siebende Karper zu rerentlich. Du Treussugsoder Gurtgesinse diest dam, einen senkrechten Korper durch eine Staltelsech Markinung in seut gleiche Theile zu zerlegen, nach die Vermittung zusiehen zwei getremten, gleich starten sekurchen Theile eines senkrechte Guzen zu halden (wir z. B. die Hinge, die sieh un den Sentreschäfte des AML Jahrhanders finden, in abeilen cher Weis- Sübelisch wirken; ist Neimaggeränse saber vollstes des Kriper nach des a. Wenn dahber vollstes des Kriper nach des a. Wenn dahber vollstes des Kriper nach des a. Wenn dahber vollstes des Kriper halte vollstes des Gergerinnes eine Avsahang nach auten vermitzle des Gergerinnes einen Kringer höller den Kriper höller, der je nach Erfordernis auf haches Baud oder als weit vorgeringende Gültergenn gereinber in, den der sen der meisten norteit, in den oberen und unteren Gülteren kert diesen Vergrung ermitzlet, so und in den Krismiger diesen Vergrung gestimmer zwei verschiedene Principien nieglich. Einmal kahan die Masse nach den sich immer mehr erfeichten und in einer bewegten finde Syltzes übsellissen, die rinigum einen Kana höller, und so gelechtum eines Dergang ans der Naus des Objectes zur Lerdt hilden.

eine darüber ausladende und fast abschliessende weitere Masse ab. Diese Masse bedarf einer gewissen Ausladung, um mit Entschiedenbeit die Hauptkörper als abgeschlossen zu bezeichnen. Die Ausladung aber bedarf einer Vermittlung und diese ist in einem allmählichen Vortreten eines Massentheiles über den andern im Princip der Vorkragung gegeben.

Die Fig. 58 gibt das Princip der Linie eines derartigen Gesimaes, sei die Masse no kleio, dass die Ausladung



(Fig. 58. Gesimelinie.)

in ihr selbst vermittelt werden kann, d. h. bestelle dan Gesimse aus einer einzigen Steinnehichte oder werden deren mehrere über einander vorgehaut.

Indessen schliesst ein soleltes Kranzgenimse den Gegenstand nach ohen noch nicht völlig ab. Im Gegentheil, es bereitet ein neues Auflager für einen zweiten Gegenstand. Im Capital der Saule, das ein almlirhes Princip hat, die Krönung

der Saule zu bilden, ist, wie sben bemerkt, dus Auflager für einen neuen Körner vorbereitet, und beim ganzen Gehäude bildet das Hauptgenime ein Anflager für das Dach, dus erst in seinem First oder in seiner Spitze das Gehäude nuch oben absehliesst, welcher

ständige Auflösung der Masse und damit die Beendigung derselben ausspricht.

Weil diese Gesimse aber den Gegenstand nieht vollständig absehliessen, nondern mehr den senkrechten Theil desselben krönen, so können nach demselben Gesetze auch Gesimse gehildet werden, die pur eine selbstständige Sehichte - ein Stockwerk krönen, auf dem sich nedann ein weiterer gleichfalls selbstständiger Theil außetzt. Die Ausladung wird sodattn bescheiden sein, wenn der obere Theil nicht über den unteren vortritt, wenn also im Gesimse blos der obere Alischluss eines selbstständigen Theiles genieint ist, die Ausladung wird aber stärker sein, das Princip der Auskragung wird sich mehr aussprerhen, wenn nicht blos ein asthetischer Zweck damit erreicht werden soll, ween die Gliederung nicht blos die Ausladung des am meisten vertretenden Gliedes vermitteln soll, sondern wenn ausser der Gesimsplatte auch noch ein vorspringender oberer Gebäuletheil zu tragen ist, sei es der Band eines weit ausgeladenen Daches, oder eine ausgeladene Gallerie, oder ein vorspringendes Stnekwerk,

Abschluss durch den Firstkamm oder die Blume die voll-

Fassen wir zunüchst den Fall in's Auge, wo es sich blos um eine ästhetische Wirkung handelt, so hat die frühere Periode der mittelalterlichen Kunst entweder die an Fig. 58 als Schema gegebene Profiliring verwendet,

Das zweite Princip alter schliesst die Masse durch oder das Profil eines umgekehrten attischen Saulenfusses, manehmal auch blos Wulst, Plätteben und Hoblkeble, Eine hedeutende Ausladung konnte aber, uhne achwer zu erseheinen, sich durch blosse Gliederung nicht heratellen lassen, wenn man auch die Gliederzahl des attischen Fusses noch so sehr vermehrt und erweitert hatte. Man nahm desshall eine profilirte Steinplatte als Genimse an uod stützte dieselbe stellenweise durch Consolen, oder, wenn die Ausladung es gestattete, durch kleine Bogen, die einen fortlaufenden Fries hildeten und auf Consolen vor der Wundfläche ihren Vorsprung hatten, Im letzten Falle ist es meist weniger um die durch die Bogenfriese erzielte Ausladung als um den Schnuek zu thin, den die bewegte Linie dem Gesimse verleiht. Der Bugenfries hat eine offenbar eonstructive Entstehung. Dieselbe geht in die altehristliehe Perinde zurück und hängt mit der Gliederung der Wände durch vorspriogende Pfeiterstreifen zusammen, die durch Bogen verbunden waren. War die Höhe oicht hedeutend genug, um von einem Pilaster zum andern einen einzigen Bogen zu spannen, an apanute man zwei oder drei kleinere und stützte die freien Schenkel auf Consolen, die aus der Wand bervorspringen. In dieser Weise hildete sieh in der altehristliehen Periode der Bogenfries 1).

> Auch die mittelalterliehe Architectur bildete anfangs den Bogenfries in dieser Weise, indem von Console zu Console wirkliebe kleine Bogen gespannt sind (Fig. 59).



(Fig. 58. Bogenfries der rommischen Apside zu Nymwegen.)

Die constructive Bedeutung sehwand indessen bald und man behielt nur die Form ihrer schmückenden Wirkung wegen hei; man gliederte die Ründer, gab denselhee statt der einfachen Bogenform verschiedene meist spielende Formen, man setzte die Randeliederung der Bogen um die Ansätze furt, da man ohnelijn die Cousolen weggelassen hatte, die nun ohne Sinn gewesen waren; man stellte die ganzen Bogen sammt Gliederung, Vorsurung und Allem aus eioem Stein her (Fig. 60). So finden sirh aus der späteren Zeit, die den Bogenfries verwendete (Schlass des zwölften und Beginn des dreizehnten Jahrhunderts), allerlei eigeothumliehe Formen derartiger Bogenfriese am Dom zu Magdeburg 1), un der Michaelskirche zu Wien 1), an der Stiftskirehe zu Wiener-Neustadt. Der Begriff der Bogen

<sup>1)</sup> Ygl. Húb ach, Die allehristliche Architectur an versehiedenen Orten. 5) Vergl. Clemens, Mellin and Rosenthal, Der Dom an Magdeburg.

<sup>5)</sup> Berichte und Mitbertungen des Afterthemsvereines an Wien, 211. Band, Tot. IV.

in diesen Friesen musste selbst manehnal ganz willkürlich gestalteten Bildungen weichen, wie (Fig. 61) von der Rundespelle neben der Kirche zu Mödling bei Wien. oder noch bäufiger in Form eines Kopfes gehildet 1). Ehen so ist die Gesimsbildung in den normännischen Bauten des nördlichen Frankreichs. Im südlichen Frankreich dazegen





(Fig. 60, & Sogenfries von S. Poul.)

In beiden Stadien der Entwicklung spielte der Bogenfries eine bedeutende Rolle in der deutseben Architectur,



(Fig. 61. Begrufries von Mödling.)

wo die geringe Ansladung der Gesimse eine weitere Auskragung in der Construction nieht näthig maehte; die Consolengesimse dagegen erseheinen nur äusserst selten.

In England und Frankreich dagegen sind die Consolengesinnse häufiger. In England baben dieselben jedoch nur geringen Vorsprung. Die Consolen sind entweder in einfaeber Würfelform mit Abrundung an der unteren Vorderkante

finden sieh bei den Hauptgesimsen eigenthümliche Consolenbildungen. So zeigt die Auvergne Consulen, die auf a Lebbafteste an eine Entstehung der Nachbildung hölzerner Balkenköpfe erinnern. Sie baben einen schmalen Mittelkern, der in Form einer Hohlkeble profilirt ist, zu beiden Seiten aber sind eine Anzahl kleiner Rollen steben gehlieben, die an die Spuren erinnern, welehe das Stemmeisen bildet, wenn man einzelne Stücke von einer Seite ber einstemmt, Solebe Consolen finden sieb in N. Dame du Port zu Clermont, in S. Etienne zu Nevers etc. 1). Sie treten ziemlich weit aus der Wand hervor, so dass das Gesimse eine bedeutende Ausladung haben kann. Das Gesimse besteht sodann nur aus einer auf der Vorkragung dieser Consoleu ruhenden Deckpiatte, Im Laufe des zwölften Jahrhunderts behalten die Consolen in derartigen Gesimsreihen meist die Form einer Hohlkehle, die jedorb in der ganzen Breite des Körpers' beihehalten ist, und auf welche an der Stirnseite ein Ornament, ein Kopf oder eine Figur anfgesetzt ist. Die reiehe Gliederung der französischen Bauten be-

guigt sich Jedech nicht immer mit dem einfelsen Cussoftengenium, einem beim Jest gestellt siehe mit aufscher Gerimmeten in Verbindung; so z. B. ist an der Aberitider Kirche zu Leigenn (Girande) am Bede des XI. Jahrbanderts ein auf Cussolen vergekreigter Bogerfries v), binderts ein auf Cussolen vergekreigter Bogerfries v), bindert ein der Schreiber und der Schreiber und des bestehen der der der Schreiber und der Schreiber und der bestehen der Schreiber und der Schreiber und der Verkragung für die Aufsahme des Dechrandes eine zimlieh bedeetnede ist. Eine andere nicht veräger intereauste Cussolenbildung hat das Greines des Mittleshiffes man Laughause der Kriebe zu Verleip ). St. werden sainen

Inmulti Google

Zu St. Peter and \$1 Costor in Northampton etc., vgl. Glossery of terms used in Greene, Rosson, Halian and Guthik Architecture, HL fland, Tof. 23, Fig. 1, 4, 3.
 Yvollet-lie-Duc, Dictionnaire de l'architecture IV. Stad, Seite 369 a. 322

lich die Consolen nuch rückwärts breiter, so dass sieb je zwei in Art einer bogenförmig eingetieften Nische mit einauder verbinden.

Diese Art der Gesinsbildung (Fig. 62) ist la Burgund im ganzen Verlaufe des XII. Jahrhunderts im Gebrauch



(Fig. 82. Graines sur Lillenfeld.)

und zeigt sieb auch in dem mit Burgund 1) in Beziehung atchenden Theile der Schweiz (Neuenburg) 2). An den Seitenschiffen der Kirche zu Vézelay sind sehr hübsche und reich verzierte Gesimse von ziemlicher Ausladung, die aus zwei Steinsehichten hestehen, deren untere höher ist als die obere und ein flach vortretendes Profil zeigt, in das neben einander grosse tellerfarnige Rosetten eingelegt siml. Zwischen diesen Rosetten treten Consolen aus der Hohlkehle. Die zweite Steinschichte hat ein ausladendes Profil, das sich iedoch mit den Consolen in der Art verhindet, dass diese in ihrer Vorderkante blos eine Fortsetzung der Stiroffäche der oberen Gesimsplattn hilden 3). Hier haben also die Consolen keine eigentliehe Bedeutung. Sie sind nicht zur Tragung der Gesimsplatte nöthig, sondern hilden blos eine unterbrechende Einlage in die Hohlkehle. Ein Vergleich dieses Gesimses mit den Holzeonstructionen, die noch aus dem Mittelalter erhalten sind und allerdings erst aus weit späterer Zeit stammen, lässt eine solche Verwandtschaft den Motives sehen, dass man sieht, dass alle diese stark ausgeladenen Steingesimse cine Nachahnmug von Holzbau sind, und dass so die Consolen die Balkenköpfe, das Profil des Steines zwischen denselben das schräg eingeschobene Füllbrett darstellen; die obere Gesimsplatte aber, die über die Balkenköpfe gelegte Schwelle des ausgeladenen Stockwerken, resp. hier die des Dachwerken,

In andern Fällen kommen ehenfalls ähnliche Consolenbildungen vor, die bis zur Vorderflucht der Gesinsplatten vortreten. So an der Apsidencapelle der Kirche N. Danie-

Yiollet-le-Duc, Dictionnaire de l'architecture, IV. Band. Seite 326.
 Mitthelinagen der natiquarischen Gosethschaft zu Zürich, V. Band.: Les

durb'e in Man 1), wo die Consolou lüs zum Rinde der Dechplate vortreten, die auf den Connolou ungegierdert unfliegt und unr zwischen demalben gegliedert ist. Dieses Made findet sich nuch in undern Gegenden und erhalt sich hie in den Anfaig des XIII. Jahrhunderts). Die Bogenfriese kommen ebersfalls in muschen Gegenden Frankreich vor, jedoch weiter ausgefänden alle desetschen und die Schunkel auf Connoleu gesetzt, die dieser grösseren Auslung entprechen.

In Algemeinen aber zeigen gegen den Schluss des KL. Jahrlunderts und im Begünd est Mill. dier Fandsichen Gerinner, auch hel hebetender Aushabung seiten nuch Constein oder Bugenfeirer; es sind maschnal einfahre, metst aber zwei über einzuder surfretende Steinschiehten, metst aber zwei über einzuder surfretende Steinschiehten, in derur Potid in bedestunde Aushabung eggeben ist. Die untere Schleides hat neist als Hauptgelich übere Profikrung eine grouse Höllschie, die mit fachen Jan, dessens Spätzen eine grouse Höllschie, die mit fachen Jan, dessens Spätzen marchani sind die Gliederungen zueh bei gabt unt zennbeit gleichfürnig.

An einem Gesinsse der Kathedrale zu Roum 3) ist diese Blattlidigung in der Hohlt-bei mit dem Begering in der Hohlt-bei mit dem Begeringserverbunden, der, ziemlich start ausgelagten, mit den Schwacht und Censolen gestätzt ist, dessen Vorderfällen sich als Hohltebles vorlrigt; in die über jeden oberhalt sich als Hohltebles vorlrigt; in die über jeden Schwacht ein derrügen Blatt mit zusammengegenlites zusammengen sich werden singelegt ist, au dass dem Gesinner darüber eine bedruttend Ausbalung erzerben werden kunnte.

In sullichen Frankreich kannara, mit dem Schluse des MIL Jahrhunders und mit dem M. Gesinshildinger vor, die am einer, einfach profiliren Platte bestehen, in deren Gliederung dem gersset Hohlt-keb bounders herrotriti, deren Magracht Jedoch daubreh etwas gemildert ist, dass stellenwise gan ässerticht desertire Coussien in der Hohltelein atehen geblieben nind 1), oder die Hohltelei sit durch einen Lauhram ausgefüllt, in dem einzelen vorsprüngende Theile vorkwunze, die durch Consolen gestutzt auf, die naterballs der Platten steben. 3) Hier sit eine constructive Bedeutung der Consolen vorkundenz sitzel deren hat under der Form maktre, vallerend dei nit die den hat bei der Form maktre, vallerend dei nit S. Jana-ab-bisis bei Compiegen nicht verhanden ist, obgleich das Gestunde den Auszehein last.

Das XIV. Jahrlundert gab im Princip nichts Neues mehr. Es begnügte sich meist mit einfarben magern, wenig ausgeladenen Gesimsen; wo jedoch solehe nöhlig waren, stellte es sie durch verzehledene über einander vorgescho-

monuments de Neufchâtel.

<sup>8</sup>j Viellet-le-Duc, Bictionnaire de l'architecture, IV. Bund, Seite 325.

Yizilet-in-Ruc, Dictionnaire de l'architecture, IV, Rand, Seite 327.
 Su S. Jean-du-Rois hei Compiegne, daschat Seite 328.

Yighat-le-Ituc, Dictionnaire de l'architecture, IV. Band, Srits 239.

Am Thorne de la Junice zu Curessone. Viollet-le-Duc, fietlinneire de l'urchitecture, IV. Bond, Seite 340.
 No au S. Naunire zu Curessone, Viollet-le-fluc, daseibet Seite 341.

bene magere profilirte Steinschiehten her, deren Hehlkehlen theilweise mit Ornamenteinlagen versehen sind.

Wir haben oben bemerkt, dass sieh in Deutschland der Bogenfries mit einfachen, weuig ausgeladenen Deckplatten und von einigen andern gleichfalls wenig oder gar nicht ausgeladenen Zierfriesen begleitet, fast aussebliessliebe Berechtigung erworben hatte. Ausnahmsweise kommen jedoch auch hier im XI. und XII. Jahrhundert Consolengesimse vor; so in der Kirche zu Echternach bei Trier 1). wo die Consolen indess so electrativ gehildet sind, dass thre constructive Bedeutung fast sight zur Geltung kommt.

In den rheinischen Bauten am Schlusso des XII. Jahrhunderts mengeu sich mehrmals Consolenreihen in die Gesimsbildung ein, die überbaupt an Reichthum zunimmt und insbesondere dureh die nun manehmal verkommenden Zwergsäulengallerien zu stattlichem Aoschen gelangt, Auch der Beginn dex XIII. Jahrhunderts sieht in dieser Gegend ganz dieselben Gesimshildungen, die sieb his über das erste Viertel desselben hinaus erhalten haben. So zeigen die Kirchen S. Martin in Coln 1), S. Apostel daselbst 1), die Kirche zu Andernach \*), Sinzig 1), Bonn \*) u. a. prachtvolle reiehe Gesimsbildungen.

Einfache Consolengesimse finden sieh an der Apside des Domes zu Limburg a. d. Lahn vom Beginn des XIII. Jahrhanderts 1). An iler Apside des Magdeburger Domes tindet sich ein jenen oben erwähnten burgundischen Gesimshildungen ganz ähnlicher Gedanke in dem Gesimse des Chorumganges, respective der Empore über demselben, die njedriger ist als das Mittelschiff, aber den Capellenkranz überragt. Auch bier sind Consolen, die vorn schmal sind, rückwarts aber sieb nischenförmig unter einander verbinden. Die Nischen sind jedoch flacher als jene burgundischen und je zwei Akauthasblätter in jede eingelegt \*). Die Deckplatte des Gesimses ist sodann über diese Consolenbildung ausgeladen, se dass das Ganze in Art der französischen Gesimse sebr weit vorgekrugt ist. Allein das Gesimse trägt keinen ausgeladenen Dachraud, da eine fiselte Terrasse an dessen Stelle ist; es trägt nur die Wussersehräge, die zwar gross ist, aber so ztark eingezogen, dass durch ihre Einziebung alle durch die Vorkragung gewonnene Ausladung wieder aufgegeben ist.

Ein Consolengesimee mit verhältnissmussig kleinen Consolen findet sich an der Vorhalte des Klosters Maulbrong in Schwaben 1) Kleine Consulen in Form einer Hoblkehle ausgekragt, tragen die Gesinssplatte, die den vorspringenden Duchrand tragt. Diese Consolenform ist für den Beginn des XIII. Jahrhunderts ganz ebarakteristisch.

Ein interessantes Conselengesimse kront alle Theile der Cistereienser Kirche zu Ehrach in Franken 1). Es sind kleine Conzolen, die sich von einem schmalen Aulaufe in Form einer flachen Hohlkohle nach drei Seiten bin erweitern und mit einem würfelformigen glatten Kopfe versehen sind, dessen Vorderfläche in die Hohlkehle der Gesinsplatte übergeht. Merkwürdig ist aber das Gesimse an einer an das nördliche Querschiff dieser Kirche augebauten kreuzformigen Capelle, Es sind chenfulls Consolen, die in karniesförmigem Profil nach vorne ausgeladen sind und deren glatte Fläche des Kopfes ebenfalls in die Gesimshoblkehle übergeht, zwischen den Consolen ist ein formloses Ornament eingelegt, das einem Wappenschilde ahnlich ist und nuch allen Seiten hin den Raum zwischen den Consolen ausrundet.

Eine zehr sehöne Gesimsbildung zeigt die gleichfalls dieser Zeit angehörige Cistercienserkirehe zu Lilienfeld in Niederösterreich \*). Die Wandfläeben sind mit gegliederten Rundbegenfriesen versehen, und über denselben befindet sieh noch ein Consolengesimse, dessen einzelne Conzolen durch ähnliche muschelartige Formen, wie hei den Gesimsen zu Ebrach unter einsuder verhunden sind (Fig. 63).



(Fig. 63, Gesimer ous Neuenburg.)

nur dass hier fürmlich ausgebildete romanische Blätter einlegt sind, die dort nur angedeutet erscheinen. Am Chor dieser Kirelie ersebeint unter der Gesimsplatte ein Schuppenfries und unterhalb desselben kleine Cousolen (Fig. 64).



Meist behålt, wie oben gessgt, der Anfang des XIII. Jahrbunderts in Deutschland die Bogenfriese bei; es hängt dies mit der ganzen Organisation des Systemes der Kirchen-

<sup>1) &</sup>amp; to A stienbock and Jos. Sebmall, Die chrott & rehenhaukenst des Abendlundes, Taf XXVI, Fig. 7 and 9 7) h. Buinnerde, Deckuele der Beskunst am Niederrhein, Taf. 13 . 18 . 48. . 53.

f) We line's Benkmater doutscher Bonkmest. II. Rand, 4) Clemens, Mellen and Rusenth al: Der Dum zu Magdeburg, Taf IV

<sup>4)</sup> F. Einwolobe, Mittefatterliche Rauwerbe im oldwestlichen Bentechlend and sm Rhein, Fig. 7-15

<sup>1)</sup> G. G. Kattenhach, Quertalblatt des Vervines der Erediterse Bomberg für chrost Kunst, 1858, Nr. 1, Taf. VII und VIII

<sup>7)</sup> Jahrborh der 4. k. Central-Commission, Il. Rand, Seile \$12,- a. Sacken, Rosetdenkmale des Mittelattors im Kroise ab dem Wasner Walde.

bauten ausammen. Die Lesenengliederung, welche alle Wande belebte und die in Deutsehland organischer und systematischer ansgebildet war als anderswo, fand darin den schönsten and entsprechendsten aberen Absehluss. In dem Masse, als die Auwendung der Lesenen abnahm, die Wandfläche mehr durebbroeben wurde und die Strebepfeiler nieht hlos die Wand gliederten, sondern auch verstärkten, in diesem Masse nahm auch der Bogenfries ab. Die Ausladung der Gesimse, die in Frankreich so allgemein war, hatte indessen in Deutschland nie Eingang gefunden, and als man den Bogenfries sufgab, wurde gleichzeitig auch das Consolengesimse aufgegeben, und es trat eine einfache Gliederung an die Stelle, in deren Hohlkeblen manehmal ähnliche Einlagen von gestelaten, an der Spitze umgerollten Blättern gegeben wurden, wie sie das aweite Viertel des XIII. Jahrhanderts in Frankreieb seigt. Doeh ist die Mäebtigkeit der Gesimse, insbesoudere aber deren Ausladung sehr beseheiden im Vergleich zu den müchtigen und massigen Gesimsen der frangösischen Bauten. Die ausgeladenen Daehrunder wurden nieht als nöthig befunden. Man ging anf die Anlage von Umgängen mit Brüstungen rings um die Daehränder ein; doch gab man diesen Brüstungen nur sehr geringe Ausladung vor der senkrechten Wandfläche. Das Maniorirte der sehweren Gesimse sagte der deutsehen Geschmacksrichtung nicht au, die stets auf barmonisches Gleiehgewicht und Ebenmass aller Theile Werth legte und die darum das Beschauliehe, Ruhige, Systematische ihrer Architectur des XII. Jahrhunderts möglichst vor dem unrubigen Zeitgeist des XIII. Jahrhunderts zu retten suehte.

Doeh neigen sieh unter den verschiedenen, oft widersprechenden Formen und Anlagen, welehe die deutsche Baukunst im zweiten und dritten Viertel des XIII. Jahrhundert aus allen möglichen Elementen gehildet hatte, häufige Nachbildungen französischer Elemente und so ersebeinen uns einfache stark ausgeladene Gesimse; so an dem Systeme der St. Elisahethkirche au Marburg in Hessen, wo nieht blos ein stark ausgeladenes Hauptgesimse erseheint, sondern auch im Stockwerksgesimse, das so weit ansgeladen ist, dass es eine formliehe Gallerie bildet, auf der man rings um das Gehäude herum gehen kann.

Zn Ende des XIII. und Anfang des XIV. Jahrhunderts hatte bereits ein strenges ästhetisches System der freien Bildung wieder eine siehere Bahn angewiesen. Das System hildete wieder eine ästhetisch barmonische Einheit. Wie in der Antike hatte daber wieder jeder getragene Theil sein genaues directes Auflager; es erscheinen nur mehr Chergange aus einer Form in die andere in der Gliederung nöthig; eine Vermittelung verschiedener Massen war nicht mehr herzustellen. Das System war wieder ein ideales geworden, es hatte wiederom eine Formsleinheit erlangt und so ward die Vorkragung als Princip nieht hlos überflüssig, sondern sogar verdammt,

Nur an einzelnen Stellen durchbrach das äussere Bedürfniss und die praktische Nothwendigkeit den Idealismas des Systems und setate, ohne Anstand zu nehmen, ihre Producte disharmoniseh mitten in das Formensystem hinein. Man nahm keinen Anstand, an irgend einem Theile des Gehäudes eine Treppe in einem Thürmeben anzulegen, and glaubte sich nicht genöthigt, eine andere Anlage aussuchen au müssen, die mehr Nachdenken erforderte. Man setzte an einer Ecke eines Thurmes, die gana regelmässig einem harmonischen Formensysteme folgt, ein kleines Treppenthürmehen au; so legte man anch mit derselben Anstandslosigkeit irgend eine Gallerie, einen Baleon oder dergleichen vorspringend an; allein immer tritt eine an solchen Zwecken angelegte Vorkragung disharmonisch ein. Für die Gesimse begnügte man sich mit einfacher Profilirung, legte etwa ein Ornament in die Hoblkehle ein und hielt die Gesimse mögliehst schwaeh, da die geometrische Einheit des ganzen Systemes nirgends einen festen Absehluss eines Stockwerkes duldete, auf dem man dann von neuem den Aufbau eines andern begonnen hätte, sondern de man ein vom Boden answärts strehendes Ganze erstrehte, das sieh immer mehr erleiehterte and erst im Firstkamme oder in der Krenzblume seine Erledigung fand.

Man hatte indess jenes System der Durehbreehung und Reducirung der Massen auf einselne Punkte nicht so streng als Zweek hingestellt, sondern in den meisten Fällen eine gewisse Mauermasse auch in dem Systeme des XIV. und XV. Jahrhunderts beiaubehalten gesueht. Diese Mauermasse verlangte eine belebende Endigung, und so sehen wir den Bogenfries im XV. Jahrhundert noch einmal auftreten, wo er alterdings mehr in Form von Masswerkhildungen die Gesimse begleitet. Wir erinnern hier an die Kirche au Zwickau, die obere Pfarrkirebe zu Bamberg, den Chor der Stiftskirebe zu Wiener-Neustadt und riele andere.

#### Die alte und neue Domkirche zu Brixen in Tirol.

Von G. Tinkhauser.

Die neue oder die jetzige Domkirche zu Brixen.

Bereits füuf Jahrhunderte hindureh hatte der alte Münster die gläubige Gemeinde um die frommen und treuen Oberhirten au den heiligen und hehren Geheimnissen versammelt, als sieh das Bedürfniss einer durchgreifenden

(Will 1 Tofel.) Restauration oder eines Neubaues aufdrängte. Gegen das Ende des XVII. Jahrhunderts tauehten die ersten Antrage auf, Der Fürstbischuf Johann Franz Graf von Kuen batte bereits die Verbandlungen eingeleitet und Banrisse durch den bekannten Architekten Gump von Innsbruek und den Baumeister Joseph de Albertis von Fleims anfertigen lassen

(1694 - 1695); allein die Verhandlungen geriethen ins Stocken, und die ganze Angelegenheit des bischöflichen Münsters scheint in Vergessenheit gekommen zu sein. Dem kräftigen und vor keinem Hinderniss zurückschreckenden Fürstbisehof Kuspur Ignuz Gr. von Künigle schien es vorhehalten gewesen zu sein, eine seiner Residenz würdige Kuthedraln zu schaffen. In den letzten Jahren seizes thatenreichen Lebens dachte er noch an den alten und klüftenden Münster. Er wollte denselben für die Nachwelt noch theilweise erhalten, aber nach dem Gesehmacke der damaligen Zeit ansbessern und amgestalten. Die Krypta sollte eingesenkt werden, die Seitenaltare ihren Platz vor den sechs Pfeilera des Langhauses erhalten, die Seitenwände aber und die Pfeiler mit Gesimsen und Capitälen im Styl der Renaissance aus Stuccatur und Marmor geziert werden.

Der zur Berathung berufene Baumeister von Bozen, Joseph Belaj, war jedoch eizer ganz andern Meinung; er schlug vor, dass der alte Münster abgehrochen und an dessen Stelle ein ganz neuer Bau aufgeführt werden sollte. Nur unter dieser Bedingung bot er seine Dienste an. Dessen ungeachtet blieh der Fürsthischof bei seinem Plane stehen und liess in den ersten Tagen des Monats Mai 1745 die Arbeit zum Anfbau einer neuen Vorhalle hegianen. Allein da er sich überzeugt hatte, dass nieht nur das Domcapitel und die fürstliehen Rathe dem Antrage des Baumeisters Delaj beharrlich heistimmteu, sondern auch die Decane und Pfarrer im weitem Unifange der Diöeese sieh zu keinerlei Beiträgen kerbeilassen wollten, ausser es würde, wie man hemerkte, "eine Kirche nach der Baukunst und ohne Saulen" erbaut; so herief er auf den 14. August eine Versammlung aus Abgeordneteu des Domcapitels und einigen fürstlichen Hofrathen mit Beiziehung von Banverständigen zar reiflichen Erwägung und Berathung zusammen und entschied sieb endlich dahin, dass nach dem allgemeinen Wunsche der alte Münster abgetragen und an dessen Stelle eine neun Kirche aufgeführt werden soll, mit der weitern Anordnung, dass aus den fürstlichen Kammergefällen für die Dauer des Baues jährlich 6000 fl. in die Baucasse hezahlt und darüber hin noch 4000 fl. zur Restanrirung des Sext-Thurmes erlegt werden sollten.

Diese Enterhitesung des Fürsthischofen und seine grossentligen Anschaugen haten allgemeine Frenderregt und eine strehaume Batton herrogerufen. Schon im zweiten Trye dersamte Batton herrogerufen. Schon im zweiten Trye dersamte mehr mit dem den Menster ber und legte die Dechtog ab. Dann schrift man weiter, un die Gewähle bernhauschtigen und din Manner die austotrene. Da man bleiberein Sunchine anlegte, to var his Earde Ottober desselben Jahren dan garte Mauerverk zu verür abgetragen, als der Bau der ausen Kirche es farderte. Vom allem Möster bleiben nümled einzeiten Treile stehen, als wir die starken und unbeschäußgen Manner den Cheres und der Kreuzune, Gerere die heisten Tähen und such dar Kreuzune, Gerere die heisten Tähen und such der Kreuzune, Gerere die heisten Tähen und such der

südliche Seitenmauer des Laughauses so hoch, als es erforderlich war, um die Gewölbe des Kreuzganges zu erhalten. Es war zwar auch diese Seite des alten Münsters theils durch Brand, theils durch die Lange der Zeit stark beschädigt; allein da man mit starken Pilastern uud Aushessernag des Schadhaften doch die nothwendige Festigkeit zu erzielen hoffte, so wollte man den ehrwürdigen Kreuzgang in seizer alten und eigenthümlichen Gestalt erhalten. Wahrend die Arbeiter mit Ahhrechen beschäftigt waren, hatte Delaj eineu vollständigen Bauriss für den neuen Dom eatworfen, und dieser wurde auch in der Hauptsache genehmigt und ist zur Ausführung gekommen. Die hedeutendste Abanderung hat er erlitten durch den Vorschlag des fürsthischöflichen Hofrathes und Kammerdirectors Leopold v. Peisser, welchereis Mitglied der erkiesenen Baudeputation war und man kann sagen den gauzen Bau mit dem sorgsamsten Fleisse überwachte und theilweise auch leitete. Delaj hatte nămlich in seinem Baurisse zwischen des Pilastern des Langhauses zur Aufstellung der Seitenaltare überwölhte Capellen projectirt, auf welchen sich die Seitenmauern des Langbauses furtsetzen sollten. Peisser hingegen schlug vor. dass die Pilaster bis zur Höhe des Mittelschiffes geführt und auf denselben das Gewölbe sowohl für das Mittelschiff als auch für die Capellen oder Abseiten angesetzt werden sollen. Dieser Vorschlag ist denn auch nach langen Reden augenommen worden. Der Bau hat dadurch allerdings an Beleuchtung und Leiehtigkeit gewonnen, aber auch vieles vom Ernste verloren. Eine andere Abanderung im Plane des Delai hetraf nur die Ornamentik, welehe nach der Zeichnung des Bildhauers Stephan Feger von Innshruck reicher gewarden ist und, um den malerischen Effect zu heben, einige Zugsben erhalten hat. Sofort wurde an Joseph Dulaj die oherstn Leitung und Aufsicht übertragen, dass er nämlich je nach Erforderniss der Saehen, oder auf Ersnehen der Baudeputation, von Bozen nach Brixen sieh verfüge und seines Amtes treulich handle. Dafür ward ihm eine jahrliehn Besoldning von 100 fl., freie Verpflegung während des Aufenthaltes in Brixen und Vergütung aller Auslagen hei der Hin- und Herreise zugesiehert.

Nachden nus off eine Weise allen mit Ordanung und Umsicht turkereite wir, nicht neff bei einen ranchen Fartgung. Im Ortaber des felgendes Jahres 1716 waren die Umfangsmassen den sonen Kriebe rebend son weit hergestellt, dass der Derkinhl sufgrestet werden bouste. Am 7. des gegennates Monsta wurde auch Hindsverkräusseld ern im Randern und Inactrifices zierlich gesehnnörke Freitham under gemese Feiserlichkeiten auf den Gliebel der vollendeten Derkräußig gestellt. Die Gewälle soweilt des Lampkanses als auch des Prodystermun sind in den Menter Sperchmer und October 1747 geschlassen worden. Anders Stipplere, Zümmermeister son fütze, ab den dassert sinderken und festgehatten. Darkstullt verfertigt, und Simon Kinder. Neutreministe wir deitzen, den den Kindern der Sperchmer und Friegen der Sperch und Simon Kinder.

gun sher nshm das Werk einen lässigeren Gang, Der thatkräftige Fürsthischef Kaspar Ignaz hatte am 24. Juli 1747 die Angen geschlossen, und mit ihm war die rastlos forttreibende Kraft verschwunden. Manche Zögerung mag wohl such durch Geldverlegenheiten herbeigeführt worden sein. Erst im Jahre 1753 stand die Kirche im Aussern vellkommen fertig da, und zu Ende des folgenden Jahres war sie auch im Innern se weit hergestellt, dass sie zum gottesdienstliehen Gebrauehe verwendet werden kennte. Am 15. November, als am Feste des heit Leopold und zugleich Namenstag des damaligen Fürstbischofes, 1754 wurde von der Pfarrkirche aus, worin wührend des Baues alle Gottesdienste von der Domklerisei begangen worden sind, der Einzug in die neue Kathedrale mit zahlreieher Processien und in höchst feierlieher Weise gehalten. Die Einweitung der Kirche und des Hoehaltars ist erst am 10, September 1758 vom Fürstbischof Leepeld Graf von Spaur zu Ehren U. L. Franen Himmelfahrt, der heil. Apostel Petrus und Paulus, endlieh unter Anrufung der heiligen Bischöfe und Bisthumspatrene Cassina, Ingentin und Albuin voltzogen worden. Aber es war um diese Zeit die innere Ausstattung der neuen Kirche noch bei weitem nicht volleudet. Es fehlten die 6 unteren Altare in den Seitennischen, und die Orgel war erst zur Hälfte gehaut. Die Arbeiten dauerten im Innern der Domkirche noch lange fort, und auch ausserhalb fand man später für nothwendig, einen bedeutenden und kosthuren Bou auszuführen. Die zwei alten Thürme, welche sieh vorne zu beiden Seiten der Kirche erheben, sind zwar ig entspreehender Gestalt und Höhe hergestellt worden; aber die gang nüchterne und leere Façade entsprach nicht der Würde des Baues, und die weitgedehnten nachten Flächen forderten nothwendig eine Belebung durch Decoration eder Zubauten. Man entsehloss sieh also die genze Facade mit geräumigen Vorhallen zu umgeben, welche sich vor der Kirehe und den Thürmen anlegen uml bis zu einer hedeutenden Höhe aufsteigen. Dieser Bau wurde in den Jahren 1785 - 1790 nach dem Plane des Architekten uml Bildhauers Jakob Pirchstaller ausgeführt. Die zwei untersten Seitenaltäre sind erst in den Jahren 1819 und 1822 sufgestellt worden.

 Bruderschaften und einzehen Wohlhätern betritteten werden sind, und sich mindesten sur (38,000 f. behaften. Endlich wird nech, im ein zufülligen und kleineren Ansligen nichts zu mellen, die Samme von 2928. A. dass gesählt werden missen, welche zur Anführung der Verhalte under Fagede verwendet werden sind. Ma kan ban dennehmen, dass met gescheit die in derselben Zeit sehn niedrigen Arbeitelbans und der änsarst geringen Freise den Materials, der Bus und die Ausstattung unserer neues Dankirche nabezu 170 0000 ag echste habe.

Nach längeren Verhandlungen, hei weiehen sieh manelieriel (untriche eingesehlichen haben, vererdnetel 132 anch der mechgefeligte Fürsthischel Leopeld Gr. X. Spaur, dass für die Baucasse jährlich 2000 fl. aus den fürstlichen Kammergefüllen und 1500 fl. aus seiner Privateasse gespendet werden sellen.

Einige Tausende sind aus dem Vermögen der Domkirrhe hergenommen worden, und die sehr beträchtlichen Auslagen für alle acht Seitensltäre haben, wie sehen gemeldet wurde, durch die Bruderschaften der Katbedrale und einzelne Wehlthäter ihre Tilgung gefunden. Die reiehliehsten Zuflüsse ergaben sieh aus der Besteuerung der frommen Orte, Stiftungen und der Geistlichkeit. Nachdem man nämlich die Bewilligung der Regierung erhalten hatte, wurden nieht nur im Umfange des Hochstiftes und Fürstenthums Brixen, sendern auch im tirolischen Gebiete durch die ganze Diocese alle Kirehen, Capellen, Spitäler, Brnderschaften, milde Stiftungen, Caratgeistliehen und Beneficianten auf mehrere Jahre mit einer bestimmten Abgahe oder Beisteuer zum Domhan helegt. Ohgleich diese Aligaben nur sehr langsam und nieht ohne Unterbrechung erhoben werden konnten, so reiehten sie doch aus, um die zur Führung des Baues sufgenommenen Capitalsummen zu bezahlen und die allfälligen Reste nach und nach ganz zu tilgen.

Nehdem nun die Geschiehte des Baues in ihren vorzüglichsten Momenten gegeben worden ist, führt uns die Reihe zur Beschreibung desselben, Die neue homkirche erheht sieh, so zu sagen, ganz gennu saf dem Grunde der alten und zeigt daher auseh im Grundriss die Kreuzferm. Sie hildet einem wahrholt Musichtlischen Hall eine ba und

misst im Lichten der Lauge nach 188, der Breite nach 64, das Kreuzschiff aber 94 Wiener Fuss, Über diese weiten Hallen sehwingen sieh kühne Tonnengewölhe, welche im Preshyterium von seht starken Wandpfeilern, im Langhause aber van acht gegliederten Pilastern getragen werden und sieh im Querschiffe durchkreuzen. Die Höhe derselben beträgt 68 Wiener Fuss, Die Pilaster, welehe ziemlich tief in das Langhaus hineinreichen, hilden auf jeder Seite drei Abseiten oder Seiten capellen, welche in gleicher tlöbe mit der Kirche aufsteigen und einen sehr geeigneten Raum für die seehs unteren Seitenaltäre hieten. Die beiden oberen Seitenalture haben ihren angemessenen Platz in den kreuzarmen gefunden. Der Hochaltar ist im alten polygonen t'horsebluss aufgestellt; zu beiden Seiten des Preshyteriums sind die Stalle der Kanoniker und die Betstühle für den Donaklerus angebracht. Die Facade wird von den beiden ganz gleich geformten Thürmen und dem dazwischen liegenden Atrium gebildet. Auf diesem ruht der überwälhte Musikchor. Der Facule aber liegen holie und geräumige Halten vor. Diese werden von fünf Arcadenhögen getragen und haben in der Mitte einen weiten Vorsprung, damit der fürstliche Wagen einfahren kann.

Die Vorhallen geben der Facade allerdings auf dem weiten und beinahe im Viereek begrenzten Domplatz ein grossartiges und majestătisches Ansehen. Das dorische tiebälk mit den Triglyphen und der weit vorladenden Hangplatte, welches den ganzen Bau über den Arcaden umgurtet und nach oben mit einer Brüstung absebliesst, erregt, wie es die Würde eines Gotteshauses fordert, einen ernsten Eindruck. Als tragende Glieder dienen vorgelegte Lisenen ım doriseben Styl: ım Vorsprung aber rubt das Gebálk auf mächtigen Doppelsäulen und sehliesst mit einem stumpfen Giebelbau ab. Zu oberst in der Mitte desselben erhebt sich die Statue des heil, Bischofs Cassian, zu beiden Seiten an den Ecken sind die Statuen der beil. Bischöfe Ingennin und Athuin angebracht. Die Brüstung ist mit steinernen Vasen gekrönt, welche in entsprechender Entfernung von einander sich ehenmassig vertheilen. Die Liseuen, Saulen und der Unterhatt sind aus Marmor gearbeitet. Die innern Mauern der Hallen werden durch alte Grabinonumente der Fürsthischofe belebt, welche hier einen ganz geeigneten Platz gefunden hahen.

Wenn man in die Kirche eintzitt, vo überrachen die harmonischen Verhälmser und Urnausrette der Bäustlednicht mader als die seknisen Altier und der reiche Aufwal na Menne. Wie sehrette währlich inmitten eines warderwihrt und prachtigen Güstelausse. Lüsser Käufseden ist sieder gind der sehnaten Krieben neueren Alyti in wäreren Kriebe. Ausmätzigen werden und mitsater nele kontren Mennigstänger, missioningspetit, alle Anfarties zu derseiben, die Gelaufer, welche dan Pre-dysterium vom Longhause rezensu und die Altier in den Kriesarmen.

umgehen, ja selhst das Pfluster des Bodens - all dieses ist aus Marmor gearbeitet. Der innere Bau der Kirehe präsentirt den Styl der Renaissance und zwar beinabe durchwegs in einfaeben und würdevollen Formen aus der besten Zeit. Auf mächtigem Unterbau steigen die Wandpfeiler empor; der Sehast ist hei allen aus Marmorplatten gehildet, welebe dem Mauerwerke vorliegen. Die Pilaster im Laughause sind zweifseh gegliedert, und die, welche das Preshyterium vom Langhaus und Ouerschiff seheiden, vereinigen sich zu grossartigen Pfeilerhundeln. Der Unterhanbesteht durchwegs aus röthlichem Marmor, die Basis aus dunkeigrünem vom Thale Pfunders, der attische Sänlenfuss aus weissem von Areu. die Lisenen aus hellgrüsem von Pfunders mit einer Einfassung aus huntem Marinor von Brentonico. Die reichen romisch-korinthischen Capitäle sind in weissem Stuecatur ausgeführt, die Architrave und Gesimse aus Gyps wie weissgrauer Marmor gesehliffen, die sehönen Friese dazwischen aber mit Marmorblumen und Sternen bekleidet. Einen störenden Anbliek bieten die Gesimse, welehe nich durch die ganze Kirche ziehen, durch ihre unmatürlich reiche Gliederung und verhältnissmässig viel zu starke Ausladung, welebe an den Barockstyl crinnern. Ja sie steigen wohl gar über den Seitenaltären zwischen den Pfeilern in spitze Giebel auf.

Einen fir kunstlemner och beschesswerben Gegestatad billen die ützer auf Genüder. Neiter von surskannter Teishtigken und erster Grösse bahes sich darun
berbeitigt, De Frechwar unden Pfänden und die Deventionen
seher den Gesinnen hat der hernhinte Nater Paul Trager
zus Welsberg in Bestrichte gegen 1000 fl. übersummen
und ausgefähet. Seine tichtlies waren: Johann Georg
Lerande zus Powan, Georg Trager von Welsberg,
Franz Zuller von Guiddung der hershänte flustränger
von West und Nartis Kouller von Steinech, welster
hier sehe erste Schale genacht und sich zu einen Austler
erster Grösse erschungen hat. Die Devendienen unter des Gesängen hat Hieranymus Canatastin von Reversiogenant?) Die Nieter, welche die Genünde und erführen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>j The order was der bohn des Midneres i und oph firms dellij flieser halle uch gu i ustrone bei Norl, jeute in Norl tedel anianic genacht field halon noter den trod schon knindlein einen betreichen biene.

Basie haben unter des troit schen henstiern enten beteutenden Ausren. Er Paul Trager, getoren zu Wenderg im Pasterhal 1879, erhort neuer Rödung in begefog mid Dittogen, Hersel kom er noch Wien, ward Bisprior

geliefert haben, werden unten genannt werden. Das vorzüglichste der Frescogemälde ist im Plafond des Langhauses, welches in seltener Ausdehnung den ganzen weiten Raum desselben einnimmt und einen überwältigenden Reichthum in der Composition vor dem Auge des Beschauers entfaltet. Oben auf dem Giebel des Berges steht das Lamm Gottes, umgehen von strahlender Glorie und lohsingenden Engeln; unten sehaaren sich in Schichten und Gruppen neben und über einander die Heiligen des alten und neuen Bundes, die Patriarchen, die Propheten, die Apostel, Bischöfe, Ordensstifter u. s. w., um dem Lamme ohen die Huldigung darzubringen. Die Glorie ist ziemlich erhleicht, aber die Gruppen sind noch ganz frisch in lehensvollen Farben erhalten. Das Gewölbe zwischen den Kreuzarmen zeigt in nicht gelungener Perspective eine mit reichem Säulenwerk gestützte Kuppel, oder besser gesagt eine Rotunde, wo sich in der Apsis die symbolischen Figuren Glaube, Hoffnung und Liebe zu einer Gruppe vereinigen. Unten auf den Pendentivs sind die vier Evangelisten angebracht. In den Kreuzarmen erscheint der heil. Bischof und Märtyrer Cassian, und zwar im nördlichen, wie er den Kleinen die Lehren des Evangeliums verkündet, und im südlichen, wie er die heidnischen Götzenbilder stürzt. Im Plafand des Preshyterium ist das Patroeinum der Domkirche abgehildet, namlich die Himmelfaltrt Mariens. Im Gewölbe über dem Musikehor erscheinen die Engel des Himmels und vereinen ihre Longesänge und Huldigung mit dem Orehester des Chores.

Wir kommen nun zu den Altären, von denen ebenfalls eine kurze Geschiehte und Beschreibung hier folgen soll. Der Une haltar besteht aus einer freistehenden Mensa mit dem Tabernakel; hinter demselhen hängt an der mittlern Wand des Chorschlusses das schöue und grosse Altarblatt, welches beinshe his zum Gesims hinaufreicht. Diese Anordnung hatte Fürsthischof Kaspar Ignaz ausdrücklich verlangt, ohgleich sie nicht allen gefallen wollte. Die Mensa ruht auf fünf Stufen in entsprechender Höbe. Rückwärts an derselhen erheht sieh ein müchtiger Linterhau, welcher auch um die Stufen des Altars schweift und in der Mitte den schönen, in reicher Gliederung aufgeführten Tahernakel trägt. In der Höhe sehweht die deckende Krone; zu heiden Seiten des Tahernakels stehen die Statuen der Apostel Petrus und Paulus, und etwas tiefer an den heiden Ecken des Unterhanes knieen betende Engel, welche Leuchter halten. Das Bild hinter der Mensa an der Wand ist mit einem sehr kunstreich gearheiteten und in mannigfaltigem Wechsel geschweisten Rahmen umgehen. Darüber breitet sich in schwebendem, sehr reiehem and schmiegsamem Faltenwurf ein Baldachin, welcher zu oberst eine maiestätische grosse Krone trägt, und dessen Gewandung aus rothem französischen Marmor kunstvoll gemeisselt und mit weissen Fransen von earrarischem umsäumt ist. Die Höhe

des Altars, welcher mit der Krone über das Gesims his zum Schildbogen hinaufreicht, beträgt mehr als 60 Wiener Fuss. Alle Theile des Altars sind ans kostbaren und verschiedenfärhigen Marmorarten gehaut, unter denen die zwei oben genannten bedeutend vorwiegen. Nämlich die Musse besteht aus weissem von Carrara, die Säulen, Friese und Füllungen aus rothem französischen; die andern Arten sind zur hunten und harmonischen Verzierung mit mannigfaltigen Figuren eingelegt. Die vier Statnen der Apostel und Engel haben weissgrauen Marmor. Der ganze Altar ist in jeder Reziehung eine ausgezeichnete, von allen Kennern gepriesene Arbeit im Barockstyl mit reicher Decoration, und stammt aus den kunstgeühten Händen des Theodor Benedetti, dessen wir schon früher erwähnt haben. Die sehr schönen Statuen der Apostel nennen Dominiqua Molingt) als ihren Meister, welcher im Gebiete der Plastik einen ehrenvollen Platz errungen hat. An diesem Altare sind die Schildungen des fürstlichen Stiftes Brixen und der gräflichen Familie von Künigle aogehracht, um das Andenken des Fürsthischofs Kaspar Ignaz zu ehren und die Nachwelt an den Urheher dieses Baues und grössten Wohlthäter für denselben immerbin zu erinnern. Das Altarblatt hat Michael Angelo Unterherger<sup>1</sup>), einer der vorzüglichsten tirolischen Künstler, gemalt. Es stellt das Hinscheiden Mariens vor. Sammtliche Apostel umgehen das Sterbe-

1) Cater diesem Namen kennt Tirol eine herbhmte Malerfamilie, nömlich die Brüder Michael Angeln und Frang Unterharger und deren hochgefrierte Neffen Christoph und Ignus. Michest, geboren am 11. August 1695 en Cavalter im oùdlichen Tirol, hatte sirb nach Wire hegehen, wn er seit 1731 mit Paul Troger bie zu seinem Tode (27. Jani (758) im Restorate der Muler- und Bildhoner -Akademie wechselte. Er hette einen Bissoenden Pinset, ein httikenden Colorit, und seichnete eich besonders durch sein schimmerndes Helldunkel ous. Fra an, geboren nm 1 August 1706, führte einen leichten nud doch sehr markirten Panael. Er seichnete eich besondere in kleineren Vorsteilungen and durch seine bewenderungswürdige Schnetligkeit im Arbeiten aus. Von neiner Hand bennimum mehrals 300 Alterbiliterand manche darunter von hobem Weethe. Sein gewöhnlicher Aufenthall war an Brison, in welcher Gegend you than viele Bilder gefunden werden. Ale Greie nog er noch in eeine Beingt sprück, we er im Johre 1776 gesterben int. Hitte dieser Meieter seine Knast nicht au handworkenissig hetrieben, so würde er eicher einen ausgeseirhneten Namen sieh erworben baben. - Chrinteph., gehoren am 27. Mei 1732 an Carniese, ist der grösste noter den Unterbergern. Seine Aushildung arbiell or morat in Wien hel seinem Onkel Michael and dann au Rom. Hier wurde er son Suph ent Menge eis Gehitfe auserlesen, um die Grotesken in der vetienniseben Ribliothek nurgufihren. Spater warde then die Vallendung dieses Wacker und die Ausmalung den Clementinischen Museum von Pespat Ciemene XIV. auvertrant. Er wer unstreilig einer der ersten Künstler neiner Zeit, geehrt und besucht von ellen Reisenden, Am 23. Hance 1793 nebied er en Rom von dieser Welt. Die gennoulen deel Unterhorger haben nich alle, wie wir weiter unten vernehmen werden, an der Auszierung umerer Bombirebe betheiligt, nieht aber Ignan, der Bruder des Christoph, Der Volletändigkeit wegen sollen auch über diesen einige ganz burze Nachriehlen bier Plats finden. I mm n. n. geboren an Cavalene am 24. Juni 1748, besass ein vielumfassenden Teleni | er uar ein vortrefflicher Maler, Kupferstecher, Mechaniker und

der Nater- und Bildhauer - Ahndemie und starb darelbat 1777, Seine Gemälde zeugen von nison grossen und erfinderischen Uenie.

<sup>1)</sup> Moling ist aus Weigen im Gerichte Knacherg, wetches ein Seitenblat vom Pusterthal unsehlisses, gehörtig. Er granns bel Lehaviten den Reha niese vorsigliches Bildhouere und hiell sich einige Jahre song in Dreeden unf. Spitzer hehrte er in die liebe Beinat enrich, wetcher er mehreer einere Werte gewinder blat, and alreh daumlat 1761.

hett der göttlichen Mutter. Niemand verkennt den kräftigen und kunstgeübten Pinsel, das genaueste Ebenmass der Glieder und die gewondte Technik in Behandlung der Farben. Das feierliche Hellduckel giht dem Bilde eine eigenthumlishe Verklarung, und scharf hervortretende Affecte kiehen das Gemüth des Beschauers machtig an. Benedetti hatte die Herstellung des Altars ohne Bild vertragsmässig um 6100 fl überoomnien. Aber der arma Mann hat dabei gewaltige Verluste erlitten, judem er wenigstena das Doppelte, wenn uieht das Dreifeche, darauf verwendet hat, Er konnte wohl nicht auf vollständigen Ersata recheen, und dessen ungenehtet liess er nicht ab des Altar so prächtig zo hauen, wie das Bild seinem künstlerischen Geiste vorschwebte. Darum verdient sein Name einen ehreuvollen Platz is den Amsalen der Kunst. Wass der Hochsitar eingeweiht worden ist, habe ich aebon ohen gemeldet.

In der Capelle des audlichen Kreuzarmea steht der sogeoannte Rosari - Altar, welchen der Steinmetz Frana Oradini von Tricot entworfen und gebaut hat. Die Arbeit ist eine gewähuliche Copie ihrer Zeit, oher technisch sehr gut und in kostharem Marmor ausgeführt. Das Alterhlatt, welches Frang Unterherger genuit hat, verdient besichtigt zu werden. Es stellt die göttliche Mutter mit dem Jesuskindlein vor, wie sie beide huldvoll auf Dominieus, den Urheber dea heil. Rosenkranzes, und auf die heil. Katharina von Siena, die hesondere Verehrerin desselbee, berahhlicken. Nehen dem Altorbistt zwischen den Sanlen stehen die marmornen Statues des heil. Stephanus und des heil. Lorenz. Auf der Mensa erhebt sich ein kleiner niedlieher Tahernakel, welcher aus weissem Marmor gehaut und mit kostharem huntfärbigem gegiert ist. I'm den gangen Altar zieht sich ein geschweiftes Geländer aus weissem Marmor. Die Auslagen für diesen Altar sammt dem Geläuder beliefan sich auf 6850 fl., und wurden insgesammt von der Rosari-Bruderschaft gatragen. Die Einweihung ist durch deu Weihhisehof Ferdinand Grofen von Sarnthein am 16. October 1758 erfolgt.

Gegensber in der Uspelle des nördliches Kreuzernes steht der Altze des hölt. Cas zins, Birkungstrum, Dieser sich der altze des hölt. Cas zins, Birkungstrum, Dieser ist beinabe von ganz gleicher Form ist wie der des heil. Reuckernare gebruit und ward von Gerball eind worfen, heit durch Fran Faher von Telfe, welcher rich als Steinnetz in Arco mählelt, arzeifreidenheit der Kenzer zun Marzung gemeisselt. Das Albarhitat, welches das Martyrum des heil. Ussais merteilt und von Paol Terzer gemult worfen ist, entspricht nicht. Die unschüene Stellungen und die stärzendes Verzerungen is der Fürzerwen din ihneuender

Tonkmotter, Neue Bildung orbiekt er zo Rembe-sennem Breder Christoph, and legislateh dann 1726 auch Wien, wo'er derek senne engegeleinneten Leutsingung genomes Anfelher erroger. Venum Hebe warde vom Kauser Franzam 18.000 f. farfan Kunstenhinst erkwell und erwarh ihm den Titel einen h. h. Ho'l- und Kammermatern. Er stark in Wees allen felsh för die Kante m. 4. Derember 1283. selbst beim heil. Helden des Bildes heurkweden zu sehr und auffallend die eben nicht lobenswerthe Manier dieses Kunstlers. Neben dem Bilde stehen zwischen deu Sagleu die Statuen der HII. Bischöfe Ingenuis und Albuin aus carrarisehem Marmoc. Anstatt des Tahernakels ruht auf der Mensa die achone, ebenfalls aus currarischem Marmor gemeisselte und mit andere edlen Steinen verzierte Tumbe, worin din heil. Reliquien voo Ingeouin und Alhuin aufbewahrt werden. Um diesen Altar zieht sich ebnufalla ein gesehweiftes Geländer aus weissem Marmor. Die Auslagen, welrhe sich auf die Somme von 6850 fl. heliefen, wurden zum Theil vom fürsthischöflichen Domcapitel, zum Theil aus dem Vermögen der Domkirche und der Domhruderschaften hestritten. Auf den Postamentee der Süuleu ist das domcupitularische Wappen angebraebt. Die Eigweihung des Altars erfolgte am namlichen Tage mitsammt dem Rosari-Altar durch den Brixner Weibbischof Ferdinand Graf v. Sarnthelu.

In den ohersten Capellen oder Abseites den Langhaues sind die Allafer sur heil. Anna ned zum heitigsten Erlöser aufgestellt. Beide hat der sehon ohengeusante Küntler Franz Faher aus kontharen und hauteu Maranberarten durchaus in gleichen Formen gehnt und mit Statuee versehen. Fürsthischn! Leopold Graf v. Spaur weihte dinselten und 1911 if 1744 cin.

Die zwei Altäre in den folgeoden Seitencapellen, nämlich der zur heil. Agnes rechts und der zum heil. Johann von Nopomuk links , sehätzt man mit Becht als Erzengnissa eines reichbegabten Geistes und einer kunstgeühten Hand. Theodor Benedetti ist der Meister derselben; heide sind aus knatharen Marmorarten im reinsten Styl der Renaissance und ganz gleichmässig gebaut. Den St. Agneseu-Altar zieren an den Seiten die Statuen der heil. Binchöfe Lucan und Harlmann, Das Altarhlatt ist von Christoph Unterberger gemalt und zeigt das berühmte Martyrium der heiligen und zarten Jungfrau Agnes. Dieses Bild und die Verklarung Christi sind boj weitem die sehönsten Gemälde in der Domkirche und werden von allen Kundigen bewindert. Eine Inschrift nennt uns den Wohlthüter, weleber diesen Altar hat maeben lassen - es ist Fürstbischof Leopold, welcher denselben auch in eigener Person am 6. Navember 1764 eingeweibt hat. Die dazuverwendeten Auslagen sind nicht bekannt, können aber sieher auf 4050 fl. geschätzt werden.

Die zwei Altier in den untersten Seitenengellen, nümlich der milste Hilligen und der von beiligente Kreus, sind entswefen worden von einem Manne, welcher dazu werder für Befähigung und den Bereit hatte. Fran a. Maack verz., zweiter Trolle'neber Chaebeneliteit im bonstille, hat die Zeichung ist nieden geliefert. am Paul de Faul. Steinmetz zu Trient, dieselben in Konbrenn Manner, wir Finder und der Seiten der Sei

Der Aller heitig es a-Mar, welcher in der Seitzusegeler erechts seinen Platz einnimat, ist im Jahre 1819 untgestellt wurden. Die Austigen wurden gefastentleiltund den fromme Vermächlinisse des Beitren Unahreren Hartmann Brum von Entreheren, welcher im Jahre 1802 gesteben in Jahrelten. Die Stütune der Bill. Mur gert und Barbara, welche den Aller zu beiten Seiten nieren sollen, nieren sollen, sind eine Seiten nieren sollen, sind eine Seiten können Seiten nieren sollen, sind eine Seiten kier. Seit sind von Vermeig bereghrende vorden. Eine wahre Zierle sieher für den Allerist das sechine Gemälte, welches die Heiligen Getäte im Himmel vorstell, Der berähnte Knitster Jacreh Seiten jur den seiten im Jahre 1817, allen is seine letzten Leichsenziel ab ein Griech-Jahre 1817, allen is seine letzten Leichsenziel ab ein Griech-Jahre 1817, allen is seine letzten Leichsenziel ab ein Griechvon 70 Jahren gemalt. Wenn man gleich im Pinset die nelterade lland nicht verkennen kann, so müssen dech die reiche und lautmonische Composition und die ausdrucksvollen und annuthigen Figuren im schönen und lebhaften Farbenschneitze bewundert werden. Der Grif Georg Sigmond Portia, Domherr zu Brisen, Johnto des Künstlers Arbeit mit 200 abstreziehischen Dussten 75.

Der gegerüberstehende Krenzaltar bat ganz die gleiche Form wie der zu allen Heiligen, und ist, wie bereits gemeldet wurde, vom Trienter Steinmetz Paul de Font gebaut worden, Auch die Statuen zu beiden Seiten - 1saias und Zneharias - sind eben so sehleebt ausgeführt, Diesen Altar umsehliesst das berübmte Crueifixbild, welches Joseph Schöuf zuerst für die Hamptkirche zu Genazane verfertigt (e. 1783) und dann für uusere Domkirche reprodueirt hat (1792). Die Kupferstiehe, welche dieses Gemälde abbilden, hat man gesneht. Die Auslagen für diesen Altar wurden aus dem Vermüeltniss des Brixuor Domberen Joseph Baron von Ilhorhis betritten, welcher 1789 gesterbeu ist. Da der Nachlass des genanaten Stifters um vieles zu gering war, ao wurde das Capital auf Zinsen ausgeliebeu, bis es sich selbst zur Notbdurft ergänzt bat, und der Altar ist erst im Jahre 1822 aufgestellt worden. Die zwel letztgenannten Alture hat am 21, September 1823 der Fürstbischof Bernard Gulura eingeweiht.

Bewer ich ite Beschreibung unserer Kattbedale alschliese, mus ich neb eine kurze Erwähsung über einige Kuntstelnumle aus ülerer und ausere Zeit aufgen, in hunter der Kirche fündet mus die Grahuseumente der Fürstlisstelle zeit Kayare Fausz Griefen von Kingle aufgestellt, von denne einige wirklichen Kuntwerth benitzen. Das Naumer ut der Fürstbliebaffs Kupar jergan zeicht ist in die büllich Buser des nürlichen Kreuzzumes niebet dem St. Cassina- Aller eingesenkt. Dasselbe ist bösche dem St. Cassina- Aller eingesenkt. Dasselbe ist bösche zurigt das webglerofene Puritzt dieses ausgezischneten Kirchenfunkten. Der Kluntler, welcher es verfertigt hat, sitzer designennet Architekt und fühlunger Fan auf Fa ber.

Gegenüber im südlichen Kreuzarme findet man das Grahmnnument des Fürstbischofs Joseph

I) hample schand, retere 112 is Tells in the contract the costs granitude. Solicit is stated as the costs granitude without marker at kindler 50 best fix, being contract and t Coveredang the tillies States in othe presences built, scheder 150 per exist destructions, or complete terrescents. Note these stated is not to the first things of the complete terrescents. Note these stated is not been supported by the contract of the contract contract of the contract contract of the contract of the contract contract contract of the contract cont

Griffet von Sparz — ein Kunttwerk, an dem man die Einfachheit der Quansstim sicht unbader als den haben. Ernst bewurdern mass. Es ist im strengen Styl der Justike ausgeführt. Resunders schän findet nan die welhliche Figur, welche in zieldiger und bieden rellerfallung, derechtungen von Schurer und Truster, den rallkommen gieiche Purträt der vielgelichten Freithischefen für die rerurelkendem Krause kennt. Jakub Santer uns Brausek int der Meister nitzesse lewurderen Monamenten.)

Rechts zu überst im Langhause tritt zwisehen den Lisenen des zweifseh gegliederten Wandpfeilers das Grahm on ument des jüngst dahingeschiedenen Fürstbisch ofs Bernard Galura in freier Stellung hervor, würdig des grossen Mannes, welcher ausgezeichnet durch Geisteskraft und Wissenschaft in der katholischen Welt einen rubmvollen Namen errungen und in der langen bedrängnissvollen Zeit der französischen Einfalle und Plünderungen sich stets als Vater und Freund des armen und rathfosen Volkes, wie nicht minder als unverbrüchlich treuen Diener der Kirche und seines Knisers bewiesen hat. Dieses Monument, im romauischen Styl ausgeführt, ist eine sehr gelunzene Arbeit des bekannten Bildhauers Joseph Grobmer aus ltruseck, welcher sieh gegenwartig in München niedergelassen und eine ziel besuchte Werkstatte gegründet hat. Auf einem Kragstein tritt der hochselige Fürsthischof im hischöflichen Ornate var und segnet sem Volk. Hinter demselhen wolbt sich eine Nische, und diese wird von einem reich und sehon ausgeführten romanischen Portal umrahmt, welches mit einem Giebel gekront ist. Der Unterbau tragt die Inschrift und zeigt das fürstbischöfliche Wappenschild mit dem immer grinenden Zweig. Das ganze Mouument ist, man kann sagen, mit rollendeter Technik durchgeführt; des Laubwerk hat der feinste Meusel ausgegrahen. Die Figur in Lebensgrosse gibt ein treues und lebenstolles Bild des dahingeschiedenen Kirchenfürsten. Die hohe hervortretende Stirn und der Herrscherblick erinnern an dessen weises und ernstes Wulten

An den Wanden der Tharme, welche dem Langkusseverliegen, hängen zwei grause und anschalleibe gemäße am der exten Zeit des XVI. habrhanderts, welche die Vaffarerksamist der Kunstfermeise in Ausprech naches und verheren. Beide sind ausgezeichnet durch die reiche Compositum, dereich des höhlende und meh jetzt für erhaltene Colorit, und hörlet stieltig für die Kunde der Trackten jene Zeit, Das eine stellt die Ern erkung der Lazarna aus dem Toderschlummer vor. Im lintergrand logert auf der flube, manvild ivor neisem linnen, ein Stüdelen, aus welchem mitteilerliche Bergen und spätzige Krechtatiene aufregen. An dem Städelen, herzh schreitet de aus der göttlich Heiland, umgeben von seiner Apporten und Jüngern. Im begreiter im Marcht, die Schwester des Lazarns. Hingestrecht auf die knüre zu seiner Fasone höhelt, sie der Toll feste teheneren Berden und vermannet die Leiebeningsvollen. Wurte zu dem Musie der gegenhen Leiebeningsvollen. Wurte zu dem Musie den gegenhen Leiebeningsvollen. Wurte zu dem Musie

In Verdergrende strigt Lazarvas aus dem Grabe herer; en des Franze dem Grabe daskreiffilte Naziherer; en des Franze dem Grafe de alastreiffilte Nazide audere Schwester des Lazarva. Bingsam stehen de Schäler auf Begleich ein Herra und Sammend Zuschweit, Hälter diesen erzusten Grappen tassanka die Weltmenschen in der Varientate des Alltagelebens. Auch fehrlen die Pasrienter nicht, welche im der Gerichtshalle Bitch hielten über den Num, der zu vorle Wander wurtt und des Volks an sich zirkel. Die Bellung und der Ausdruck ist in den Bingelgigeren Leusuffer seld, ammeltig und gererben. Der Mester dieses Kumstwerkes ist anbekunst; ungesichtet aller Nursferedens kannter ich keine Sper ner demenfelm erste derken. Dem Wither alber und die Zeit gibt uns die unten in Bilde augherbeite beschrift;

#### D. O. M.

Fidem alque spem immortalitatis artificis manu testatus est reverendus pater D. Mathias Horn D. D. Candidatus uono salutis M. D. XXX.

Das undere Bild auf der entgegengesetzten Seite stellt den heil. Paulus vor, wie er zu Athen auf dem Areopag Christum den Gekreuzigten predigt. Von hoher Bühne herah verkündet Paulus die neue Lehre; ihm gegenüber erhebt sich frei auf dem Platz ein hohes Kreuz, auf welchem der Heiland hängt. Ringsum stehen ausehnliche Gehäude und Säulenhallen. Nach allen Seiten hin gerstreuen sich die Mensehengruppen. In den Gesichtern der Zuhörer zeigen sieh spreehend die mannigfachen Eindrücke, welche die Lebre des Weltapustels hervorgerufen hat. Einige stehen neugierig da, andere wenden sieh spottend ab, du mid dort gewahrt man ernst ergriffene Gemüther; emige weuden sich glänlig zum Kreuze hin. l'inter diesen erscheint aus allen kembar Dionysius, em Mitglied des Areopags, welcher der erste Rischof von Athen geworden ist. Ben kunstler, welcher dieses Bild genült hat, kennen war meht; es scheint der nämliche gewesen zu sein, dem auch das erst besprochene augebort. Die Zeit und die Wulmung nennt mis wieder eine unten angebrachte Jusebrift, welche also lautet:

Reverendus pater D. Paulos Horlzl. C. J. Doctor canunicus Britineuses, et quondam a diro Maximiliano imperatore recipublica: Vienneuses gulernaculis admetus, quo testarctur et suam in Christum pietatem simul et ideus.

If Jatick Nation, get in Brown's in Polishthee well, spirit 1879, should be seen to be proposed to be in Bridge 1870 or in galaxy 1270 or in 1879, Nation (1878) and Polish (1784) in Davin (188) and ex a many fathering brown's well as the fact in british and bridge in distinct and bridge in the second of the fact in bridge in the second of the second

Puulum Athenia cancionantem in hee tabella sdpingi euravit, qui Christum vechis magis grophice definiarit, quam possit ulla artis doctin manus. Voluit autem et D. Florienum de Waldenstein ) J. U. Dectorem, canosiseum Brzincassem, habere illius pictura enaoretem, sinaul ut amorem in se testaretur, et illius memoriam apud mortales alesceret. Obit nano Domini M. D. XXXVII.

#### Die Grabmonumente der alten Domkirche und das Buntisterium.

Die Grabsteine, über die jeb nun zu berichten babe, waren grösstentheils in den Boden der alten Domkirche eingesenkt, einige an den Seitonwänden befestigt, andere befanden sieb in den angehauten Capellen. Als das alta Mauerwerk sum Ban der neuen Domkirche abgetragen wurde, sammelte man mit sorgsamstem Fleisse die Grabsteine und bewahrte sie an sieherem Orte. Später lebate man sie einsach an die Mauern des Kreuzgsages, und der berühmte Gesehichtsforseber Resch ordnete sie anch der Zeitfolge (1761). Der Platz war niebt ungeeignet, obnehin fanden die Domherren und Chorpriester im Kreusgange ihre Begräbnissstätte, und in den ehrwürdigen Hallen reihten sieh diese Denkmale sehr gut den alten Bildwerken an. Aber es war ageb ein Übelstand, dass der Hinblick auf manche Gemälde und Inschriften durch die vorliegenden Stnine gebindert oder ganz nhgeschnitten wurde. Dieser

Übelstand wurdn in der Folge noch fühlbnrer und brachte dem Kreusgang nnersetzliehe Nachtbeile, als man in den Jahren 1788 und 1789 rings den Seitenwänden eine sinmlich hobe Maner mit Sockel und Gesims vorlegte und in diese die Grabsteine einsenkte. Da wurden einige Gemälde und Insehriften ganz, andere sum Theil verdeckt, die Gange zu sehr beengt und das Ebenmass des Banes gestört. Es war dahnr ein glückliches Ereigniss, dass auf meine Anregong durch Verwendung der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erbaltung der Baudenkmale von Sr. Majestät dem Kuiser die Restauration unsers Kreusganges angeordnet wurde, welche dann auch im Jahre 1858 in so weit ausgeführt worden ist, dass man die Grabsteine aus dem Kreuzgang entfernte, die Wande und Gemälde von dem vorgelegten Mauerwerk erledigte, die morsehen und kiüftenden Stellen ausbesserte und das ganze Gebäudn gegen das eindringende Schnee- und Regenwasser durch Aufsetsung eines neuen Dachstuhles sicherte.

Die genannten Grabsteine baben nun ibren gans geeigneten Plats gefunden, nämlich die der Fürstbischöfe in den Hallen der Facade und die der Domherren in den gedeckten Gängen, welche sieh um das Langhaus der Domkirche zu beiden Seiten bis zu den Kreuzarmen ziehen. Die Grabsteine der Domherren reihen sieh, der Zeitfolge nich auf einer gemauerten Basis aufgestellt, anmittelbar an einander, und sind oben mit einem fortlaufenden Gesims gekrönt. Es sind 51 Stücke, welche die Zeitperiode von 1340 bis auf unsere Tage durcblaufen. Was den Werth derselben anbelangt, so ist dieser woniger in der künstlerischen Darstollung als in der Geschichte und Epigraphik zu suchen. Ausser einigen mittelmässigen Figuren und weniger besser gearbeiteten Wappenschildungen findet man von Bildwerken niebts Sehenswerthes; aber in den vielen Inschriften entdeekt der Archäolog sehr lehrreiche Schriftproben in mannigfachem Wechsel. Die gothische Majuskel zeigt sieb da noch in der aweiten Hälfte des XIV. Jahrbunderts neben der neueren Minuskel iu beinahe gleiebmässigem Gebraueb. Ein Grabstein vom Jahre 1400 hat der letzte noch die Majoskel, in den jüngern habe leh keine mehr gefunden. Die Grabsteine der Fürstbischöfe Johen in der Vorballe einn mit mehr Aufwand ausgeführte Aufstellung erhalten. Es sind deren viersebn, von welchen vier an jeder der beiden Seitenmauern auf höherem Sockel neben einander aufgestellt und mit einem fortlaufenden Gesims gekrönt sind, die übrigen secha aber einzeln auf gleiche Weiso ihre Aufstellung an der Vordermauer der Kirche gefunden haben. Man hat diesen einen ausgeseiehneten Platz gegeben, weil sie merkwürdige Bildwerke aus dem Mittelalter, von der Blüthezeit der Guthik bis zum Übergang in die Regaissance, enthalten und ganz gut bewahrt sind. Sie zeigen die Abbildungen der Fürstbischöfe mit stehender Haltung im Relief mit mehr als Mannesgrösse. Der älteste unter diesen letatgenannten ist der des Fürstbisehofs Johannes von Lensberg

<sup>9)</sup> Dieser Florian K. Waldan stella war der Reuterools des kerikantes Florian Waldan, Geieber aus sins dien finden Geliche Gestellen der dem Geschellschäftel ist serrefelieber Jahre und und neht eine der dem Geschellschäftel ist serrefelieber Jahre und und neht eine Hanglich auf des fild der Kiniser Steinhalte, in der Nierbeaute und in Ungera er hatte an der Gefreitig des knierer sich der Gefreigenschaft in freiger und in der Gelichelte Tigen un Stein un lager und Staltwissenberg des westellichtes Anfelt. Merimiklus welten fin der der Bertreit und der Steinhalten der Steinhalten der Steinhalten der der Bertreit und der Steinhalten der Steinhalten der Steinhalten der der Bertreit und Stalt-Martinität und der Steinhalten d

<sup>2)</sup> In der Mütheitungen der k. k. Central-Crasmission, I. S., Nr. 2 and 3-

(1374), darauf felgen die der Fürsthischöfe Friedrich von Erdingen (1396), Ulrich von Wien (1417), Berchteld von Bückelsberg (1427), Ulrich Putsch (1437) und Christoph von Schrofenstein (1521). Der erstgenanete ist eine gute Arheit, die fünf andern rühmt man mit Reebt als ausgezeiebnete Kunstwerke. Die Insehriften sind dorchaus in der guthischen Minuskel gegeben. Bei Christoph voe Sehrofenstein zeigt sich der Chergang in die Rengissanee auf höchst interessante Weise. Endlich kommen noch einige Grahmonumeete in Betracht zu ziehee, welche aus Bucksichten für die Ortlichkeit seitwärts vun deu andern aufgestellt werden mussten. Dahin gehört das Grahmal des Fürstbischofs Christuph von Fuebs, welchen einen gemagerten und mit Maresortafeln im Relief umgehenen Sarg bildet. Der Deckel zeigt das Bild des schlummernden Fürstbischofes in boch erbabener Arbeit - ein berrliebes Werk, welchen ohne Zweifel aus den Handen des berühmten Bildhauers Alexxeder Collie hervorgegangen und im Jahre 1580 aufgestellt worden ist. Wegen der besonderen Form forderte dieses Monuseent einen eigenthumlichen Platz, den es in einer Nische des Kreuzganges ohne Beschädigung irgend eines Gemäldes oder einer Inschrift gefunden hat. Neuts Grabsteine, welche theila sehr beschädigt sind, theils aber Luien angebören und desahalb nieht wohl unter die anderen gereiht werden konntee, und au der Quermauer des nürdlichen Kreuzarmes aufgestellt worden. Emige vun diesen bieten gewissernussen das grüsste Interesse. Deun darunter befindet sich der Grabstein des Bischofs Regibert, welcher im Jahre 1140 gestorben ist. Dieses Monument ist im romanischen Styl ausgeführt; die Gestalt der Inful und des Hirtenstabes, sowie auels der Kirche, welche der stehende Bischof als Stifter von zwei Klüstern in der einen Hand trägt, entspricht ganz dieser Zeitperiode. Chrigens ist der Stein sehr ausgetreten, von der Inschrift liest man nur mehr einige ganze oder halbe Worte, unter denen der Monat September vorkömmt, in welchem Reginbert gesturben ist. Dadurch wird die Vermuthung, dass dieser Grabsteio dem genunnten Bischof angehöre, in Verbindung mit den andern der Form entlehnten Gründee beinahe ausser alten Zweifel gesetzt, da Jahrbuederte ver und nach Regiuhert kein Bischof von Brixen im September dahingeschieden ist. Der darauf folgende Grabstein ist der des Bischofs Mathaus Kunzmane, welcher im Juhre 1363 gesturben ist. Dieser Stem trigt eheefalls das Bild des Farstbischofs in stehender Gestalt, ist aber in mehrere Trümsuer zerbrochen, welche weh einzelne Theile der Figur und Inschrift seigen. Merkwürdig sind die seltsam terzerrten und zesammengesogenen Majaskelo, z. B. (PS (cpiscopus) hVP (hujus). Der Grahstein des Rudolf von Katzenstein (+ 1352) hat eine luschrift mit der reinsten und schönsten Majuskel. Die übrigen der letzterwähnten Grabsteine haben keine besondere Merkwürdigkeit, ausser die des Alters. Das Monument, welches der berühmte Minnesänger Oswald von Wolkenate ie in der von ihm erbauten uod dotirten St. Oswalds-Capelle der altee Demkirche 1408 sich bat setzen tassen, erhebt sieh in der Nähe frei an einer Ecke der Sommersacristei, und ist sebon früher heaprochen worden.

Zn den merkwürdigsten Überbleibseln des alten Münsters voe Brigen gehort die Taofcapelle oder das atte hiseböfliche Baptisterium. Ich habe darüber einiges schon im Verlaufe dieser Abbandlung, sowie auch gelegenheitlich der oben erwähnten Beschreibung des Kreuzgaugen gemeldet 1); allein die Wiehtigkeit diesen Baudenkmales acheint mir eine eingänglichere Bespreeheng zu rechtfertigen, hesoeders seitdem Quast und Otte in ihrer Zeitschrift für ehristliche Archäelogie und Kunst (l. S. 31) die Aufmerksamkeit auf die bei deutschen Kathedralen noeb erhaltenen oder ebemals bestandenen Taufespellen gelenkt haben. Es ist eine bekannte Soche, dass nehen den alten bischöflichen Kirchen auch eigene Taufkirchen aufgeführt werden sind, welche entweder von jenen abgesondert waren, oder mittelst eines Ganges mit denselhen in Verbindung standen. Die Ausspeudung der beil. Sacramente uod insbesonders der heil. Taufe liegt is suelichst dem Oberhirten ob, welcher der Bischof ist, und erst als die Zahl der Gläubigen sich mehrte, wurden auch die Priester dass beordert. Wie im Orient, so treffen wir in Italien dergleichen Taufkirchen an, und von hier aus verpflansten sie sich auch in unsere deutsehen, ehemals den Römern unterworfenen Lander. In der genannten Zeitsebrift werden nun diejenieen deutschen Kathedralen auf ehemals römischem Gebiete zusammengestellt, nehen welchen sich bin in die neueren Zeiten herab besondere Taufkirchen oder doch Spuren derselben erhalten baben. Und es erscheinen in diesem Verzeichnisse die Kathedralen von Muinz, Worms, Speier, Strasshurg, Augsburg, Regensburg, Mastricht, Trier und Coln. leh kann diesen nuch die von Trient und Brisen beifügen. In jener zeigt uns noch jetzt die Spuren des alten Baptisterium der Unterban der sogenannten Beneficiaten-Sacristei, welcher als ehemalige Kirche die den Baptisterien eigenthümliche Titel "St. Jounnis Baptiste", dann "St. Blasij" fobrte und erst später die Beneneung "St. Lucine" erhalten hat. Bei unserer Kathedrale in Brixen aber baben sieh nicht blosse Sparen des Baptisterium, sondern die alte Taufkirche selbst hat sich zum grüssten Theil in ihrer ursprunglichen Gestalt noch bis auf unsere Tage erhalten. Die kathedrale von Sabiona erholt sich auf rhatischem Boden noch zur Zeit der Römerherrschaft; als das romesch-deutsche Reich unter den tittonen zu hoher Blithe gelangt war, wurde der hisehofliche Sits in der zweiten Hälfte des X. Jahrhunderts nach Brixen übertragen, und ohne Zweifel aus dieser Zeit stammt unsere Taufkirche, welche gegen Siden dem Kreuzgange vorliegt und von daher den Eingang hat Die Verbindung derselben mit der Kathedrale durch einen Flügel des Kreuzganges eignete sielt ganz besonders zur feierlichen Tauftandlung, welche der Bischof unter Assistenz der Geistlichkeit mit processionsweisem Zutritte vornahm.





Der Grundriss zeigt uns noch die altehristliche Basiliea mit länglichem Viereek, dem sich ein Quersehiff!

mit der balbkreisrunden Apsis ansebliesst (Fig. 5) Im Aufriss aber tritt uns ein hyzantinisches Element entgegen. nämlich die schlanke achtseitige Kuppel, welche mitten im Quersehiff auf einem vierseitigen Unterbau mit gewölbten Pendentivs sich erhebt (Fig. 6). Die Verhältnisse sind sehr schön und gensu, aber die technische Ansführung zeigt eine ausserst rohe und armliche Arbeit. Mitten im Langhause ist der aus röthlichem Marmor gemeisselte Taufstein aufgestellt, welcher so weit und tief ist, dass er au die Zeit erinnert, in welcher noch das Eintanehen der Täuflinge üblich war. Die Wande sind jetzt weiss übertüncht ; aber nun entderkt noch an vielen Stellen die Gemälde. welche ehedem diese heilige Stätte zierten. Ja ieb hahe selbst Schichten gefunden, wo Gemälde unter der Tünehe auf noch ältera Gemälden lagern. Im Verlaufe der Zeit hat auch das Gebäude selbst einige fremdartige Zubanten erhalten. Dahin gehört das rohe Kreuzgewölbe, welches an die Stelle der alten, wahrsebeinlich flachen Oberdeeke getreten ist. Ferner worden im Achteck, welches die Kuppel umgibt und bedeutend höher über derselben aufsteigt, in späterer Zeit Bogenwerke augelegt, auf welchen ein neues Thürmlein sieh erhob, das mitten ans dem Dache des Achteckes ahne alle arganische Verhindung nufsteigt und den Abschluss des alten Baues stört. Ohne Zweifel fehlten der Taufkirche ehedem die Glocken, zu deren Unterbringung man das Thürmeben später gebant hat. Auch in geschiebtlieher Beziehung bleibt unsere Taufkirche merkwürdig. Sie diente, wie es überhaupt in den alten Münstern gepflogen ward, den Domeapitularen ala Versammlungsplatz bei wiehtigen Angelegenheiten. Hier batten die deutschen und lombardischen Bischöfe, welche an der Seite Kaiser Heinrich's IV. standen, Papat Gregor VII abresetzt und an dessen Stelle Guibert von Ravenna gewählt (25. Juni 1080). Hier ward eilf Jahre später unser Bischof Altwin als treuer Anhäuger des Kaisers von Welf dem alteren gefangen genommen. Jetzt wird diese ehrwürdige Capelle beinahe vernachlässigt, da niemand die Baulast tragen will.

#### V. Dec Domschatz.

Dieser bewahrt mehrere Gegenstände aus alter Zeit, welche die Aufmerksamkeit des Kunstkenners und Archäologen, und daher eine kurze Besprechung an dieser Stelle verdienen. Dahin gehören alte Gewandungen, Reliquienkästehen, Monstranzen und Brustbilder.

A. Alte Gewandungen. Es finden sieh zwei Messgender vor — casule, planetæ, welche dem Mittelalter
angebören. Das seine ist bedeutend an beiden Seiten ausgeschnitten, das andere sber vollk oasmen rund mit der
Glockenform, ganz geseblossen und nur mit einen
Offenung oben versehen, um es im Wurf über Gebul-

tern zu legen und über den Körper hinahfallen zu lassen. Die Form dieser Casula entsprieht gunz der altromischen und frühehristlieben Panula, welche bei der Feier des boebheitigen Messonfers von den Priestern getragen wurde. Von der letztgenaonten Casula, soll nan eine kurze und genane Beschreihung folgen. Dieselbe hat, wie schoo bemerkt worden ist, vellkommen die Glockenform und einen solehen Umfang, dass sie den gangeo Leib auch eiges hochgewachsenen Manoes his zu den Ferseo mit reiehem Faltenwurfe hedeckt. Sie misst in der Hobe 4 Foss 9 Zoll, und hat am untern Bande eigen Durchmesser von 8 Fuss. Mitten zieht sich sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite einn sehmale Goldborte von aben nach naten herab, welche mit einer andern gegen den ohern Rond um das ganze Gewand herumlaufenden in nach unten gekehrten spitzigen Winkelo durchkreugt wird. Der Stoff ist Seide, aud zwar bildeo die Faden mit violettem Purpur den Grund, mit schwarzer Farbe aber den Eintrag. Die Dessios bestehen ans handförmig über einander gelegten grossen Adlerlignren, die Ornamente aber aus arabischen Roseo. Die Adlerfiguren zeichnen sieh durch majestätische Haltung aus, wie sie dem Konig der Vogel gebuhrt, und tragen im Schnahel balbmondtormige Ringe not herabhangenden Perlen. Die Form dieses Messgewandes führt in die Periode vom VI, bis XII, Jahrhundert zurück, und die Ornameote, namentlich der ganzliehe Mangel des romaoischen Lauben, beweisen binlänglieb, dass der Stoff unserer Casula aus eiger saraeenischen Werkstätte stamme, nder eine Nachnhmung saracenischer Gewebe sei, Die Soge meldet, dass dieses Gewand einem unserer Bisthomspakeone angehort habe; desabalb wird es am Festtage der HH. Jugenum und Albuin in der Domkirche noch beutigen Tages öffentlich gezeigt. Ich habe darüber zwei alte Inventarien des hiesigen Domschatzes, von denen teh Absehriften besitze, zu Rath gezogen. Das eine vom Jahre 1379 meldet nur von eiger tunica alba B. Hartmanni Episeopi, worunter unser Messgewand gewiss nieht verstanden werden kann. Das undere sem Jahre 1550 enthalt einen Mantel voo St. Hartmann, ein Messgewand St. Albuins, item ein Messgewand St. Hartmanns. Von daher mag sich die Tradition erhalten haben. Es ist nicht nnwahrscheinlich, dass der Verfasser dieses laventara unter dem Mantel des beil. Hartmann novere Casula verstanden hnt, da sie wegen der Ahnlichkeit mit dem Pluviale, welches man gemeinbin den Rauehmaotel neant, in den Augen eines Unkundigen wirklich für ein solehes mag gegnlten haben. Ilnetmann regierte die hischöfliche Kirche von Brixen 114tt - 1164, und für diese Zeit passt denn auch wirklich sewohl die Form als nuch die Zeiehnung unserer Casala. Es ist iedoch eben so wahrscheinlich, dass sie ein Cherhleibsel vom heit. Albain ist, welcher des hischöflichen Stohl von Saben nod Brixen in der Zeit 975 - 1006 innehatte. Ja die durch uod dareh prientalischen Dessins gehen dieser Muthmassung sogar der ohigen gegenüber den Vorzug. Die andere Casula, welehe ieh ohen angezogen habe, gehört einer viel späteren Zeit an, und kann daher füglich übergangen werden.

Eig merkwurdiges Überhleibselliturgiseber Gewandone aus dem Mittelaller ist die Infel des berühmten Fürsthischofes von Brixen Bruno Grafen von Wallenstatten und Kirchherg (1249 - 1288), Dieselbe zeichnet sich nicht durch reiehe Stoffe nder Ornaasmente, sendero durch ihre einfache und majestatische Gestalt ans, gegen welche die mederne Infel mit ihree aufragenden Spitzen in eitlen Pemp versehwindet. Unsere alte lufel hesteht aus einfachem Seidenstoff von weisser Farhe; rings um den untern Rand lauft eine breite Goldhorte, und eine solehe steigt auf beiden Seiten zum Giehel nuf. Die ganze Hühe der Infel beträgt nieht mehr als 8 Zoll, and der Durchmesser des antern Randes zählt 11 Zoll. In dem Raudborten war die folgende Inschrift im Hochrosa eiogestiekt, welche jetzt ganz abgerieben ist, aber bei entsprechender Haltung im Weehsel des Lichtes und Schattens noch deutlich hervortritt; BRVNO DET GRATTA BRIXINENSIS EPISCOPUS. Die Worte Episcopus Brune stehen ganz treffend am vordern Rande, und kennzeiehneten die hobe Würde des Mannes, der diese Konfbedeckung im beiligen Ande trug

Ein drittes Stück Gewandung aus unserm Domschatz, welebes rine öffentliche Bespreehung erheiseht, bilden die Handschuhe, deren sieh die Bischöfe bei liturgischen Handlungen bedienen. Diese and von weisser Seide gestrickt, und haben am Bande eine breite Verbrämung mit gestiektem Goldgrund. Die genannten Theile, uimlieh die Hand-ehuhe and die Verbrämung, sind nhne Zweifel neuere Arbeit; aber das Bautenornament aus Perlen, welches die Verbrämung ziert, und die heiden Medaillons, welche nuf der obern Seite der Handschuhe befestigt sind, reiches tief in das Mittelalter aurück. Den Rautenschmuek hilden Perlen, welche auf Pergamentstreifen genäht sind. Diese legen sieb jetzt nur einfach über des neuern aben beschriebenen Goldgrund, und bieten wenig Interessantes. Merkwürdig aber bleiben die aus Silber getriebenen und gut vergoldeten Mednillens, welche sehr alte Emailarbeiten zeigen. Auf dem einen Medaillon ersebeint die Gottesmatter in betender Stellung mit der Aufschrift MP OS.; anf dem andern der heil. Apostel Paulus mit einem Buch in den Hånden und der folgenden Aufsehrift, in welcher die Buchstahen nieht wie oben nebeneinander, sondero unter einander steben. S. PAVLVS. Die Emailfarben sind in den eingegrabenee Metallgrund gesenkt; die t'ontouren aber werden von sehr zurten Metallstreifen gehildet. Man wird nicht irren, wenn man in diesem Exemplar eio opus Lemoricinum erkennt. Der Charakter der Bnehstaben sowohl, welebe theils der griechischen, theils der sogenannten gothischen Mainskelsehrift entlehnt siod, als anch die Beschaffeoheit der Arbeit führt in das XI. Jahrhundert gurück, in welchem

noeb die Kleinarbeit des Occidents sich nneb den Mustern des Orients bildete.

g. Retiquienkästeken sind ma der Zeit des Mittialten such eir einhelte. Zwei von ungleicher Grässe sind ringum von Figuren im Relief uns gemeinem Bein ungeben; die Deelel, welche nehr sehber eingelegte Arbeiten zu verzeiniedenfahigem Elfenhein zeigen, sind ernt in aptierer Zeit wahrscheinicht wis einer Retaturstüten verfertigt worden. Nach dem Custim, welches die Figuren tragen, scheinen beide Katteben under er munischen Periode ausgehören). Sieber gebirt niere dieselben der dreitte Kätteben an, welches die vietem das labert letterzein der Kleinkant für jene Zeit liter in Fig. 7 abgehölle her der Kleinkant für jene Zeit liter in Fig. 7 abgehölle zu.



wird. Dasselbe ist ein längliches Viereck; der Deckel but die Gestalt eines in den heiden Schmalseiten abgeschrägten Satteldnehes. Es misst in der Länge beiläufig 15 Zull, in der Breite 6 Zoll und in der Hähe his zum Giebel des Deekels 8 Zoll. Der Stoff ist einfaches Holz, welches mit ntarkem Gypsgrund belegt, und so täusehend übersilbert ist, dass man noch jetzt beim ersten Anblick einen Cherzug mit Metallplotten vermuthet. Der Silbergrund an der Aussenseite aber ist noch matt brouzirt, and über die Bronze legen sieh die merkwürdigen Ornamente, welche ich nun näher beschreiben werde. Sie bestehen ans Kreisen und Vierpassen, welche sieh an einnoder reihen, und in der Mitte Thiergestalten oder Unholde und Fratzen enthalten. Die Raume zwischen den Kreisen und Passen sind mit Laubwerk nusgefüllt. Den Stoff hilden kleine und dünne Zinnplatten, aus welchen die Kreise, Figuren und Ornamente gepresst und dick vergoldet, alle übrigen Theile nber durebbroeben sind, so dass die sehimmeraden Figurea und Ornamente auf matter Bronze ingern, und desto mehr gehoben werden. Das Ganze muss einen brillanten Anbliek gewährt baben, als die Vergoldung und Bronze noch frisch und lebendig waren, um so mehr, do die Figuren sehr out gezeiehnet und gebildet sind. Die Kreise auf dem Deckel

to Red.

enthalten springende Löwen (Fig. 8), nm nbern Theile der Seitenwände nicht man die Vierpässe mit den Fratzen, welche aus Menseb und Thier zusammengesetzt sind, und



in den Kreisen der untern Schichte kahren die Symbole der Evangelisten in atändiger Reihe wieder. Sehr niedlichsit das mit Stengelin en einander geschlungene Laubewt zur dem obern Runde des Bodenbluttes. Wenn um die Zeit gefragt wird, in weleber diesen Kästchen verferzigt worden, so kann um ohne Bedenken in das XII. Jahrhundert zurückweisen.

eine kurze Beschreibung folgen. Die eine der gennnnten zwei Monstranzen (Tnf.-HV) but mit dem ziemlich langen Crueifix, welches auf dem Giebel sieh erbeht, eine Höbe von 2 Ferss 1 Zoll, Die Basis bildet ein Oval, welches nur vorn und rückwärts die ruode Gestalt erhalten hat, zu beiden Seiten nber rechtwinklich ausgezogen ist. Der Fuss, welcher nuf der Basis rubt, theilt sich in acht Felder, von denen jedes eine ausgravirte Vorstellung trägt, und zwar a und b den engliseben Gruss, c St. Ingenuin, d St. Albuin, c St. Laurentius, f den heil. Johnnnes Baptintn, g Christus Im Ölberg und & wie er nus dem Grabe steigt. Diese letzte Vorstellung ist nach der im XIV. Jahrhundert besonders in der altitalienischen Malerschule gebräuchlichen Form gegeben: Christus, das Ruthenbundel und die Geissel unter den Armen trugend, erheht sieh mit dem Oberleibe nus dem geöffneten Surge. Die Abbildungen b, e und f sind neuere Arheit und zwar aus der jüngsten Zeit. Man kennt sie sogleich am matten und unsichern Stieh, während die andern nus der alten Zeit wenn gleich etwas roh gravir!, nber doeh kraft- und nusdrucksvoll gegeben sind. Den Stiel hildet ein starker Knauf im übereekgestellten Seebseek, weleber an den Seiten mit guthischen Fenstern, Wimpergen und Fialen geziert ist, und sieb mittelst Keblen und Plättehen dem Fusse ansehmiegt. Auf ähnliebe Weise ist er nach oben mit der Basis des Tabernakels in Verbindung gesetzt, welche im Zwölfeck sich erweitert, und zu beiden

Nach unserer Ansicht gehören diese Köstehen sowie das deitte hier ausführlicher beschriebene, entschieden in den Beginn den XIV, Jahrhausberta.
 Vgl. such Estalog der Ausstellung des Wiener Altertinuns ereines, S. 42

Seiten einen krogsteinartigen Untersatz mit Wasserspeiern hat. Auf dieser zwölfzeitigen Basis ruhen die Ringe, welche den Glaseylinder einzehlieszen, und zu beiden Seiten erheben sieh wie auf Kragsteinen die Strehen, welche den thurmartigen Aufsata tragen und nach aben mit sehlanken Fialen absehliessen. Der Aufsatz, welcher im goraden Seehseek aufsteigt, besteht aus zwei Stockwerken, von denen das abero im goten Verhältniss sieh veriüngt, und mit einem sechseckigen Spitzdach abarbliesst. Aus der Kreuzhlume des Duches steigt ein ziemlich hobes Crueifix auf, und etwas niederer au heiden Seiten sind auf den Spitzen der Fislen die kleinen Statuen der Gottesmutter und des heil. Evangelisten Johannes angebracht. Der Aufsatz zeichnet sich vor den übrigen Theilen durch reiche Ornamentirung in feiner durebbrochener Arbeit aus. Sehlanke Fenater, Spitzgiehel. Streben, Fialen und Brüstungen mit zartem Masswerk zieheu sich rings um das Seehseck herum, und Krabben ranken auf den Kanten bis zu den Giebeln binauf. Die ganze Arbeit ist in einfachen and reinen Formen nach den Gesetzen der Gothik ausgeführt. Der Stoff ist Silber mit dieker Vergoldung. Den Meister kennt man nicht; aber die Zeit wird durch die Inschrift in gothischer Minuskel am Rande iles Fusses, welche uns den Hongtor nennt, beseichnet: die, hafurich, Surawer, canonicus, brix, et, ppts, sete, marie, hoc pso, fecit. fieri. i expess. suis. Surauer bekleidote die Würsle eines Propstes au U. L. Frau im Kreuagang 1397-1403.

Hie andere Monstranze, ist ehenfalls aus Silber verfertigt und diek vorgoldet. Sie misst in der Höhe 2 Fuss 4 Zoll, und ist hei weitem reicher und stattlieher gebildet als die früher besehriebene. Jedoch vermisst man dabei die durchwegs strengen Formen und entdeckt manche Zuthat der apätern Gothik. Hiese nämliebe Monstronze scheint zur Aufbewahrung des hoehheiligen Szeramentes gedient zu haben. Einen Beweis dafür bildet der innerhalb des Cylinders bewegliche, nach Art einer Lunula gehildete Untersata, welcher obne Zweifel zur Aufnahme und freien Erhebung des heiligsten Sacramentes bestimmt war. Unten am Fusse ist das fürstbischöfliche Brixner'sche Wappenschild augebracht. Ich schliesse daraus, dass die Monstranze dus Geaehenk eines Fürsthisehofes sei. Hie Form des Wappens weist in die erste Hälfte des XV. Jahrhunderts hinein; man sieht en gerade so auf den gleichzeitigen Grabsteinen der Fürstbischöfe. Danit stimmen auch die beliebten Formen überein a. B. die Fischblasen, die runden aufeinander geschiehteten Thurme, welche auch zum Theil besonders im Aufsatz die Stellen der Finlen vertreten, u. s. w. Um auch von dieser Monstranzo eine kurze Beschreibung zu geben, die übrigens binter dem Beiehthum und der Manmgtaltigkeit der constructiven Glieder weit zurückbleiben muss, so bemerken wir, dass sie sich auf einem aus dem Sechseck gehildeten Fusa und zwar in der Chereekstellung erhebt. Dieselbe Grundform setzt sich auch im Stiel, im Tabernakel und in-Aufsatze fort. Der Stiel erweitert sich mitten in einen

breiten Knopf, welcher eben keine besonderen Ornamente hal, aber den Chergang zum Tabernakel sehr gut vermittelt. Mit dem Untersata des Tabernakels beginnen die reieben Arheiten und Ornamente. Die Streben, welcho au heiden Seiten des Cylinders auf dem Untersatzo sieh erheben und den Aufsatz tragen, sind mit mehroren Baldachinen oder Nischen durchbrochen, in wolchen kleine Statuen von Heiligen anfgestellt sind. Spitzgiebel and Fialen amgeben and krönen die olnzelnen Glieder. Der thurmartige Aufsatz voringt sich in drei pufeinander gelegten Stockwerken, und wird mit einem Spitzdach abgesehlossen. Er zeiehnet zieh wegen des seltenen Reichthums an durchbrochener Arbeit besonders aus. Um die Stoekwerke reihen sieh ringsam im mannigfaltigen Wechsel Nischen mit Heiligenhildern, Fonster mit reichen Musswerk, Brüstungen, Streben, Finlen und Thürmichen. Auf der Spitze des Daches erheht sich aus der Kreuzblume das Crucifix, und etwas tiefer zu beiden Seiten aind auf den Fialen der Streben die Figuren der Gottesmutter und des Lieblingsjüngers Johannes ungebraeht.

Die letzte Nachricht verdanken wir einer Inschrift welche sieh zum grössern Theil auf einem ihem Brustbilde angelegten Silberstreifen erbalten hat Virginis Agnetis TESTA - BAC - SORVATYR - (N - ARUBA - 1896)

Was min den künstlerischen Werth anhelmut, in ist dieses Breuthlid eine ausgezeichnette Arbeit. Hie renie mid edle Soeie der Jungfrus spreit aus dem Athitt, die Krous auf demoelhen ist in der feinsten durchlerischense. Arbeit aus Stengen, Laudwer und Bliminge winde geferbehen; das Haus wällt im narten Werf über des Huspt himb; in fratreatz, and welchem das Bild wir derhelt, gesett min die sechionisund feinste Geffeelt von Laub und Raiken, zwieches welchen in Edge und die sechetzt. Wilk verherzen.

Aus der gleichen Zeit und wahrschenflich auch von dmiliehen Meister stammt das ehesfalls sehr schöne Brustbild, welches das Houpt des heit. Bistlumsparmas Ingenuin nmschliesst. Wenigstens ist der Kopf dieses Bildes im der Manier und Technik so dem der heil, Agnes ähnlich gehildet, dass man denachen Meister nicht verkennet kam, Besondera

19

schön ist die Infel, welche das Haupt des heil, Bischefs deckt. Im Verdertheile desselben erscheint in hech getriebener Ciselierarbeit die Vorstellung des englischen Grusses, in der Ruckseite sind die Figuren der heil. Bischäfe Ingenuin

nad Albuin wunderschön gravirl mit den Umschriften: S. TLBVINVS · INGENVINVS. Am Rande des Untersatzes liest man die folgenden

Worle mil neuerer Schrift: Pruesulis en sancti latet hie eaput Ingenuini.

Hiemit beschliesse ich die Beschreibung des allen und neuen Demes von Brigen und der merkwürdigen Kunstdenkmale sus älterer Zeit, welche sich daselbst gech erhalten haben. Vielleicht war ieh nicht in der Lage dem Leser soviel zu hieten als er erwarten möchte; allein derjenige, welcher auf einem magern und abgespüllen Grunde mühsam jedes Korn und jedes Blümlein sammelt, wird nieht weniger Anerkennung verdienen als jener, welchem ein Feld zu Gebote stehl, we alles in Fülle aus dem Beden spriesst,

## Archäologische Notizen.

In Pappenheim's Gruft

Hurch die gülige Anordnung des Landesprähten und Ables des Stiften Strahon, Herra Dr. Joneph Hierenymus Zeidler wurde mir und meinen Freunde Baron R. und Rittmeister M. die Loternachung der Gruft des Narschalts Gottfried Beinrich Grafen van Pampenheim in der Strahower Stiftskirche ermöglicht. Seit achtzehn oder annntig Jahren war ifienalha nicht mehr erüffnet worden. Damale hatten awei Grafen von Pappenheim dieselbe besucht. Der jetzige Stiftsprior Herr P. Gabriel Müller durchforschte hei jener Gelegenheit schon diese merkwürdige Groft und halte die Freundlichkeit, uns seine damals geneschten Aufzeichaungen mittadistant

Der hölzerne Gruftdeckel wurde abgehoben and eine Leiter hinabgesenkt. Leider wer die Gruft tretz der hohen Lage den Stifts Strabow schobboch mit stagnirendem Wasser angefüllt, welcher Umstand die Untersychungen erzehwerte. Die Gruft, siemlich hoch und geräumig, bouteht aus zwei Abtheilungen, die jedoch jetzt ner noch durch ein ziemlich anges Mauerinch correspondiren. In der ersten Abtheilung liegt ein kolossaler zinnerner Surg mit dem ganz erhaltenen Gerippe einen der Helden von Lützen. Die beinahe riesigen Knochen sind die Resta eines Vatters des Herzoge von Friedland. des kniserlieben Obersten Berthold Grafen von Waldat ein auf Kunntberg, der in der Schlacht bei Lützen sehwer verwondet und von da nach Prag pubrach! wurde, we er am 30. November 1632 im achtundtwanzigsten Lehensjahre neinen Wunden erlag. Er ist ea, den Schiffer meinte, als er geinen "Wallenstein" von jenem Vetter erzählen liess, der in der Lützener Seblacht den Schecken ritt und umkara. Auf dem tionernen Sorg ist ein Ururifix mit zwei Nehonfiguren, das Waldstein sche Wappen und folgende Inachrift augebrackt:

"A. D. MDCXXXII. Die XVI. Novembr. Illustriss. or Generasissimus De Bertholdus Sueri Romani Imperio Comes de Waldstein . D . in Kunstherg Ferd. II. Imper. Rom. Colonellus. Hungarine Bohemissque Regis Snor Maj. Ferd. III. Comerarius. oni sulgeratus in Pagna Luccosi obiit XXX. Novemb. intra Boram III. et IV. Vigil. III. Prague Actatio anne XXVIII, anno,

enius asima requiescal in pace."

In der zweiten Abtheilung befindet sich Pappenbeim'n des Feldmarachalla ebenfalla recht zierlicher Zinnsarg. Mit Hilfe einiger Bretter gelong as jedoch aur Berra Stattmeister M., durch die enge Officeng bis an dem ainnernen Sarge aethal vorandringen. Um das auf dessolben angebrachte Pappenheim'sche Wappen achlingt nieb die Ordenskette des goldenen Vliesses, welche arst gach des Helden Tode für ihn aus Spanien anlangte und aur noch mit deusen Bahre gelegt werden konote. Seine Grahsebrift unf dem Zinnvarg beginnt mit den Worten: "Godefridus Henrienn Szeri Rommi Imperii Murancultus Hacreditarius, Comes in Poppenheim, Landgravins Stilingiae,

Dominus in Trenchling, Kossanon, Jangbunsel et Grulich, Equaaurei Vellerie, Sacri Romani Imperii annior autieus Consiliacios et Vicepraesidens, Sacrae Cuesarene Maj. Camerarius ejusdemqua uti etiam Serenissimi Electoris Bavarian Campi - Mareschalles bic jacet, qui dum vixit, invictes statit. - - " Nun wiederholt sich das Epitaph, welches auf der Hotstafel in der Kirche noch im vorigen Jahrhundert angebracht war, fast buchstäblich.

Bei Öffanng dieses Sargen fanden nieb nusserdem durch seinen charakterischen, langgezogenen Schädel kenntlichen, nuch ziemlich geordneten Skelel des Feldmarachalls ein zweiter Schädel und ein Häuflein ungeordaeter Kancheo. Die gepflogenen Nachfragen bei den Zeuren der letzten Reöffunge der Gruft führten zu dem Resultst. dass die Eiogangs erwähnten zwei Grafeo von Pappenbaim bei dem Besuche der tiruft ihrer Ahnen nehen dem ninnernen Sarv des Marschalls einen baltzernen Kusten, in walebem dessen Sohn, der um 30. Juni 1847 im Duell crechossens Graf Wulfgung Adam von l'appenheim beigesetzt war, morsek und beitabe ganzlich auseinander gefallen fanden und die Beste des Sobnes eigenbündig in den rinnernen Surg des Vaters übertrugen. Von dem Holzsarge des Sobnen nieht man intat auf dem übergehwemmten Boden dur Gruft nur ein pant verfaulte Bretter. Bei der letzten Eruffinnog bemerkte man im Sarge Bertholds von Waldatein noch einige Reste von einem rothen, goldgestickten Wamms. Am Skelel den Marachalla Gottfried Heinrich von Pappenbeim hatte nich nur das Schuhuerk grhalten, von der übrigen Leichenbekleidung aber auch krine Spur mebr.

Fordinand B Wikewer.

Ein byzantinischen Madannenbild im Stift Beiligenken

Im Schatze den Stiftes Heiligenkrens bei Wien befindet nich ein kreitender, geschnittener, byzuntinischer Serprotia mit dem Bilde der Mutter Gottes, 61 g Zoll im Durchmesser. En inl dan Brusthild



ohne Kind in gerader Angieht, zu beiden Seiten die oherste laschrift: Mater then. Der Stein ist gesprangen und wieder gekittet und in eine nene Holzrahme gefasst, Auf der Hückseite ist ein Blatt Papier nogeklebt, worauf die auf dem Bilde befaultiehe Beigebrift und Umschrift verzeichnat and lateinisch übersetat ist, nebst einer Notiz über den Nicephorus, dessen diese Umschrift arwifol, sawis über seine Benennung Despotes und die Bedentung dinner Warten, für die noch nin anderes Beispiel angnführt ist. Din Notis lautnt;

Mater MP OT Dai + 01.... 30Et, NIKHOOP10, Ф1ЛО-XPICTIO, AECHONT O BOTANEIATH †..., Nicephorn Serva Jesu Christi domino despoti Botsaisto. Hie Niesphorus Imp. Constant. III. nomine dietas Botoniste prine due militine in Asia fait. Anno 1078 proclamates Cinar angue

Inscriptia

od sanam 1081 ahi depositas monachum induit. Depositus autom itulas prezina post Casarem prascipi tribuebatur similiter filis generis, el etiom Patriarchia

le Collectione inscriptionum Constantinopolitarum, quas Celebris itineruns Jacobus Spar med. dart. Anno 1675 unnotavil etiam Caesaribus dabatur. l'Il videre est in terri Basilii el Constantini

ANEKAINICOE, EIII, BACIAEIOY, KAI, KONCTANTINOY, THIN HOPOTPOTENHTHIN, OLAO, SPICTORN, CEBACTOON, AECROTON, ENETE, KOKA

A. Evannwein

# Literarische Besprechung.

\*Wir bahen im Decemberhefte dae "Mittheilungun" 1860 angezeigt, dass von E. Hons almann, Mitgliedn der angarischen Akademie in Paris, der erate Band des Warkes "Théarle des proportions appliquées dans l'architecture depuis la XIII dynastie des rois égyptiens jasqu'an XVI. siecle" ersehienen ist, and sof din Bedentung dieses grassen Werkes für die theoretische Entwicklang der Genetze der Bankunst im Alterthume und im Mittelaltee hingewiesen. Mit Besug auf diese Notiz durfte das nachfolgende Schreiben des Herrn E. Henselmann, welches ee der Rednetion der "Mittheilungen" über thre as the gerichtete freundliche Emiadung von Peath aus - semen gegenwirtigen Anfanthalte-gerichtet, and worin dar Verfasser das Resultal seiner gelehrten Studien in kurann l'aurissen auseinandersetzt, von her raeragendem Interessa sein.

"Die Architectur ist die mathematischeste nater den zeiehnenden aten, deshalb musa in ihr das Grossenverhaltniss die nichtigste Rolle spielen, hierans entsteht wieder die Frage: Lüsst nich ein neganisches Gesetz finden, durch welchan die architektonischen Verhältnisse hestimmhar sind, oder hängt alles von der ledigen Willkür ab, die uns Vitrus auf seine Anhänger Johren?

Ala ich in den Jahren 1845 und 1846 meine Monographie der Kanehauer Elisabethkieche vorbereitete, nurde ich miliend meiner Studien aufmerkeam auf einen Satz, den Stieglifn von Roeber, und dieser wieder als alta Tradition erhielt und lebete. Stiegtita hat in seinen rersehieilegen grehitektonischen Scheiften häufig diesen Satz niederhalt, dem gemiss die Meister des Mittelsters, die Broite des Wittelsehiffes ihrer Kirchen aur Einbeit nehmend, aus dieser Einbeit einen Warfel ennahrmtlen, und sich dreier Messes dieses Wurfels zar Regelang ihrer Verhältause bedienten, nämlich: der Seite den Wurfels, welche sie der Einheit gleich nabioen, der Dingunnte der sechs Ocadrate des Warfels, audlich der Diagonale des Warfels selbst. Wird ann die Einheit gleich 1 genommen, so ist die Diagonale des Quadrates gleich F 2, oder in Zahlen gleich 1.414 . . , und die Diagonale des Wurfeis gleieh F3, oder in Zahlen gloch 1.732 .

Storglets hat done deel Manner hintig als an mettelalterlichen Kerchen torknowend nachgewiesen, und hiedurch einen Weg gezeigt, der mir nm so mehr der richtige sehien, als jeh hei meinen Messyngen der Kaschaner Kirchn hindig das Verhältness von 1 zu VZ und zu Y3 in terochiedenen Grüssen wiederkehren auf:

Doese Beobiehtung gab die Folgerung an die Hand; Dats die Alten aus dem ursprungliehen grossen Breiseke ähnliche kleinere and grössere Breireke pliegleten, indem sie afmlieh die Liage der Diagonale des Condrates (welche im grappünglieben Dreireke den grossen Kathelen hildet) auf die Buggmale des Wurfels gwelche dessen Hypoteonic ist | thertragen, and run dem Schneidungpankle eine Perpendientäre herablissen. Das an erhaltens klomere Dresed gab nun wieder, wenn man, wie früher verführ, die Basin for ma drittes theliebes noch blemeren Breigek, und man konnte-

diese proportionelle Verkleinerungsmethods ins Caendliche fortsetzen, inden man slets übnlicht abnehmende Dreiechn erhielt.

Ebenso arhielt man, wenn man entgegengesstal rerfuhr, wenn man nämlich die Lünge der Hypatenuse auf den rerlängerten grossen Kathelen übertrug, und ron dem Schneidungspunktn eine Perpendiculier auf die gleichfalls verlüngerte Hypotenuse erriebtete; ebenso, sage ich, erhiell man des erste proportionell sunnhmande Dreitek, and so fort sudere gunchmenda Breineka his ins Unendlishe.

Stellt mae and die beiden Kutheten fder Hepotenssen bedarf man nieht, weil jede Hypoteause gleich ist dem grossen Katheten des nichstfolgenden grösseren Dreierkes) ihren arithmetischen Worthen comins hinter canader, and achiebt day Doppelte and die Hilften der beiden Kutheten, endlich die Viertel der grossen Katheten in ihre jedesmaligen Werthstellen ein, so ergiht sieh zwischen einem und sure Gangen eine ans 25 teliedern beatebende Serie, in welcher 13 Glieder mit den angenommenen Verhältnisszahlen der 13 Ties severe maritalisates flatave estrater vellionmen übereinstimmen, oder oben anffalland anbehammen. Die antike Merikortave bestand, mit Eurzehonne der Viertoltime, welche sie besaus, wie die architektonische Serie ans 25 Gliedera and in der That statel in der Serie ein den 12 Verhältnissen anserer Mosikoetave night entsprechendes Glied immer swischen gwei deaselben eatsprechenden mitten inne, also as jenem Platze. welchen ein Viertelton der Allen angenommen haben musste.

Bernus gehl die Analogie des architektonischen Nerse mit der Muniko etava herior, ame Analogie, die auch anderseits durch die dem Horen und Schen gemeinsanze Ursache, nam-Leb die Oscillation des segrannetes Athers hestitiet wird. Hierans geht weiter der Grund bervor, waram wir beim Anblick eines rollhommenen Gebäudes so gut wie beim Anbiren eines vollkommenen Monkstiebes ein gans übnliches Gefuhl der Harmonic haben; bieraus geht endlich herror: Doss, wie as in der Moul ein natürliches System der Touverhaltnesse gibt, en auch in der Architectur ein ausloges geben noisse, das felglich jene millädelichen Methoden, die uns Vilrus für den natiken, und Resitzer für dem mittelalterlichen Ranatel negation, su vera eries seven,

Geben wir um einen Schritt meiter, an finden wir, wie das son aller Welt and alien Zedan als day barmomeheale Gebiude anerkannte Parthenon somen Rut, neue Verzoelehkot eben dem Diestande verdrakt, desegonise die grossie Zahl seiner Verhältniene janendes grasson Leenrden in der Mussk entsprieht Es finden such numbeh in fetzterem die Verhaltense son 4 an 5 noch sn 6, oder es hat, die Peime zu 5, stigenmomen, die Terre 5, und die Quinte 1 s. Theden wir nun die Niulenordanig des Parthenons in 4 Viertel - 4 . so werden sir in der Giebelhobe 1 . million die Gesammtholie an 3 a finden, oder es serbill sieh die Bobe der Ordnung nor ganzen Höhe mie die Prince auf Terze. Nehmen nir weiter die Statenholte us  $\delta_{A_2}$  to wird die Höbe der Ordnung  $\delta_{A}$  haben, oder en tritt bier das Verhältund aber Prime zur Quiste ein. Theilen wir ferner eile Grassmithde in  $\delta_{A_2}$  av wird zirh die Britzi der ohersten Stylobatsiafe zu einer Art Doppeltarse, d. h.  $\delta_{A} \times \delta_{A} = e \delta_{A_2}$ , nad die Länge derselhen Stylobatsiofe zu einer Art Doppelquiste, d. h.  $\delta_{A} \times \delta_{A} = e \delta_{A_2}$ , oder  $\delta_{A_2}$  ergebe, oder  $\delta_{A_2}$  ergebe.

Abalirhn Verhöltnisse fandna sieb an anderen Theilen der Perthenns wiederholt, und sowohl diese Wiederholmng als die Conanquenz in der Anwendung heweisen, dass lktioss hier absiehtlieh und mit vellem Bowesstein verfahren nein maste.

Es wich hierans regieirà reliktielta, warum das Parthesson ai den hermanischende Gabriele auerkand danktelt; weil admiel kaisten aktora Bose dus Verdillation en gleiche conceptuale und kaisten aktora Bose dus Verdillation en gleiche conceptuale und Verdillation der Parts aus Gabriel der Verdillation der Parts aus Gabriel der gestellt der Verdillation der Parts aus Gabriele von der Gabriele der Gabriele von der Verdillation der Parts aus Gabriele von der Verdillation der Parts aus Versagengengen, siegend auch der bestellt des Verdillationsens, von der Verdillation der Verdillati

We is the first factors berichte, take it is incisen Weie. Therefore the opportune data Particularies, and it can fall in factors for factors from the first faths between the wider continuing—and of the first faths for the first faths for the first faths for faths for father the first faths for father the first father fath

Wa son die Ziffern aalaugt, kann neter dieser Umstünder kein Zweifel neter on herr Richtligkeit settlinden, an diese Ziffern Zweifel neter wir herr Richtligkeit settlinden, and diese Ziffern kerwissen; dass die Griechen liese arzeitscheinbern Frehlitzissen ten, dass die Glieder dieser Serie dem ungesommens Zahleuvrehltten, dass die Glieder dieser Serie dem ungesommens Zahleuvrehltnian der Musliksen ander sein, rollfich dass die serzeigleichliche Hermanie der Parthrason, wie bereits erektert wurde, von der klarien Refenanties dieser Analogie herrichte.

Van des Girelens ging ist der Agyptes sterrk, infern ich bier die angereichtert der der Freier Freierichte Freiericht sterricht ein der in des Ingereichtert der Gestellen der Schrift der

Folgende agyptiche und dorinche Deskmäler und zim detaillirte Annlysn und Synthese ihrer architektonischen Verhültnisse hilden den Inhalt des ersten Theiles meiner "Thnorie der Peuportioses".

Inhalt des ersten Theiles meiner "Thnorie der Proportioses".

Die Pyramiden von Gizeh, das Grah des Niem-hotep, der Palast Thothing des Dritten, dar Speos von Ihaambul, der Tempel des Khanses Karness, der Proposa des Plofoneus Evergetes auf der Insel Phili.

Dir doriseben Monnssent und Tempel: der Akropnlis von Selinunt, zu Korinth, en Metapont, des ersten Parthenon, des Studt Schimnt, des Nepton no Paeston, der land Agino. den Theonon, des urweiten Partheoon, die Propylies von Athen und Etwais, die Tempet der Vorgebingen Scalius, sel Rhamasa, an Rausar, an Olympia, an Nemas, nu Apos, nu Agrigend (Comentais), der Creus to Paeston, die Basilien zur Paeston, die Skaltnordanog des Forume von Pompei, and der Tempel to Berz.

Obschon irh meine Entdecknog der Serie an mittelelterlieben Denkmätern gemarht, hehr ich mein Werk doeb mit eodern Monementen begonnen, und diese nicht sowohl wegen der historischen Folge, sondern weil die Alten ihre Serie strenger eunatruirten. Das Mittelolter überkam die Serie von der oltehristlieben ned von der byzantinisches Baukenst, jedoch in einem unvollkommenen Zustende, welcher derch einen geringfägig scheinenden Zeieheofehler entstend; hierdorch wurden die Kotheten der Dreierke am etwas kleiner els jewe der Ägypter und Grierben noren, und entfernten nich folglich nuch von den musikalischen Zahlenverhältnissen, won nm so leichtee geneheben konnte, weil hierbei wohrscheinlich weder die Attan noeb die Mittelalterlieben eritbmetisch, anndern bles graphisch arbeiteten. feh worde im sweiten Theile meines Workes des Unterschied zwiseben der entiken und der mittelefterlieben Serie nogeben, bemerke jedoch vorwegs: dass, so geringe dieser Unterarhied erscheint, comir dennoch nie geliogen kooute, mittelst der undern Serie ein mittelalterliches Denkmal, nder amgekehrt, genou ou analysiren; was wieder ein klaree Brweie für die Richligkeit meiner Entderkung ist, der man nonst den Vorwarf marken kännte, dass sirk in der grossen Menge der Serienglieder leicht eine Zahl für jedes an den olten Denkmälern vorknumeude Moess finden liesse

Die von mir wiederanfgefandene Serin het jedorh ihre Anwendang nicht allein auf die Verhältnisse in der Musik und in der Architertur, sondern sorh in der Sculptur und Malerei. In ersterer war sie bereits hei den Ägyptern im Gebrauche, und irh hihe mich durch Messnoges om menarhliches Skelet und an Inheaden Individues übergrugt, dass die Ägypter ihre Stotnen oseh reifen Naturstudies enfertigten. Ich hohe ferner gefunden; dess die Lineerperspertive anch in des Verhältniss gens dieser Serie felle, ferner dess die Alten ihre tektonischen Werke ehenfelle mit Benützung dieser Serie construirtee : dese sich weiter die specifischen Schweren der oograanten rhemischen Elemente gleichfalls in der Serie fanden, und ebesse die stöchiometrischen Verhältnisse, in welchen sich diece Elements mit eiesnder su neuro Körpere verhinden; codlieb seigen schon die quedrutisch-kahisches Verhiltnisse, in wetchen die Glieder der Sprie zu einander eteben, dess auch die astronomischen Gesetze mit jenen der Serje übereinstimmen.

En entatand somi ie rair die Frege: gild diese Serie nield rie elligemines Grönen- oder Messegents. für die Hommelschlingsisse überkompt? Natürlich konn nine definitive Antwert auf eine so mufsaserdie Frege eicht sus der Forzebung des Einzelsen resullierzs doch ginhe ich mich durch die Wiederstmillungs eines eheden bekunste hächt siehtigen Gesetzes berechtigt, die Minner den Fache zur Mitwirkung bei der Lisung der eben gestellten Frege aufsterderen.

Emerich Henszlmoan.

John Moor reschent I Reft von 5 Drakbagen mit Abhlüngen ther Prinameratonopera, int for some Jahrgong oder i wild Hefte sobat Reputer somals for Been side die Remitseler und des Ansland 4 fl. 10 fr. Out. W. het per toferier Lancidong in die Senländer dieter Manerakie 4 fl. 60 hr. Ust. W.

## MITTHEILUNGEN

DER K. K. CENTRAL-COMMISSION

Pedagmar giraman thereeboom halbe oder ganzjahrig alle halbe oder ganzjahrig alle halbe oder ganzjahrig alle halbe oder ganzjahriga oder des halbe oder des partin fret et dassen og der stoerform lifethe bezogen. — In Wege der Bethändels und alle Primmerajonen und mass om de dem grechen fill Dick, das M. on der Commanson Berbändden frank der Predej de Newyon Bungs sechien.

## ZUR ERFORSCHUNG UND ERHALTUNG DER BAUDENKMALE.

Herauspegeben unter der Leitung des Präsidenten der L. L. Central-Commission Sr. Licellenz Karl Freiherrn v. Czoernig.

Redactour: Karl Weiss.

Nº 6. VI. Jahrgang.

Juni 1861.

## Zur Baugeschichte des Colner Domes.

Von Dr. Karl Schnauge.

Herr Prefessor Springer hat im verigen Bande der Mittheilungen S. 203 meine Ansieht beder die Entstehung der Chlore Dumes (Greck, d. bild Künste, Band V. S. 252) bestritten auf ich hitte hid dem icht unbestehtszelte unterhistorischen latereuse der Sache um Erlanbniss, darund zu erwiedern. Neuer Thatsseben habe ich zwar nieht ansiefliere, aber es scheint im rinflig, die Arguments, werden debei zur Sprieche kommen, noch einnat ver Augen zu stellen and in sondern.

leh beginne dabei mit einem asthetischen Argnmente, nicht weil ieh es für entseheidend halte, sondern weil es das Interesse der Frage anschaulich macht. Lange sehon und ehe die nachher su erwähnenden archivalischen Entdeckungen bekannt waren, hatte ich die seit Boisserée's Zeit herrschende Ansieht, dass der ganze Grundrisa des Cölner Domes so wie unser Jahrhandert ihn in anvellendeter Ausführung vorfand, sehon im Jahre 1248 bei der Grondsteinlegung des Chores oder gar früher entworfen sei, bezweifelt. Der Chor ist bekanntlich (abgesehen von kleinen Anderungen oder Verbesserungen) eine genane Capie des Chores der Kathedrale von Amiens, und seigt also einen getreuen Zögling der damaligen franzönischen Schule; Operschiff und Luoghaus dareren haben night pur in derselben kein Vorbild, sondern sind in einem ganz andern Geiste componirt, ja sie gehen anscheinend geradeza gegen die damaligen Grundsätse dieser fransösischen Schule. Denn diese hatte die fünfschiffige Anlage des Langhauses, obgleich sie ihr wahlbekannt und im Anfange der Gothik an der grossen Kathedrale von Paris angewendet war, augenscheinlich mit Bewusstsein stets vermieden, hier ist sie wieder aufgennmmen. Überhannt schien mir aus dem Plane dieser Theile eine Art der Reflexion und Consequenz hervorzugeben, wie wir sie an den deutschen Banten des XIV. Jahrhanderts varherrschend finden, wie sie aber den ersten Auflingen der deatschen Gothik im XIII. Jahrhundert fremd ist. Es sehien mir daher abberaus wahrscheinlich, dass der Plan des Langhausse erst nach der Vollendung des Chorea (etwa 1322) entwurfen sei,

Diese Meinang stand and steht noch beute bel mir gans feat und wenn Herr Springer (S. 205) mir vnrwirft, dass ich in meinem Bnehn "wenige Zeilen weiter" die Beweiskraft der (eben angedeuteten) Behauptungen and Schlüsse sethst aufhebe, so ist das ein offenharer Irrthum, von dem er sieh beim unehnutigen Durchlesen der von ihm als widerspreehend beseichneten Sätze selbst üherzengen wird. Der zwelte Satz sprieht nämlich, wie der Zusammenhang unzweiselhaft ergibt, gar nicht mehr von der Entstehungszeit des Planes, sondern setst die spätere Entstehnng des Langhauses als erwiesen vorans und erörtert nur die Frage, ob bei dieser Voraussetzung das Verdienst des Domhaumeisters, welcher diesen Plan erfunden, geringer sni, als nach der früheren Hypothess, welche ihm die Gesammterfindung von Chor und Schiff suschrieb. Dies wird auf Bernhigung der Verehrer dieses Planes and seines Erfinders verneint, and in dieser Beziehung es als "gleichgiltig" erklärt, oh der Meister jenen Chor (wie man früher annahm) nur in Amiens gekannt, oder oh er ihn schon in Coln in voller Ausführung vor sieh gehabt habe. Darin liegt denn doeh wahl nicht die Spar eines Widerspruches.

Allini so fest diese Meinang bei nie steht, so beruht sie dech nur auf einem Athelichen Urbeile, da, simmer einem mehr der weniger subjectiven Urbeile, da, simmer feinde mar fest die Steckhoner, d. b., in diesem Flass für diejenigen gelten, wiebte eine nuffassende Kenatnias deutsehen und franksichere Banten mu 1248 mit einem Bestehen und franksichere Banten mu 1248 mit einem Bestehen und franksichere Banten mu 1248 mit einem Bestehen der Steckhoner der

20

giltige Gründe bestätigt und erwiesen worde. Und dies scheinen mir noeb jetzt die durch Lacomblet entdeckten Urkunden zu gewähren. Fünfzehn derselben enthalten bekanntlieb Memorienstiftungen und sonstige auf bestimmte Altare des (alten) Domes bezügliche Verordnungen aus den Jahren 12741) bis 1319, also aus der Zeit des allmäblich vorrückenden Chorbsues, in denen des bevorstehen den Abbruebes dieses alten Domes mit keinem Worte gedacht ist. Die Stifter sind fast sümmtlich Mitglieder des Domeapitels, denen es also niebt unbeksnnt sein konnte, wenn ein Grundriss des ganzen Domes existirte, der die von ihnen bedachten Stellen alterirte; die Urkunden enthalten zum Theil nicht blos die einseitige Erklärung der Stifter, sondern auch das Versorechen der Erfüllung von Seiten des Erzhischofs und Capitels; es handelt sich auch nicht etwa blos um Renten und Messen gewisser Altare, deren Wiederberstellung im neuen Domo zu erwarten war, sondern um Begrähnissstellen, um ganz neu für ganz bestimmt bezeiehnete Stellen gestiftete Altäre und andere Bestimmungen, bei deuen nowohl der Stifter das grösseste Interesse als das arceptirende Capitel die dringendste Veranlausung hatte, künstigen, bei dem Abhruche dieser Theilo eintretenden Zweifeln vorzubeugen. Das bätte wenige Worte gekostet; sber sie werden nicht daran gewendet und die stipulirenden Theile sprechen als wenn der alte Dom au den beze ichnetenStellen nach mensehlieber Voraussicht gar keiner Veränderung unterläge. Sie thun dies selbst da, wo sie zugleich des neuen Chores erwähnen und auch für diesen gleichzeitig Bestimmungen treffen, behandeln also die von ibren Stiftungen berührten Theile des alten Domes und des neuen Chores ganz gleich und als zusammengebörig. Herr Springer findet dies allerdings "befremdlich", er ist einveratanden, dass man die Urkunden nicht einfseb als lügenhaft bei Seite schaffen könne, aber er meint sie mit der Annahme eines damals schon existirendon Grundrisses dadureb vereinigen zu können, dass der langsame Betrieb des Baues und die unzureichenden Mittel hei den Ausstellern jener Urkunden die Meinung erzeugt haben könne, dass es gar nicht bis znm Abbruehe des alten Domes kommen werde, dass also eine persönliehe Überzeugung, die aber "nur eine subjective Geltung" habe, aus den Urkunden spreebe. Dass eine solehe Meinung bei einem oder mehreren entstanden, mag denkbar sein, aber dass alle Stifter, von denon uns Nachrieht geworden, so skeptisch gewesen, dass sie auch dann für den doch immer möglichen Fall der Ansführung des bereits im Grundriss vorliegenden Planes es verschmäht baben sollten, sieh durch ein paar Worte in der Stiftungsurkundo zu siehern, dass der Erzbisebof und das

sein, wenn meine Vermutbung auch durch andere allgemein-

ganze Capitel und zwar 55 Jahre lang, fast während der ganzen Bauzeit des Chores, ebenso ungläubig gegen die Ansführung ihres eigenen Planes gewesen sein und dies zu wiederholten Malen an den Tag gelegt haben sollten, dies anzunebmen, ist in der That eine harte Znmuthung. In einer andern neuerlich von La comblet publicirten Urkunde, die Herr Springer erwähnt, ist allerdings eine solche subjeetive Meinung vorhanden. Im Jahra 1385 verpschtet das Capitel ein ebenfalls auf dem Grundplane des neuen Domes stehendes verfallenes Haus auf Lebenszeit des Pächters, mit der Bedingung, dass er es räumen müsse, sowohl wenn ein Canonicus es beziehon wolle als wenn es wegen des Dombaues abgerissen werden münste; in jenem Falie aber kann er Ersatz der Baukosten fordern, in diesem niebt. Hier ist also von einer Wahrsebeinlichkeitsfrage die Rede; der Pächter wusste, dass sein Haus fallen müsse, wenn der Dombau so weit vorrücke, aber er wusste auch, dans man ietzt noch an anderer Stelle, wahrseheinlich an den Thürmen, besehäftigt war und reelinete darauf, dass eine unerwartete Beschleunigung, welche noch während seines Lebens den Bau bis zu seinem Itäuschen förderte, niebt eintreten werde. Aber eben diese Vorsorge des Capitols für einen möglichen, wonn auch unwahrsebeinlichen Fall, aetzt die Unglaubliehkeit eines solchen Mangels an Vorsorge, wio wir sie boi jenon andern Urkunden annehmen sollen, in recht helles Liebt. Geistliebe mussten wissen, dass Vorsätze in Corporationen sieh länger erbalten, dass Kirebenbauten oft, wenn anch mit sehr spärlich fliessenden Mitteln and langsam, doch zur Vollendung kommen, und sie sollten bei Stiftungen für ewige Zeiten, wo es sieh um die Rnbe ibres Grabes handelte, die Möglichkeit der Ausführung des sebon vorbandenen Grundrisses so weit fortgeworfen baben. dass sie dieselbe nieht einmal eines Wortes würdigten? Damit wir dies annehmen, müssten wenigstens höchst zwingende Beweise beigebracht werden.

Mein ebrenwerther Gegner glaubte solebe, und zwar technische, an dem Denkmale selbst wahrnehmbare zu besitzen. Er meint nämlieb, dass die Anlage des Chores notbwendig den Plan des ganzen ietzigen Gebäudes voraussetze. Einige Erörterungen, die er dabei voranssehickt, glaube ieh nur kurz erwähnen zu dürfen. Denn die Behauptung, dass ein "blosser Chorbau", d. b. das Besteben des Chores als eines selbstständigen nud abgeschlossenen Gebäuden beabsiebtigt sei, ist doeh wohl von Niemand aufgestellt und zu bigger, um einer Widerlegung zu bedürfen-Und die Bemerkung, dass man am Chore "keine Spuren und Merkmale eines Stückbaues", d. b. der beabsiehtigten Verbindung desselben mit alten Theilen wahrnehme, beweist wohl nichts, da ehen der Stückbau unterblieben und der alte Dom später niedergerissen ist. Auel am Chore des Domes von Tonrnay bemerkt man, wenn man sieh Krenzsehiff und Langhaus fortdenkt, keine solehe Spuren. Sehr wiebtig dagegen würde es sein, wenn man es als erwiesen

<sup>4)</sup> Oder jetat eigentlich von 1236 au, dem eine von Lu combtet unchträglich gefaustene und im Sand III. S. 127 seinen Archiva publichte Urkunde aus diesem Johne artat obenfelle das Bestehenhielben des niben Deuses vorus».

annehmen müsate, dass "der alte, ohne Zweisel viel niedrigere Dom" ganz ungeeignet geweneu, der Westseite des grandlesen Chores die nöthige Gegenstütze zu geben, und dass daher die Aolage desselben nothwendig den Plan eines totalen Neubaues mit mächtigen Westthürmen voraussetzte. Allein um zu diesem Ausspruche berechtiet zu sein, müssten wir Grösse, Structur und selbst die Lage des alten Domes viel besser keunen als es der Fall ist. Dass er nicht die kolonsule Höhe des jetzigen Baues erreichte, dürfon wir freilich als gewiss annehmen, aber wir müssen ihm doch nach den geschichtlichen Nuchrichten und nach dem Massatabe anderer gleichzeitiger deutscher Basiliken eine bedeutende Ausdehnung und Höhe zusebreiben. Dann aber konnen wir gar nicht wissen, welche Verstärkungen der Baumeister theils am Krenzsebiffe, theils an den Westthürmen anzuhringen gedachte.

Eine Andeutung in dieser Beziehung finden wir vielleight in einer bemerkenswerthen Thatsache, welche ich früher nicht genug gewürdigt habe und für deren Geitendmaebung ich meinem Gegner dankbar hin. Es ist die, dass (nach dem saehverständigen Zeugnisse des gegenwärtigen Dombaumeisters Zwirner) das Kreuzschiff site mit denen des Chores gleichzeitige Fundameste hatte, iedoch nur auf seiner östliehen Hälfte, wo sie (auf der Südseite und wahrscheinlich auch auf der Nordseite) bis gegen das Mittelportal gingen und dann aufhörten. Zwirner erklärt dies Aufhören für hochst auffallend, weil en zu den eraten Grundlehren der Bankunst gehöre, jedes Gehäude gleichzeitig und zusammenhängend zu fundamentiren, und wir werden daher sehliessen müssen, dass die Fundamentirung entweder nur his zu diesem Punkte nöthig gewesen, oder dass ihr hier ein nicht wohl zu beseitigendes Hiuderniss entgegengestanden habe, welches wohl ohne Zweifel kein anderes war, als der hestehende alte Dom. Was folgt nun aber hieraus? Allerdings dass man im Jahre 1248 nicht blos den Chor, sondern auch einen Theil des Kreuzschiffes erneuern wollte, aber keineswegs mit Nothwendigkeit, dass mon schen damals einen tetalen Neuhau beabsichtete. An nieb ware es freilich möglich, dass man die Fundsmente, so weit es für den Augenblick thunlich war, an das alte Gebäude berangeführt und sich vorbehalten habe, den ganzen Cherrest des Domes nachher im Zusammenhange zu fundamentiren. Aber da stehen dann nun jene fatalen Urkunden allsusehr entgegen; denu wenn der Neuban, der die dotirten Altare und Grabstellen rerlegen eder vertilgen sollte, nicht blos auf dem Papiere stand, sondern schon dorch theilweise Fundamentirung einen offenkundigen Anfang erhalten hatte, dann war es doch gewiss nemöglich, dass Erzbischof, Capitel und Stifter ihn durch eine Reihe von Jahren bestandig ignoriren und sieh im Widerspruche mit sieh selbst der Meinung hingeben konnten, dasa ec nicht ausgeführt werden wurde. Nimmt man dagegen an, dass bei dem Entwurfe des neuen Chores sugleich eine Vergrüsserung, verbunden mit einer Erkibbung und Verstärkung des alten Kreuzselfübe beschiedigt wur, so erklari seit Alles and das Veiltständigete. Springer neunt en mit Berkt auffallend, dass die leitzten der ersührend ir Vinnden aus den Jahren 1317, 1318, 1319 noch immer den dauernden Berktade des alben Dunnes veraussetzen, veilrende die and den Writerlein Berechniete pravisierielte Westmauer sehen 1210 vollmelde wur, alles wahl 1319 sehen superligung genemen wein mass. Bei der ehen netwickelten Bryukteut, was der Weiterlein gerrade den Auseitun an den alten Dam wer Weiterlein gerrade den Auseitun an den alten Dam weiterlein der der Auseitung den neuen Cher nies Vergraf sekaren auf den publische Auseitung den den Auseitung den neuen den selben der kemplang vinnen ser mit den selben weite (auseitung den neuen Cher nies Vergraf sekaren auf den Dam einer Cher Geraf den der den den den den der den den den den den der eine Vergraf sekendigen den den den den den den den der eine Vergraf berechlissenen tottlen Freihaber.

Zum Schlusse muss ich denn noch ein Novom snführen, welches anscheinend auch Dr. Springer bei Abfasaung seines Aufsatzes moch unbekannt war. Es ist nämlich die im neuesten (XVI.) Bande der Pertz'sehen Munumente abgedruckte und von Dr. Weingartner S. 84 ff. des vorigen Jahrganges des Blattes mitgetheilte, urkundliche Nachricht, wornach schon am 25. März 1247, also 13 Monate vor dem Chorbrande, ein Beschluss des Capitela gefasst war, dasa der Dom neugehaut werden solle fde noro constructedur) und an diesem Tage "cinige" (plures) Domherren zusammentraten und dem Thesaurer, seines ausdrücklich eonstalirten Sträubens ungesehtet, bestimmten, eine gewisse Einnahme abzüglich ven 30 Mork, die ihm verhleiben, secha Jabre lang zur Baucasse (ad open norge fabricae) abzuliefern. Da dabei nicht ausdrücklich vom Chore gesprochen ist, so haben sie allerdings die ganze Kirche im Ange, aber gewiss auch nur sehr im Allgemeinen. In diesem Sinne war sehon lauge von einem Neubaue die Rede; nach dem gleichseitigen Cassr von Heisterhach hatte schon Engelhert I. († 1235) mit dem Versprechen eines jährlichen Beitrages von 500 Mark dazn ermnutert und diese Angabe, wenn man auch dem Panegyriker niebt ganz trauen will, wird doch nicht ganz aus der Luft gegriffen sein, and zeigt wenigstem davon, dass er selbst (und also gewiss anch Andere) die Herstellung einer neuen und wurdigeren Domkirche für angemessen hielten. Diesem Verlangen wird dann nun jener Besebluss des Capitels einen noch unbestimmten Ausdruck gegeben baben. Denn das Opfer, welches die "einigen" Domberren, also augenscheinlich die baulustige Partei im Capitel, sei es mit odec ohne Verlust, was die Urkuode unbestimmt lässt, dem Thesaurer abnöthigten, konnte unmöglich so bedeutend sein, um einen gegenwärtigen oder bevorstehenden Ban erheblich su fordern, sondern verrath nur die Absicht, einen Baufond zu gründen, für den sich dann künftig andere Besträge und Quellen finden würden, so dass er möglicherweise einmal eine zum wirklichen Angriffe ausreichende Höhe erreichen kounte. Einen directen

Grund für die Beantwertung unserer Frage gewährt alse auch diese Nachricht nicht, wohl aber macht sie uns darauf anfmerksam, dass auch hier, wie wir es in der Baugeschichte anderer Kathedralen finden, die Baulust nicht bei allen Mitgliedern des Stiftes gleich war, desa es immer auch selche gah, welche die Kosten und Unruben des Baues schenten. und dazu (wie es oft durch bischöfliche eder gar papatliche Erlässe gesehah) gezwangen eder dech überredet werden musaten. Daher ist es denn sehr hegreiflich, dass man, so lange die Ausführung noch fern war, von einem Neubau aprach, dann aber, als es zur Sache kam, sich dahin einigte, nur den Cher zu erneuern und wie gewöhnlich bei selcher Gelegenheit zu vergrössern, wohei denn die Baulusfigen sehr leicht die stille Hoffnung begen mochten, dass man sich nachher doch noch auch zur Erneuerung der anderen Theile entschliessen würde. Ein recht prachtvoller und ausgedehnter Chorpian war ihnen daher nehr gelegen, da sein Missverhältniss mit den alten Theileu ihre Wünsche gerade begunstigte. Und dabei hatten sie dann den Baumeister zum natürlichen und mächtigen Bundesgenosnen, mit dessen Hilfe aie ihre Collegen heatimmten. Aber einen vollständigen Gruedriss durften sie ihnen nicht zu frühe vorlegen, und das fiel höchst wahrscheinlich auch ihrem Baumeister nicht ein. Man war im XIII. Jahrhundert durchweg gewehnt, die einzelnen Theile zellsdelfendigt zu hebendeht dass sich im glichlichen Falle des Weiterhause eine pausselle Ferteutung fünden werde, verstand sieh von seltat Es meg deher gear richtig sein, dass einige Demberen auch allt innen der Banneiste der füllenags leiben, dass der Appellt, wir man ausgt, beim Exese kommen und man weiter hauses werde, neher mit bestimmter Plunen dass verzurücken, lag ganz ausser ihrem Interesse und auser der rahigen, schriftwein vergebende Denkaugsweise des Mittehalters, und dass sie diese ihre Heffaung recht gebeim zehlen, hereisen unsere Urkunder

### Das Princip der Vorkragung und die verschiedenen Anwendungen und Fermen in der mittelalterlichen Rankungt

Vos A. Essenwein.

14.

Diesem Idealismas des Kirchenbures konnti jedoch die profine Architectur nicht folgen. Sie von Herr Natus vand an des realem Bedem, an das Besterinis gelumden, und das Besterinis frege inteits nach icheten Schematismus. Sich mid die Verkragung bei der Gesimbildung in der Profinarechitectur and zwar in der hitgerleiben swend), als auch bauptsächlich hie der Kreigtsbackunst ein reicher Ped. Wir kommen jedoch hier sehns von eigentlichte Gebiete der Gesimetischen der Schematische Schematische

In der Kriegsbuchunk fand diese Auwendung rorgeragter Galiceie und Steckerche on der Kroue der Mueren und Thörnen ihre Entstehung in den hälternen Werken, die man nehon im XIII. Jahrhundert und dem Hande der Verlheidigungsmauern errichtet, um die am Fusse der Mauer gegen selbe unternommenen Arbeiten von dern herwin behöcksten und degegen wirken zu können!). Die Feuer-

geführlichkeit dieser hölzernen Werke, die der Belagerer anzuzünden atrebte, anwie die Möglichkeit, durch herbeigeschobene Thurme sie leicht verniehten zu können, machte die Herstellung von Steinbanten wünschenswerth, und so sehen wir im XIV, und XV. Johrhundert sehr häufig die Manera von ausgeladenen Zinnenkränzen amgeben oder von bedeckten Gallerien hekrönt, die förmliche Stockwerke hilden and über die Flacht der Mauer auf Conselen " vorgebaut sind; diese ausgeladenen Werke haben theils hlos den Zweck die Kronenbreite der Mauern zu vergrönsern um mehr Raum zu hahen, theilweise aber aind zwischen den Consolen Öffunngen, durch die man senkreckt auf die Belagerer herab Steine werfen eder siedendes Wasser, heisses Pech etc. giessen, vor Fall schirmen 1) konnte, se dasa diese Offnungen ihren Zweckes wegen "Pechnasen" gennant wurden.

Wenn nicht die ganze Umfassungamauer einer Stadt oder einer Burg in dieser Weise hektholt ist, was unmentlich hei Umgestaltung älterer Befestigungen sich selten thun liess, so krönte man wenigstens die Thürme mit diesen Ausladungen und errichtete an einzelnen Punkten auf

<sup>1)</sup> Viollet-le-Buc, Dictionaire de l'architecture I, Seite 360 u, 201.

<sup>1)</sup> Otte, Archá-slogisches Wörterbuck, Seite 35 u. 90.

Diese Consolen hedursten eine hedenstende Ausladung: sie hestelne daher meist aus mehreren über einander vorgeschobenen Steinschirhten, die in der einfarbisten Weise profilit sind, da es sieh sehen am Bedürfnischauten handelte, indem die natere Kaute jedes vorgesrhobenen Steinskaperandet ist (Fig. 65). Wo diese Steine nicht blos als superandet ist (Fig. 65). Wo diese Steine nicht blos als



(Fig. 65. Consoles com Holathore av Meice.)

Träger eines hölsernen Ganges eingemauert sind, sondern ein Steinwerk Iragen, sind sie entweder durch blosse flarhe Steinplatten bederkt eder es sind kleine Bögen von Console zu Console gespannt.

Es sind inshesondere die südlichen Länder: Italien. Spanien und das südlirhe Frankreich, wo derartige Krönungen in starker Ausladung Mauern und Thürme nmgeben. Die Thürme inshesondere erhalten dadureh den Ausdrark trotsiger Kraft und ohwohl blos das Bedürfoiss die Anwendang dietirt hatte, ist durin ein ausgeseiehnet wirksames kûnstlerisches Motiv gegeben (Fig. 66). Die Anordnung sagt eben das was sie ist nod ist darnm rbarakteristisch, was eine Grundbediogung jeder kunstlerischen Anordnung ist. Die hänfige Anwendung der Ziegel gab Veranlassung, das Profil dahin zu modifiriren, dass für die Träger eine einfarhe, steile, srhrag aufsteigende Linie nogewandt ist. die in ihrer Bogenverbindung norb mehr sum stolzen trosigen Ausdrurk heiträgt, so doss dieses Motiv häufig anrh auf den Civilban übertragen wurde. Allerdings ist im Mittelalter in Italien der ganse Civilbau anch Kriegsbau; jeder Palast, jedes Rathhaus musste gegen die Feinde in der Stadt in Vertheidigungstand gesetst sein, wie die Mauern der Stadt gegen die ansseren Feinde, und die Rathhäuser von Siena,

der Maner erkerartige Bauten, die einen festeren Anhaltspunkt boten. Manrhmal begnügte man sirb auch in spätern amsonat an der Stirne.



(Fig. 66. Thurmkröuung sor Tricut.)

In den isrellichen Länderen wurde meist die bedeutende Anschaufen dieser Gelürien mirkt altihe feründer und zie danden der Schliefen sich auf den beründer und zie findet zieh meist unr denn, wenn nirkt bies ein Zimmenkrunz, sondern eine Bederkeit Gelürieg etzenge werden soll. We es zieh blu son einer Zimmenkrunt hundelte, ind die Varbragung unz zu weit ausgeleit, dass ist die Schlietsweber teigt und etweich in beimer Schliet auf Perbinase hieht. Eine dererstige die Zimmerkante der Theiren aus der hilberatier der Schlie der Zimmerkante der Theiren aus der hilberatier der Schlie der Zimmerkante der Theiren aus der hilberatier der Schliete sind (Fig. 627). Die Deutschen zierecktige Thistem meist.



(Fig. 67. Thermkrosung ons i'dts.)

mit bleinen Echthörmehen einfinsten, die entweder von Beden aufgingen oder in Art der Erker ohen rabwebten, so besehränkte nan die vergekragten Gallerien sodann meist auf die Pankte, wo sie gerade nöthig waren, lindvoudere sit dies über den Eigngargthoren der Fäll, wo dann die beiden Eckthörmehen durch eine vorgekragte Gallerie verhanden waren.

Wenn sehon in der Charakteristik, die den alten Kriegshanten eigen ist, weil sie ehen das sehen liess, was dem Bedürfain entsprach, ein wesentlichen Element küntleriacher Gestultung gegeben wur, so steigerte sich in menstene Fällen deren Gestultung der Fertilin und reichte Gründerne diererleinn der künstlereiche Derechtlichen der Gründerne dererleinn der künstlereiche Derechtlichen die Kreimer einemer hiebt im "als auf diesen Geschleiftlieben, die Kreimer einiger Theile der Betriebung un dem Beginne des XIV. Jahrbunders, lande under sie sie der Erkeiptlied des Geküntes, das den grausse Benter des Hechmeisters entlieft (Fig. 88). Die reiche Wirksund beracht hier derend. die Vorsprünge der Pfeiler zu berühren, die durch Bogen unter sich verbunden sind, welche ebenfalls in Vorkragungen einer über den andern vortreten.

Schr sehöse Vorkragungen kommen an einigen noch in Krakus erhältenen älteren Kriegabusten vor 7. An einem Thurme befindet sich als Krone ein ausgeladenes Stockwerk, das mit Blenden gegliedert lat (Fig. 60), auf Cunsoleu ausgebut, die aus je zwei unten alsgerundeten Steinen bestehen. Zwischen den Causolen befünden sich die erwähnen Pechansen. An einem zweitern Thurme sind die Coasolen



eg. 68. Thermkröseng von der Mericulung.



(Fig. 7), Vorkragung san Krakau.)



(Fig. 69. Thurm one Kraken.)



(Fig. 19: Thurmkröuung one Kroken )

das darch terschieden beite und rezubieden weit ausgekragte Caustlen ich Achteick über den vereckigen Pfelier gublidet in Der Verschiederheit der Consolen einsprechend, sind de in anderer einzelte Absitze gehörlit, Ickelberfengin gestaltei und, an den Kasten hagfenst, durch Bogen mit einander verbonden, durch descentier Bundongerifeise mit Massaret, geschmickt, und fragen den entsprechend geleichfil mit Nuswerk geschmickte Zinnen. Wärend und diese Weise die Ecken den Gekodes geschmickt und befeinigt mit, dam mes en met Enzaphelien mr zufälge.

in verschiedenen Kehlen gegliedert. Eine Steinplatte legt, ich von Coasole zu Gensele und die an den Canotlen besindlichen Abfassungen gliedern nech den unters Rund der Platte (Fig. 70). Im Vereim mit dem mustischen Ziesbemauers reit der Thumers und des Blenefen, weichte das bes Steitwerk gliedern, hat diese Vorkragung eine reitzende Wirkung, an dem renden Verbau des Florentilheres dasselbst Wirkung. An dem renden Verbau des Florentilheres dasselbst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>1 Vgl. des Verfassers Aufsatz im II. Bunde der Millheitungen (1857). Deremberheit.

he findet sich en sheret ein hadeckier gemasenter Wahnamen auf Canadon rougelangt in Die gung, der nach aussen auf Canadon rougelangt in Die Canadon, aus zu ei Steinen henkehnd, aind in versehlerten abgerunderen Abstraum geründert, auch der Kante mit eines Abstraum gerenders; kleine Stichsburgungswilde aus Zingele spannen nicht von Gannele zu Canadon, von derum je einem die Canado volkständig überneitet, abwechneits aber je eines uur die vonderen Hillin bederkt, abwechneits aber je eines uur die vondere Hillin bederkt, aus die die Mannet steht, die richtwartige nher als Pechacharie offen läust (Fig. 71).

Eine Reite Pechnaen unt kleinen Consolen befindet sich über den 4-ekigen Rahmen, in welchen die Zughrische eingepast wurde (Fig. 72), um die Zughrische desto sieherer vertheidigen zu können. Im Innern den Vorboden lüsdt eine Gallerie rund herum, die auf Coussolen gelegt ist, welche aus 2 Steinen kestehen, die dasseihe Profil haben wir die ohnenwiskatten (Fig. 73.) Auch um den eingenlieben



[Fig. 17. Nortegang an Kerkan] [Fig. 22. Vorkraping ans Kerkan]. Thorthurm führt an der Innenneitet der Stadt eine und Consoleu vorgekragte Gallerie herum, die eine vom hanern des Thurnes isolitte Verhindung der beiden an demsellben anatossenden Theile der Stadtmauer bildete.

Eine derartig offene unbedeckte Gallerie mit einfacher

Brüstungsnauer versehen, führt in deren halher Höhe rings um den Thurm neben der Kirche zu Perchtoldsdorf nächst Wien, der jetzt die Glocken der Kirche trägt, ehemals aber einen Theil der Hefestigung des Schlosses hildete, in dessen Inneres nuch die Kirche einbezogen war.

Wir erwähnen noch aus den vielen derurfig gebralten. Thörnen, wie is Merian's Toppgraphen zeigen und vie sie nuch noch theilweise erhalten alnd, das Scheltüber und Schünger (), dessen abere Kreue aus einem auf Cunsolen vergebragten Zunnerkraum besteht, hinter welchen der eigentliche Tharmköper um so eit eingeragen ist, als der Bunn für die Gallerie erfarderte, sodann sehliesst ein einfende Zehlüch den Tharm ab.

Auch im Civilhau finden sich manche ganz ähndirbe offene Gallerien, namentlich im lauern der Höfe, die im Mittelalter nicht immer von unten auf unterhaut sind, sondern auf Consolen ruhen. Ferner haute man freistebende uder an den Wünden angelehntn Treppen in dieser Art nuf Connelse vor, oder einzelne Theiln den Gehäudes, die unten kriene Ruum fladen, in den oberen Stockwerken aher henöthigt wurden, nteben auf Connolen. Manche sehr bühselte deurstige Moirre haben sieh nech erhalten. Wir geben in Fig. 74 einen derartigene Unterhan und Consolen, dielin Fig. 75. einen derartigene Unterhan und Consolen, die-



(Fig. 74 Consoles you Collection Jacobinson.)

durch Bogen verbunden sind, aus den Collegium Jagellonieum zu Kraksu, der sieh durch die reiehe Gliederung der Cousselen unszeichnet, die bei einfacher Anordnung eine ungestein gläntende Wirkung macht. Sehr einfach ist die



1Fig. 73. Counds von Schlosse un Teiret.)

Schlosses zu Trient.), wu auf derartigen Consolen ein vorapringender, durch mehrere Stockwerke durchgeführter
Bautheil aufgelegt ist. Sehr einfach ist anch die in

<sup>1)</sup> Abgehitdet in dem Werke die Litche in Schwaben, Seite 62.

<sup>1)</sup> bgf des berftoners Anfanta in den Matth-Rongen IV- Band IAS, Aprobeft,

Fig. 76 gegebene Vorkragung, welche, von einem Wandpfeiler ausgeheod, ein Auflager für einen Bogen herstellt, noch zwei von Privathäusern in Coln (Fig. 78 a. b) und





der eine Gallorie trägt, die des Einganges wegen an dieser Seite des Hofes nieht durch Säuleo geslützt werden konnte. wie an den übrigen Seiten.

Derartige Anordnungen finden sieh hänfig, wo jedoch gange Höfe von Gallerien umgeben aind, die, um den ohnehio ateta kleinen Raum nicht noch mehr zu heengen, im Erdgeschosso blos durch Wandpfeiler oder kleinere freistehendo Pfeiler gestützt sind, von denen aus dann ausgeladene Steinschichten vortreten, welche die Bogen unter den



(Fig. 77 s and 6. Vorkrugung aus Salaburg.)

Galleries stützen. Solehe Anordnungen finden sich mehrere in Salzburg, von denen in Fig. 77 zwei Abhildungen gegeben aind, die Anordnung a aus dem dortigen Bürgerspitale, die 8 aus einem Privathause, in welchen einige andere gewöhnlich jedoch nicht ganz gleich gebildete Anordanngen vorkommen, von denen die hier gegebenen durch ihre phantastische, dem Schlusse des Mittelalters entance. ehende Form sieh auszeiehnen.

Von vielen derartigen Consolenprofilen gehen wir aun



sehliessen mit der Vorkragung (Fig. 79) aus dem Bathhaushofe zu Nürnherg, die sieh durch ihren phantuatischen Reiz bemerkhar macht. Es ist nümlich der ganze Hof in mehreren



(Fig. 79. Console aus Miraberg )

Stockwerken von Hallen umgeben, die durch Saulchen gestützt sind, um einerseits die Vorkrugung mit der ührigen Architectur in Einklang zu bringen, andrerseits die durch mehrere Stockwerko durchgehende Last auf zwei Steine statt des einen zu vertheilen, denn der Stein über der Säule ist die eigentliehe Console, die vermittelst der Saule vom untern Stein gostützt wird.

Die ausgeladenen Gallerien fanden auch so Kirchenhauten Platz; wir haben erwähnt, dass das Bedürfniss sehr oft die Formenwelt der Ideale durchbraeh; an Thürmen inabesondere war oft eine ausgiehige Communication nothig und es erschienen stellenweise weit ansgeladens Gallerien zwischen den Strebepfeilern, die theilweise auf einfachen Consolen ruben, welche indessen wiederum manehmal durch Masswerkbildungen und Ornamente helebt sind. Auch der Hanntkörner der Kurche erhielt, wenn es das Redürfniss erforderte, eine derartige ausgeladene Gallerie als Krönung. So zeigt die St. Leonhartskirche zu Frankfurt a. M. eine weit ausgeladene, an den Profanhau erinnernde Gallerie, die ihre Entstehung wohl der Lage am Romerberge zu danken batte, der in der Wahl und Krönung der Kaiser eine bedeutende Bolle spielte (Fig. 80).

zubiegen; Belastungen aber ausserhalb der Stützpunkte, wie in Fig. 81 b, liaben die Tendenz seine Enden abwarts, seine Mitte aber in die Höhe zu bringen; das eigene Gewicht des Balkens aber und die Belastung die er bei Benützung des Wohngebäudes erhält, arbeiten darauf hin, ihn in der Mitte einzubiegen; stellt man also die oberen Stockwerke ausserbalb der Unterstetzungspunkte der Balkenenden auf, so wird jener Tendenz entgegen gearbeitet und die Balkenlage dadurch verstärkt. So nehmen alle Holzbauten ibrer Natur uach die in Fig. 82 gegebene Furm an, d. b. jedes



(Fig. 84 Vorkraging out Freekfort )

Wir baben norh schliesslich des Holzhaues zu erwähnen, in dessen Nutur das Princip der Vorkragung begründet liegt. Das Holz ist ein elastischer Körper, ist daher ein Stück Holz (ein Balken) an beiden Enden aufge-



in der Mitte, so hat es das Bestreben sich in der Mitte ein- Sinn des Mittelalters benützte dies wirksame Motiv nicht W



legt (Fig. 81) und man gibt ihm wie bei a eine Belastung. Stockwerk ist über das untere vorgekrogt. Der künstlerische

blos in erieur Gesumelterscheinung, soulere geb. nuch in der Detaibliedung eine reiche Formenfalle hinz. Die Construction ist dernet, dass über (Fig. 83) die senkrechte Standsäulen 6 die Pfette a gelegt ist; zuf dieser ruben die Bilden (Trimo), deren Köpfe in er zum Verschein kommen. Auf deuselben liegt die Schweilo des oberen Stockwerkes d. Serkrige Bigge eistliere der Vorsprung der Bälteckäpfe und sichtig eingeschobene Bretter füllen die Zeischerinung m.s. no dass zur der Pfette a eur noch We der Versprung bedeutender ist, treten die Büge e frei beraus (Fig. 84), wo derselbe nicht bedeutend ist, bleiben sie ganz weg odor sehrumpfen zu einer kleinen Consolo zusammen.

Manchmal eracheint in apitester Zeit auch über dom Bulkenkopf ein einsaches Sattelholz auf den Pfosten b (in Fig. 83) ausgelegt, das aneb dem Innern eben selebee Vorsprung bat wie nach aussen, und nach beiden Seiten in Ferm eines Balkenkonfes gebildet ist: zwischen die Pfotten



(Fig. 83, Von ripem Holshune in Braunschwaig.)



(Fig. 84. Von einem Holzhause in (Fig. 85. Van einem Holzhause in hunse in Steudul.)



(Fig. 86, You cinem Bulshause in Halberstadt.)

der untere Theil siehblar hieldt. Fig. 82 gibt eine gromtriche Ansielt dieses Systems bei gana einfelene Formen. Der Baltenhöger 4, die ennobleranig im unteren Binade gegindert sind, die Seberbeit d. die au der Vorderliche ser vie ans unteren kreibeit der die au der Vorderliche ser vie an einer der Vorderliche ser vie der die die reichte Giederung zu, wie ein eben dem verbeite Materiale ergeinst, das der Bereifung hien Schwen An die reigenst, das der Bereifung hien Schwenigkeiten end eine genist, das der Bereifung hien Schwenigkeiten end ergeinstett inbesondere aber sind es die sehrige Stütze die "Biger", die eine zestandliche Manuglefülgeit des Schunckes zeigen. Sie nich mit blesser Gilderung, nit Masswerkhälmung, mit Figures geziert, Windiagen heleben einzelne Gileder und in vielen Fällen erbeibte eine Ferbestungsbe este den Reichtelm des Schuneckes.

iles unteren und die Schwelle des eberen Steckwerkes ist ein zweites wie die Schwelle gegliedertes horizentales Füllstäck eingelegt (Fig. 86).

Zum Schlüsse laben wir nech zu erwältene, dass der Sträutin, der bit Wahnkauern in führerer Zeit meh der Strause zu ettst eine zeukrecht aufgennauerte Schausville gebeht latte und mei nie nienken Erkern ausgeleben Theils ausgebrecht hatte, im Schlüsse des Mittellufers der vorgelenzigen Auflend der Fiegele vom Heilschau hereiberensch in einigen allem Häusers im Webt und Stept im Oberden in der Derekhältung zusa mit des Gelegenholt der die im ihrer Drekhältung zusa mit des Gelegenholt der Gellerien ist den Häufen besprechene Durchhölung stakunpfen.

### Zwei Crucifixe aus Siebenbürgen.

Van Ludwig Reissenberger,

Wenn von den kirchliehen Banwerken Siebenhürgens aus dem Mittelalter in Folge der innern und aussern Kriege, welche dieses Land von der Christianisjrung desselhen an his zum hleibenden Übergango Siehenhürgens unter die österreichische Herrschaft durchtoht haben, wohl auch in in Folge gleichgültiger Vernachlässigung oder verkehrter Beurtheilung derselben von Seiten der Eigenthümer selbst no manches schune Denkmal religiöser Begeisterung und tiefinnerlichen christliehen Glaubens heinahe spurlos versehwunden ist, so gilt dieses noch weit mehr von den kirchlichen Geräthen und andern Gegenständen der sogegenannten Kleinkunst, namentlich von den verschiedenen kirchlichen und profanen Erzeugnissen der Goldsehmiedekunst jener Zeit. Von den 21 Kelchen, welche die Kirche der heiligen Jungfrau Maria in flermannstudt gegen Ende dea XIV. Jahrhunderts hesass (), so wie von den 51 Kelchen, welche derselben Kirche im Jahre 1442 angehörten und werunter einer von "reinem Gelde" war 1); nicht minder auch von den 9 Monstrangen, 3 Crucifixen und andern kirchlieben Geräthen, welche beiläusig um dieselbe Zeit Eigenthum derselben Kirche waren 1), ist ietzt nichts mehr vorhanden; die Kelche, Patenen, Ciborien und andere Gerätho, welche gegenwärtig ilem gottesdienstlichen Gebrauche in dieser Kirche dienen, gehören meist dem XVII. Jahrhunderte oder einer noch spätern Zeit an. Nicht weniger sind auch die maneherlei Geräthe und Pretiosen der emzelnen Zunfto and Nachharschaften in Hermannstadt, deren manches Zunft- und Nachharschaftspretokoll in nicht geringer Zahl erwähnt 1), ganz verschwunden, und was dieselben jetzt an Erzeugnissen der Goldsehmiedekunst besitzen, geht höchstens his in das XVII. Jahrhundert zurück. Es scheint in dieser Hinsicht für Hermanustadt besonders die Zeit sehr verderhlich gewesen zu sein, in welcher der grausame Fürst von Siebenbürgen, Gabriel Bathori, mit seinen wilden hentelustigen Schnaren darin bauste, namlich die Zeit vom 11. December 1610 4) bis zur Ermordung desselben im Jahre 1613. Wenn man beslenkt, dass slerselho die arg betrogene Stadt wiederholt dorch seine rauhsüchtigen Schaaren plündern liess und den Bewohnern derselben ungeheure Geldzahlungen auferlegte, ja die meisten Bewohner derselben his auf einige wenige Handwerker binausjagte und die leeren Häuser von seinen Soldaten besetzen liess, se ist es mehr als wahrscheinlich, dass lu dieser furchterliehen Zeit das meiste Hesitzthum der Zünfte und Nachbarschaften, vielleicht auch einiges der evangelisehen Pfarrkirche an solchen Erzeugnissen der Goldschmiedekunst aus älterer Zeit verleren ging 1). In der That weisen auch die Protokolle einiger Zünste und Nachharschaften darauf hin, indem in den darin enthaltenen Inventacien der nachfolgenden Zeit viele der in früheren, vor der Occupation ttermannstadts durch G. Bathori, zusammengestellten Inventarien erwähnten Gegenstände fehlen, in in einigen derselben sogur ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die fehlenden Gegenstände von den "Hungern" geraubt worden seien. Weit weniger mag das Besitztlum der erangelischen Pfarrkirche damals gelitten haben, da man noch im Jahre 1794 silbernes Kirchengeräth aus derselben versteigerungsweise um den huhen Betrag von 1660 fl. verkunfen konnte 1). Manches, wie z. B. Monstranzen und andere zum katholischen Cultus gehörige Utensilien, mag schon früher, als die Reformation in Hermannstadt durchgedrungen und der Gottesdienst ein anderer geworden war. von den Besitzern verkauft worden sein.

Ein ühnliches Schieksal dürften mehr oder weniger die Erzeugnisse der mittelalterlichen Kleinkunst auch an andern Orten Siehenhürgens gehabt hahen; temporåre Noth und verkehrte Geringsehätzung des künstlerischen Werthen derselben mag auch da neben Rauh und Piunderung die vorzüglichste Ursache des gänzlichen Mangels mler des spärlichen Vorhandenseins solcher mittelalterlicher Kunstgegenstände sein. Was sieh davon am meisten erhalten hat, dus sind Kelche; und es mag eine ziendiche Anzuhl nüchsischer Gemejuden in Siehenhürgen geben, in denen wenigstens einer aus älterer Zeit im Besitztlum der Kirche unch vurhanden ist, Seltner sind dagegen sogenannte "Hefteln", ein altsächsischer Brustschmuck für die Frauen, von welchen eines, dem evangelischen Gymnasium in Schässburg gehörendes vom Conservator Friedrich Müller näher beschriehen worden ist 3). Am seltensten sind, wenigstens soweit meioe. Erfahrungen reichen. Crucifixe aus der verreformatorischen

<sup>1)</sup> Die Stenley deutseben Sprachdonkmate und die bespetat bekannte Stirste Bindschrift der Suchara in Sorbenburgen. Mitgetheilt von A. Ruru 2040.

<sup>\$1</sup> Ehendan S. 25, 25

<sup>3)</sup> Ebrodeselbel 5, 38 und 38,

<sup>4)</sup> So besses a B die behonderzaaft nach ouer Rechnung vom Jehre 1552 belot mehroren andern biroantländen "I selbeen Brenca, mer ein Kelch. mer eran ampalien, mehr ein Agirunday (ngung dei)". S. die Stadt Rerrmsentadi sun Gastas Scienti, S. 28.

<sup>5)</sup> Die Niedt Herrmannstedt, S. 77 E.

<sup>1)</sup> Aprel Bestache Funderaben der Geschichte Siebenbergenn Bernner-

geben darch tie Joseph Komeinw. 1 Bd., S. 259. Et Die Lemonrore Noth, in der sich durals die Kurchtnessen der Hermannstudier grungehocken firmeinde hefend, nielleicht nich eine niteie Creache, terretonte beid machine des Korrbestebende mech under ers kurbliches E-grathum an retrasserit. No murden im Johne 1797 die Period ton Agraph of core Korchesh Indient and Heatley on Actologous-

worthe and 95 testion verbeeft and up Jahre 1795 for alte Kristenarmite aga der "klosterkurke" 12 tiulera empelent by in sersom norteeffichen Anfacts: "Zur treschiebte der nichtlichen Goblichmirdeannftu" in den ftintern for Gernt, Gemoth und Vaterlands-

Zeit. Ieh kenne nur eines, nämlich das Crueifix von Heltau, dessen nähere Beschreihung weiter naten folgen wird 1).

Was den Kunsteharakter der noch vorhandenen Erzeugnisse der Goldschmiedekunst aus der vorreformatoriseben Zeit anhetrifft, so tragen dieselben, so weit sie mir bekannt geworden sind, darchaus das Genräge deutscher Kunst an sich und nieht den geringsten Einfluss hyzantinischer oder italienischer Kunst. Dass die Siebenhürger Goldschmiede auch die fremden Stylgattungen, nameutlich den byzantinischen Styl kannteo, dürfte wohl aus dem Umstande hervorgehen, dass die Siebenhürger Goldschmiede mit dem Absatz ihrer Erzeugnisse ins Ausland, wie es scheint, ganz auf den griechisch-orientalischen Osten, namentlich auf die Moldau und Walsehei angewiesen waren\*). Dass die Hermannstädter Goldschmiede in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts es wirklich verstauden. auch Crucifixe nach griechischer Weise anzufertigen, geht daraus hervor, dass das oben in der Note erwähnte kosthare Crueifix, usch der kurzen Beschreibuog desselbon, welche der siebenbürgische Chronist Miles gibt 3), ein "geduppeltes" Krenz, also mit zwei Querbalken versehen war, was unzweifelhaft 1) auf ein Kreuz im byzantinischen Style hinweiset.

hunde, 16. Johrgang, Nr. 39-47 (einem Beibtette der "Kronstlidter Leitung"). Ein sweites Befint, dem Schämkneger gunz ihnlich, befindet

Die ältern Erzeuguisse aus der vorreformatorischen Zeit (wohl his auf die Mitte des XV. Jahrhunderts) sind einfacher und ohne hesoudere Ornamentirung; reicher und eine viel höhere Kunststufe bekundend, werden die Erzeugnisse in der zweiten Hälfte des XV. Jahrbunderts uod dem Anfange des XVI. Jahrbunderts. Es lässt sieh dieses unzweiselhaft an den noch vorhaodeuen Kelchen nachweisen, indem alle diejenigen, welche wegen der in ihreo Insehriften vorkommenden Mönchsmainskel unstreitig wenigstens dem XIV. Jahrhundert angehören, wie z. B. der mittlere Keleh der evangelisehen Kirche in Hammersdorf 1), der kleinere der evaogelischen Kirebe in Heltau, der Kelch von Miebelsdorf und andere ausser der Insehrift beinahe keine Aussehmückung zeigen, während die unzweifelhaft der zweiten Hälfte des XV. oder dem Anfange des XVI. Jahrhunderts angehörenden Kelche, wie der grösste Keleh von Hammersdorf, der Keleh von Burgberg und andere reieher ornamentirt sind, und theilweise, nameotlich der letztgenanute, eine reichere Gliederung und einen gefälligeren Aufbau zeigen\*).

In wie weit die noch vorhandenen Gegenstände der ülteren Goldschmieslekunst Erzeugnisse inländischer Meister sind, lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Bedenkt man jedoch, dass es in einigen sächsischen Städten, oamentlieb in Hermanostadt sehon um die Mitte des XIV. Jahrhunderts Goldschmiede gab, wenn auch gleich die Anwesenbeit von Goldsehmiedezünsten in Siebenhürgen sich erst im letzten Decennium des XV. Jahrhunderts mit ziffermässiger Sicherheit nachweisen lässt; bedenkt man ferner, dass im Jahre 1433 der Moldauer Woiwode Eliss deo sächsischen Kauffeuten die Begünstigung ertheilt, verarbeitetes Gold und Silher zollfrei in sein Gebiet einzuführen 1); bedenkt man endlich, dass im XVI. Jahrhundert (also nicht viel später) die Goldsehmiedezunft in Hermannstadt 70 bis 80 Meister zählte\*), so wird man es mehr als wahrscheinlieb finden, dass wenn auch nieht alle, so doeh die meisten noch vorhandenen Stücke von inländischen Meistern erzeugt wurden. Es würde gewiss auffalleud erscheinen, dass wenn der Ilaun von Tobissdorf oder der Dominicanerbruder Hermann in Meschan (?) oder gar einige Kirchenkinder von Tartlau im Burgenlande vielleicht in Folge eines Gelübdes ihre Kirehen mit Keleheo besehenken wollten. diese ihre Bestellungen in Deutsehland oder Italien und nieht hei den in den benachbarten Städtes ansässigen Meistern gemacht hätten" 3).

Die nachfolgenden Zeilen wollen eine nähere Beschreibung zweier Crueifixe geben, von welchen

sich im Besilze der Baron Bruckenthal'schen Femilie in Hermannstadt. 4) Es sui bler rrischt, vor Berichtigung des hostboren geldenen frucifisean erwähnen, welches die elebenburgischen Landesstünde im Jahre \$399 ikrem Fürsten Siglamund zur Dechang riner von diesem dem Lunde sorgestrechten tieldsamme von 45000 tieldgulden übergaben. You diesem Cracifine, wetches mit 9 Dismanten and 4 Stukmen in den Ecken der Kronzeshelken and noch reicklich mit Perlen geziert war und im tienzen (mit dan Steinen und Perten) awei Mark und drei Piset wog, eratkit W. Bethlen (Historiacum lib. V. Originalansg. S. 248, 280, 651), data en ans dem tichotae des römisch-dentschen Keiners und nurrischen Könier. Sigiemend berstammte und darsuf folgounise in den Besits des nugariarben Künley Matthias, salars Sakurs Johann Carrinus, den Rischafs von Weissenburg Dominieue, denn skormale der angrischen Könige überging , his es endlich der König Johann Sigismund is neinem Testamento den siebenbiegischen Lundenstinden surmachte, die es dem Hermannstigter Halks per Aufbawahrung übergaben und im abenangeführten Jahre ibrem Fürsten Sigismund als Aquivalent für die geführer Geldomme iberliescen. Alle diere Daten, dir fetaton drei allain aurgenommen, nind röltig namahr. Es finden sieh anch im allehaiseben Nationaberehir au Barmannstudt 3 Urkunden (Nr. 895, 896, 992, 1186, 1481) vor, welche uns über die Entstehner und die weitere Geschickte des Crucifiaes bie zu dessen Phergabe un den Fürsten Siglsmand siemtich voltständigen Aufschluss rokes kinnen. Hes keathers Cruciffy words hierarch out Restations due Wolwoden der Molden Alexander in Hermannstadt verferligt; sie en aker im Jahre 1562 die Boten des Wolweden abhaten wellten, wurde es auf Befehl des Königs Johnn Sigismund fr. 24, Jon. 1362) annäckst bis out Westeres in Hermanastodt soriekgeholten, darauf (im Mico droseth. Juhres) dem Könige nuch Kinnenburg überbracht, der en non -- mit weighen Rocktstitel ist nickt groupt - als sein Eigenthum betrechtete und nurhher im Jakre 1371 in seinem Testamente dan mebeshärg ischen Landesständen vermorkte. Die zweite der augeführten Urkunden augt nos angleick, wie hock der "mecherjohn", den die Hermannethilter Goldschmiede bekamen, grwesen sell er betrug 300 Gulden.

Bittler für Geist, Genütt und Vaherlundskunde, XVI. Jahrg., Nr. 40, S. 150.
 Siebenbürgneiser Würgengel S. 224.

<sup>4)</sup> W. Manan L christlithe Symbolik, 1. Theil, S. 513.

<sup>-)</sup> w. severe is committee symmone, 1. rann, 2. 312

Stitter für Grief, Grundt und Vaterlandskunde, Johng XVI, Nr. 41.
 Kine niktere Brackraibung dieser und einiger underer Kelebe nus Sieben.

Eine nikere Ersekraibung diener und einiger materer Kelebe ma Niebenbürgen nebat photographischen Abbibdungen der interenanteren hoffe ich nabiter geben an höumen.

<sup>3)</sup> Die Stadt Herrannustadt, S. 17, 13.
4) Khondereikal S. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Blitter für Geist, Gemilh nad Valertondskunde, Johrg. XVI, Nr. 41.

jeden har eines der vorreformateischen Zeit unbestittten angehört, das andere büshts wärscheiltei jänger ist. Die eine ist im Besitze der erungelischen Kirchengemeinde in He'lt au bei Hermannstudt und ist durchgingt ein Erzeugnisch der Goldschallende daus; des andere dangen, Digenbund des erungelischen Capitels von Hermann attatt, ist blus seinem Eungesteile nach au der Werkstäte eines Goldachmieden bereugegangen, im Erigen aber ein kunstreiches Schultzschi in Hale.



Das Crucifix von Heltan (Fig. 1), ist aus vergoldetem Silber in getriebener Arbeit mid wiegt 5 Pfd. 10 Ltb. und I Queotehen W. G. Die ganze Höbe desselben

beträgt 241/4 Zoll, die Länge des eigentlieben Stammes 12 Zull und die Linge des Ouerbalkens 9 Zoll 2 Linien. Der 7 - 8 Zoll breite Fuss des Kreuzes zeigt eine vierblätterige Hose, welche ein in den Seiten ausgeschweiftes Quadrat dermassen durchsetzt, dass dadarch die soust gewöhnliche Form der achtblätterigen Rose zum Vorschein kommt, doch mit dem Unterschiede, dass es bier nur vier eigentliche Blätter gibt, indem die andern vier durch die spitzigen Ecken des Quadrates gebildet werden. Den Seiteurund des Fusses schmückt eine in durchbrochener Arbeit ausgeführte Verzierung von freigeschwungenen und durch einander sich schlingenden Linien, während auf den von den vier Blättern der Rose und den vier Ecken des dieselben durchsetzenden Quadrates gebildeten und durch Silherdräthe von einander geschiedenen acht Flächen sieh figurative Darstellungen von Heiligen in versehiedenartigem Emsil ausgeführt befinden. Jede Figur überragt eine baldachinartige Darstellung in Email, welche meist aus gesehweiften Spitzbögen mit Thürmeben und Finlen besteht. Es ist mir nicht möglich gewesen, die betreffenden Heiligen alle mit Sieherbeit zu erkennen, da theils das Email bei mehreren derselben entweder gang abgefallen oder doeb stark beschädigt ist, theils die beigefügten Attribute so eigenthündicher Art sind, dass ich nach den mir zu Gebote stehenden Hülfsmitteln 1) nicht im Stande war, die Namen der Heiligen sieber zu ermittele. Doch mag eine kurze Augabo dersellien sammt den an ibnen wahrnehmboren Zeichen hier ihren Platz finden. Auf dom vordersten Felde, (der Vorderseite des Kreuzes) ist der beil, Ritter Georg sichtbar, wie er eben den unter seinen Füssen sich krümmenden Lindwurm mit dem Speere tödtet; am Ungeheuer sieht man noch die Charaktere - am-, Das zweite (rechts vom vorigen) Feld zeigt die beil. Katharins; sie tragt eine Krone auf dem Haupte und halt in der rechten Hand ein Buch, unter dem sich ein breites, kurzes Schwert befindet, während ihre Linke auf ein zerbrochenes Rad hinzoigt. Weniger sieher ist die Figur des dritten Feldes. welches eine weibliche Person darstellt, die oberhalb ihres Kupfes 5 Sterne, ein Dreieck bildend, hat und mit beiden Handen, wie es seheint, einen Kelch oder ein anderes Gefåss trägt. Rechts und links von der Nische, in der sie sich befindet, ist abermals to ein Stern sichthar und auter dem links befindlichen Sterne steht das Wort mabana - (mas dana?); es sebeint entweder die heil, Borbara oder Maria Magdalena zu sein. Die Figur des vierten Feldes ist wegen der starken Beschadigung des Emails völlig unkennbar. Das fünfte Feld enthält eine mannliche, bartige Figur, die eine Bischofsmütze trägt. Hir Haupt umgeben 5 Steroe im Halbkreise geordnet; die erhobene Rechte halt ein Buch , die

\*) 1986's Handhuch der hirridischen Kunstarchiologie: W. Mengefinchristische Symboth und "Dir Alfribate der Hulligen, alphabetisch geordnet", Hannerer 1943 Linke trägt den Krummstab und am Ilalse hängt ein goldenes, sus aneinander gereihten Kugelehen bestebendes Kreus, Die Figur mag entweder den heil. Ludger oder den heil. Albertus Magnus bezeichnen. Im sechsten Felde ist König Lucius als geharnischter Mann oder Ritter mit der Krone auf dem Haupte und dem Schwert sur Seite bemerkhar, rechts von ihm stehen die Charaktere nam. Das siebento Feld seigt einen Heiligen, der mit der erhobenen Rechten nach abendländischer Art segnet, in der Linken sher einen Schlüssel trägt. Über seigem Haunte sind acht Sterne in unregelmässiger Anordnung sichtbar; unter seinen Füssen windet sich eine Schlange, die eine Papierrolle im Munde zu halten sebeint, und neben ihm scheint ein Baumstamm zn sein, aus welchem Rosen bervorsprossen. Die Person sebeint entweder der heil. Benignus oder der heil. Servatius oder vielleicht auch der Apostel Petrus su sein. Das achte Feld endlich enthält einen Heiligen, der mit der Rechten auf etwas nicht mehr sieher Erkennbares zeigt, das er in der Linken trägt; unter ihm ist ein gekrönter Vogel sichthar - vielleicht der beil. Severus von Ravonna, ans dessen Lebensgeschichte der Flügelaltar in der evangelischen Kirche su Heltsu mebrere, von einem gewissen Vineentius im Jahre 1525 ausgeführte ziemlich gelnugeoe Darstellungen scigt,

Entsprochend den acht Feldern des Fusses steigt aus demselbon in schtseitiger Form der Stiel des Krenzes empor, an welchem, in einer Höbe von 41/2 Zoll vom Fusse aus, vermittelt durch ein schmalcs, nur wenig ausladendes Glied oder Gesimse, ein schtseitig gegliederter Knanf in schöner spätgotbischer Ansführung heraustritt. Acht kleine Strehepfeiler, getragen von den scht, mit dem Franenschah und Krabben gesierten Rippen des Stieles and geschmückt mit kleinen Giebeln, über welchen angethümsrtige Wasserspeier vorspringen, dienen ehen so vielen reichgeschmückten gesehweiften Spitzbögen zur Stütze und schliessen mit diesen 8 Nischen ein, in welchen sich eben so viele Statnettehon von Heiligen befinden. Auch diese vermochte ich nicht alle su erkennen, was hier um so weniger möglich war, da die beigefügten Attribute wegen ibrer Kleinbeit nur unsicher bestimmt werden künnen, ja diese bei einigen sogar feblen. Die vorderste Nische (wieder auf der Vorderseite des Krenses) seigt den heil, Willibrod, Bischof von Utrecht, mit einem Kinde auf dem linken Arme und - wie es scheint mit einem Wassergefäss in der herubbängenden Beebten; ein Bandstreifen schliesst unten die Nische, auf welchem ein Stern mit den Buchstaben - c . n - siehtbar ist. Die sweite Nische (rechts von der vorigen) enthält eine Nonne, welche die lioke Hand halb erhoben hat und die innere Flüche derselben seigt - vielleicht die Nonne Noitburgis von Cöln. Die Figur in der dritten Nische scheint der heil. Severinus, Bischof von Coln 1) zu sein; er hat

die Rechte erhoben und prediget. Die vierte Nische zeigt abermals eine Nonne oder Äbtissin, welche beide Hünde balb erhoben hat - vielleicht die heil. Walpurgis, welchee die evangelische Kirebe in Heltau geweiht war. In der fünften Nische ist ein Monch dargestellt, der in der Rechten etwas nicht sieber Erkennbares trägt - dürfte vielleicht Johannes Gualbertus sein, der sonst das Bildniss Christi in der Hand halt. Ganz unkenntlich ist die Figur in der folgenden sechsten Nische, die, in einen Mantel gebüllt, aus diesem die rechte Hand beevorstreckt. Die siebente Nische seigt einen Bischof, der in der Linkeo ein Buch halt, wahrscheinlich Albertus Magnus, Bischof von Begensburg. In der achten Nische endlich ist abermals ein Bischof, der etwas nicht sicher Erkennhares - vielleicht eine Hostie, und dann wäre es der heil. Burkhard, Bischof von Würzburg - in seiner Linken trägt, während er die Rechte halb erhoben bat.

Cher dem Knaufe, den nach oben hin ein gleiches schtestiges (fülle oder Gesimse wis enze huten bubehliest, berginnt in einer libbe von 12 Zoll (von naten an gemessen) das eigentliche Kreen, alle vier Kreuenshalten mänden eine derchülkterige flose sus, deren Seitearänder ehemlet mit herzhädigusgeden Zierathen oder Perlen grechmiekt sein muchten, da noch an einigen Stellen vorhandene flückchen derzut lindeuten.

Die innere Fläcke der vier Rosen zieren auf der Vorderseite des Kreuzes die Attribule der vier Evangelisten: oben auf dem Kreuzesstamme prangt der Adler des Johannes, rechts vom Gekrenzigten zeigt sieh der Engel des Matthäus, links davon der geflügelte Löwe des Marcus und den Fuss des Kreusesstammes schmückt der geflügelte Stier des Lucas; alle tragen sie eine Papierrolle. Auf der Bückseite füllen den mittleren Theil dieser Rosen vier oval geschliffene Steioe von Bergkrystall (jeder 1 Zoll 7 Linien lang und ein Zoll breit) sus, welche von strahlenformigen Ornamenten in buntfarbigem Email eingefasst sind, Im Durchkreuzungspunkte der Querhalken ist eine quadratische Erweiterung augedeutet, die theils den Zweck hat, für die entsprechende Ausschmückung des Hauptes und des Oberleibes des Gekreuzigten eine grüssere Fläche zu gewionen, theils dazu dient, um auf der Rückseite des Kreuzes die Anlage einer etwas grösseren Kapsel (2 Zoll hoch und 1 Zull 7 Linien breit) sur Aufnahme von Reliquien oder der h. Hostie möglich zu mackeo. Die Figur des Heilandes ist meisterhaft ansgeführt, er trägt die Dornenkrone ood sein Haupt ist nach der reebten Seite geneigt. Seine Arme sind wagrecht ausgebreitet und der rechte Fuss ist über den linken angensgelt, wie es seit dem XIII. Jahrhundert in den Darstellungen des Kreuzestodes Jesu mehr und mehr üblich wurdo 1). Alle Theile des Körpers seigen das richtige Verhältniss su einander und geben Zeugniss voo einer

<sup>1)</sup> Die Attribute der Relligen S. 91.

<sup>1)</sup> Olle, Handberh der bireblichen Kunst-Archhologie, S. Aufl. S. 306.

genanen Kenntniss der Anatomie des menschliehen Körpers. Der Ausdruck im Gesiehte ist würdevoll, weniger den Schmerz als die versöhnende Milde des Heilandes darstellend.

Die Lauzenwunde auf der reehten Seite hezeichnet ein Ruhin. Die ganze Figur des Gekreuzigten ist überall mit Perleuschnüren geschmürkt, die, mit Hindeutung auf den altehristlichen Glauben, dass das Kreuz aus dem Baume des Lebens gezimmert war, gleichsam, wie grünende Aste und Zweige aus dem Kreuzstamm und seinen heiden Armen hervorsprassen; auch hangen noch auf allen Seiten des Gekreuzigten zierliche Blumenblättehen aus getriebenem Silber herah, deren Zuhl ehemals grösser war als jetzt. Auch von den Perlenschnüren, die ehemals den Stamm und die Arme in reicher Fulle zierten, sehlen gegenwärtig einige ganz, während andere nur in kleinen Cherresten noch vorhanden sind. Über dem Haupte des Gekreuzigten steht auf einem Bandstreifen der gewöhnliche Titel des Kreuzes (titulus crucis) in Monehsminuskel: į, n, r, į,, wahrend zu heiden Seiten des Gekreuzigten die Figuren der sogenannten Passionsgruppe, Maria und Johannes, in verhältnissmässig kleinerer Grösse hervortreten. Diese stehen frei auf Ständern auf, welche in den Winkeln der untersten Rosen aufsitzend, mit dem Frauenschuh (der als Consölehen dient) und mit Krahhen ornamentirt, nach aussen bin gebogen aufsteigen und oben einen flachen Aufsatz haben, auf welrhen die Figoren stehen, Maria, im faltenreichen Gewande. halt in der Rechten, wie es scheint, ein Bueh, während ihre Linke die Wange berührt; tiefe Betrübniss offenhart sich in ihren Gesichtszügen. Johannes steht, wie immer zur Linken des Gekreuzigten; er ist unbärtig, mit langem wallendem Haupthaure; die Rechte hat er halh erhohen zur Verkündigung des Evangeliums vom Gekreuzigten, während seine Linke ein halbgeöffnetes Buch trägt. Während auf diese Weise die Winkelraume unterhalb des Ouerhalkens durch die Passionsfiguren eine geeignete Belehung erhalten. wird diese oberhalb des Querhalkens durch üppig blühende Lilien erzielt, welche aus den ohern Ecken des den Durchkreuzungspunkt der Balken umfassenden Quadrats bervorsprossen.

Auf der Rückseite des Kreuzes sind die Flächen der Kreuzesbalken his zu den Ausmündungen derselhen durch dreiblätterige, in Email ausgeführte Blumenkronen, die auf hohen Stielen mit schönen Wurzelhlättern aufsitzen, beleht; vier von diesen Blumenkronen sprossen aus den vier Seiten den schon erwähnten Tahernakels hervor, während eine fünste den untersten Bergkrystall krönt. Das Tahernakel selbst ist am llande mehrfach gegliedert und tritt dadurch stark beraus; eine Glaswand versehliesst dasselbe.

Den obern Kreuzhalken krönt ein schöner kreisrunder Anfsatz, der von vier aus dem Balken bervorwachsenden mächtigen Blumenblättern getragen wird. Aufrechtstehendes dnrchbrochenes Laubwerk, ähnlich dem, wie es hei den ersten hornortigen Gefüssen (Greifenklauen) des Graner Domschatzes, welche F. Bock im dritten Bande des "Juhrbuehes der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale S. 126 ff. näher heschrieben hat, als Verzierung vorkömmt, sehmücken den Rand-des Aufsatzes, Aus der Mitte desselben ragt ein achtseitig geschliffener Bergkrystall hervar, auf welchen eine achtseitige Platte mit herabgehendem Laubwerk, das den Krystall ohen ganz umfasst, das bekannte Symbol des Opfertodes Christi, den Pelikan, trägt, win er sieh selbst für seine Jungen opfert!). Er hat seine Flügel halh ausgebreitet und seinen gekrümmten Schnabel tief in die eigene Brust gesenkt, während, unten seine Jungen, hier 6 au der Zahl, ihre Köpfchen zu ihm aufrichten, um das für sle vergossene Blut des Lebens aufzufangen. Das ganze Crueifix erhält durch diesen Aufsatz einen recht passenden Absehluss nach oben.

Fassen wir nun noch einmal die ganze Darstellung ins Ange, so lässt sich nicht läugnen, dass die ehen besprochene Arbeit der Goldschmiedekunst zu den vorzüglieheren Erzeugnissen derselben Art gehört. Die Proportionen des Kreuzes sind ehenmässig, die Composition ausprechend und gedankenvoll, die Ornamentik reich, doeh nicht überladen, and die Motive dazu edel and rein. Es liegt daher der Gedanke nahe, dass die Composition der Figuren auch an diesem Kunstwerk, wie Boek von dem Processionskreuze des Graner Domsehatzes nonimmt 1), zunärhst von einem befreundeten Maler ausging, nuch dessen Vorlagen darauf der Goldschmied die getriebenen fignralen Darstellungen, die Gravirungen und Cisclirungen, in edlem Metalle ausführte.

Cher die Zeit und den Ort der Entstellung, des Crucifixes lässt sieh nirhts mit voller Bestimmtheit angeben, dn, wie dieses bei den Crucifixen und den Kelehen der frühern Zeiten fast durchgehends der Foll war, der Künstler es nicht für nöthig fand, das Jahr der Verfertigung oder irgend ein anderes sieheres Kennzeichen darauf anzumerken. Es lässt sieh jedoch aus dem Charakter der Ornamente, namentlich aus den an häufig vorkommenden geschweiften Spitzhogen die Zelt der Verfertigung mit grosser Wahrseheinlichkeit hestimmen. Geht man namlirh von der Voraussetzung aus, dass das Kunstwerk ein Erzeugniss einheimischer Goldschmiede sei - eine Voraussetzung, die nach dem Ohengesagten gewiss znlässig ist -, so darf die Zeit der Anfertigung dieses Crucifixes wohl night vor das letzte Viertel des XV. Jahrhunderts gesetzt werden. Denn um diese Zeit kam erst in Siehenhürgen an den kirrhlichen Bauwerken der geschweifts Spitzhogen, so wie die Auflösung des glatten Kreuzgewölbes in Rhomben und sternförmige Gewölbdeeken, das Fischblasenmuster in dem Masswerk der Fenster und aodere Momente der spätern Gothik in Aufnahme

<sup>1)</sup> N. Monael, Christiche Symbolk, 2. Thi., S. 206

<sup>1)</sup> Jahrbuch der h. h. Crutral-Commission zur Arforschung und Arbeitung der Bondenkmeie, 3 Dd., 8, 134

und Anwendung 1); und fassen wir dabei ins Auge, dass auch die Kleinkunst in der Ornamentik dem Entwickelungsgange der Architektonik gefolgt ist, so lässt sich für die Entstehung des Cruzifixes gleiehfalls keine frühere Zeit annehmen, als die Zeit, in der überhaupt in Siebenbürgen die spätere Gothik in Aufnahme kam. Dürfte nun so der Zeitraum, in welchen das Crucifix angefertigt sein mochte, nach der einen Seite eine genauere Begrenzung erhalten haben, an seheint mir nach der undern Seite hin dieser Zeitraum nieht über das Ende des XV. Jahrhunderts binaus zu reieben, indem nach meiner Ansicht der am gonzen Cruzifixe in allen seinen Theilen und Ornamenten sieh bethätigende edlere Kunstsinn nneh auf die erste Zeit der Splitgotbik hinweiset. Es mag daher das Crucifix höchst wahrseheinlich im letzten Viertel des XV. Jahrhonderts, vielleicht während der glanzvollen Begierung des ungarisehen Königa Matthias, in weleher noch so mauches Schöne puil Beilentende 2) im Gebiete der Kleinkunst geschaffen wurde, seine Entstehung gefunden haben, und erkennen wir die obige Voraussetzung an, dass es ein einheimisches Erzeugniss sei, so gibt es uns zugleich ein Zeugniss von der nicht geringen Kunsthöhe, auf der sieh die siebenbürgischen und namentlieh die sächsischen Goldschmiede iener Zeit befanden, einer Kunsthöhe, die nieht tief unter der Kunsthöhe ihrer Gewerbsgenossen in Augsburg, Nürnberg und Ulm stand.

Einen ganz andern Charakter als das eben beschriebene Crueifix von Heltau, zeigt das Crucifix des Hermannstädter evangelisehen Capitels (Fig. 2). Dasselbe besteht aus zwei Theilen, dem Fussgestelle und dem eigentliehen Kreuze. Ersteres ist aus getriebenem vergoldetem Silber, mit kreisrundem Fuss und eylindrischem Stiel, in dessen Mitte der gewöhnliche Nodus (hier in flaebrunder Form) sieh hefindet. Das Fussgestell bietet ousser einigen einfachen Gravirungen und Cisclirungen (hestehend in punktirten Bändern am Stiel und in Laubwerk am Nodus und am Fuss) keine andere Ausschmückung dar. Wiehtiger und interessanter ist der andere Theil, das eigentliche Kreuz. Dieses zeigt ein ausserordentlich mühsam ausgeführtes und in manchen Stücken recht gelungenes Schnitzwerk in Buchsbaumhelz, das ganz entsebieden byzantinisches Gepräge an sich träct.

Die vier Kreuzbalken manden rechtwinklig aus und sind an übren Seiteurändern überall zu übren Schutze mit vergoldeten und arbackennrilig grammenitren Süberplatten belegt, an welchen meist flachorale Köpfe mit einfachen Gravirungen um dieselben herverragen. An drei Stellen, mänlich an den Ansmandausen der drei eberen Kruubalken. fehlen jetzt diese Knöpfe, doch die an diesen vorkommende und von der Verzierung der übrigen Knöpfe ganz abweiehende Gravirung deutet darauf hin, dass hier nicht nur einsache Knöpfe, sondern eine kostbarere Verzierung eder Edelsteine angehracht waren. Die gange Höhe des Kreuses



(Fig. 2.)

(mit dem Fussgestell) beträgt 101/2 2-01, die eigentliche Höbe des Kreuzes allein 6 Zoll; die Länge des Querbalkens 4 Zoll; die Dicke der parallelepipedische geformten Kreuzbalken 1 Zoll. Die Vorder- und Rückseite der vier Kreuzhalken ist ganz mit figurativen Durstleungen, die sieh auf die segenannten "kirchlichen Feste des Herra" (alčiazo-

So datiren die der spillern Gothik angehirenden Theile der erangelischen Buspikirche in Bernannstadt ann dieser und der nomittelber darauf fehrenden Zeit.

<sup>2)</sup> Jahrbuch der h. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmaie, 3. Band, Seits 107 ff.

ram 1572m rez 1572m rez 1572m rez 1582m rez 15

Gehen wir die Darstellungen nach der Zeitfolge der dargestellten Ereignisse durch, so finden wir auf der einen Seite ganz ohen die "Verkundigung der Gottesgehärerin" mit der heschädigten Aufsehrift . . . . Officitio6 (guarythings). Maria steht mit einem etwas geneigten Haupte vor einem Altar (?), auf welchem ein Buch aufgeschlagen zu sein seheint. Der Erzengel Gabriel segnet sie, während aus dem Himmel der heilige Geist in Form eines Strables auf das Haupt der Maria berniedersteigt. In der zweiten Nische, gleich unterhalh der vorigen, mit der Aufsehrift : HPGINHCIC (& yisonme) ist die Gehart Christi dargestellt. In einer Grotte, über welcher eine Schaar von Engela jubelad schweht, liegt das Christuskind in Wisdela gewiekelt neben der Mario, rechts von der Grotte sieht man die Magier auf Pferden sitzend, sie zeigen sich einander den nen aufgegangenen Stern, der am Ende eines grossen his auf das Haupt des Christkindes herabgehenden Strahles siehtbar ist. Unterhalb der Grotte findet sich die blos den Griechen eigenthümliche, einen groben Materialismus offenharende Darstellung 1) der Wasehung des Christkindes, wohei eine Hrlferin dasselbe in den Armen halt, wahrend die zweite Helferin aus einem Kruge Wasser auf dasselbe giesst; Joseph steht nachdenkend da, während ein Hirte, vorwarts geneigt und gestützt auf einen Stah, in tiefe Verehrung versunken ist. Die dritte Nisehe, links von der vorigen, enthält die Darstellung Christi im Tempel mit der stark besehädigten Aufschrift i Snamori (100 yearso). Vor dem Eingange zum Tempel steht auf der einen Seite Simeon mit dem Christkinde in den Armen, das er in tiefster Verehrung segnet, and nehen ihm die Prophetin Anna, auf der andern Seite Maria, auf den hinter ihr stehenden Joseph zurückschauend, der in seinem Gewande zwei Tauben balt. Die Ansschrift der vierten Nische (rechts von der zweiten) ist ganz verwischt, doch kann es nach der Darstellung keine andere sein, als & 3annoic (100 ysiotos), d. i. die Taufe Christi. Der Heiland steht halbnackt im Jordan vor dem Vorläufer (Johannes dem Täufer), der am Ufer stehend und nach oben schauend seine Rechte ührr dem Haupte Christi hålt, vom Himmel steigt aber der heilige Geist in einem

Strahle auf das Hanpt desselben hernieder. Zwisehen dem Heilande und dem Vorläufer sprosst, wie es seheint aus dem Ufer eine appige Blume hervor und hinter Christus stehen Engel in tiefster Ehrfurcht. Die fünfte Nische unterhalb der zweiten stellt die Verklärung Christi dar, mit der Aufsehrift : HHOTOHOP&W" ( i parapissymais). Auf einem Berge steht Christus seguend von Liehtstrahlen umgeben; rechts von ihm halt Moses die Gesetztafeln, während links von ihm der Prophet Elias bittend steht. Unterhalh Christi liegen die Apostel Petrus, Jacobus and Johannes auf den Knieen und Petrus schaut zu ihm hinauf und streckt seine Rechte nach ihm aus. Die seeliste Nische unterhalb der vorigen enthält die Erweckung des Lazarus mit der Aufschrift am untern Rande der Nische: HOTOPOICTSTITISTI (à l'yesque ros Au-Execu). Viel Volk steht weinend nehen einem Grabe, in dessen Mitte Lazurus siehthar ist. Ein Munn hat den Stein vom Grabe hinweggehoben und Christus seguet Lazarum mit der Rechten. Zu den Füssen des Heilandes liegen Martha und Maria und beten ihn an.

Auf der undern Seite des Kreuzes zeigt die oberste Nische die Pulmtrugung oder den Einzug Christi in Jerusalem mit der Aufschrift: IBrilo40POC. (+ Barcisse). Christus sitzt segnend auf einem Maulthier und hinter ihm sind die Apostel and viel Volk. Ein Kind steigt auf einen Baum, um Zweige ahzuhauen, während andere Kinder Zweige und Kleider auf den Weg ausbreiten oder die Dorson hinwegnehmes. Das zweite Feld (unter dem vorigen) stellt die Kreuzigung Christi dar und hat die Aufsehrift: HSPWCIC. (i stabpwarg). Mit Christus erseheinen hier auch die beiden Missethäter, von denen nach der Vorschrift der eine jung, der andere alt ist, gekrenzigt. Am Kreuze steht zur Bechten tief betrüht Maria und hinter ihr noch andere Frauen (Myrrhenträgerinnen), während zur Linken Johannes (von den Griechen xxr (£2yt) der Theolog genaunt) in Traurigkeit versunken ist und seine Hand an seine rechte Wange gelegt hat. Hinter ihm wird der Hauptmann der römischen Kriegsknechte, der h. Longinus sighthur, or schaut auf Christum and preiset Gott. Der sonst auch auf griechischen Krenzen gewöhnliche titulus eruels fehlt hier, wahrscheinlich aus Mangel an dem dazu nöthigen Raume. Die Darstellung dieses Feldes ist unstreitig unter allen die gelungenste zu nennen: die Figures sind mit besonderer Sorgfalt gesehnitzt, und der Ausdruck in den Gesichtszügen nieht nur seharf individualisirt und richtig, sondern such nicht uhne einen gewissen poetischen Sehwung und ein tieferes Gefühl, wodurch, wie es sich auch gehörte, diese Darstellung auch sehon wegen der Ausführung den Mittelpunkt sämmtlicher Darstellungen am Kreuze bildet. Das dritte Feld (links vom vorigen) ohne Anfsehrift, enthält die Auferstehung Christi (vi disaurang rou yeigres). Christus steigt ous dem geoffneten Grabe mit Hülfe zweier an demselhen stehender Engel in leuchtenden Gewändern empor. In der Ferne sind

Didron: sparsin thi hypopulti übersetat von Schifer, S. 178.
 Ebendaselbel, S. 174

die Salleitägerinnen um Schülern sielcher. Die Derstellung der vierten S. ische (naterhalb der Kreuzingon) mit der Aufschrift: HP/IMIHHOTSK/... (§ 20250pg: 725 zogles) bezielt sich und die Aufschae der Himmelfacht (Christon geht von Engeln getrogen in den Himmel eint unter Alm sind die Apusth (die Kapte Gerstehen), weiche muter Alm sind die Apusth (die Kapte Gerstehen), wie den Ausgebergen von zwei Engeln, die sord Christon himmelfacht von zwei zu der Vergen von zu der Vergen von zwei zu der

In der fünften Niehe (recht von der Kreuigung), due welcher cherfalls keine Aufschrift isteht, if
die Herabkunft des h. Geisten (g. 1820-182; 72 dygzz

rzeigarzs) dargestellt, die zuwid Augustel stem in einem

Kreize beisammen; zwischen haren befindet sich ein Greis

(die persmidireit Weil); derselbe daltw zu ein den Tach

mit belöen Hünden, in welchem 12 zusammengereilte Eilster (die 12 verscheidenen Sprichen in zwiehen der be
digt des Erungeliums gesechelen sällte) sich hefinden. Der

in der Darstellung diesse Mannetes zu auch fr. Geschleiben

andtwendigte h. Gist, der sunnt in Farm einer Taube über

der Apostells selvich, fehlt hier vondertere Weise, viele
lieist, wit sieh das Syndol desselben nicht leicht ankeingen

lies.

Hie lette Niethe endlich enthält den Tod der Maria unt der Anfechri uns mattern Hande: HEMHEVOTRO : (§ 20)2007 155 Stretches). Nurün liegt held and einem Bette, nachen welchen im Vordergenied der Unstellung ein inber-Leuchter unt einer angenindeten Kerze nichther ist. Ein Heiberier stellt neben dem Bette mit Aleptaneaen Handen und ver ihm ein Engel mit enthöstene Schwerte. Am der anderer Seite des Bettes sirkt man die traemplen Apaulte (wieder unr die Kipfe der-ellen und nher deusvillen und der Maria erseichen Christian im Hum Langlunze, ungehen van zwei Engels, mit einem Kinde (der Steele der Verstehrens) in der Arme.

Wenn auch gleich in den eben beschriebenen Darstellungen, win es auch sonst in den Erzeugoissen der hyzantinischen Kunst der Fall ist, im Allgemeinen der schematische Charakter in Auffassung und Ausführung vorherrscht, so lässt sich doch nicht ablängnen, dass der Darsteller einzelnen seiner Dorstellungen, nomentlich im Ausdruck, in der Haltung einzelner Personen, eine gewisse Wärme und ein tieferes Gefühl einzuflössen gewusst hat. so dass man nicht umhin kann, in demselhen nicht nur eine grosse technische Fertigkeit und seltene Geduid, sondern auch eine tief innige religiöse Auschauung und glaubensvolle Begeisterung, vereinigt mit einem gewissen Grade von Kunstsion auzuerkennen. Doch wer war der Verfertiger des mühsamen Schnitzwerkes? Zw welcher Zeit ist dasselbe geschnitzt worden? Und wie ist dieses griechische Kreuz in den Besitz des evangelischen Capitals von Hermannstadt geknmmen? Das sind Fragen, auf die ich his noch nur mit Vermuthungen antworten kann. Bezüglich der ersten Frage dürfte mit grosser Wahrseheinlichkeit anzunehmen sein, dass der Verfertiger des Schnitzwerkes ein griechischer Mönch vom Berge Athos gewesen sei, da bekanntlich sowohl in früheren Zeiten, als auch jetzt noch in der grieehischen Welt vorzugsweise die Mönche der versehiedenen Klöster auf dem Berge Athos sich mit dem Schnitzen verschiedener und namentlich kirchlicher Gegenstände in Holz befassen und durin eine ziemlich hobe Stafe technischer Fertigkeit erreicht haben. Unsicherer ist die Beantwortung der zweiten Frage, da man in dieser Hinsicht wegen des Mangels einer Jahreszahl an dem Schnitzwerk auf den Charakter der Darstellung und der Schriftzüge angewiesen ist, dieser aber in der gricehischen Kunst, wie bekannt, Jahrhonderte lang völlig unverändert gebliehen ist. Doch gewähren einigen Auhaltspunkt zur Bestimmung des Alters des Cruzifixes einige wenige Buchstaben und Ziffern, welche inwendig am Fusse des silberuen Fussgestelles vom Verfertiger desselben nebst dessen Stempel eingravirt warden sind, nämnämlich Geigt sitt 745 (wigt . . . Piset 45). Das daselhst vorknmmende deutsche Wort "wigt" nöthigt für das Fussgestell einen deutschen Goldsehmied als Verfertiger anzunehmen, und zwar dürfte derselbe höchst wahrscheinlich ein siehenbürgisch - deutscher, ja Hermannstädter Goldschmied gewesen sein. Es lag daher nahe, die noch vorhandenen Zunftprotokolle der Hermannstädter Goldschmiede zur Vergleichung durehangehen und wn möglich den an dem Fussgestell vorkommenden Stempel aufzusuchen. Leider fand sieh aber weder ein Copie des früher im Gehrauch gewesenen Zunststempels 1) noch ein Verzeichniss der in der Zunft abgemalten Privatstempel 1) der einzelnen Meister aus früheren Zeiten his noch vor, und so kounten denn nur unch die wenigen Buchstahen an den Fuss gesteilt zum Anhaltspunkte dieuen. Eine näbere Vergleiebung dieser Charaktere mit der Schreibart, namentlieh eines Zunftprntokolles, in welchem Verzeichnisse über die Aufdingung von Lehrlingen vom Jahre 1495 an bis zum Jahre 1850 enthalten sind, führte auf die zweite Hälfte des XVI. Jahrhunderts and zwar auf den Zeitraum von 1561 bis t587 hin. Es kommt nämlich im ganzen Protakolle der erste Buchstabe des Wortes "wigt" in dieser Farm mit nach innen gehogener Spitze nur in dem angeführten Zeitraum vor, während die übrigen Buebstaben und die daselbst noch surkommenden Ziffern, wenn auch nicht diesem Zeitraume allein angehören, doch wenigstens demselhen nicht widersprechen. Es ist daher nicht nuwahrscheinlich, dass die

gen. Ebendasellet.

<sup>5)</sup> Nuche von ungerieben Enige Wiefsten II. zu näung des XVI Jähre. Bendert des Hermanistäter infehinderte berütigte Zufleitlichen Zufleitlichen Zufleitlichen Zufleitlichen Zufleitlichen zu der Steiner Prichtigen der Steine Wiefsten zu der Steine Zufleitlichen zu der zu Steine der Zufleitlichen zu de

Wie endlich da grirebine kreus in den Beitst der exangelichen Capitel von Hermanstadt gekunnen ist, Isch sich am weigsten mit Sieherheit benatworten. Dass zr sincht auf Bestellung des Capitels sehlen angefreigt worden ist, keutlet von sellst ein; ein Bekrause des griechtischortentlichen Glussen wur marseichtigt der auffagliebe Brützer desselben. Im Capitelsweisir duels sieh gioden kingende eine Anderdung darüber vor, wie es Egentlum des Capitels geworden ist, Nur zu viel ist bekannt, dass das Cenzifs ist vor einigen Jahren ungekannt und verbergen in einer alten Lada im Capitelsweis endst einigen andern weiger serkwichen latte Greekstellen bg. zu dass das Capitel seellst um erzt seit der Zeit, wo man die Lade direkt, Kannish von dieren Beistulmunch hat.

En mag daher aus dem Nardiasse irgend eines in Hermannahlt teratorienen griebeibei. erichtlichen Glimleusgenossen entseder durch testamentariente Schedung von Seiten Versterberer oder durch Liertragung von Seiten der Stallniebeibei in den Beitz der Capitels ubergezungen sein. Zwei Monnets seheinen dießt einigen Anhaltspankt zu geschere. Des eine Monneti tell dei Jahre 1310 in Hermannahuft vorgefülene Ermordung des waltseinerbe Franch belien, webeler, andelm er in Falleg waltsbeischen Franch belien, webeler, andelm er in Falleg

eines Aufstandes aus der Walachei sich hatte flüchten müssen, in Hermannstadt einige Zeit hindurch ein Asyl fand; hier aber eines Tages auf offener Strasse von seinen Feinden plötzlich überfallen und getödtet wurde. Sein Leichnam wurde in die evangelische Hauptkirche beigesetzt, wo noch jetzt sein Grabstein zu sehen ist 1). Es wäre nun möglich, dass sieh in dessen Nachlass, der von der Stadtbehärde übernommen ward, das Crueifix befand und von da Eigenthum des Capitels wurde. Doch scheint diese Annahme wegen der oben versuchten Altersbestimmung des Kreuzes weniger wahrscheinlich zu sein. Das zweite Moment ist die Auffindung eines goldenen Medaillons in dem Grabe der Familie Ungler bei der Öffnung und Ausfallung der Kirchengräher der evangelischen Hauptkirrhe im Jahre 1853. Dasselbe, mit rinem Durrhmesser von auderthalb Zoll und in zwei Hälften sieh öffnend, innerhalb weleber etwas Staub (vielleirht hrilige Erde aus Palästina) sieh vorfand, zeigt sowohl auf der Ausseuftäche als auch auf der innern Fläche der beiden Hälften figurative Darstellungen in byzantinisebem Geselmack (vorne auswendig die Kreuzigung Christi, inwendig darin 3 Engel mit Olzweigen in der Hand und vor rinem sargähnlichen Tische, auf dem nicht sicher erkennbare Gegenstände sirh befinden, strhend; auf der Rückseite auswendig dir drei grossen Lyturgisten der grieehischen Kirche, Basilius der Grosse, Johann und Gregorius; inwendig Maria mit dem Jesukinde im Schosse; und an dem viereekigen Knopfe des Medaillons ein Veronieahild). Das Medaillon hing an einer seidenen Schnur, die durch den Knopf geht, einem im Grabe befindlichen Todtengerippe um den Hals und lässt daher vermuthen, dass der Todte ein in Hermannstadt verstorhener Rekenner der griechisehen Kirche war. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass dieser anfänglich der Besitzer des oben beschriebenen griechischen Kreuzes war und vielleicht aus Dankbarkeit für die zugesagte Aufnahme seinrs Leichnums in die grosse Pfarrkirche dem evangelischen Capitel von Hermannstadt das Crucifix vermarbte.

#### Der Adler-Ornat im Domschatze zu Brixen.

Von Dr. Fr. Bock.

wrote) hereses jees Allergewand, das nit anderen kunstehkten der Bom zu Brazu, zur Ausstellung zuch Wien gewolf hatte. Dieses pullium appullatum kann nieht zur kihn als das illisten und merk uitdigest byzantinischellereiche leierleitung werden, welches die Ausstellung auf dem Grbiete von mittel-allerleiten genunteren Soedenstoffen aufzureiten hatte, underen diese grossartige Alberdaum, das inmer wiederschend als Bunghmidt die Fährede des Bruszer Messger.

S. "Die Pfurkrebe der Augsb. Couf. Verwonden zu Bermannstadt-Beschreben von fam. Morkooch Hermannstadt (1939).

wandes helebt, ist auch zugleich als Repräsentant einer grossen Zahl von figurirten Purpurstoffen mit ühnlich stylisirten naturhistorischen Musterungen zu hetrschten, wie sie unmittelbar vor und nach dem X. Jahrhundert für den Welthandel von dem gehobenen Kunstfleiss griechischer Industriellen am Bosporus angefertiget zu werden pflegten. Dem kaiserliehen Rathe, Herrn A. Camesina, dem die Alterthumskunde sehon so manche treffliche Leistung verdankt. gehührt das unhestrittene Verdienst, dass derselhe vor der Rücksendung des seltenen Gewandes mit der ihm eigenthümliehen Sorgfalt und atvlistischen Strenge, die heiden hervorragendsten Muster dieser easula in natürlieher Grösse gezeiehnet und diese Originalzeichnung auf photographischem Wege verkleinert hat. Die heifolgende Abbildung des Adlermotivs (Taf. IV) ist das Resultat der ehengednehten Arheit und gibt dieselbe fast in einem Drittel der Verkleinerung die eingewehten Adler des Brixuer Ornats eharakteristisch und stofflich genau wieder zu erkennen. Da in den weiten Gränzen des österreiehischen Koiserstaates nicht leicht ein ähnliehes gemustertes Purpurgewebe in solehem Umfange und guter Erhaltung und von so hohem Alter anzutreffen sein dürfte, m würde es uns sehr erwänseht gewesen sein ausführlicher an diesem Adlergewande die Eigenthümlichkeit und Mannigfaltigkeit der Dessins zu kennzeichnen, durch welche die Weberei der Byzantiner sieh vor den äbnlieben Kunstleistungen der muselmännlschen Industriellen in derselhen Epoche so vortheilhaft auszeichnete. Auch hätten wir gerne an dieser Stelle den Nachweis beigebracht, dass dieser prachtvolle Adleratoff, ausgeführt in dem theuren coccus bis tinctus, wahrseheinlich zu jenen seltenen Purpurgeweben zu zählen sein dürfte, die die hyzantiniseben Kaiser für eigenen Bedarf so wie als Gesebenko für fremde Fürsten sieh roservirt hielten und dass dieselben in einer hesonderen kaiserlichen Werkstätte, dem "quneceum" angefertiget worden, das mit dem Palaste der oströmischen Kuiser. dem goldenen Hause, in Verbindung stand. Da uns aber ein enger Raum für die folgenden Notizen zugewiesen ist, so beschränken wir uns im Folgenden darauf, einige allgemeinere Audeutungen über die Bedeutung, das hohe Alter und die stylistische Beschassenheit des Brixner Adlerornates hier mitzutheilen.

Leider ist heute aus den Musterungen von Seidengerwehn die Tillerewik, gewiss zum Auchtheil des plantuievollen Schwanges und der grüsseren Manigfuligkeit, der Compositione, sehen durch mehre Jahlenadert verdrügt und werden jetzt fast ussekliesslich unr aus der Pflanzenweit die Multier um Beitung reichter Gewanktaffe genenmen; est dirfte duher wohl Manchen befrenden, dass man in fehben Mitchiller, zur Beleilung reichte Grüssellstäng ein miner wiederkehrend die Daviellung von streng styllisten Allern und nicht auf in dieser Grüssensudelnung wählte, die man gegenseitig durch unfangreiche nechzehnliktrige Bessen in Treumung zu setzen wasste.

Um über diesen Punkt bereits Gesagtes nicht zu wiederholen, verweisen wir auf die einschlagenden Auseinandersetzungen in dem I. Bande unserer "Gesehiehte der liturgisehen Gewänder des Mittelalters (I. Lief.) und deuten hinsiehtlich des in Rede stehenden Adlerdessins unr an, dass überhaupt die grieehischen Seiden- und Purpurstoffe vor dem X. Jahrhundert vorzugsweise durch bervorragende Reprüsentanten der Thierwelt als feststehende Hauptmotive gemustert zu werden pflegten. Vielfach waren diese Thierfigurationen, in Seide gewebt oder gestiekt, die Träger einer symbolischen oder allegorischen Idee, die von der Menge gekonnt, zuweilen auf hiblische, zuweilen aber auch auf die Thierfabel mit moralisirender Nutzanwendung zurückzuführen waren. Solche Wechselbezüge von naturhistorischen Musterungen mit den im Mittelalter heliehten physiologischen Darstellungen gehen wir Indessen nur bei jenen Musterzeielmern und Industriellen zu, die am Bosporus und in dem eigeutlichen Griechenlande ihrem Kunstgewerhe obliegend, Bekenner des Kreuzes waren, und daher aus dem ehristlichen Thiermythus vielfach ihre Ideen entlehnten. Hinsiehtlich der ührigen Fabrikanten des Orients, Anhänger des Halbmondes, die gleich den Griechen sieb an der einträglichen Herstellung gemusterter Seidenzeuge schon lange vor dem X. Jahrhundert betheiligten, glauben wir jedoch nieht bei dem Entworf naturhistorisch figurirter Stoffen eine tiefere, dem Christenthume entlehnte Grundauschnuung voraussetzen zu sollen, sondern es dürften diese orientalisch-heidnischen Fabriegte mit phantasievollen Darstellungen der Thierwelt, theils als Kinder einer reich begabten Phantasie zu betrachten sein, theils dürften mit diesen Thierbildern noch die Vorstellungen des alten Thiermythus der Feueranbeter und der Anhänger der Lehre des Zoroasters in Verhindung stehen. selbst abgesehen davon, dass man in diesen mit Thierhildern gemusterten Stoffen der Gesehmacksrichtung des Jahrhunderts, also dem Wunsche der Käufer, eutgegen kam, Gewisse Thierembleme aber kommen im Mittelalter in der Ornamentik feststehend vor, mit welchen sowohl der Pantheismus des Orients als nuch der Monotheismus des Morgen- und Abendiandes eine feststehende Idee zu verknüpfen pflezte. Unter diesen Thierhildern nimmt vornehmlich seit den Tagen des elassischen Römerthumes der Adler eine hevorzugte Stelle ein. Der Adler war sehen lange, heror sein Mythus in der Kunst des Ahendlandes hei Griechen und Römern eine Anwendung fand, den orientalischen Künstlern inshesondere Assyrern, Persern und Indern bekannt. Auch bei den Hehräern war das Bild des Adlers von der Mythe umgehen und man theilte ihm ähnliche Eigensehaften gleich dem Phonix zu, wie dies aus dem Psalm CII, 5, ferner aus Isujas Cap. XI., Vers 31 zu ersehen ist 1). Der

Ygl. etymologisch - mylhologisches Bealwörterbuch für Bibelferscher, Archdebrgen und hiblende Kümtler von F. Nork, Sturtg. 1843. — 1845, I. B., Seite 14.



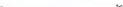

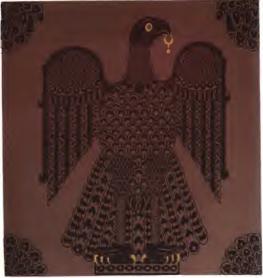

()====h

Fing des Alfers ond sein Verweiße über dem Huspie eines Sterfülichen glat ein der Casarenzie, dem gegeichen des gans Mittellate hindurch als eine gleichtlieb Verbedeitung. Diese Annahme dirftet ein auch dem Deitschlieb Verbedeitung. Diese seit übergezuser Zeiten vererht landen. Auch huste noch herrstell in Pernie der eine nitgelichtlie Glinke ver, wie das Herbelts versichert, und steht noch damit die Hennung des Alders, Junnae in Verbindung, webeles se viele herziehnet als; glieklich, abrenvell, susgezeichnet erhaben.

Als bekannt setten wir veraus, welche ferarer Ausebauseg des einzeiben Bünnerhum in dem Aller verschungt, und wie es deutselben als Glück und Sieg verheissender Simmkil auf eine Studerfaren and Waßer settlet. Webl mit Sicherbeit dürfte augenemmen werden, dass auch nach dem Fälle des westfenisches Herbeits, der ver als mehr dem Fälle der westfenisches Herbeits, der ver alle mit der Austrehum zu mit der Kentweise des settlemisches Aller in die Austrhaumgen und der Kentweise des settlemisches Aller in der Austrehum auf Erichten und der Grieser des Ribmersches auch in der Bildmerder Grieser dem Glützer finde.

Gant besonders durfte dieser mystfrom after hei der Predeliche des estendiselten kisierholtes von den geldene grichsische Kunistwehrer und Stickern zur Ausschniebung der Imperatoren- Genäuder viellsche Ausvendung gefinden Inden, zuml seit den Togen Justiaisus des Jüngern die Weberel, his dahin ausselhiersliches Munopal der Serer, indier und Persey, such an den Bespens verpflusat und unter den kunstgeichten Hinden der industriellen Griechen zur grussen Bülles eich hald duraf erheh.

Dass hei der Wiederenceurung des shendlindischen west-römischen Klarethunens unter Kall erfin Gessens sein west-römischen Klarethunen unter Kall er der Gessens sein der traditisestler einsische Aller in der Kunst zuf Neue eine sungelehnt an werndung und Geltung mit, ist hekant. Se erhobs sich ein Alder gleechtills sis Beniniscens zu absliehe Abzeichen des einsischen Binserhunus und die von Kirl dem Gessen erhaute Phili zu Auchen; se studen dieselben im Flug, Ser und Gleic Verbeissend, im "autern Mittelliter und den Reichpfälzen und den Zellen der Känter; se endlich erhobm sich Aller als Hömisreden auf M.I. auf M.II. Jahrbanders und dem Kopfenbenech der Ritter und geht endlich ert Aller nech von der Tagen der Heisentation sin feststebendes kerndliches Ahmeisten des deutstation sin feststebendes kerndliches Ahmeisten des deutschen Priecken den Wassen einer derstehen Kaiser aber-

Nach diesen kurzen Verheunerkungen über das Allers die Bedeutung und häufige Anwendung des Adlers in der Kunst des Orientes und Oesidents sei es gestattet in Felgendem ahler auf useer Thema einzugehen und die Frage un stellen, auf useher Zeit läst sich der Adler, als beliebtes Thierenament in der Seiden wehere verkommend, durch gesehichtliebe Daten mit Bestimmheite in ache viere.

Wie hekannt hietet für das Studium figurirter Seidensteffe vor dem X. Jahrhundert der alte papstliche Biegraph Anastasius Bibliethecarius in seinen "vitis Remanerum Pentificum" cine äusserst ergichige Fundgruhe, indem insbesendere in der Lebensbeschreibung der Papste aus dem VIII. und IX. Jahrhundert eine grosse Zahl von kestharen gewebten Seidensteffe aufgesählt und heschrieben werden, die, grüsstentheils aus Byzans, Alexandrien, Antiechien, Damaskus stammend, immer wieder mit naturhistorischen Musterungen belicht waren end, als Geschenke einselner Papste an verachiedene Kirchen Rems und Italiens, zur Anfertigung der mannigfultigsten liturgisehen Ornste benntzt wurden. In diesen reichen Purpurgewehen ersah man in der Regel, von grüssern und kleinern Kreisen (rota, seutella) cingeschlessen, iene reichgestsltige Thierwelt in sehwungvollen Formen, wie sie der Phantasie erientalischer Musterzeichner entsprungen und häufig der Physielogie griechischer Künstler entichnt waren. Wir würden für unsern nächsten Zweek zu ansführlich werden, wellten wir hier in langer Reihe jene "pallia rotsta eum histeria elephantium, Icenum" anführen, uder jene "vestes eum retulis majoribus, habentea gryphes" eder endlich jene vela seriea de blattihn hyzantea", in welchen meistens von Kreisen, Quadraten, von 6, 8 und anderen Vicleeken eingefasst der Thiermythus des Mergen- und des Abendlandes eine phantasievelle Anwendung and Entfaltuer fand. Es liegt ens hier annachst oh, auf Angaben des Ausstasius gestützt, den Nachweis zu führen, dasa schon im IX. Jahrhunderte viele Steffs als Geschenke verschiedener Papste kirchlich in Gehrauch genenamen wurden, die mit Adlern als reteurnirenden Mustern verziert waree. Su-liest man in der Lebensheschreibung Lee's IV. zum Jahre 847: Obtulit . . . . cortinam Alexandrinam . . . habentem . . . historiam aquilarum rotarumque 1). In derselhen \_vita\* Lee's IV. liest man die ferneren Angahen: Fecit . . . . restem de fundata unam habentem historiam amilarum 1). Obtulit vera . . . . restem similiter com ratis aquilisque, 3) etc. "Et . . . , fecit vestem cum aquila una" +).

Eine grosse Menge von Citaten aus alterne Chronisten und birchliehen Schatterzeichnissen könnete wir hie misten Belege anfahren, dass, gleich wie im IX. und X. Jahrhundert, son auch in mehr prüsserer Abrechtung der Fermen dax IX, XII. und XIII. Jahrhundert hindurch, grössere und kleiner stijniste Adler in meistens genemetien Einfassaugen ein beliebtes Ornament annamilieh in gemusterten griechischen Weberrein. bildete 19.

Janet, Biblioth, de Ville Ron. Postif, No. CV, S. Leo IV (Rerun Habr. Script., Jon. III pog. 231, ed. 2, B).

<sup>\*2</sup> Hod. pag. 234, col. I. A

b) 1bid. pag. 233, col. 2, 8

<sup>4)</sup> Bed. pog. 236, col 2, C.

<sup>8)</sup> Bergengen, die rich weiter in dieser daterenanten Mitsels unachen wollen, verwissen uir auf die riengedechte Chronik des Anastanus Balschererius, und inderenderen und die "tilter Bellain" A. C. 772, Leo's H. A. C. 793, fermer Friechnich C. S. 817. Gerger's B. A. C. 822; newte mif des Lebensbeschreibung Leo W., Stephain 'El etch.

Gehen wir im Folgenden auf die Grösse und stylistische Beschaffenbeit unserens Adlerstoffes näher ein und ziehen wir alsdann die stoffliche und textonische Beschaffenbeit, so wie die Farbe des merkwürdigen Brixuer Messgewandes näher in Betranbt.

Das Muster hat eine solche Grössenausdehnung wie sie nur der hyzsatinischen Fahrication vor dem X. Jahrhundert eigentbümlich ist und nach dem X. Jahrbundert in dieser Ausdebnung seltener mehr angetroffen wird. Das retournirende Dessin unseres Adlerstoffes hat, von dem Mittelpunkte der beiden untern einfassenden Rosas gemessen, eine grösste Breitenausdehnung von 0.07, bei einer grössten Hühe 0.075, Eine genaue Vermessung der eingewebten Adler, die sechsmal wiederkehrend den Gewandstoff der Casel füllen, hat ergeben, dass dieselben eine grüsste Höhe von 0-071, einnehmen bei einer Spannung der Flügel von 0.054. Bringt man diese auffallende Grösse des Adlermusters im Original mit der beifolgenden verkleinerten Abbildung in Vergleich, so dürfte die letzte nieht ganz den 3. Theil der natürlichen Grösse des gewebten Dessins ausmachen. Das in Rede atchende Adlermuster wird oieht, wie das bei den dessinirten naturbintorisehen Webereien vor dem X. Jahrhundert fast durchgängig der Fall ist, von Kreisen oder sich an einander sehliensenden Vieleeken in Form vin abgeseblossenen Medaillons umgeben, sondern das Hauptmotiv des Adlers wird dureb vier seehzehublättrige Rosas abgegrenzt, die quadratisch nach gleichen Zwischenräumen das Adlerbild umstehen.

Diese Rosas die durch die Unvollkommenheit der Weberei in ihren Rundungen viel Unregelmässigkeiten und Fehler zeigen, haben einen grössten Durchmesser von 0.0. Wir geben auf Tafel IV fast in einem Drittel der Verkleinerung einen Theil diesor eingowebten Rosen und bemerken hinsichtlieb ibrer Form und Zusammensetzung noeh Folgendes. Im Innern derselben erblickt man eine kleinere Rose im Vierpass, um welcho ein Krein gezogen ist, der durch seehzehn perlförmige Rundungen belebt wird. Von diesem Kreise aus dohnen die seehzelin Blütter dieser Rosas in immer grösserer Form, sieh füehrrartig erweiternd, in drei Reihen aus. Grossartig lat das Bild des Adlers als Emblem und Träger einer hoben lilee in unserem Purpurstoffe sufgefasst und durehgeführt. Hier ist kein Streben nsch Naturwahrheit ersiehtlich, sondern der mystische König der Luftbewohner ist in seiner Auffassung und Detaildurehführung in jenem strengen Styl und in idealer Form so gestaltet, wie er in einer fernliegenden Zeitepoche typisch feststebend abgebildet zu werden pflegte. Der Componist scheint von dem naturalistischen Adler nur so viel entlehut zu haben, als unumgänglich nothwendig war in allgemeinen Formen überhaupt eine adaquate Verstellung des Adlers zu geben. Im Chrigen bat er seiner Cumposition einen durchaus ornamentalen und decorativen Charakter verliehen, wie sich das sus der Auffassung und Durchführung der einzelnen Körnertheile des Adlers und aus dem stylisirten Feilerwerk des-

selben ergiht. Der Künstler hat den Adler en face sufgefasst und mit ansgebreiteten Flügeln in dem Momente dargestellt, wie er sieh zu kühnem Fluge erheben will. Mit den mächtigen Fängen scheint er einen Felsblock als Piedestal erfasst zu linben. Die unteren Schweiffedern sind, droizehn an der Zahl, fächerartig ausgebreitet; die einzelnen Federn hat der Componist dureb berzförmige Ornamento, die schuppenförmig über einander gefügt sind, angedeutet. Auch die Brust so wie der Oberschenkel des königlichen Vogels sind, wie es die heifolgende stylgetreue Zeirhnung andeutet, mit einem sehuppenformigen Ornamente belebt, das in der früh romanischen Kunst im Innern von einem mehrtheiligen Rosenblatt verziert, in der Ornamentik bäufiger angetroffen wird. Zwischen den breiten Sehwungfedern der ausgebreiteten Flügel hat der Künstler ein ziekzackförmiges Ornament angebracht, das wegen der grossen Einfachheit des Wi-bestuhls im früben Mittelalter, dessgleichen wegen des ungleichen Einsehlages von Seiten des Webers nicht regelmässig, wie es der Musterzeiehner entworfen hat, gekommen ist, aondern maneho textonisehe Unvollkommenheiten im Schuss und in den Binduogen erkenuen lässt. Diese Unregelmässigkeiten und Ungenauigkeiten geben sieh an unserem Stoffe sowohl in dee Rusas als auch in vielen ornamentalen Einzelheiten an den eiogewehten Adlern zu erkennen. Eben diese Texturfehler und grossen Unregelmässigkeiten sind ein Beleg für das hobe Alter den vorliegenden Adlerstoffes, die sich um so auffallooder bemerklich machen, je älter die Stoffe sind, die aber nach dem X. Jahrhunderte schon mehr und mehr versehwinden, und im XII, und XIII, Jahrhunderte () zu den Seltenheiten zu rechnen sind. Die mächtigen Sehwungfedern der ausgebreiteten Flügel werden in der oberen Hülfte dureb eingewebte Bundungen, die horizontal die Flügel durebschneiden, abgegrenzt, über welchen sieh auf beiden Flügeln kleineres stylisirtes Federwerk, ornamental aufgefasst, wabrnehmen lüsst. Da wo der Hals des Adlers ansteigt, erbliekt man ein collare, das als Halsband mit fünf aturk bervortretenden Rumlpasten gemustert wird. Der Kopf des Adlers ist wie immer bei älteren Darstellungen desselben von der Rechten zur Linken gewandt und hält mit dem Sehnsbel anseheinend einen goldenen Ring gefasst, der nach ohen halbkreisförmig sieh verengt und nach naten hin mit kleinen goldenen Zierathen gesehmückt ist. Der Vollständigkeit der Besehreibung wegen sei noch hinzugefügt, dass die ausgebreiteten Flügel in ibrer Ganzheit den äusseren Umrissen entlang mit einem hreiten Rande eingefasst werden, an welchem

<sup>7)</sup> Wir ind den Kinnter, der mit so grosser Sonfill die Aberlehung nad Verkleinung diese Abbestlote zugenomme und börwerbt alst, zu Dank verpflichtet, dan er, auch auf die Grither bis, den Röset seiner Zeichung au berindrichtigen, mit Gurgefrindsigkeiten der Orgitatis getrem wirder gegleich alst, en Umrash, der von francischem underglischen Archidologen in der Wiedergabe von Steffen sollen graugsam berührt wird.

ans heiden Seiten der Flügel kleinere Haken ersichtlich

Was nun das Gewebe und die Texturart betrifft, so bemerken wir hier nur in Kürze, dass diese Aet des Einseldags und der Bindungen heute als ein Laucé-Croise-Gewebe von französischen Archäologen bezeiehnet wird. Berr Lemann, Besitzer einer Seidenfabrik in Wien, hat genauer die Textur dieses Seidengewebe untersueht und wir theilen in der Anmerkung dem Wortlante nach dessen einzehende Analyse mit 4). Es möehte sehwer halten, bei der sehwankenden und unsieheren Benennung im Mittelalter, beute auf siehere Belege gestützt, festzustellen, wie man zur Zeit der Ansertigung des vorliegenden Stoffes diese Art Textur naber bezeichnete. Fast konnte man im Hinblick auf die vielen ähnlich gemusterten Stoffe vor und nach dem X. Johrhunderte versueht sein, auzunehmen, dass die vorliegende feste und regelmässige Textur im frühen Mittelalter die Bencannug eendalum, eendatum führte, anstatt welcher pun auch üfter die orientalische Benennung kandal findet: aus diesem Terminus wollen Einige auch unser deutsches Wort Zendel herleiten. Für die Alterthumswissensehaft bleibt noch ein grosses Feld der Forselung offen, che die Texturarten des Mittelalters, wie sie sich hei Anastasius Bibliothecarius und seinen Nachfolgero in vielen, meist dem Arabischen oder Neugrieehischen entlehnten Tecmen verzeichnet finden, endgiltig erklart und mit heutigen aualogen Geweben in Einklaug gebracht worden sind.

In Betreff der Bezeichnung der versehiedenen Farbtone, wie sie sich an dem Brianer Adlerstoffe vorfinden, dürfte nun, so weit beute die Forschung gedieben ist, zu einem befriedigenderen Resultate gelangen. Es stellen sieh nämlich in dem seltenen Gewebe nur drei Farbtöne dar, über deren mittelalterliche Benennung sich wohl leiehter als über die Zubereitung derselben Bestimmteres nachweisen lässt. Nur allein das Aure des Adlers, so wie die eigentliehen Krallen an den Fangen, dessgleichen auch das ringformige Ornament in dem Schnabel des Adlers sind in einer intensiven gelben Farbe gehalten, die als color flarus oder ruffus ver und nuch dem X. Jahrhunderte sehr häufig zur Färbung und Auszeichnung der Extremitäten phantastischer Thierornamente angewandt ist Q.

Die durehgehende Hauptfarbe, der Fond des prachtvollen Stoffes, zeichnet sieb durch eine ins Violett-Röthliche spielende Purpurfarhe aux, die trotz ihres mehr als 1000jährigen Atters heute noch ziemlich gut sieh erhalten bat. Diese rötkliehe Farbe gehörte im Mittelalter zu der Scala der Purpurferben und findet sieh bei sielen Chronisten des IX. und X. Jahrhunderts dieselbe als coccus bezeichnet. Diese theuere Farhe wurde aus einem Inscete, das die Orientalen kermen nannten, zubereitet 2). Der color coccinus oder coccus wurde im Mittelalter von dem weniger feursteu violetten Roth des Purpurs untersehieden, der in Tarent und an der phonicischen und kleinasiatischen Küste gewonnen wurde. Wir wagen es nieht hier endgültig zu bestimmen, ob dieses in der Farhe doch immerhin etwas erloschene Roth, das die Grundfarbe unseres Adlerstoffes bildet, als phonieische uder tarentinische Purpurfarbe oder als coccus, zubereitet aus dem kermen, zu betraehten sein dürfte. Das aber ist als fest-tchend aurunelmen, dass iene ausserst dunkelviolette Farke, die in ihrer Tiefe fast aus Schwarz grenzt, als jener seltene und kostspielige Purpur aufzufassen ist, der als purpura imperialis, als blatthin byzantea oder vietfarb auch als dibuffa van álteren Chronisten seiner Kostsnielickeit weren namhaft gemocht und besehrieben wird 1). Aus diesem selwärzlieh-sjoletten Purpur sind vermittelst

ty "lies Addressister ist in proce Art geweht, weiche bei den meisten allen brorborlen Stofen die eerberrechrade tat, nombre des Musier somehl als der bund nind durch Schu-daten bertorgebracht, und die bette of derset engestellt, dass immer der T. Kettenfeden abna alle dereits Bindang in der Mille der bliden liegt, über meliben die fichnieligen vor and early eris as I egen homory, and weigher him suggesichtel ist, on dem Stude die gehorige Qualitet au geben. En mad also in einem nolchen Med alon no cirlo è con in der kette, welche den bebinn prederlanden, als aciche, a riche chee elle Stadang aus die Qualitet geben.

Bri tierem Muster and am Worner Zoll 56 boirn, warum immer en

I Faden nater onem mit der Jaquard untgetreben merden. Livers and on Wr. Lell 124 Schnedelen, waven de Heiffe rath

dos Hellle sekn ses pelichte Seide at, and den Silter und den Ford pelien. Es and dennach in dem Stidennparliments, weighen Tal. 15 norfahrt and writher 261 g" brest ist, error 1309 Rettrafiden. En wird daber die Longe den gannen Martern reers 220H rathe und 22000 nehmare Ernschlassleien branchen und das Adlerdeura im Lengen nus Gibb School

Wail ferner 2 Kritenfalen unger anammen durch des Jaquard gehobou worden, an aced 750 Hebethesie Platen Inching, wetche are jed orb. do das Brassa theiduresraymmetrack tol, auf sorm 450 Platinum reducires

leh unada das Wurt Juquard no. uku-shi dirac Vacrorhiung our Le-Sadaug deres Jahrhanderts let, er tilrikt sich aber gleich un der 51-5 sal diese Art ader millelid der naviaufflieberen und maksameren ellen Art enrichted wird, dess des Brinitat der Weberen blecht das telesche and set natur Lester Bedingung en geneiten Niche an nuterarbe-ira miglich.

In I marry Provides medical year alliers generated as Sectioners that fall one greene Zehl von miteriori errech fignischen beidendoffen enfren euren, in entweder in sold Science of or chemistry may an der Brisner Carel, in gelber barbe gravid and tack one group Jobi ten titulen son and in der Weberei and Fushens abl un allerer benlengeweben nichgewarnes werden hann. No first men a. B. in cities a ten Schalaver cricking der austrachen kalbedrale an tienterbors nuter dem Triel: "Gravmente seriescotes in testuro Lerievar Christ Carlosterans " . -Ben Santomentom de putine rateo Autorite cum antes et best is totole, el Antordo com univas el bratos rale y el capititos el podrias serças "

<sup>\*§</sup> Ann dover trabushen Branchtung ürrner duffie melt das frabensche

By Den You've delefa fatete direct statettischwarzliche Perperalie deutwegen, wed er, mie seinen der Applicark hetzgt, gur mid in den fall der achanistichen Latier wegen, die der Beneraten Porporfeile eigen mer, aperebra much die Dichter von der purpusorn barbt, dem purpusora Meere sir.

des Einschlags sammtliche Dessins gebildet werden, sowohl in den einzelnen Körpertheilen des Adlers als auch in den Musterungen der vielen Rosas.

Wir jassen es hier dahingestellt sein, ob die im Nittelalter so berch geschättler Perpreferbe aus dem Siche der murzer, wie das sebon Piiniss nudestelt, gewonen wurde. Es laben nämlich weuere Forschungen andegewiesen, dass die Gewinnung die Appurparitätes aus dem merzer in das telleit der Fahol gehört und dass im Mittelitter, desspleichen such in elassischen Alterbunne die verschiedenen Farbulanene den Pumper, aus einem Insecte gewonnen und zushereitet wurden, nicht aber und der Perprerhenckele.

Äbnlich den Messgewändern des b. Willigia, Erzhischofs von Mainz, des h. Bernhard, des Bischofs Beno von Osnabrück, des h. Heribert von Cöln, des h. Bernward von Hildesheim und des grossen Meinwerk, Bischofs von Paderhorn, die sich sämmtlich nech bis auf unsere Tage auch in ihrer aussern Form unverletzt erbalten haben, ist die casula zu Brixen, ihrem Schnitte und dem Faltenreichtbum nach zu urtheilen, mit der älteren planeta, enculla durchaus übereinstimmend, wie sie im X. und XI. Jahrhunderte, fast vollstähdig eine Glocke bildend, liturgisch im Gebrauche war. Auch befindet sich auf der Brixper canala eine schmale Borte (aurifrisia) zur Verdeckung der Zusammensetzungs-Nathe vor, die als dessinirtes Goldgewebe ebemals in Weise des erzbischöflichen pallinm als schmaler Stah den Vorderund Hintertheil des Messgewandes sehmückte. Diese aurea lista stieg chemals über Brust und Schulter heran; beute jedoch ist dieselbe sehr schadbaft geworden und nur an wenigen Stellen ist das guldgewirkte Dessin in seiner Ganzheit noch erkennbar. Dasselhe zeigt ebenfalls kleinere Thierfiguren abwechselnd mit maanderformigen Bildungen, die manaochals Formen a la Greque zu bezeichnen übereingekommen ist. Leider ist das Futterzeug dieses Adlerernats. das in älteren Schatzverzeichnissen auch subductura eder foederatura genannt wird, nicht mehr als das ursprüngliche zu bezeieboen, sendern dasselbe ist in späteren Jahrhunderten, als das merkwürdige Gewand einer Ausbesserung bedurfte, durch einen blauen Leinenstoff ersetzt worden, auf welchen sich stellenweise der ehen besehriebene Purpurstoff aufgeheftet und befestiget findet.

Ist das sehen beschriebene pullium angulatum mit seinen suufilmad grossen Musterungen mystrujielle zur Herrichtung eines Messegueundes verwundt worden oder aber baute dasselbe frühlere eine nebere Ultrigsteie Bestimmer und wurde erst im spiteren Mitteilner aus diesem kostboren Stoffe ein Massgewand ungeferzie? Wir gludene die Meisung geltend unsehen an sellen, dass dieser keistlare Purpartiet der beitschlichen kirche au litten wahrechein lich auf dem Wege der Schenkung überkommer ist und dass unverprofiglich den in Reie alsehend. Besegwand um diesemtrerung freummerkunn, ungeschlich der unterkältnissmbätzerusten Alteriasis ungeferätelt werden ist. Da die Perpurdarbe im fethen Mitchelter einen fabelbalt hoher Preis batte, da indesondere der Kosthen Matthein Mysanten, desegieichen der diberfüh in der Riegd uur darch Unterschieft jüdicher Schleichhalder aus den härerlichen Werkstätten durch Kaufferfehinfollerer soft die Mitche des Abendiaden anch Veerdig, Aussil, Pin gelagsten and der für königliche und fürstliche Prachligewinder und für helschiefte Pestingsvenie sehr geweitst uwera. So tentlett er ein, dass am hir der Schleicheit des konduren propron ingerafien mehr der Farbes und die Schleiche geweitsteller der grassen Mesterungen in diesen. Papprasteffen bereite man sich längische Grass dares ausgetetigen, die die pauliteierunden listehde für ausman festal het sehnen Fried er beiligen Gebeinungs unterten.

Noch beute finden sich abnliche Messgewänder in den Kirchen des Abendlandes zerstrent vor, die mit stylverwandten Thiermusterungen von auffallender Ausdehnung verziert sind; auch pflegten nach diesen grossen Thierdessins solche Ornate häufig benaunt zu werden; das Löwen- oder das Elephantengewand etc., wie das aus der uoten citirten Stelle zu entnehmen ist 1). Im Hinblieke auf eine grosse Anzahl von einschlagenden Angaben bei älteren Chronisten und Inventaristen stellen wir nicht in Abrede. dass diese kostbaren Purpurstoffe mit umfangreichen Thiermustern, die auf die Fernsicht hercehnet waren, sehr eft liturgisch als palla oder restes, restimenta altaris, d. h. zur Bekleidung des Altartisches nach seinen 4 freistehenden Seiten benützt wurden und dass auch aus diesen Stoffen die tetrarela der Ciborien-Altare bis zum VIII. Jahrhunderte vielfach angefertigt zu werden pflegten 2). Eine interessaute Stelle flodet man in dem Geschichtswerke des Ingulph vom Jahre 984, woraus erhellt, dass um diese Zelt auch in englischen Kirchen kontbare Seidenstoffe als auleae, cortinae in der Nabe der Altare au Festtagen aufgehängt wurden. welche ebenfalls mit grösseren Thierhildern beleht waren 3).

I has turns with the factories between Anti-O. However, for more than the market between the comment and any anti-order than the singularity or the control of the singularity or comments of the singularity of the singularity or comments of the singularity of the singularity or comments of the singularity of the singul

<sup>9) &</sup>quot;Freij vastem bulto-reiram utam de utsurari, habratem historiam tomas majuras B." (nasta, filik), në CYI, fer, Ital, Seripi, . . . , tom Il), pag. 233, çal. 2, A. "decil vestom de fandatu nuam, habatem historiam tenoma . . . nhalil vela in areas preshyterii . . . , habratem historiam tenoma figuras, masures quofengialen, <sup>18</sup>. It. p. pg. 224, cp. 1, 1, 6 et D.

<sup>3) &</sup>quot;Beell eilem (Engeltivenschies) den magens pedalis temikes titents...et den Erreien forbine resperen. In Friti etten mella palis suspende in partiellhen da ditaria nasedarum in fertis, quavum plurim de serice erunt, nereis viousellem quaesden innatas, quedem interda, quedem pluna." Historia luggi phi, ele. (Preum Angilearum seriptorum vehrum. Tum 1. ed. Thoras Gill pag. 23, seh un 1984.)

Noch bleiht uns zum Schlusse die Frage zu benotwarten, we sind heute noch ältere Originalstoffe mit Adlern gemustert zu finden, die mit dem Brianer pallium aquilatum vergliehen werden konnen, und in welehe Zeit dürfte die Ansertigung des ohen beschriehenen Stoffes zu setzen sein? Nur drei Gewehe, die sieh bis zur Stunde noch erhalten haben, können binsichtlich ihres hohen Alters und der grossen Aboliehkeit der eingewirkten Musternogen mit dem Brixner Adlerstoff einen Vergleich eingeben, Hierher sind zu rechnen; das sogenannte augire de St. Germain an Auxerre, ferner der interessante Adlerstoff von König Kanut Im Musenm zu Kopenhagen und endlich die interessante Stickerei auf einer Fahne, aufbewahrt im historischen Vereine zu Würnhurg. Der erstgenannte Adlerstoff, der sich heute in der Kirche des Eusehius au Auxerre befindet, ist unter der Bezeichnung das Grahtueh des h. Germanus von dem Archhologen Vieter Petit zuerst geneichnet und von de Caument veröffeutlicht werden!). Obschon die Tradition dieses suaire mit der Kaiserin Galla Placidia, also dem V. Jabrhunderte in Verhindung bringt, so müssen wir dennoch eingestehen, dass der Adlerstoff zu Brixen mit dem zu Auxerre eine auffallende Ähnlichkeit aufauweisen hat; ja wir gehen sogar noch weiter und hehaupten, dass der Stoff zu Auxerre hinsichtlich seiner Musterung mit dem Brixener Purparstoff fast identisch ist. Leider gibt der Holzschnitt bei de Coumoot diesen Stoff hochst unvollkommen und stylistisch unriebtig wieder, so dass ein eingehender Vergleich sich nur schwer anstellen lässt und man genöthigt ist, die kleinen und unbedeutenden Ahweichungen dieses Perperstoffes mit dem Brixener dem betreffenden Holes schneider zur Last au legen.

Der Stoff im Museum zn Kepenhagen hat, in ac weit sich das aus der kleinen und unvollkenimenen Abhildung in dem unten citirten Werke 2) ermessen lässt, binsiebtlieb der eingewirkten Adlerfiguren eine grosse Ähnlichkeit mit dem Brixner Messgewand, jedech sind die Adler in dem Gewehe des königl. Museums au Kopenhagen als pallia rotata mit gressen Kreisen in Medaillonsform umgeben und eingefasst, Dieser Stoff, ebenfalls hysantinischen Ursprungs, befand sich in dem Sehreine, der die Gebeine des heiligen Kanut, Königs von Dänemark, enthält 1). Die dritte Paralelle von gestiekten Adlern, die mit der der Brixner grosse Styl- und Fermyerwandtschaft haben, befindet nieh auf der Fahne, die 1266 von den Würzbargera auf Erinnerung an den glänzenden Sieg, den sie über den Grafen Bertheld von Hennegau erfochten, angefertigt und einer Kirche au Würzhurg zur Aufbewshrung ühergehen werden ist. Auf dieser Fahne befinden sich gegen einander gekehrt zwei grössere Adler, über deren Verhindung eine Kaiserfigur mit der Krone hekleidet und einen Scepter tragend, herverragen 1), Prof. v. Hefner-Alteneck hemerkt riehtig, dass diese merkwürdigen gestiekten Adlerfiguren mit dem darüber schwebenden Kaiserbilde viel ülter seien als die Fahne und dass diese Stickerei aus dem X. Jahrhunderte herrühre. Wir müssen eingestehen, dass trotz formeller Verschiedenbeiten die Adler auf der Würahurger Fahne grosse Stylverwandtschaft mit den Adlern der Brixner Casel verrathen und jedenfalls einem und demselhen Jahrhunderte angebören dürften. Diese Adler auf der ehengedachten Fahne haben auch desswegen für die Kunstgeschichte ein besonderes Interesse, weil aus denselhen erziehtlich ist, wie aus den beiden mit den Rücken einander augekehrten Adlern, nach ond nach eio Adler mit deppelten Köpfeu im Wappen des deutsehen Beiches erwachsen ist.

Als in weitern Kreisen durch vielfsche Abhildungen bekannt, dürfte das Adlergewand im Domschatse zu Metz vorausgesetzt werden, das eine alte Tradition als chemaligen Kaisermantel mit der Person Karl's des Grossen in Verbindung gebracht und la chape de Charles Magne benannt hat,

Die vier grossartigen Adlerhilder, die an diesem Pluviale ersichtlich sind, haben in formeller und stylistischer Besiehung nur wenig Ähnlichkeit mit der casula aquilata zu Brixen, indem die letatere offenbar dem byzantinischen Knnstfleisse angebört, hingegen der Kaisermantel zu Metz mehr als 100 Jahre junger hefunden werden und den Leistungen der muselmänoiseh - surgeenischen Knosthandwerker zuzuschreiben sein dürfte 1).

Noch füren wir hinzu, dass auch die Schatzkammer des Domes an Halberstadt unter den vielen praebtvellen alten Messgewändern ein Adlergewand aufbewahrt. Diese Adlerhilder au Halberstadt aind jedoch in Gold gestiekt und haben dieselben mit den eingewehten Thierhildern den Brixner Ornates wenig Formverwandtschaft, zumal anch stiese Casel au Halberstadt wenigstens 200 Jahre jüngeren Datums als die au Brixen sein dürfte 3).

Da im frühen Mittelalter in der Seidenmannfactur einzelne Dessins sich viele Jahrhunderte hindureh unverändert erbalten haben, so dürfte es aum mindesten sehr gewagt er-

l) Vgt. Abécédaire ou Badiment d'archéologia par M. de Caumont Paris 1854, pag. 12.

<sup>3)</sup> Nordicks Oldrager I Bet Kongelige Museum , Kjihenhava. pag. 152, Nr. 345 af J. J. A. Worsese, (Kjöhenhavn Kittendorf et Asgaarda Forlag

<sup>8)</sup> Le ware dringund en wanneben, does des prochtralie tiewebe an Kopenhagen, an weichem ein eicheres Helm haftet, archäologisch gennu in

Farbendruck abgehildet und beschrieben würde.

VI.

i) Vgt. Professor v. Befner-Attnuck: "Bie Tracklen des Mitteletters Taf. 28, 1. Abibeilang, V. Lieferung. Tast Seita 26-29.

<sup>4)</sup> v. Hafnar-Allemas hat in seinem früher eitleten Prachtwerke den Knieermontel on Mets auf Tufet 22, I. Abtheiloog, 17. Lieferoug, shgebildel and auf Seite 29 beschrieben. Auch M de Caumant gibt la seinem "Abéréduire sechéologique" auf Seite 24 uns diesem Prachtgewande eine Abbildung, die jedoch meht im mindesten stylgetren poorefullen ist.

<sup>2)</sup> VgL die Abbildung dieser canala von Halberstadt in der IV. Lieferung ansorer "tieschichte der litergeschen tienfader des Mittelaltern", Tofel Vill, Fig. 1.

scheinen, einem gewissen Stylgefühle Folge gebend, die Entstehungszeit des Brixner Adlerstoffes näher zu präcisiren. Gestützt auf geschichtliche Gründe, hat der Conservator für Tirol, Herr Tinkhauser, in dem Mai-Hefte der diesiährigen "Mittheilungen" seine Ansieht dahin ausgesproehen, dass das chen beschriebene byzantinische Purpurgewebe dem X. Jahrhandert angehöre. Nach langjährigen Vergleiehungen einer grossen Zahl ähnlich gemusterter Seidengewebe derselben Epoche stimmen wir dem Urtheile des eben geduchten gelehrten Archäologen durchaus bei und begründen in Kürze diese unsere Annalime auf folgende Wahrnehmungen und Einzelnheiten, wie sie an dem Brixuer Purpurstoffe selbst ersichtlich sind. Wie früher schon erwähnt, sind die vielen auffallenden technischen Fehler und Unvollkommenbeiten der Weberei ein untrügliehes Kennzeichen der Gewebe des IX, und X. Jahrhunderts. Auch die auffellend grossen Musterungen, nicht weniger die auselinliche Breite des Stoffes, dessgleichen auch die charakteristischen Farhentone, nämlich schwarzviolette Musterungen im blatthin byzantea auf rölhlichem tarentinischen Purpur sind Vorkommnisse und Eigenthümliehkeiten, die eich an dem

byzantinischen Seidengewebe vor dem X. Jahrhundert immer wieder in denselhen Farhen-Nunneen vorfinden. Auch die Textur und die Bindungen des ausserst soliden Stoffes, nämlich jones Lancé- Croisé-Gewehe findet sieh eherakteristisch an allen Purpurgeweben vor, die vor dem X. Jahrhundert für das "gazophylaeium" der oströmischen Kaiser "in: goldenen llaus" angefertigt wurden. Worauf wir aber bei Bestimmung der Chronologie besonderes Gewieht legen, ist die eigenthümliche Stylisirung sowohl der Adlerhilder als auch der Rosas im Genzen und Grossen, so wie der ornamentalen Behandlung und Durchführung der reichen Einzelnheiten. So sind besonders für die ebengedachte Zeit der Aufertigung massgebend jene herzfürmigen Ornamente, die, gleichsam über einander geschoben und eine Reihe formirend, sich an dem ausgebreiteten Schweif des Adlers immer wiederkehrend vorfinden. Diese herzförmigen Ornamente haben wir entweder einzeln vorkommend oder mit nach innen gekehrten Spitzen, eine kleinere Rose im Vierpass hildend, an vielen Purpurstoffen byzantinischer Fabrication vargefunden, die entweder dem X. oder der ersten Haifte des XI, Jahrhunderts nachweislich angehören.

## Archäologische Notizen.

Bas Vesperkreus der Martenkliebe au Iglé. Die Kirchen der Zips bewähren noch nosehe schilzbore Deskmiter mittellatricher Kleickusst 1), unter deues ein Preiffiele oder Vesperkreus der kattolischen Pitrakiebe au Iglés eicht ner wegen seien baben Alters, noseden unter wegen der gedieprens köstilerischen Ausstellung ich der besonderen Aufnerkannkrit des Alterthanspraages zuglehlt.

Due Krezu ist von feinem Siller, 2-j. Vock nebers, 2 siele sergliebelt, 12.5° To best, oder Krezusers er 75° Streit uit derbeit
auf dem Faus-, dem Studer uit dem Kenelle uit dem seigenstete
ser dem Studer uit dem Kenelle uit dem seigenstete
ser dem Studer uit dem Kenelle uit dem seigenstete
ser dem Studer uit dem Studer uit dem Studer
seigenstete 15° 00°, 25° 27° 10° deres Stüten dem halteinfalleringe, an
Scheitel sergepitate Austitze beigeligt sind, so dens den Gauss eine
scheitlichtige fine halte heite der Studer verbrieft, die Untaillaine
for und vieren harteitlerinderen Studererk verbrieft, die Untaillaine
for der gegitzerte Fallen der aggrendente Biller sind verbrieft
strige Blauers mit wehlliens für der jan Stüte sugerheitet, die
sprünger Faller verblierte in sehre verbau diese Franzisch studere,
verbauf den beifelne der faller, dem Auftrentung und Krare dem
serie unterfelne Auftrentung und Krare dem
sente der schlieden Stergerschied und der Auftrentungstenden über dem
sente erte studente Auftrentung verbau der

Email überzogen, welchen aber spurios verschwunden ist. Der 4" 8" bobe Ständer besteht aus vier Absälsen. Der unterste, t" 10" hoch. t" 8" he Durchmesser, bildet eine achtechiga Architectur mit oben so vieten flachen Nischen, gegtüderten StrobeAuf der obersten Zinne steht des eiefoche Krouz, Es ist 9" 10" boch; die Arme baben eine Metellbreite von t" 4" ned erweitern sieb an allen vier Enden in Gestalt eines Kleeblatten, au der Vierung mit Viertelkreiszwiekele, so dass für die geraden Liuise das neukrechies Kreuzstabes nur 2" 3" und 1" 4", und den Ouerarm 9" thrie bleiben. Die Vorder- und Rückenfläche des Kreuzes ist mit 2" breiten Streifen, welche jenen om Funse gleichen und aus feinen Liefen und Reiben in die Tiefe pungirter Blüthenkeöpfeben bestehen, ciegefasst; die Dieke des hohlen Kreuskörpers (8") aus Reifen und Knospeereihen zuseramengesetz! Die Vorderseile int an den vier Enden, soweit das Kleeblutt reicht, uffen, mit Beutitern für Reliquien; sum Verseblusse dienen eilborne Pintten, die sieb in Charnieren noch auszen öffnen, nad auf dem senkrechten Kreusbalten ple Vierpässe mit vier Helbkreises geformt sind, wogeges iene des Ouerbelken statt der inneren Holbkreise gothisch ausgescheittene Zucken bebee. Die Plattee sind theilweise mit Ründern amgeben, in welchen im Metall eusgespurtes romeoisirendes Blettwerk vom sehwarsen Empil tunschlossen ist; and den inseren mit Punkten und grünenmillirten tilattern unsgefüllten Flächen stehen 9 bis 10" hohn Figures (Maria, Johannes Er, and awei unbekanate Heiligs) vertieft. and in flachem Relief behandelt, des mit Email belegt war, jetet aber grösstentheils blossliegt, Köpfe, Hinde und Füsse nind blankes vorgoldetes Metall, mit dankeln Linion für Umriss und innere Zeich-

der Zijver Kulbedrate; Kelebu und ein Pacificale in Georgenberg u. a. u.

\*) Die lingere Seite ial unch der Richtung den Querurmen den Kreases
gelegt, chue Zurifel, um demselhen niem festeren Stand zu geben.

<sup>1)</sup> Z. B. is der Işider Pfartheche eine grosse ülbrem Montrasse mod ein Vesperkreus, heides in seldseiten goldhieden Sfyln, multhamslich nur Jahre 1870, Intiteren in der Dippolition sahr äbslich dem im Narenberbeits der Milliellungen (ESS abgehölderes Krause des Vassacere Domes; eine grosse Montrass in Falar, einfige Kelletu und ein Bedenfachs in der Zipher Kalbedersle; Keleda und ein Pacificale in Georgensberg n. n. w. Die, Lieuweiten der Bedenfachen und des Pacificale in Georgensberg n. n. w.

Das Kreuz ist, abgesehrn eon seinem Metallwerten, der hier gar nicht in Betrocht kommt, ein kostbares Prochtstück niter Goldechmied- und Emsilkunst, gleich trefflich im Entwurfe und der technischen Ausführung und man muss nur bedanern, dass es sich nicht in seinem arsprügglichen Zuslande arheiten hat. Die edle Zeicheneg halt sich frei von jeder Cherledung und verdeckt nirgends die reinen Furmen: die Metallarheit seigt eine für das Mittelelter schluegewerthe hendwerkliche Geschieklichkeit und eine Glütte, welche von der häufig roben mittelalterlieben Metallbehandlung vortheilbaft abstickt. Eigen verzärliches Bestandtheil des Werkes hilden die emaillieten Figuren oad Ornamente, deren ehemalige Schünheit din noch vurhaufnnen Reste deutlich bezeitigen. Sie gehören mehreren Arten der miltelufterlichen Emeilkanst; auf den Platten der Evangelistensymbole sind als Randvergierung schwache Metallstreifen ausgesport, die Figuren eelhet meist reliefartig gehalten, waderch ein wonderbarne Schmels der Farbennueneen in dem aufgelegten Empil erreicht würde. In gleicher Waise sied auch die Figuren der Varderseits behondelt und wirken noch ousiehender, de das dem Email zum Grende liegende Relief im Faltenwurfe sehr mannigfaltig, weich ned mit dem frinsten Gefühle durchreführt ist a). Die Farbes sind blan, vielett, gran, his and weder schwarz and brane, die

Oberfliche des Emeils spiegelglatt geschliffen. Dan Werh gehört nach der Zeiehnung der Guldschmiederheit der Zeit des stragen gethischen Styls no., wesshalb wir senn Eutstehung in das Ende des vierzehoten Johrhundertre versetzen derfen. Schwieriger ist es ellerdings, die Emeils mit dieser Asnahme in Eicklang on bringen, welche theilweise auf eine frühere Zeit biegadretes scheinen. Die Einfannen der verderen Beiligen ist cetschieden remanisch, die bei den Ersegelistenenmen verkommende Majuskelschrift verlor sich sehon in der ersten Hälfte des vierzehoten Johrhondertes nus dem Gebrauche; besondern nuffallend sind sher die derree, robee Kirperformen auf den Emnils des Fasses, die man foglich den Mangestalten des fruhen Mittelalters beiurdnes kouste. Doch jut as such bekanet, does einzelen Beminiscenzen der ülteren Weise gich besnudern ie den mahr unterpropletten Augstaweigen am Leben erhielten, michdem ennst der frühere Staudpuckt bereits übermunden war \*) und re ist wohl möglich, dass der Verfertiger der Empila die öltere Chung abriehtlich, oder sus handwerklieber Acgewöhnung heibehalten habe 4). Dase ihm übrigene die gothischen Furmen nehenbei bekanel waren, zeigt deren Verkommen zef mehreren der Berstellungen 1).

Oh dan besprochens Kreus in einer der nahen Stadte surfertigt, eder nue der Ferne geholt wordes, int, de naf demzelben and verwandten Kirchengerüthen der Umgegend beise nübere Bezeichnung vorliegt, bnom zu entscheides. Manche Metice verrathen Anklänge un sonst bekenste Werke, a. it. din Lebbialler des Kneufes au eicen Kelch in der Ofuer Franciscauerhirche 1); doch wäre es gewagt, dernes ouf die Identität den Cropraugsortes zu schliensen, weil bei dem engen Zasammenhange der mittelalterlieben lunnngen durch bendwerkliche Tradition und Wauderschaft der Zueftgenossen eine nobe Verwandtschaft der Arbeit selbst in weit von einander antfernten Werkstütten nicht befremdes banu. Bei der bedesteeden Zahl der in den Zeuser Kirchen anch vorhandenen Weeke ist en deber immerhin wahrscheielich, dass solche in eines der obermumrisches Stidte, die durch ibre deutschen l'olonien mit des westlichen, sof höherer Kunststefe sichenden Laudern verkuedes weren, ned daher mesches durt gehildeten gesehickten Meister beherbergen mochten, voefertigt nurden, webri en nicht gesgeschlosses blieb, dass man Arbeiten nebenbei in Ofen oder dem anben Krakau bestellte, welches letztern bekanntlieb mit der Zips in lebbaftem Verkehre staad, und sieb eines blübenden tiewerbfleisses erfreute. Wantel Merbles

Das byzantisterie Madesweidst in Sitter Strügerkeuer in Muchel der Winfeleriger und ein einer Natis die Ablidere auf Berderberbe gele is zusänsierden St. dasserdallen eit Beilgedere St. der St. der St. der St. der St. der St. der 
Ablitiken sich ein Beilt Topker engelicht belücht, ausmal – an 
merer Zeit – sies Erfisterung der und dem Bild erkülteren bei 
anterer Zeit – sies Erfisterung der und dem Bild erkülteren bei 
schrift geglen zu Hone Erfisterung und zur aben Wertlant 
soch mitgelteit, jeden is Beginnig unbereir unserstätlichender 
wir dereite Beitre soch num felgen:

wir dereite Beitre soch num felgen:

Nater MP OY Del

XPICTO, ACCIONITO, ROTANIATH

2 hierpare Nora deve third bread busis) Batasiat.

His Norsphares loss Constant. Ill annous defens Befeister

mas den midies in side fall, no 1559 proclamate Gener

suque ad cassos. 1981, sid depositos, manaches indost,

Deposits unter illusius prassum past Cenartes Pracepi Uthenbatar, smilter filips generies et cleim Patrioribis.

In collections procriptions "Cenartes Pracepi Uthenbatar, smilter filips generies et cleim Patrioribis.

In collections procriptions "Cenartes Pracepi Uthen
batar, smilter filips generies et cleim Patrioribis.

In collections procriptions "Cenartes Pracepi Uthen
ton collections procriptions "Cenartes Pracepi Uthen
tion of the collections procriptions of the collections procription of the collections procriptions of the collections procriptions of the collections procription of the collections procriptions of the collections procription of the collections procr

celebra itserens Jacobus Spon Red, Doct. Ao. 1673 aenotavit etiam Caesaribos Arbstur uti videre est in turri Bovilij et Constantini, ANEKAING OF PHI BACTAFIOY KAI

KONUTANTINOT TOON HOPOTPOPE-NUTON, DIAGREETON, CEBAC-TOON ACCIDITION ON ETE.

## - K. Φ.K. A.

- Künstler, der in den letsteren es aur Menterubalt gebrecht hat, albeh henner un nichten vermechte. Di sehnnte sieh billerist uns Petal inder hausbenist durch hergebrundte Zustbereichtlen, den tenfelsenellen Types der Beilgengefolden un verfelzen, and seigli seine kund bios in den necunderen Fals der felkfolden;
- 1) Der bandene den Verrieveren, den de Landit einhicht litter veien, ist dan Kress wicht, ist den nach der Trebnich der Benalt brig: dem Leitzeres ist ernalt fennedersch, die ernt im 31T Jahrhabert ist Uwer ham Auch wirken, mehr der verlregenden Berchausg zu mitnelen, der Charakten der Zordnaug mit die Verlicht deuen deitliche; die Canklage. B. Rich.
- Zerchaung und die Schrift deuel vullethering im Leakinge. B Red-8) Noremberheft LSSB der Mitherlangen der h. h. Central-Commission, Auch das durchbrechene Masswerk des kunsen hommt sehr bleifig und in ihmlieber Leichnung ber

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> And dieses Sticken hat such die Emplicung am heuten erhalten, mit Ausnahme des nateren mit dem Lituren des heil Marcus, dessen Emplifichen eine nereliet nied.

Annahas are accept and an allege as any marce, accept manfarbee gang needlest sied.

3) Diese Eggren naterocheden sich vertheithall von jenen des Funns; sie nind, die hurzen flande abgerechnet, wahl proportionist, die Druspi-

ring sele flevered and astartesh, obse die grammpeara symmetrieben Brücke, wie nich astron von Force stellenmeur finden 3) Die Mygniel kommt unf tibeken, flegeln m. s. w. nicht seiten oorh nar

Zeit der bereits herrschenden M-muskel une, und gewikel daher heisen nicheren Anhaltspunkt uur Altersiestimmung neicher Werke.

4) In Ahalischer Weise kesse nich der greife Mobenseruch amsehen der

schilerheft unsellhammenen Hebendlung der Korperformen und den meisterlicher Gewändern toten; indem en kunn glanblich ist, dass ein

## Correspondenzen.

 Gratz. Bei den Demolirungsarbeites an der Bastei rechts vor dem Burgthere in Gratz fauden die Arbeiter im October 1860 neben drei niemlich wohlerhaltenen Todtensehädele mehrere Gegenstiede von Silber und Hrushsticken von solchem.

Das Verzügliehste ist ein Thürmehen von Silberblech 1 Zell 10 Linien hoeh, in jeder seiner drei Frooten unten 612, oben 5 Linien breit, sus swei Geseliussen bestehend, deren unteres auf allen droi Seites ein grosses, rund überwölltes Doppelfeaster (Thüre) das obere ein chenfalls rund überwölbtes Doppetfenster enthält, und die durch ein vorspringendes Gesimse getheilt sind. Ein ähelichen Gesimse springt oben vor und int dort von je vier Zinnen gekrönt. Der Oberthuit and die Rückseite des Thurmes sind offen, der Beden aber gosehlossen, Nirgends ist ersiehtlich, dass dieses Thürmehen an eigem undern Körper hefestigt gewesen sei, die Arheit ist niemlieh reh and das Ganne, wohl einst num Theile eines kirchlichen oder underen Gaffissen bestimmt, erscheint ehen wegen der mangeladen Spuren der Befestigung unvollendet. Das Gewicht des Thürmehens, welches aus einem Stücke starken Silberbleches ansammengehogen erscheint, beträgt sammt den aufgelötheten Gesimsen und Fensternmrnhmungen a Loth.

En bleine Schweckteit (velnecksielle grossen), schrist max Zemmenkalte fen kilder, der die finite beiming gewen zu zein. En betricht san einem Bereitsbebeten Vierpass, in deuse Mille zu erheitsbesten Vierpass, in deuse Mille zu erheitsbesten Vierpass, in deuse Mille zu erheitsbesten der der den son der in der beitelniste Hate zu der seiner Seit dem zur Delettigung iste Hatelsbeste Hates zu der seiner Seit dem zur Delettigung iste Heitelniste gelt aber die gestel deren den Berbeitsber, in dass deuer Heitelniste gelt aber die gestel deren den Berbeitsber, wie aus deuer Hillensen der die Schwarz werbelt dere Agrick ertrauf, beite die links Seluker gegen die reeden Halte, eber weinigteite in dieser Häuberg getregen unden. De Greiste belaufte je Lah.

Ein Ling für einen echt kleisen Finger hestimmt, hildet ein einfachen Bieleben, weiches durch zwei in einonder gesehlungeno Blade aussamengehalten werde, nehen desen sin aufgeführber. Plättehen einen oder zwei gothischo Buchstahen zeigt. Den Ring ist gebrechen und wiegt ungeführ v<sub>is</sub> Loth. Eins klein Silbermataz, des Augerkopf mit der Binde anf der

einen, das Patrierceentree auf der undern Seite seigend, und unstreilig von Skoig Ledsig I. von Urgarn mit einzelen Bescheide der Unnehrift MONETA, LODOVICI, REGIS, HYKGABIE, ist schlecht erhalten und das einzige von Granpan augegriffene Stück den geneten Pfunden.

Eine manzibnliche runde Platte, § Loth sehwer, hat in der Miter eines angegrabenen mit einem Kreise von Punkten amgebenen Stern und onde zun fand einen filosielen Punktkreis. Die Rüchseite ist beinabe gunn abgeschifften, die Arbeit oohr rob.

Die übrigen vorgefundenen Brachstücke eind Abschättelen von Sülberhlech, verhogener starker vierekigen Draih, ein enhus Stückehen geschneckeren Sülher, dass Bruchstück eines vierrekigen Sülüchene endlich fast längliche Glieder einer einfachen gelötketen Drathkette von sehr modernen Auszehen.

Was die Periode hetrifft, weleber die gesansten Gegenstünde angebüren, seist das Thürmehen der älleste davos and zeinen romsrischen Formon sach wahresheislieb in des sauölfte Jahrhundert surückgebend, die Münte, der Ring und die Agraffe gebören dem vierzehaften und fünfenbete aberhanderte on, das sonnarige Plättieben und die Brachstücke aber trugen heinabe keine Charakteristik na sioh und könnten, so wie das Kottenfragment der neuesten Zeit augeschrieben werden, wären sie nicht so sief anter der Erde, die

gewies with kunderl Jahren sieht sungweißt werde, prinders werden. Utweifer fallt is eine gewast Busprachliche der Batteit und der Arsteiner ond hei der Gewähnlich unserer Verfahren, ab infereitsbeite unseren Verfahren, ab infereitsbeite und der Schalen der

Auser der Frage, wann diese Gegenstände dem Schosse der Erde anvertraut wurden, drängt sich auch jene saf, aus welchens Grunde, bei welchem Anjanse dies geschub.

Beirzehtet man des ganzen Fand, so eezeheiet er, wie von dem Arbeitstische eines Silberzehmiedes, bei dem olte und aene, gana and halbfertige, beschädigte Gegenatände, und Motorisle au neuer Arbeit aoter einander liegen, weggerafft.

Es könnte daher die Vergrabung recht wohl vos einem Diebstahl herrähren, dessen Urheber apster gebindert war, das Vergrabese wieder an sich au nehmen, wornneh es daan unbemerkt verschültet warde.

Jedesfalls ist der Fand durch die weite Periode isteressast, des gwisches soinen ültesten and nenenten Beatmotheilen liget.

awizehoo soinen Eltesten und nenenten Bestundtheilen lingt.
Die gefundenen Gegeontinde warden von mir für den historiachen Verein für Steiermark erwochen und en ist auf diese Art für

ihre Erhaltung vollständig gesorgt worden.

Scheiger.

\*Givata- Anfange Mirs d. J. wurde hei der Grabung eines Canala nicht der Pfarrschale as St. Andrá im Virteil St. Elitabelt na Grata ein Theil des unsglenassene Kirchhofes, welches noch im verigen Jahrbanderte die Andreakirche umgah "hlossgelegt, und bei dieser Gelegenheit eine Menge von Gerippen und en denselhen gehörige Gegenatlinde sugleffunder.

Darch die Gofilligkeit des megistratischen Bauinepesters Joseph Winter erhielt ich dieselben nur Ansieht.

Sie hetelen aus Heitigestildere und Wallfartunechtilen, Creiten von Mein auf Mehl Reurschrünzen, Arnbichteren, Resten von Och auf Mehl Reurschrünzen, Arnbichteren, Resten von Kleidenpatische und Teoftenschmuch and einigen Minnen und der Periode von 1870 hat 1870en. Intervenant in its einemen Faude der ein Untstand, dass albered die Heltzpegenstinden mistens gezufels oder Untstand, dass albered die Heltzpegenstinden mistens gezufels oder Ablewierte verfelt, die Metellinsche meist auf unter Ausgeführt and Meine Drecksachen mehr oder wesiger, nam Falls sichte Vollemen er rallen sind.

Eigeotlich Merkwürdigen hesiedet sieh hei diesem Fande nichts, doch wurde Sorge getrugen die hesterhaltenen Stäcke desselhen der Sammlung des Joseocams des loculeo lateresses wagen nusuwenden.

Sch eiger.

Judan Munah erselment i Richt und Der Praumerkagen mit Webnitzungen. Der Praumerkagen mit Webnitzungen. Der Praumerkagen mit Rechter erheit Segnater annahl für Wirm wirder kenntlicher und das Annahal 6.5, 70 kz. 60 k. M., bei punyantunker der destert. Benatische 2 none Zinnendung mit die Benattischer der dester. Benatische 4.6, 90 kz. 10 k. M.

## MITTHEILUNGEN

DER K. K. CENTRAL-COMMISSION

Franam as afrona a shenahara ha la a ober ga a za a brag ati a a Fardingerd Measerbo, wel the section of a gardinary of the section of the section of the bosocyte.

In Macy der Buchbandels and la a ver and des deres the section of a a ver and despression of the role W.

# ZUR ERFORSCHUNG UND ERHALTUNG DER BAUDENKMALE

Herausgegeben unter der Leitung des Präsidenten der L. L. Central-Commission Sr. Excellent Karl Freiheren v. Czoernig.

Redactour: Aarl Welse

N 7

VI. Jahreane.

Juli 1861

### Zur Festsellung der Bauzeit des Chores der abteikirche zu Heiligenkreuz in Niederösterreich.

Von Joseph Feit

Bei streng wissenselattlichem Vorgange auf archaobigischem Gebiete ist en zur Würdigung der alteren Buudenkn-aler unerlässliche Aufgabe, über die Zeit der Ertunung und der wesentlichen Umstaltungen jedes solchen Objectes vollkommen quellensichere Daten zu gewinnen, soweit dieses nuch dem Unifange des noch erreichbaren geschiehtlichen Stoffen nur immer möglich ist. Die Anwendung der aus der eingehenden Betrachtung selbst grösserer Gruppen von Baudenknälern abgeleiteten architektonischen It geln über die Bunneisen versehiedener Zeitabsehnitte, seilet wenn ihnen baltbare historische Beglaubigung zur Scite steht, kann für sieh allem in keinem Falle unbeschränkt auf Rausbiecte aller Orte ausgedehnt werden: denn da die einzelnen Stadien hankunstlerischer Entwiekelung sich nicht wie mit einem Schloge gleiebzeitig in alle Länder hin verhreiteten und die Erfahrung zahlreiche Bebege dafür liefert, dass in einzelnen Bezirken öfter mit grüsserer Beharrlichkeit an alteren Bauformen festgehalten wurde, und nicht selten selbst im beschränkteren Kreise gewisse Egenthümlichkeiten in der Anlage und im Zierwerke sieh kundgaben, welche eben bur im engeren Gebiete langerhin statig blieben, so ist es wichtig und von freihtbarem Erfolge, mit unverdrossenem Eifer aus der Würdigung der einzelnen Buodenkmaler zu erforseben, von wu aus der jeweilige Anstoss zu solchen Abweichungen von bisher gewehnter Bouweise zunüchst amging, nach welrken Richtungen bin sie sieh allmahlich verbreiteten and wieder nuch Ort and Zeit gewisse eigenthumliche, som Kernpunkte abweichende Umwandlungen annahmen. Wie aber diesen Ergel niss nur durch sorgfältige architektonitehe und historische Würdigung einer grosseren Anzahl conselner Objecte ern eglicht wird, so ist es auch unabweisbare Aufgahe, vom Einzelnen auszugeben, um erst allmählich synthetisch zu sieheren Schlüssen zu gelangen, Leines-

wegs aber, nie es so oft gescheben, nu briektfertig angenommerse Obsentien mit zesther Flageriethigkein stellallen Biektburgen lin zu analysiera. Wann dagegen die Erkanungserit einer hiereichneiden schanft einzeler Dreibmiter in hertimaten, esquer abgegrenatra Berlieben in Pelereinstammen mit der architectorischen Würdigungurkundlich siehergestellt ist, dam erst sird es mit gelswere Sieherbeit ungelich sein, mit das Alter anderer Baswerke in desselben Bezirks, nach wen kiefur kein hänlagilichektwistrieber Still mar Verfügung atcht, durch sorgheitkriebeitstellt mit die Perspektien Objecten bestimmter Entstellungsteil in Beleven.

Bei solehen, allem streng wissenselnftliehen Vorgange können aber weder architektonische noch historische Kenitnisse, allein und einschig angewendet, genügen, om zu sieheren Schlussen zu gelangen; beule missen vielmelmit strenger Kritik Hand in Hand gehen, müssen die gegenseitigen Standpunkte achten ond dürfen aich in anfangs zweifelhaften Fallen mehr früher zom Abschlusse der Forschung bequemen, als bis die geschiehtliehen Quellenangaben mit den Regeln der architektonischen Würdigung in rolling herubigenden Endlang gebracht sind. Wo sich die Instarischen Quellen für einzelne Fälle als durchaus migarerebend darstellen, muss dieses ehrlich einzestanden. und endlich dem Massstabe architektonischer Regelung das ausschliessliche Recht zugestandenwerden. Aber Linwieder mass auch die rem archhologische Forschung mit gleicher Schärfe und Gewissenhaftigkeit vorgehen, und darf sich aur dann for berechtigt halten, ein sonst hinreichend sichergestelltes historisches Datum von der Bezogiahnie auf ein bestimmtes vorhaudenes Baoobjert ausruschliessen, wenn en mit der Entstehungszeit des letzteren, nach eingehender vergleichender Prüfung durchuns nicht in Ein klang gebreekt werden kaun; aber ans allerwensesten darf. wenn sieh nicht ein allzu augenfalliger Zeitahstand kundgiht, der blosse Hinweis auf Bauwerke aus grösserer Eotfernung vorsehnell zur Verwerfung einer bistorisch beglauhigten Angabe verleiten. Je grössere Sorgfalt und Eindringlichkeit demnach hei derartigen Untersuchungen gehoten ist, um so schwieriger wird oft die Lösung dieser Aufgahe im Einzelnen bei der Armuth und Lückenhaftigkeit des vorfindigen historischen Materiales. Während namentlieh geistliche Körperschafteo in ihren Archiven zahlreiche Urkunden und in ihren Salbüehern vielfache Aufzeiehnungen hesitzen, welche Stiftungen und Schenkungen mit oft ermüdender Unständlichkeit verzeichnen, zeigt sich eben in Bezug auf die Zeit und die Mittel zur Ausführung der einzelnen Bauwerke an der Sammelstätte der Körperschaft nicht selten eine auffällige Dürftigkeit; kaum dass hie und da ein Ahlass- oder ein Schenkungsbrief für einen bestimmt ausgesprochenen Zweck, nämlich milde Beitragsleistungen oder Gahungen zur Ausführung eines naher bezeichneten Baues, vereinzelte und oft nur hüchst unsichere Haltpunkte darhietet. Wo sieh aber gleichzeitige Aufschreihungen im Hausehroniken vorfinden, da hietet sieh auch nicht selten ein grösserer Reichthum von Angaben über die Zeit der Erbauung, Umstaltung and beziehungsweise Einweihung bestimmter Bauwerke. die dano nm so willkommener sind, je gråssere Dårstigkeit in Allgemeinen an solchen Daten berrscht. Leider sind derartige Aufzeichnungen in den seltensten Fällen durch mehrere Jahrhunderte in ununterbrochener Reihenfolge, gleichzeitig fortgeführt, und die hierin sich kundgebenden Lücken hereiten dann hei solchen Untersuchungen nur um so grössere Schwierigkeiten und Unsieherheiten, ehen wo es sich um's Einzelge handelt.

Ein solcher schwieriger Fall ist nun die Bestimmung der Zeit der Antlätrung des Banes von dernaußigen. Ohre der Abteilirche zu Heiligenkrenz an Sattelluch in Niederischereich, über denem Vollendung und Einweitung ein an und für sich unangerüben zieheren Sinterieste Datum zu Gebote steht, dessen Anwendsbricht auf dan noch heute verdanden Bauwerh aber in jügster Zeit von einpetenten Seiten ans sehlanens Gründen entseinlichen in Anterde gestellt wurde.

Wenn wir diesen Frage-punkt hier noch einmal zur Sprache hürgen, obei debei in der Lage zu sstin, den sehne dem endlichen Abschlusse zuszühlten oder zuch uns aber zu bringen, so geschheit deres aus ein Grunde der Wahrnehmung, dass einzelte Glieder der hichter verschein Beweischneng für eine jingere als die hichter vergesonnene Entstehungzereit dieses Baues noch einer geszeren Festigung bedieffen, und ferer von jeder Anmassung, die vom architektunischen Studepunter vorgeschreiben Gestude von sieherte gewiehtigen Gründe devs beischfertig in lieter Geltung unterschätten zu wollen. Wir nehmen hierbit riehmen der Vorgrage der Civil-Proceaten in einer Auge-

legenheit auf, wo die Geschiehte mit dem architektonischen Standpunkte sich in Streit hefindet, wohei nach der gegenwärtigen Suchlage vom historischen Streitheile, als dessen Vertreter wir nas hiermit erklären, in der Replik auf einige Punkte noch eingezangen werden mass.

Wir recapituliren vorerst den Sachverhalt mit theilweise näherer quelleugemässer Ansführung, als welche ihm hisher zu Theil wurde.

Die gleichzeitige Chronik eines Wiener Bürgers, Paltram's am St. Stephanfeithof (nicht des von Känig Ruddiph I. wegen der beharrliches Anhänglichkeit an König Olskar's Partei geschteten führern Bürgermeisters von Wien, Paltram Vatzo) enhält über die Zeit der Einweihung des neuerhauten Chores der Ahteikirche zu Heiligenkreun (gögenden ausfährlicheren Berieht:

1295. Esdem anno secundo dominico por lipaco, (11. Agil) connectius est clearus in Nosacte 1 rine, con altaria icircanstantina et capilla inframena a tearraitalia icircanstantina et capilla inframena a tearratalia in altaria contra del contra del conserva del conpolar, si mo solto Patricine. Il Harrico Soccerica esprincipio. Al quan conservacione tentas conventi popolar, si mo solton testa classiva est el mone, el co
cioni aterialia montas super estantida ten tris quan
molecular per esta del contra del conservacione del conservacione

Die Urschrift dieser Wiener Chronik hediodet sieh in der L. k. Bidhabisthek zu Wien, Nr. 352 (fehrer Schisb. 416) und umfast die Jahre 1297 – 1307 mit einer spaleren Festestung his zum Jahre 1327. Die Gleichzeufgleit der Anferbeilung, die mit allen underen Augebon jeuer Zeit vollkommen im Einklange stehende Umstäuflichkeit and Ansfänischkeit der Anferbeinungen dieser Chronik, die vielen Einerheiten, welche sie enthätt und die eben ner einem in der Hupptstaft Unterzeich Ansässigun

ly Nach der Stronge der Ordensergel des beil. Senedich, au melebre sieb nord die Cuterrieuser bekannten, war bekanntlich Luien, insbesandere dem neiblieben Geschlechtn der Kintritt in ein solches firdonabboster oder in die Kirche desselben mit das strangele verboten. Eine Auszahme bierron nährend der Octave der Einweibungsfeier eines neuen Kirrbenhanes in der Abtei hatte den General-Capitel des Cistercionser-Ordone vom Johre 1137 (n. 10) festgesetat: Novem dier posessi feminer nostrus intrare bueiliege, com nariter dedienntar mit der obigen Chronikalelle vollkommen überginnimmend. Dagegen wurde in den Cautethrachiüssen noch öfters gegen jeden Fruurabesoch unsser solchen Austehnofities auf das entactiodouste greifert, n. S. 1193 (n. 6.): Si contigerit mulieres abbation ordiale nostri ex consensu intrare, ipor abbar à parre abbate deponetur aboque retractatione. Et quicunque sine conscientia obbatie introduzerit, de domo ejiciatur non reversurus, misi per generale capitalum. Et quaque moda intraverint, excepto dedicationio tempore, quamdia ibi faccias, divina in esdem loco unliatenus celebrentur; ferner (193 (n. 12): Albes de l'eteri - villa, cujus novam do m n m inpresser sunt muliares, tribus dirbus sit in lest culps, une corum in pene et orne: so such 1192, n 20. (Martinue u. Dur and: "Thereores nove a speciatorum" IV, 1247, 1275, 1276, 1280.

a uf Heiligenkreuz um so mehr ausser allen Zweifel, als dieselbe Thatsache in ihrem allmählichen Anwuchs auch durch urkundliche Stellen aus den Stifts-Archivalien bekräftiget wird, so dass diese Stelle selbst einer auf die ausserste Spitze getriehenen historischen Skepsis unangreifbar bleiben muss. So finden sieb aus der Zeit des Baues des neuen Chores zu Heiligenkreuz bestimmte hierauf Bezug nehmende Ablasshriefe, so z. B. jener des Erzbisehofs von Salzburg vom 10, November 1288, zu Gunsten iener, qui in die consecracionis monasterii et noui chori sancte crucis in Austria ord. Cyst. Pataviens. dyoe. et per octavam, et singulis annis solummoda in die dedicucionis ibidem conuenerint et eidem ecclesie manum porrexeriut adiutricem, und ein zweiter von seebs Bischöfen ausgrfertigter Indulgenzbrief som 23. August 1290, worin es inshesondere beisst: aut qui... maxime in presenti ad structuram chori quem contributione elemosinarum christi fidelium mediante dicti fratres ford. l'ist. ad s. erucem Patau. diocesis) religiosi, in no uum opus laudabiliter intendunt erexere, manus porrexerint adiutrices. (Weis: Urkunden des Cist. Stiftes Heiligenkreuz im W. W. in "Fontes rerum Austr." 2. Abth. XI, 256, 264). Es ist hierdurch urkundlieb erwiesen, dass damals night etwa eine blosse Umstaltung oder Ausbesserung am Chore der Stiftskirche zu Heiligenkreuz, sondern ein ganz neuce Bau dieses Chores im Zage war, and dass die Zeit der Vollendung dieses Neuhaues mit jener der ohen erwähnten feierlichen Einweihung desselhen am 17. April 1295 voltkommen im Einklange steht, zumal, als von da ab nicht eine einzige graundliche Erwähnung von dem etwo noch späterbin in Ausführung begriffenen Baue ilieses Chores mehr auftritt. Obrigens beweiset auch der Unistand, dass zur Zeit dieser Einweihungsfeier Klaster and Kirche dem allgemeinen Besuche mit Einsehluss der Frauen durch neun Toge offen stand, dass ein völlig neuer Itan eingeweiht wurde, da bei einer blossen Umstaltung der inneren Einrichtung desselheu, nuch den oben in der Anmerkung herufenen strengen Ordenssatzungen, im letzteeen Falle diese ganz ausnahmsweise Gestattung durchaus nicht hatte stattfinden durfen. Von einem späteren neuerlieben Umbaue dieses Chores, oder auch nur von einer theilweisen Zerstörung desselben, welche nothwendig einen ueuen Bau desselben bedingt hatte, findet sich nirgends auch nur die leiseste Spor; keine Chronikstelle, keino Urkunde enthält hierüber irgend eine Andeutung. Gleiebwith hleibt durch dieses Schweigen in gleichzeitigen schriftlieben Aufzeiehnungen die Müglichkeit eines solehen Ereignisses nicht ausgeschlossen 1), so wenig ührigens 1) Barrgutt's Taplingr. 1, proc. XIV, bearekt afferdings von derem

mit soleher Bestimmtheit bekannt sein konnten, stellen die

völlige Glaubwürdigkeit der obigen Anführung in Beziehung

1) Barrgati's Tupluge. In proc. his, bearrs assessing von soons arear characteristics got anno quant discretesium post print temple artificationem, advojer inclusio som ner, AEE seneri obsess manaret nach dem dermaligen Standpunkte der Forschung der Wahrseheinliehkeit des späteren Auffindens irgend einer darauf blinweisenden gleiehzeitigen Aufzeiebnung auch nur der entfernteste Haltpunkt zur Seite steht. Es sind nämlich jetzt endlich sämmtliche Urkunden der Ahtei Heiligenkreuz bis zum Jahre 1400 (Fontes L. e. XI und XVI) in ununterbroebener Reibe veröffentlirbt, und in diesen ist niebt die goringsto Spur von einem späteren neuerliehen Umhau des Chores zu finden, was um so mehr auffallen musa, als die Urkunden, je später, um so zohlreieber werden, während sieh in den früheren, der Zuhl nuch spärlicheren Urkunden doeh zwei Ablassbriefe vorfinden, weleke auf den 1295 vollendeten Rau zweifellesen Bezug nehmen. Vom historisehen Standpunkte allein, konn daher nach dem dermoligen Ergebnisse der Forschung nicht das geringste Zugeständniss für eine spätere Zeit der Ausführung des dermel noch vorhandenen Chores der Heiligenkreuzer Stiftskirelte gemocht werden.

Und dennoch ist nicht zu läugnen, dass der Anblick dieses Gehäudetheiles, nach Anlage und Ausschmückung selbst in dem minder bankundigen Beschaper den Eindruck einer späteren, als von 1295 datirenden Bauzeit bervorruft. Wenn non auch in den älteren Besehreibungen von Heiligenkreuz 1) aus der Zeit, no die kunstarchäologiseben Forsehungen in Osterreich noeh in emhrsonischer Entwickelung lagen, im unbeslingten Vertrauen auf die historisch erwiesene Einweihung im Jahre 1295, dieses Jahr, als dasjenige der Vollendung des noch hent zu Tage vorhandenen Chorhaues angenommen wurde, so hat doeh bereits der kundige Primisser (in Hormayr's Archive 1821. 439) die Ausführung dieses Baues entschieden dem XIV. Johrhunderto zugewiesen. In jüngster Zeit ist die Frage der Entstehungszeit dieses Chores Gegenstand der Untersuehung von vollkommen competenten Autoritäten geworden.

Heider hat in den von ihm und von Eitelbergere berausgegebenen "Mittelhiterlichen Kunstdenhaufen deöstern Ausernatures" (Sangart 1885 – 1859, 2 fde.), 1, 46 – 47 diesen Bau als den Schlusse des MV. Jahrhuderts angebrig bereichnet, dagegen aber Kugler in der "Geschichte der Bankunst" III. 305 – 307, wieder die frühere Austalun der Jahren 1820, als der eine Zweifel führer Austalun der Jahren 1820, als der eine Zweifel

ed systomer, colorum Gobos pareter este experiotus; plaia elpen Branis fin dura hamban boset er nobl.

<sup>[9]</sup> S. A. Lipp, F. Friend Elds on the golds, Station Reconstruction and Conference (Filst 1974), No and Karlins and Hospitzstere (Filst, 2023), and Station Station (Filst, 2024), and Station (Filst, 2024), a

feststehenden Zeit der Vollendung des Chores vertreten. Endlich hat Architekt Angust Essenwein das entscheidende Wort ereriffen und "die Zeithestimmung des Chores der Kirche und des Dormitoriums zu Heiligenkreuz bei Wien" in den "Mittheilungen der k. k. Central-Commission" IV, 213 - 322 zum Vorwurfe einer kritischen architektonischen Untersuchung gewählt, in Folge deren er zum Sehlusse gelangt, dass die Architectur dieses Chores dem Ende des XIV., spätestens dem Anfange des XV. Jahrhunderts entspricht, welcher Ansicht auch Schnause, "Geschiehte der bildenden Künste" VI. 325, beitritt, Essenwein fürt diesem Ergebnisse die allerdings stark zuversichtliche Bemerkung bei: "und vor der Macht dieses Beweises müssen alle seheinbaren Gegengründe als unhaltbar bezeiehnet werden, ob sie sieb anders auslegen lassen nder nicht". -- --

Gegenüber solebem, fast terroristischem Ausspruche bedarf es bei minderem Selbstvertrauen gewissermassen der Überwindung einer Art von Scheu, wenn dennsch der Versueh gewagt werden soll, die theilweise Schwäche einzelner Glieder der Beweisführung nachzuweisen. Es muss aich wiederholt vor allfälliger Zumuthung der Anmassung verwahrt werden, als wolle durch die nachstehenden Bemerkungen das Endergebniss angefoehten werden, zu welchem der, mit dem Wesen der mittelalterlichen Architectur durch eingehende Studien und reiche Erfahrung innigst vertraute Herr Verfasser gelangt ist. Bei aller Anerkennung der gediegenen Kenntnisse desselben und bei ungehenehelter persönlicher Achtung kann gleichwohl im rein wissenschaftlichen Interesse der Aufforderung nieht widerstanden werden, die vom historischen Standpunkte aus sieh darbietenden Gegenbemerkungen gegen einzelne Anführungen und Behauptungen des Herrn Verfassers öffentlich auszusprechen und darzuthun, dass im dieser sehätzbaren Untersnehung wohl nur das architektonisehe Moment mit aller gründliehen Schärfe geltend gemacht, zur Überspringung der auf rein gesebiehtliebem Gebiete sieh, wenn auch vielleicht nur seheinbar, entgegenstellenden Klippen aber dennoch ein allzu leichter Ausatz genommen wurde, um sie bereits als überwunden betrachten zu können,

Essenwein gibt zu, dass Einzelheiten an diesem Bauwerke allerdings beim ersten Anlide das Gegrige der XIII. Jahrhundertz seigen, so namenditeh die Zweithreitung der Keurgewöhlungen in Seitenschlie behafe der Herstellung einer Zwischenpfellermantzen an der Wand; die estumeltunes Dienstetspitike an der Printern und da, die übrigen Pfeilergliederungen absolitiersende Kämpfergeniume, das Miri der Ousouler zwischen Auf Penstern, — endlich das Masswerk un den Fenstern; es wird jedenden daran etwa skuttelienden Einzerfe gegen die Anahme einer späteren Zeitpauktes der Ausführung des Urtsummhungs schauft im Vernfarfe dauerch bergaret, dass derartige Constructionen auch später noch vorknumen, und dass sich ehen hier an ihnen theilweise wieder solche Ansätze kundgehen, welche ehen für ein jüngeres Alter sprechen.

Als directe l'anptheweisgrunde für die spätere Ansführung dieses Baues werden vom Herrn Verfasser folgende Momente angeführt: vor Allem die Art der Gliederung der das Schiff trennenden Pfeiler mit Anwendung der, anch den Gewölhrippen entsprechenden birnfürmigen Dienste; die Construction des Pfeilerfusses, - das Profil der Areadenhogen und Diagonalrippen mit dem Birnstab, - das Sockelprofil und die Gliederung unter dem Wasserahlauf, endlich die Folgerung aus einer Abbildung des Alteren Chores der Kirche auf einem Glasgemälde im Brunnenhaus zu Heiligenkreuz. Der wesentlichste Einwarf gegen die Aunabme der Vollendung des Baues im Jahre 1295 tührt sich endlich zumeist auf die, nur einer späteren Zeit entspreebende Aulage und Gliederung der Pfeiler, dann auf die Anwendung von birnförmigen Dieusten und Gewölbrippen zurück, denn bei den übrigen Beweismitteln heisst es unr. dass die hervorgehobenen Constructionen erst später häufiger und allgemeiner varkommen. Zur Bekräftigung dieser Gründe werden Beispiele von ähnlichen Bonwerken in und ausserhalb Österreich angeführt, bei den Zeitungaben aber leider nirgends die Urquellen, sondern blos die Anführungen in anderen kunsthistorischen und Sammelwerken berufen, so dass sich bei dieser Beweisführung dennoch hie und da eine petitio principii vinschleicht.

Wir wollen nunvondem oben angedeuteten hesebrünkteren Standpunkte aus unsere Gegenbemerkungen zu einigen Anführungen in dem bespruchenen Aufsatze zu begründen versuelten.

S. 317 wird erwähnt, dass die am Heiligenkreuzer Char wahrnelimbare Anordnung der auf einer Consale heginnenden Dienstgliederung, in der Salvatorespelle im Bathhause zu Wien eine interessante Parallele finde. Hier wie dort sei die Dienstgliederung his über das Kaffsimse herah gezogen, beide haben ähnliches Profil, kurz die ganze Gliederung in beiden Bauten babe so viel Abnliebkeit, das beide als ziemlich gleichzeitig betrachtet werden müssen. Für die Rathseapelle bestebe jedoch siehere Nachricht, dass sie 1360 - 1361 erbaut wurde, - Allein die Geschiehte dieser letzteren Capelle ist bereits durch Fischer, Bergenstamm, Hormayr u. s. w. aufgehellt und die "Beriehte und Mittheilungen des Alterthamsvereines zu Wich" II, 189 - 227 enthalten eine amständliehe Durstellung der Salvatoreapelle im Wiener Rathhause mit quellengemässen geschichtlieben Notizen vnn Lind. deren Ergebniss aber nieht ganz zur obigen Anführung Essenwein's stimmt. Wir fobren die für diesen Fragepunkt massgebenden Daten hier etwas amständlicher aus, als es in Lind's Aufsatze der Fall ist, um die bezüglichen

urkundliehen Stellen in ihrem Wortlaute für die kritische Wurdigung des Sachverhaltes zu verwertlien. - Es steht urkundlich erwiesen fest, dass die, ursprünglich unserer lieben Frau und Jungfrau Maria geweihte, und erst 1515 zu unserem Herra "St. Salvator" benanute Capelle cine Stiftung der, einer ritterlieben Wiener Bürgerfamilie augebörigen Bruder Otto und llaymo ist, und dass sie, als Hauscapelle, un ersten Stockwerke des Hauses dieses Brüderpapres hereits im Jahre 1301 bestond. (Lind Le. Reg. Nr. 27 und Fischer: Brevisnot, Urb. Vind. 1, 174 -180). Der Bischof l'eter von Basel als oberster Pfleger und Verweser der St. Stephanskirche in Wien bestätigt unterm 2. Juni 1301 dem erbarn Ritter hern Otten, hern Haimen Enenkel von wienne, dass die Capelle, die Otto gestift und gepawen hat an seinem harse, in Eren Gottes end ruser procen ... gevreiet werde von der pharre chirchen sand Ste-

phans ze Wienne. (Horningr: Wien. VII. UB. 208 -209). In einem Ahlassbriefe desselben Bischofs Peter zu Basel, des hekannten Todfeindes des Hahsburgischen Hauses, vom 3, Juni 1305 wird diese Capelle als rapella brate rirginia Marie none structure in vinitate genrusi bezeiehnet. (Hormsyr: Tasehenbueh 1843, 378). Also war der Bau dieser Capelle 1301 gewiss schon vollendet. lu diesem Zustande verblieb sie auch nachdem der römische König Friedrich am 12. Mai 1316 Otten Hoimen Uruder llus mit t'apelle, mit stift, mit gelt end mit allem so darzi geharrt dem Bathe und der tiemeinde zu Wien ergeben hatte. (. Notizenblatt f. Kunde öst, Geseli, Quellen", l. 299; Hormayr I. e. 212 - 213). Nun erst dem öffentlieben Gottesdienste gewidmet, noehte die, zumal älteren und gehrechlicheren Leuten beschwerliche Zugängliehkeit der Capelle, die im ersten Stockwerke über einer, zwei Gussen verbindenden Durehfahrt gelegen war, das Bedürfniss einer I'mstaltung dieser Capelle fühlhar. Der Wiener Stadtrath hatte demnach, über nachdrückliche Vorstellungen des Caplans Jakoh Poll, im Herbste des Jahres 1360 heschlossen, die bisherige Durchfehrt unterhalh der Capelle anderswahin zu verlegen, und die so gewounene Raundichkeit derart für die Capelle zu verwenden, dass der Hoden der Capelle von seiner hisherigen Lage im eesten Stockwerke nunmehr his zur Erde herabgelassen werde. Die Gemeinde trat demnach den im Rathhaus gelegenen keller. dann den Gang und die Durchfahrt unterhalb der Capelle, nseh deren Länge und Breite, zur Erweiterung derselben nach ihrem Höhennusse ah ().

Dass damals diese bauliehe Umstaltung bereits in Angriff genommen war, beweiset der Unstaud, dass der Caplan Jakob Poll zu jeuer Zeit bereits 30 Pfund Wiener Pfennige für den Bau verwendet hatte 1).

Berneg Bodolph W. bereegt in einer Francie, Wise 28. April 1841, his wir ungeschen kolon grantelist des mit rud francen der Eingellt te Hitenhalin, gefegen ze Mysen nebret dem Beltanner, end noch mersig fleidt, Mysen nebret dem Beltanner, end noch mersig fleidt, diestets, sie beeckelern mygrat von der urbenning eund von dem Fars, diest erkert bei geferere anderleitige Jarob der Pollt, in diese virben Eingelieden diesellt, gefein hat end ut die antervellen Chappil, dem vier selbeder sell user 4 andern, und beväligt die in des susgehälten Fräusiele van 28. Oerbeite 1200 erhalben Abertung dieffersale van 28. Oerbeite 1200 erhalben Abertung dieffersale van 28. Oerbeite 1200 erhalben Abertung die-Breichauert, die der ogsanne kurde der Poller. untigewonder hauf gehilt hat arbeit der chappel darch, al. Metten die Iranere haus gewenn ist, farbeite werkliebt du beleibt, geste auf gehalten werden 3.)

Nach dem Wurthutst dieser Urkunde war der ist. Herbette 1300 hegonenes und nun Freihigher 1381 wir der aufgegentimmene Unstaltungsban "ans der Cappelle damisch und wir der zufgegentimmene Unstaltungsban "ans der Cappelle damisch im Zuger. Der Witter darfer bei deliekt im Engeger als sonst nichtige Unterherekung des Baues hechtigt labern, den jewem Jahre, nach den Zenguisse ülter Chronisten einer Manneten der genasse Natte herrschte. (Pilgram: "Cher das Wahrscheilsche der Wetterkunde") "20 in

Ungefähr ein Jahr seit dem Beginne dieses Einstaltungshaues war derselbe sammt der inneren Einrichtung

<sup>3)</sup> Diffe, Senter 20, fish motives on and Jones on and John Senter Amily Developed to the Conference of the Electron of Senter or the Conference of the Senter of Senter or the Conference programmine and the But sit most deep prospus does not be Warre Senter principal for the Senter of Senter o

acts and first head, have read our convented after adopting to the first acts, after representation and state adopting to the contract acts, after the presentation of the state and the state adopting and extending the convented acts adopting to the contract acts and the state acts acts and the state acts and the sta

<sup>§ 1900.</sup> Bother TL, from and Jones and most defined action in the conformation of the distribution of the subject describes a regional for the joint among suppose for the joint neares receives a subject people in the last in received levels for the first and the last interest in the last interest interest in the last interest interest in the last interest in the last interest interest in the last interest in the last interest interest interest in the last interest in the last interest interest interest interest in the last interest interest in the last interest interest.

By Burmaye: Won SHLLE 192 - 193 Decline angefulen Sestingless worden berketeligt getres nicht den Giszonle im Weiser bie Harcher gischen.

vollendet. Am 14. November 1361 1) wurde die feierliche Einweibung dieser canella edificata et constructa de nona

(1) Direc, bisher noch nirganda verübestlichte Urkunde, derem Briginal alch im Wieser Staffarcht soffentz, soll hier, als einen der wichtigsten deremente für die Gescheite dieser Capelle, om se her dem genera inhalte nech n\u00e4gefahrtl werden, als aben koner volle f\u00e4nd Johrhanderle nell diesen Eins-inkungdate deteglieben sied. Die instet;

l'airresis christi fidelibus ad quas persentes persenerint Ludoricus del gracio suorte Sedio Aquilegrasio Patriucian, largus codesa gracia Archiepiscopus Sylefrienels, Johnnes Gurticensis et Bartholomeun Caproleans ciaclem donini Patriarche in pontificalibus l'icarius generalis, enden grocia Ecclesiseum Episcopes Soluten in domino nempiternum. Virgo accessoims graciatum fone et virtutum amnium aperatriz teuts devecios teatopar ferucacius est cresturie umailus precunija et leudibas extollanda, quanto sue Annalitaria meritia virga verbo concipiena et post partom sirpo persunese sput besedictum centris zus fructum Jhesum Christum super charae nagelorum mernit exulturi. Com llegae ipau pes nobis adancate notes upot randem fillum suom ingster et ardule interpellet, diguem eredimas, at od eins kennem et landes denstrem et fidelium unimos facileura, frmen spem fiducioneur tenestes, anod gins pegeilas placatum Indicem pijesima ezkibelit, Est enim illa Region, quam predicimas, que qua prichritadine et daterdine Stellas Solem et Lanum auperni et inter erteen resplendet et que preces suns upor filium suum dominum nastram ihrenn pro ashis precesuribue cattidie caustur parrigere, a christi Edelibes devotissime hancested. Introdentes itaque, et Capetla fundata a Strennis midtibus Magmane et Ghenne fratribus nernen Cinibes Wyenerasibas sun in dome Consolom de Wyrane Patenicusis disceria, edificato et constructa de unua mbrocchila et nomine cherioniesime pirginia Merie matria christi, quem à a d'ie rue cum dietia Archiepiscopo et Episcopia esufratellan nostrio et olija pluvibun Ecclesiarum prelatis in hanseem einodem bestissime rieginis Aerie enm tribus ni tur iban in rodem edificatio, Primum ridelicet in Annorm Spring bestiosime rirginia gloriore, Secundosa in Annorm sommina apostolorum et Terrion la honorem seneti Lennhordi el Jadori confessorum et mucte Borothe eiegiais, sullempater canscernaimus, a cheisti fidetibus denotissime bonorctur et dininio officile et alija caritatia operibus landabiliter exercentur. Et expirates trium per spiritualism danarum largirianes predicta augeri et felix auscipere tacrementum, de amaignatuais dei misericordin atque predicte bestissime virginis gluriose Merie matrio cine, Nectum macterum epotedorum Petri et Pauli et Hermacorens Fortuneti patronorum nastrorum Omniumque Sunctorum et Sanctarom, dei meritia et intercentione gualsi, Omsibus vere penitentibus et confessis, qui candem Capellam et predicta situato la sull'empaitatibue Satinitetia domini, Circumelalania, Epiglanie, Resurrentinais, Ascensiania dominier, Penthernotes et Trinineis et in quetnor solempnitatibus predicte giorines nieginia Marie Et sawti Johannia baptiste, Saucti Michaelia, la festinitatibae amalum apostolocum, quotior Econgelisterum, Quatuor aunete matria Ecclesie doctorum, videlicet Imbensii, Geografi, Jeronini et Inquatial, Sanctorum confessorum Narobey et Marriai, la festinitatibus seactorum Mactirum Stephani, Learen ij, Vincencij, Gernasij, Frathanij, Vitl et Medesti, In fratinitatibus sauturam Murie Mupdairue, Kutherine, Aguetia, Lucie, Aguthe, Cecilie, Elizabeth, Murthe, Ducother et Vesule, in die connecraticale ipsias ac in anniban dominicio per totum Circulum anni denute nizimuerint no missis celebrated is thidem denote interferent. Et qui ad dictam Capellum et predicte alturia de bosia albi a duniza colletia menua porrezerint adiatrices, Nas Ladoricus Petrinrelin predictes runn anum et Quadragiata dice, nonine antico et nonine Sufregonorum nostrorum, qui sent xej symere, seillest Comonensis, Mantunarneis, Vervaensis, Ficensis, Padouneuria, l'armisineuria, Pridentineuria, Fritrenzia, Cenetenzia, Concordieuria, Termestiacusia, Justinovalitanya ara capitia astrie, Percatiarania, Emergaris sen Civitatio none Polencia, Perlencusio pro singulo isporum alias xt. Lt nos l'arque Archiepiscopus predictus fit Johnunes av Burtholomeus Episespi predicti singuli motrum Quadragiato dice de inimetio eio penitencijo miserirorditer in domino reforming Et annes indulgraries ante nel primitazipsi Ecclesie concessas quantum passumus entificemna et apprahamas. la encren enn inn testimosium presentra feri inssimas nostrorum Sieiflacum appracione munitas. Butum Wienne Patanienois discesis die Quartodecimo Nevendrio anno domini Milienime Precentralmo Sexugerimoprimo, Indiciour Quertoferina. - Pregiment-Urbandu mit drei mubberhallenen

und der in derselben errichteten drei Altäre durch den Patriarehen von Aquileja, einen Erzhischof und zwei Bischöfe vorgenommes. Wenn wir den klar ausgesprueheneo Zweck dieses Umstaltuogshaues nach den daraof hezügliehen Urkunden in's Auge fassen, so ergibt sich, dass damals keineswegs ein ganz neuer Aufbau der Capelle stattfand, soodern dass die früher im ersten Stockwerke befindliche Otto-Haim'sehe Hauseapelle aufrecht blieb, und nur ein Vertiefungshau insoferne stattfund, das man die podem in derselben chapellen nider lazzen sol entz auf die Erd, oder wie es in einer anderen Urkunde heisst, dass die Capelle auf die Erd nidergelegt wurde, d. I. dass man den hisberigen Boden dieser Capelle im ersten Stockwerke durehbrach, den, dem Umfange der Espelle (als verr lanch und prait die capell dar auf leit) entsprechenden Raum der bisberigen Durehfahrt unter der Copelle in jenen der letzteren einbezog, sonneh den Boden derselben auf die Erdfläche herab verlegte und nuomehr in dieser vertieften Lage die drei neuen Altare errichtete. Der seheinbar diesen urkundlichen Angaben widersprechende Ausdruck im Einweihungs- ond Ahlassbriefe vom 14. November 1361: capella edificata et constructa de novo kann daher offenbar nur in dem, jenem Vertiefungshaue entsprechenden beschränkteren Sinne. und mehr vom kirchlichen Standpunkte aus genommen werden, wo, nach der Entweihung der hisherigen Capelle und nach dem Abbrechen der, den gottesdienstliehen Verriehtungen gewidmeten inneren Einrichtung derselben mit Einschluss des Altares, Baulielikeiten vorgenommen wurden. die durch die Aufrichtung neuer Alture an ganz anderer Stelle den gottesdienstlichen Verriebtungen einen völlig seurn Plats nogewiesen hatten, so dass dieser Umbau der Eioweihung ebenso bedurfte, als weno ein vom Grunde his zum First völlig neuer Bau aufgeführt worden ware. Und in der That, wenn man den Capellenbau in Augenscheie nimmt, der mit Ausnahme der Durchbrechung des Bogens in der, nunmehr die später zugebaute Capelle mit der älteren verbiedenden Seiteewand ooeh jetzt in seiner Wesenheit unversehrt erhalten ist, so fallt auf deo ersten Blick die unverhältnissmässige Höhe der Capelle zu ihren Lang- und Breitenmasse auf, sowie die bedeutend holie Lage der Fenster. Wenn man ferner bei nüberer Betracktung der Construction und Auszierung wahrnimmt, dass der untere, dem Höhenumfange der früheren Durebfahrt entsprechende Raum dieser Capeile nur kahle, nackte Wande ohne alle weitere bauliche Aussehmüekung darbietet; wenn man erwägt, wie verhaltnissmässig geringe die Höhe des Erdgeschosses beziehungsweise der Durehfahrt eines damaligen Wiener Hauses war, und dass die Lage der Fenster und des Kaffsimses im vorhandenen Bau-

Siegels. Als Regest , mit der fahreben Datleung 15, Mel statt 14, Nessubes, fürhlig ungeführt bei Lind 1, e. Nr. 120.

mit der nechitektonischen Aulage dieser Capelle, als sie sich im ersten Stockwerke befand, noch wehl in Einklung gebracht werden kann, se spricht auch das noch vorhandene Gebäude für den urkundlich angedeuteten Vertiefungshau, keineswegs für einen völligen Neuhau der Capelle, weleber dem Ganzen wold sicher ein hesseres Ehenmass gegeben hätte, und welcher, mit Einschluss der Vollendung der inneren Einrichtung und der Herstellung von drei neuen Altaren, wohl eine langere Dauer als den Zeitumfang von höchstens sehn Monaten, welcher nach den urkundliehen Angaben angenommen werden darf, in Anspruch genommen håtte. Alles ausammengefasst, herechtigt ohne Zwang zu dem Schlusse, dass in dem Bauwerke dieser Capelle, von der für die Hobe der früheren Durchfahrt in Absehlag au bringenden Räumlichkeit ob noch aufwarts, norh die (1301 gewiss sehon vullendete) åltere Capelle erhalten ist. Die grosse Einfaelsheit der inneren Auszierung der Fenster und ihres Masswerkes, der Gliederung der Gewölbträger und der völlig gleichförmig sieh fortsetzenden Quergurten, wiewohl sehon mit Anwendung des Birustabes, dann des Kaffsimses und der unterhalb der letateren auslaufenden Consolen u. s. w., nöthigt keineswegs zur Annahme, dass bei Gelegenheit des Vertiefungshaues von 1360-1361 auch constructive und ornamentale Umänderungen im Bauwerke des oberen Theiles der Capelle vorgenommen wurden. Die Mögliehkeit ist zwar kemeswegs ansgeschlossen, dass die Fenster der Capelle, wie sie sieh ursprünglich im ersten Stockwerke hefanden, hei Gelegenheit dieses Erweiterungsbaues nach ahwärts verlängert und dem entspreehend die Schildbogenträger und das Kaffsimse ebenfalls in tieferer Lage angehracht wurden; allein wahrscheinlich ist diese Annahme keineswegs. Abgesehen von der nicht unerhebliehen Schwierigkeit, zu diesem Behufe theilweise das Steinwerk eines Quarderhaues aussubreehen and neue verspringende Werkstücke in den alten Bau einzusetsen und diese dann entsprerhend auszumeisseln, was der leichteren Ausführung wegen gewiss noch au jener Zeit geseheben ware, wo der bisherige Roden der Copelle nirbt dorchbroehen war; absehend von der grossen Unwahrscheinliehkeit, dass man bei Gelegenheit jenes, se rasch als möglich ausgeführten Umhaues, aus blosser Vorliebe für die Anwendung einer etwas moderneren Construction, den Birnstab nuch traglieh angebracht habe, so ist urkundlich erwiesen, dass dieser Umbau zunächst mit der Durrhbrechung des Bodens begonnen wurde; denn, wie ohen nachgewiesen, wurde gleichzeitig mit Abtretung der Baumlinhkeit unterhalb der bisherigen Capelle der Umstaltungsbau angefangen, und Capina Jaeah Poli beseugte schon unterm 27, Octob. 1360, dass er damals bereits 50 Pfund Wiener Pfennige auf den Bau dieser Capelle verwendet hatte, "nis er sie nuf die Erde niedergelegt hat". Wenn daher Es sen wein in der Dienstgliederung und im Kaffsimse der Salvatorcapelle so

grosse Abshrhkeit mit den gleichartigen Theilen des Heiligenkreuzer Chores erkennt, dass beide siemlich gleichzeitig ausgeführt sein müssen, so hat er, wie es scheint, wenigstens durch die Herheiziehung dieses Beispieles seiner Beweissührung theilweise die Spitze abgebrechen. Denn nach dem hier Angeführten befindet er sieh in der anausweichlichen Alternative, entweder zuzugestehen, dass der ältere, nunmehr obere Theil der Capelle, welcher allein ornamentale Constructionen enthält, vem ursprünglichen, 1301 gewiss schon vollendeten Baue herrührt, in welchem Falle, chen nach dan von ihm herrorgehobenen Analogien awischen dieser Capelle und dem Heiligenkreuser Chore, die Zeit der Ausführung des letsteren viel näher mit dem von ibni bestrittenen Jahre 1295 zusammenfallt, oder er muss nachweisen, dass gerade die von ihm sur Darthnung der weelselseitigen Abaliehkeit der Construction hervorgehobenen Einzelheiten heim Umbau von 1360 - 1361 neu ausgeführt wurden. Da jedoch dieser Nachweis aus den vorhandenen urkundlichen Angaben nicht wehl geführt werden kann, indem diese einer solehen Annahme viel mehr widersprechen, so ist diese Beweisführung lediglich wieder nur durch die Hinweisung auf arrhitektonische Analogien mit anderen kirchlieben Banten in Österreich möglich, wo aber die eben zur Frage kommenden Bauformen in der Salvatorrapelle zum mindesten den Werth ihrer Geltung als unmittelbarer Beweisgrand eingehüsst hatten. Ferne davon, durch diese Einwürfe das Hauptgewirht der Essen wein'schen Beweisführung erschüttert an finden, können wir doch diese Berufung auf die Salvatoreapelle sur Feststellung der Bauzeit des Heiligenkreuter Chores nieht als ein hinreirhend festes Glied der Beweiskette nnerkennen.

S. 318 wird benerkt, dass die Glasgenüble in den Fenalten dieses Dranz, din offenhat dem Ebde der XIII, oder spitzettens den Anfange des XIV. Jahrhunderts sugehören 3, die Livang des Rithiesis der sehnishte älteren Matire des Masswerkes geben, indem letztere so compositiv verden musten, dass die älteren Glasgenüble fligheit niegestett werden konsten. Allein die Annahme, dass ehen hier altere Glasgenüble, also mach der Ansielt Exeswairs den Zweifel die vom Charbaue 1295 bereihrenden eingestett wurden, hat sehn wird Gewengenes an sieh,

<sup>7.</sup> Kall J. e. S. See M. Melsenjan, applieds not some direct floatchild in Millerich and the Gingmind for the source and device Millerich and Millerich and Gingmind for the source and only the Millerich and State and the State and S

da jedenfalls eine, mit dem augehlich späteren Chorbaue grassentheils übereinstimmende Anlage und Auszierung des früheren Banes und namentlich eine wleiche Breite der Fenster angenommen werden muss, was mit der Behauptung, dass der gegenwärtig vorhandene Bau durchaus nieht mit der Einweihung im Jahre 1295 in Einklang gebracht werden könne, fast im Widerspruehe zu atehen seheint. Er hat zwar bemerkt, dass die Construction des Masswerkes bei näherer Betrachtung eher ins XV. als ins XIII. Jahrbundert gehöre, aber selbst dieser unsicher hingestellten Bemerkung wird vom Verfasser selbst noch beigefügt, dass von den weiteren Erhärtungsgründen weder der, dass die Glasmalereien nieht allenthalben genau in das Masswerk passen, noch such jener, dass nur die obere Hälfte der Fenster mit Glasschildereien ausgefüllt ist, eben eine unausweichlich nöthigende Beweiskraft für sieh habe. Bei diesem Selbatgeständnisse dürfte also auch dieser Brweisgrund, als nicht massgebend, gleichgiltig bei Seite gelassen werden.

S. 319. Mil Rocht wird vom Herrn Ensenwein der. bisher einem Chalhorh von Brurk zugewiesenen Grabse brift, welche bisher nur in Schmidl's "Wien's Umgehungen" III, 354 vgl. mit 683, völlig genau mitgetheilt ist, und welche sieh an einem Theile der Aussenseite des Chores belindet, kein entscheidendes Gewicht beisolest: aber nehst den von Essenwein selbst angeführten Gegengründen gegen die hisherige Annahme, dass diese Worte auf den 1275-1289 urkundlich vorkommenden Bürger t hallsoch von Bruck bezogen werden müssen, und dass demnach der Gebäudetbeil an dem sie eingemeisselt sind. jedenfalls dem XIII. Jahrhundert angehören müsse, muss noch inshesondere bemerkt werden, dass diese Behauptung von früheren Stiftsgliedern 1) ohne irgend einen Beweis hingestellt wurde, und dass der Taufname CHALHOIF, wie er sich in iener lusebrift ohne weiteren Beisatz findet, ehenanwohl auf einen anderen Chathoch bezogen werden könne, der mit der Ahtei in näherer Beziehung stand, da der Beisuiz der aunsten Gemüthsart des angeblieh hier Hubenden, CORDE COLVMBA, nicht notbgedrungen ehen auf einen Brucker Bürger bezogen werden muss. Finden wir doch im Urkundenbuche dieses Stiftes andere Männer gleieben Taufnamens verzeichnet, denen mit gleichem Rechte ein Tanbenherz und damit der Anspruch auf iene Inschrift zugemuthet werden könnte; so des obigen Brucker Bürgers gleiehnumigen Sohn 1321, den Siechmeister des Stiftes Namens Chalhoch 1325, den gleichnamigen Kellermeister daselhst 1330 \*) u. s. w.

Welche Beweiseskraft in der Hinweisung auf die Abbildung des älteren Chores der Abteikirehe mit drei Absiden auf einem alten Glasgemälde, dermal im Brunnenhause zu Heiligenkreuz (abgehildet im "Johrhuch der k. k. Central-Commission\* II, Taf. XXVII. Nr. 2. früher unvolkommen in Hergott's Pinakuthek Tuf. III) liegen soll, ist schwer abzusehen. Die Glassehildereien, denen dieses Bild angehört, werden von Camesina (Jabrb. II. 191) als apăteaten a aus der zweiten Halfte des XIII. Jahrhunderts entstammend angenommen. Zugegehen auch, duss ilieser Abbildung nicht ein blos typisches Motiv, sondern das Bild des danials noch wirklich vorhandenen älteren Chorhaues zu Grunde lag, wolür in der That auch die ebendort abgehildete Kirche von Klosterneuhurg mit dem noch jetzt vorhandenen halbrunden Chor sprieht, so ist nieht wohl zu begreifen, welcher andere Chorhau, als der vor 1295 ausgeführte, damnis ins Ange gefasst werden konnte. Die versteckte Annahme Essenwein's, dass der 1295 eingeweibte Bau hier noch drei Apsiden gehaht haben müsse, entbehet demaselt jedes Haltpunktes, und ist demnach als Glied seiner Beweisführung völlig auszuneliliessen.

Durchaus unstichhältig aber ist, was Herr Esseuwein S. 320 zur Retting seiner Annahme vor den widerhaurigen geschichtliehen Angaben vorbringt, indem er sagt: "Ich möchte glauben, dass 1295 gar kein neuer Chorhau, sondern eine neue Choreinrichtung und Ausstattung geweiht worden sei, da es allerdings nieht gerade wahrscheinlich ist, dass man nach hundert Jahren sehon wieder einen grösseren steinernen Chorhau abgerissen oder umgehaut habe". In dieser letzteren Bemerkung liegt aber ehen eines der am schwersten wegzuräumenden Hindernisse gegen die Essenwein'sche Annahme eines späteren Banes des Chorea, Dass aber 1295 wirklich ein völliger Nenhau des Chorea der Ahteikirche zu Heiligenkreuz eingeweiht wurde, ist, wie oben dargethan, aus gleichzeitigen Quellen so überzeugend nachgewiesen, dass es in der That hefremden muss, wie Herr Essenwein zu einem so haltlosen Auskunftsmittel seine Zuflucht nehmen kounte. Es wurde oben unter Anfithrung der gleiehzeitigen Chronik- und Urkundenstellen nachgewiesen, dass die Einweihungsfeierlichkeiten unter Zulassung des Volkes mit Einschluss des weihliehen Gesehlechtes, wie dies hier stattfand, nach den Ordensregeln der Cistereienser nur bei der Vorsahme der Einweihung eines neuen Kirchenhaues Platz greifen konnte und durfte, und dasa in den zur Förderung dieses Baues ertheilten Ablassbriefen von 1288 und 1290, slso sus der Zeit, wo dieser Ban hereits begonnen hatle, steta von einem norus chorus und von der structura chori in noeum opun die Rede ist. Die Gleichzeitigkeit jener Aufsebreihung, welche die Vornahme der feierlichen Einweibung eines neu erbauten Chores der Stiftskirche zu Heiligenkreuz am 17. April 1295 verbüret, an wie ieue

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hertge n1Fe Tophographie I, gerefal, XIV — XV besprech merzd dies haneleift und hezog diesen Celboch auf ein filled des Greekbechtes der Steredarfer. Der Millsespilalar von Heiligsschrens Theodor Kruff, geb. 1961, § A. Sept. 1853, war der reste der der Calinch von Bruch hiermit in Verhödung herbeit, (Kap e. v. Feltun ih ul. v. e. 18.).

<sup>2)</sup> Foules Rev. Apply. 2, Abth. XVI, 72, 107, 128.

dieser Feierliehkeit voransgegangenen urkundlichen Angaben von 1288 und 1290, welche beweisen, dass ehen dieser Bau damals bereits in der Ausführung begriffen war, stehen so unangreifbar fest, dass über die Thatsache der damaligen Ausführung eines neuen Chorbanes nicht der leiseste Zweifel mehr obwalten kann. Wenn aber ein historisch begründetes Datum einer aus underen Gründen zu vertretenden flypathese hindernd im Wege steht, su fordert hinwider die Achtung vor den gesicherten Denkmalen der Geschiehte, dass nicht auf so wuhlfeile und bequeme Weise versucht werde, sich ihrer zu entledigen. Wenn unter Anwendung durchaus stiehhältiger Beispiele von analogen Bauten sieher gestellter Entstehungszeit, in unangreifbarer Weise nachgewiesen werden soll, dass der gegenwärtig noch vorhundene Bau des Chores der Heiligenkrenzer Kirche mit dem Jahre 1295 in keinem Falle mehr in Einklang gebracht werden kann, sondern aus überzeugenden tirinden einer späteren Zeit überwiesen werden muss, so bleikt vom historischen Standpunkte aus lediglich die Annahme übrig, dass sich - weil wenigstens bisher kein einziges bestimmt darunf bezügliehes Datum aufgefunden werden koonte - jede Spur einer gleichzeitigen Aufschreibung, welche auf einen späteren Umhau Bezug nimmt, verlorce tabe, dass aber dennoch die Möglichkeit niebl ausgeschlossen sei, es könne fortgesetzter emsiger Quellenforschung demneh gelingen, irgend einen gleichzeitigen Beleg dafür anfzulinden. Jeder anderweitige Angriff auf die ohigen Quellenaugaben muss aher vom dermaligen Standpunkte der historischen Kritik eutschieden zuruekgewiesen werden.

Dem Stifte Hedgenkreat fiele demanch zondeltst die Aufgabe zu, is einem auf die tieschichte der Abtei selbst Bezug nehmenden alten Hundschriften, wofern solche vorhauden, ensige Neelsqur zu pflegen, ob seh etwa demanch uns dem Schlusse den XIV. Jahrunderts irgend eine Aufzeiebung findet, welche den Wiederaufhan des Chures zu jeuer Zeit zu erweisen vernieden.

New der nigen Grondstelle von Jahre 1295 wurde, sugleich und diesen Chrow nehr die Spilitzepeller zu Heilignskrunt eingeweilt. Von einer gleichteitigen Vollenung der Begranelinnen und der Dormitierun ist dert nicht die Beite, Deren kirrbeugehalte, die fellerer Ersen mus- seit 1691 sognannte Bernhardsuppelle, ist, wom such seit 1691 beschund ungestallet, denfalls nach verländer und enthalten Heider's "Mittelstreitele Kunstlanden und enthalten Heider's "Mittelstreitele Kunstdenkunte", 4,4 erne Absildig des Innumer dervellen §).

Es muss Wunder nehmen, dass Herr Essenwein die architektooische Construction dieses Gebäudes keiner näheren Betrachtung zu dem Ende würdigte, um aus den Eiozelbeiten dieses Bauwerkes Gründe für nder gegen die Gleichzeitigkeit des Charakters des Ban- und Zierwerkes mit dem Chorlaus abzuleten.

Indem wir hiermit unsere Bemerkungen gegen einzelne Glieder der Essenwein'schen Beweisführung sehliessen, muss wiedecholt darauf bingewiesen werder, dass dadurch der von Essen wein verfochtenen Annahmeiner späteren, als von 1295 datirenden Ausführung des nuc't heute vorkandenen Chores der Abteskirche zu Heiligenkreuz keineswegs entgegen getrelen werden wallte. So wenig Werth darauf gelegt werden kann, dass der Schreiher dieser Zeilen se bst die Cherzengung von der späteren Erbauung dieses Chores theilt und diese Vermuthung aneh bereits vor Jahren öffentlich augedeutet hat 1), an dasf sieh doeh desswegen hierauf berufen werden, weil dieser Umstand heweiset, dass wir uns nicht in einem gegnerischen Verhältnisse zur Wesenheit der Essenweinischen Ansicht hefinden, Allein je wichtiger es ist, für einzelne Bauwerkedie Zeit ihrer Ausführung auf historisch beglaubigtem Wege nachznweisen, um allmählich mehr Haltpunkte für die chronologische Würdigung architektonischer Werke bestimmter Bezirke zu gewinnen, um so dringender ist die Aufforderung, bei sich kundgehendem Zwiespulte zwischen den historischen Daten und den archäulngischen Regeln der Architectur allenthalben den Boden streng wissenschaftlieher Farsehung und Kritik einznhalten, um sieh von beiden Standpunkten aus endlich gerecht zu werden. So lange im den Beweissührungen von einer oder der andern Seite sieh noch schwache Stellen finden, darf die Sache auch noch nicht als zum Abschlusse gebracht betrachtet werden. Der wiederholt ausgesprochene Zweek dieser Zeilen war eben nur, einige solche schwächere Glieder der Beweiskette nachzuweisen und zur ernsten Prüfung und Läuterung des gesmunten Verrathes der Beweismittel hernuszufordern, his endlich gegen keines derselben eine stichhältige Einwendung mehr vorgebracht werden kann, Das ungeheuchelte Eingeständniss der Achtung vor Herrn Essenwein's grandlichen archaologischen Kenntnissen. zumst im Gebiete der Architectur, stürfte überzeugend darthun, dass es uns hier nur um die Sache zu thun war. nämlich um völlige Festigung der Beweisführung für eine Annahme, welche zu boelst wichtigen Folgerungen führt, und welche, wenn sie nicht stiehhältig wäre, wenn nämlich angenommen werden müsste, dass der heutige Chor zu Heiligenkreuz dennoch 1295 vollendet wurde, in der That eine räilige Revolution in die his jetzt gewonnenen Massstähe zur chronologischen Würdigung mittelalterlieher Kirchenbanten bringen würde.

Kell's helintische Angaben über die Katatebang direct Gebänden, S. 45 bis 43 sind, wie so vision in seiner Monographie ober Heiligenteren, nicht gebon.

Feil's Stageschichte zu Bei der'n nechiologischer Schilderung von Heitigrührens in des letzteren: "Mittelattert. Kunstdenku. Österreiche" 8, 30.

### Die mittelalterlichen Siegel der Nonnenklöster im Erzherzogthume Österreich ob und unter der Enns.

Von Kort v. Sana

Van den Nannehllstein des Ersterregütums Österreich den dust der Euse, deren Gründing dem Mittelalter angebirt, sind mehrere in den Beitiginswirens, andere durch naglenitigt Verhälnisse eingegengen, und der Bertz an welstem greireitligt Erzignisse und sehwere Söttem der Zeit menkliss vorsteher gennsteht waren, erhig der Anleitung in dem verletztem Bereums über der Landeferlierte, Allerinderte, Die Frammen Stiffungen der Landeferlierte, Kirchenfraten und verselwunden, und die Greichtite hat in Gedichtleis, ihr Wirken und der Einfans, welchen der während übers Bertelsen surf die Gesammtheit oder ihre Ungebung üben, an he-währen.

Allein auf viele redeude Denkmale jener Stiftungen haben die Zeit und nicht minder die Mensehenhände zerstörend eingewirkt, viele der Klosterbauten tragen hereits das Gepräge von Ruinen, oder sind zu anderen Zwecken umgestaltet, Glasmalereien und andere Kunstdenkmale, so wie Urkundenschätze wurden zerstreut, versehleppt, und vieles ging spurlos verloren. Es ist ein Verdienst unserer Zeit, das Erhaltene zu bewahren, und vor weiterer Zerstörung zu sichern, das Zerstreute zu sammeln und der Nachwelt zu übergeben, darum sei es uns gestattet, die mittelalterlichen Siegel der Frauenklüster des Erzherzogthumes Osterreich, mit Ausnahme jener der in Wien bestaudenen Klüster, welche bereits in den Mittheilungen der k. k. Central-Commission für Erhaltung der Baudenkmale hesprochen wurden 1), hier einer nüheren Erörterung zu unterziehen.

Van den im Verzeiehnisse aufgeführten vierzehn Siegeln gehören drei (3, 10, 14) dem XIII., eines (12) dem XVI., und die übrigen dem XIV. Jahrhnuderte an; nur von zweien haben sieh die Stempel erhalten, und zwar jene der Benedietiner-Nonnon zu Erla (3), und der Clarisserinnen in Dürenstein (2), beide in Bronze, der erstere in der ebemaligen Smittmer'sehen Sommlung im k. k. Hausarehive. der andere im Stifte Herzogenburg; der letztere überdies dadorch interessant, dass er früber als Sievel der Ähtissin gebraucht und erst später zum Conventslegel umgestaltet wurde, indem man das aus neun Buchstaben bestehende Wort: Abbatisse, in das aus einer gleieben Anzahl Bueh. staben bestehende Wort: Conventus abanderte, weleher dadurch auf dem Stempel tiefer liegt, und daher im Abdrucke gegen die übrige Sehrift erhöht erseheint. Bei den Siegeln geistlicher Würdenträger kommt nicht selten vor. dass der Nachfolger das Siegel seines Vorfahrers führte. iudem er den Namen des letzteren beransnehmen und den Der Ordensregel nach gehören von den Klüstern, deren Siegel im Verziehaliste unfgefährt erseheinen, zwei, nämlich Erls und Transkirchen, dem Bennfleituer-, dreist. St. Bermarl. Tips und Schlierbach, dem Cuterreinservorden an. Die Churffensen zu Krüchtege ichen nach der Regel den beit. Augustün, jene zu Pranegg nach den Riegel den beit. Morstert. Das könster zu Dürmensie uns mit Christerinen besetzt, und zu lunkent, St. Peter in Neustadt und Trän herfanden sich bennistener-Neustadt und Trän herfanden sich bennistener-Neustadt.

Van den eingegangenen Klöstern der Benedictiner-Nonnen in Göttweig, der Choffranen zu St. Magdalena und zu St. Jakob in Klösterneuburg, dann jenem zu Reichersherg, endlich der Nonnen des Heiligengeist-Ordens zu Pulgara sind mir bisher keine Conventsiegel vorgekommen.

Die keiden Hauptformen, stimlich die runds und die spilterwile, kalten eich Vollkaumen die Gleichgereicht, von jeder errebeiten siehen Siegel. Van den runden Siegeln gebärt einer (2) dem XIII., eines (12) dem XXII., die chleige dem XXII., Jahrhanderi zu; dan grösste (11) hat 1 Zull 11 Länien im Durchmesser, das kleinste (6) 1 Zull 3 Länien. Von den spilter-stalen Siegeln stammen zwie (10, 14) aus dem XIII., die naderen zus dem XIV. Jahrlundert, die illude derrellen werdent twischen 1 Zull 8 Länien (4) und 2 Zull 10 Länien (13), die Breitz zwischen 2 Zull 1 Länie (2) und 1 Zull 9 Länien (13).

Das Waehs, in welches die Siegelbilder abgedrückt sind, ist theils ungefürbt, theils grün, in späterer Zeit auch roth (12, 13) in einer Schale von ungefürhtem Wachs.

Die Umsehriften sind alle in lateinischer Sprache, und in gothiseber Majnakel, nur auf dem einzigen Siegel aus dem XVI. Jahrbundert erscheint die römische Lapidarsehrift. Nach der Anfangsformel: Sigillum conrentus, bisweilen auch Sigillum conrentus cetelaise (3) oder monasterii, (14,

seinen eingraviren liess; so führten im Stifte Heiligenkreuz sogar vier Alde, nămlich: Michael I. (reg. 1492-1516), Wilhelm (1519-1528), Johann V. (1528-1536) and Simon (1544--1548) dasselbe Siegel, und durch die dreimalige Abanderung befindet sieb der Name des letzteren im Abdrucke auf einem ziemlich erhöhten Wulst. Selbst bei regierenden Fürsten fanden bisweilen derlei Umanderungen Statt, dabei gesehah es. dass die auf den Stempeln befindlieben Jahreszahlen unberücksichtigt blieben, und daher auf die Zeitperiode des späteren Siegelführers gar nicht passen; eines solchen Falles erwähnt Spiess in seiner Abhandlung über die Reitersiegel, indem Markgraf Christian von Brandenburg das Siegel, welches Georg Friedrich als Herzog von Preussen fuhrte, beibebielt, und den Namen des letzteren herausnehmen liess, wobei jedoch die Jahreszahl 1578 aus Versehen stehen blieb.

<sup>1)</sup> Vierter Jokegang 1859, Mai- and Juni-Beff

13) folgt entweder der Name des Sehutzheiligen (1, 3, 6, 12) eder die Bezeichnung des Cenventes als Frauenklester, durch die Worte: dominarum (10), sorerum (2, 5, 9, 14), mnnislium (4, 7). Die Beuennung des Ordens, welchem das Kloster angehört, findet sich auf allen Siegeln der Dominicanerinnen (4, 5, 9, 14), auf jenem der Clarisserinnen an Dürenstein (2), und jenem der Cistercienser-Nonnen zu Schlierhaeh (11). Alle schliessen mit der topographisehen Bezeichnung, welche nur auf dem Siegel der Deminieaner-Nennen in Neustadt (9) fehlt. Ganz ahwaiehend ist die Umsehrift auf dem Siegel der Cherfrauen zu Kirchberg (8): S. prierissae et conventus in Chirebperch. Bei der topographischen Bezeichnung haben nur zwei lateinische Ausgäuge: In fasa (6, 7) und in Tulna (14), hei den übrigen sind din deutseben Namea unverändert beibebalten: in Chirehperch (8), Schlierbach (11, 12), Traunehirehen (13), Tiernstain (2); Imbach erscheint als Minpach (4) and Minnenhach (5).

Die Abkürzungen für Sigillum, sanctus, ecclesia, cenventus, sind die bekannten, die Form 9 für een ersebeint zweimal (5, 9), dnar für deainnarum (10), eben so unterliegt das Weglassen der letzten Buchstaben wie Sorer (14), sororu (5, 9) statt sororum keiner schwierigen Lösung.

Als Bewehriften kommen die beiden Namen der heiligen Knnigunde und der heil. Clara, dann der Sehriftzettel mit den Worten: Spensse agni auf dem Siegel von Dürensteis (2), endlich das Menegramm J H C auf Jenem von Kirchherg (8) vnr. In dem Monegramme, wie es hier erscheint, ist der letzte Bechstabe entschieden grieehiseher Form, and hatte der zweite Beehstabe die Gestalt eines geradlinigen H. so würde das Menegramm als das erscheinen was es wirklich sein soll, als Anfang des griechischen Namens: IHCOYS. Dass der Verfertiger des Siegels den zweiten Buchstahen als gerundetes H hildete, kann entweder aus Unkenntniss geschehen sein, eder es solite vielleicht, mit Beziehung auf das Siegelhild: die Anferstehung, die mystische Dentang: Jesus hominum Salvater. oder In hee signe (seil vince) in Anwendung gebracht werden

werden.

Jahreszahlen erscheinen in der Umschrift nicht, als
Beischriften auf einem Bande nur auf dem jüngeren Siegel
von Schlierbech (12) und zwar doppell, rechts in römischen, links in urzüsischen Züffern: 1573.

Die säsmillichen verliegenden Siegel interreinkineher Franzellister erkläuber Sigurendustriellungen: Bauwerbeilungen: Stauwerbeilungen: Stauwerbeilungen: Stauwerbeilungen: Stauwerbeilungen: Stauwerbeilungen: Genalen State und den Schutzbeiligen der einzelen Stifte, oder sauf die Schutzbeiligen der einzelen Stifte, oder sauf die Patroze den Ordens, welcher dan Stift nagektet, Ausen wild kirveilen betreuße Nossen beigegeben, weichte grandstalle in Ankachteilt (z. 14), aber zur Seite der Hingen-Spart (2) angebracht sind, and die Aktissin, oder in Nehrand (8) den Carent dartreitlen sollen auf (8) den Carent dartreitlen sollen auf (8) den Carent dartreitlen sollen

Christus ist auf dem Siegel von Dürenstein (2) symbelisch dargestellt, als das Lamm mit der Kreuzesfahne. Auf dem Siegel von Imbach (4), verausgesetzt, dass dessen Abhildung bei Hunthaler riehtig ist, scheint die mit Tunik and Mantel bekleidete Figur mit nimbirtem Haupte Christus und die neben ihm kniende Frauengestalt die beil. Magdalenn zu sein. Die dritte Darstellung Christi ist die Auferstehung auf dem Siegel von Kirchberg, und auf dem bei dem Clarissenkloster zu Dürenstein (2) erwähnten Siegel der Abtissin. Auf ersterem ruht die Tuniba auf drei Suulen, und ist au der Langseite mit Sternen verziert, ans ihr erheht sieh Christos mit geleektem nimbirlen Haupte in Tunik und Mantel gekleidet; seize Rechte ist segnend erheben, in der Linken halt er die Kreuzesfshue als Zeiehen des Sieges über den Tod und die Hölle, und als Symbel der Herrsehaft des Christenthumes über den Erdhall sehweht zn seiner Rechten ein Stern mit acht Spitzen 1). Auf dem Siegel der Brudersehaft (Gilde) des beil. Grabes in Upsala entsteiet Christus einer erhöhtes Tumba, und hat den einen Fuss über dieselbe gesetzt, und zu jeder Seite desselben sehwehen in vier Sterne, also im Ganzen wieder die heitige Zahl neht 1). Auf dem Siegel der Abtissinnen in Dürenstein sind au der Langseite der Tumba, ans welcher sich Christus erheht, vier Figuren angebraeht, die Wachter des Graben 1); der Zustand des Abgusses lüsst kein näheres Eingehen in Bezug auf Rüstung und Bewaffnung derselben zu. Auf einem Siegel des fleiligenkreuzklosters in Coln sitzen die vier Wachter im Hintergrunde und zu Haupten der Tumba mit Speeren und Streitkelben bewaffnet in kurzen gegürteten Waffenrücken, die Häupter mit Piekelhanben bedeekt 4).

Din heil. Clara erseheint in Nennentraeht (2), auf dem aimhirtem Baupte mit einem Kranze von Rosen, ehne Attribut, aur dureh die Beisehrift hezeichnet, auf einem Siegel der Clarakhoters in Cüln erseheint air ehenfalla als Nonne mit nimhirtem Haupte, und hält in der Linken ein Buch, in der Reehten eine Montranan \*).

Die beitige Kanig under, die jongfräuliche Kaiserin, im langen Kleide mit dem Mantel, trägt and dem nimbirten und geschleierten Haupte eine Krene als Zeichen über Wärde (2), das gewähnliche Attribut derselhen, die Pflugsehar, weil sie zum Beweise über Acusehheit über eine gülnende Plageschar schrift, mangelt.

Die am hänfigsten verkommenden Darstellungen sind dim Marien bilder, und zusr Maris mit dem Kinde (1, 5, 6, 7, 10, 11, 12 und 13) und einmal Mariens Verkündigung (14). Din Gottesmutter erseheist auf den hier verliegenden Siegeln durchwegs in sitzender Stellung in langer gegreiteter Gwa undong, durcher der Matel, ist hat al Hunst

Menzel Symbolik I, 18.
 In meiner Sammlung Nr. 1883
 Matthéen Erungelenn St., 4.

Matthées Evangelone 28, 4.
 In meter Samulang Nr. 2236.

immer gekränt und meistens nimbirt und geschleiert, nur auf den beiden Siegeln von Schlierhach (1t, 12) ist sie ohne Sehleier mit fliegenden Haaren und ohne Nimbus. Sie tract das Kimi bald auf dem rechten (6), hald auf dem linken Arme (5), oder hült es auf dem Sehosse (10, 12). Wenn das Kind auf der Sitzfläche des Thronstuhles steht, muselilingt es die Mutter mit einem Arme (1, 13). In der freien fland hält die Jungfrau entweder einen Blüthenzweig (1, 10), oder ein Liffenscepter (6, 11), oder sie hat dieselbe an die Brust gelegt (13). Das Kind mit einer Tunik bekleidet, hat gewöhnlich den Nimbus mit dem Strahlenkreuze, nur selten fehlt dieser (10, t3). Einmal hålt es entweder eine Kugel, als Zeiehen der Herrschaft, oder einen Apfel, als Zeieben der Erlösung, der Entsündigung (12). und auf einem anderen Siegel einen Blüthenzweig (13), auch spielt es mit einem Vogel (6). Auf dem jetztereu Siegel, jenem des Heiligengeistklusters in Ips fliegt eine Taube, das Symbol des heil, Geintes, gegen das linke Ohr der Jungfrau 1).

Auf dem Siegel der Predigernonnen in Taln (14)

steht der Erzengel Gabriel in Tunik und Mantel, mit nimbirtem Haupte und schlieht gelockten Haaren vor Marien, und hat die Rechte segnend erbuhen, die Jungfrau mit nimbirtem gesebleierten Haupte halt ein Bueh in den Handen, zwischen beiden Figuren wächst eine Lilie auf einem nit Blättern bewachsenen Stengel empor, und über dieser schweht ein sechseckiger Stern, da Maria in den älteren Kirchenliedern als Stern des Meeres, als Morgenstern begyfast wird 1). Auf einem Secretsiegel der Stadt Speier 1) kniet der Erzengel Gabriel in langer faltiger Gewandung, welche um die Mitte gegürtet ist, vor der Jungfrau, und weiset mit der Rechten auf ein Schriftband, auf welchem sieh die Worte: ave maria plena in deutseher Minuskel hefinden. Zwischen heiden Figuren steht eine Vase mit einem Blüthenzweige, an welchem sich drei fünfblätterige sternförmige Blüthen befinden. - Im Rücken der Jungfrau stebt ein Stubl, ein Zeichen, dass sieh der Künstler die heil. Maria beim Erscheinen des Erzeugels sitzend dachte und dass sie sieb erhuh und dem Aukummenden entgegentrat.

Auf dem Siegel der Dominieuner - Nounen in Wiener-Neustadt (9) kommt der heil. Petrus in ganzer Figur vor, in Tunik und Mautel, mit der Reehten segnend, während er in der Liuken ein Bueh trägt, sein Haupt ist wie auf jenem des Klosters Erla (3) nimbirt, auf letzterem ist er im Bruststück mit Tunik und Mantel bekleidet, das Hanpt umgibt ein Haarkranz (corona elericalis), und ein kurzer dichter Bart zieht sieh um Kinn und Oberlippe, in der Rechten hült er den Schlüssel, in der Linken ein mit Spangen gesehloasenes Bueh. Die Darstellung des heil. Petrus im Brustbilde mit den ehen beschriebenen Attributen

ist auf Siegeln eine häufige, und reicht sehr weit zurück. Gewöhnlich hat er zwei Schlüssel (des Himmels aud der fielle) su auf dem Siegel der Domeapitel zu Regeneburg, Trier (vom Jahre 1449), und auf ienem des Klosters Oberaltaich 1); auf einem kleinen Siegel des Donicapitels in Trier vom Jahre 1452 halt er einen Schlüssel in der Linken und einen Kreuzstab in der Brehten?). Auf einem sehr alten Siegel des Bisthumes Osnabrück 2) haben die Sehliessblätter heider Schlüssel die Form eines Kreuzes. Auf diesem Sjegel su wie auf ienem von Oheraltaieh, dann auf dem ältesten des erzhischöflichen Capitels zu Trier, auf welchem der Schlüssel fehlt, ist der heil, Petrus gegen den hergebrachten Typus mit jugendliebem Antlitz und uhne Bart dargestellt \*).

Ausser den fleiligen kommen auf den besprochenen Siegeln uur noch Nonnen vor, und zwar meistens Eine. die Ähtissin durstellend, stets in betender Stellung, auf den ovalen Siegeln gewöhnlich im Abschnitte unter einem Giebel (5, 14) cinmal neben Marien mit dem Christuskinde (13). Auf dem Siegel von Kirchherg knien unter der auf Säulen ruhenden Tumba zwei Nonnen, den Convent bezeiebnend (8). Die Nonnen sind geschleiert, in weiten Gewändern, au welehen auf dem Siegel von Kireliherg Kapuzen ungebracht sind.

An Bauwerken ist neben dem im antikisirenden Style ausgeführten Portale auf dem Siegel von Sehlierhaeb (12), noch der auf Säulen ruhende, gerundete Kleebogen auf Nr. 8 zu bemerken, unter welchem sieh die Tumba mit der Darstellung der Auferstellung Christi befindet.

Das Grab Christi (8) besteht in einem länglichen viererkigen Sarge, welcher hier von der gewöhnlichen Vorstellungsweise abweiehend auf Saulen ruht, meistens aber erhebt es sieh namittelhar aus dem Boden, da es in Felsen gekauen war, wie auf den Siegeln der Gilde des heiligen Grabes in Upsala, des Heiligenkreuz-Klosters in Cöln 3), und des Siegels der Abtissin in Dürenstein (2).

Die Thronstüble, auf welchen Maria mit dem Kinde sitzt, bestehen aus Sitzflächen, die mit Kissen belegt sind, und auf Saulen (5, 13), manchmal auch auf Wanden ruben, die mit Masswerk verziert sind. Die Lehnen fehlen meistens, auf dem Siegel von Imbach (5) befindet sieh eine Rücklehne, gewöhnlich aber erheben sich anstatt derselben an den Ecken des Stuhles Spitzsänlen (fi), auf welche sieh bisweilen zierliehe Gichel stützen (11)

Von Wappen erscheint nur einmal jenes der Herren von Walsee zur Erinnerung an den Stifter des Klosters Schlierbach (12).

<sup>1 |</sup> Jahrbuch der Central-Commission III, 2005.

<sup>. 1.</sup> e. 217

<sup>2)</sup> In meiner Sammlung Nr. 1834 dem XV. Jahrhandret sagehörig

<sup>1)</sup> In mainer Samuelessy No. 1464, 1932 and 719

<sup>.</sup> Z326. Sigillum od revese 9. .

<sup>9 . .</sup> ... 1832 houset bereits in XII Jobehundert ver. . 2200. E.n ülterer Steinschnitt.

<sup>- 1852</sup> and 2236

Die Sterne auf den Siegeln der Klüster zu Kireltberg und Tuln (8, 14) wurden bereits bei den Bildern der Auferstehung Uhristi und der Verkündigung Mariens besprochen.

Die Litie auf den Verkündigungsbildern fand ihre ausführliche Würdigung bei Besprechung der Siegel der Abteien and Regularstiffe des Erzherzogthous Osterreich 1) and als Symbol der Konschheit and Jungfränlichkeit erklärt sich auch ihr Vorkommen im Abschnitte des Siegels von Dürenstein (2)

Das Siegelfeld ist in der Regel blank, bisweilen kommen jedoch Verzierungen oder Ausfallungen desselben vor, entwedee durch schräg gekreuzte Streifen, darin im ein Punkt (3), oder durch gegitterte Doppellinien, die au den Durchschnittspunkten mit Blumen belegt sind, wahrend sich in den durch die Verzierung gebildeten Vierreken je ein klerbiatt befindet (11), einmal ist der Hintergrund des Siegelbildes mit einem Teppiche behängt (13); 1'meahmungen dee Siegelbilder durch Ornamente aus Masswerk Lonmon hier nicht vor.

### St. Bernhard.

Cistercieuser-Nonnen, Unterüsterreich V. O. M. B. I repränglich wurde dieses Kluster über Auregung des Untereienser-Moneben Konrad aus Heilbronn zu Mailan (Alt-Melon)gegründet, und mit Nonnen aus dem schwäbischen Klostee Zimmern im Riess besetzt. Heinrich von Churing hatte den Grund und Boden geschenkt, Heinrich tiraf von Hardegg und dessen Gemoldin Willing führten den Bau, welcher 1269 vollendet wurde. Der Abt von Zwettel hatte die Aufsieht über das Kluster. Nach dem Tode des Grafen Beinrich litten die Nonnen grussen Mangel, his ihnen auf Ritten ihres Procurators Albrecht, Stephan von Meissau oberster Marschall in Österreich das Pfarrdorf Krueg überliesa, wo sie im Jahre 1277 anlangten und im Altenhofe wohnten, bis das klostee fertig wae, welches von Bernhard Bischof von Passau den Namen St. Bernhard erhirlt, fm Jahre 1580 ging das Kloster ein.

# 4 S. CONVENTAS. D. SCO. BERNBARDO. Gothische Majuskel, EN in Conventus, XII und All

in Bernharda verschränkt. Zwischen Perlentingen

Auf einem mit Säulen verzierten Thronstuhle sitzt die beil. Maria gekrönt und geschleiert; mit dem linken Arme omsehlingt sie das auf dem Stuhle stehende Christuskind, and balt in der Rechten einen Blüthenzweig, Itas Kind ist in eine gegurtete Tunik gekleidet, die Hünptee beider

Rund, Durchmesser 1 Zoll 4 L., nuch einem Abgusse in der Sammlung des k. k. Hausarchives 0.46, Ap. 1342 die Angabe, woher Smittmer druselben erhielt, mangelt,

### Dünanutala

Clarisser-Nonnen, Unterösterreich.

Gegründet von Lenfold von Chunring, welcher im Jahre 1289 am 11. Mürz den Stiftsbrief zu Wien ausfertigte: durch missliehe Wirthschaft eingegangen im Jahre 1571.

An der Urknide, durch welche: Swester Anna von Schwinberg Abtessin dez Chlosters ze Tyerustayn und der Convent gemain daselbs dem Kloster und Prior zu Aggsbach Gründe verkaufen an vuser Fraven Tag ze der Liechtmezz (2. Februar) 1398 faud Smittmer die folgenden 2 Siegel:

+ S. ARBATISSE, SORORV, SCE. CLARE IN THENSTAIN Guthische Majuskel zwischen Perlenliuien,

Bechts die heil. Clara in Nannenkleidung, geschleiert, und mit einem Kranze von Rosen auf dem Haupte, finks die heil. Kauigunde mit geschleiertem und gekrönten Haupte



in langem, faltigen Kleide darüber den Mantel, die Häupter beider sind simbirt. Ober ibuen schweht das Lamm Gottes mil der Kreuzesfahne. Im Siegifelde zu Seilen der Heiligen rechts: S. CLARA, links S. CHVNIGY. Zwischen beiden Heiligen und zwar von ihnen rekultes befindet sich ein Schriftband, auf welchem mit Bezug auf das oberhalls atcheule Lannu die Worte angebracht sind: SPONSEAGNI, Inc Abschnitte wüchst aus der inne-

ren Schriftlinieeine Lilie empor. Suitzrs Oval. 2 Zoll 3 Linica Hobe, 1 Zoll 4 Linion Breite. Abguss in meiner Samulung Nr. 2223.

# † SIGILLAM ARATISSE DE TIERNSTAIN.

Lunidae zwischen Kreislinien

Christus dem Grabe entstrigeud, die Berhte segnend erhoben, hått in der linken Hand die Krenzesfahne, Auf dee Langseite des Sarkophages aind vier schlafende Figuren angebracht, die Grabeswächter darstellend.

Rund, Burchmessee 1 Zoll & Linien, Stumpfer Abguss im k. k. Hausarchiv.

Da jedes dieser Siegel in der Emsehrift als Sigillum abbätissar genannt wird, as lüsst sieh das Anhängen beider an dieselbe Urkunde nur dudurch erklären, dass einen derselben die Stelle des Conventsiegels vertrat, und zwar wahrscheinlich jenes, worauf sieh die heil. Clara und die heil. Kunigunde befinden; wenigstens tritt bei diesem Sievel der interessante Fall ein, dass es nach der Hund wirklich zum Conventsiegel umgestaltet wurde. Das Stift Herzugenburg bewährt nämlich einen Original-Siegelstempel in Bronze worauf die Umschrift lautet:

Figuren sind nimbirt.

und die Grösse, die Gestalt und die Deutstellung des Stempels sind ganz liebnisch mit dem verbestricheurs Siegle, A. eben so ultimut die Unschrift mit demstelhen his soft de-Wort Cantendus vollkimmen überen; "her eben dieses Wart ist soft dem Stempel gegen des übrigen Triel der Unschrift viel verleifer, und erzebeit daber auf dem Andersche reklätt, ein Zeichen, also ska zus neue Buchstalen bestehende urspreinjelle Wert. Abhaties auf dem Stempel grüßt, und daßir das Wort: Cantendra unt eben so viel Buchstaben ausgegenzen wurde.

Solche Ahänderungen kommen auf den Siegeln der Bischöfe und Ähle häufiger vor, so dass der spätere das Siegel aeines Vorfahrers benbehielt, und aur den Namen im Stempel verändern liess.

Eine Abbildung des umgestalteten Conventsiegels befindet sieh im Archive für Kunde österreichischer Geschichtsquellen 2. Rund, Jahrgang 1850. Archäolngische Notizen von Dr. J. Heider und J. V. Häufler.

## Erla.

Benedictiner-Namen, Unterdsterreielt. Das klonder wasere Frauen zu St. Peter und St. Johann wurde im Jahre 1063 von Otto von Machhad gestiftet. Während der fleßigionanrahen wurde das Kloster im Jahre 1550 von den Nomen verlassen. K. Radolf II. sehenkte es dem Nösigskloster im Wies, bei welchem es his zur Aufhebung des letzteren rechlie

f. S' COVET: ECTE. SEL PETRI: N. ERLA.
 Lupidorschrift zwischen zwei Perlenlinien, vorne geschlossene C und E. letztere gerundet.

Rensthild des heil. Petrus, das nimbirte Haupt von einem Haarkranze umgeben, zu jeder Seite mit einer Locke;

die Oberlippe und das Kinn umgibt ein kurzer, diehter Bart. Die Kleidung besteht in einer



diehter Bart. Die Kleidung besteht in einer Tunik mit engen Ärmeln und darüher gelegtem Mantel, in der Reehten hält der Apostel den Schlüssel, in der Linkeu ein Bueh mit verziertem Deckel. Das Siegelfeldist nit achrägen Liniem gekreutt, darin gein Punkt.

Rinad. Durelimesser I Zull 10 Linies. Swittmer fand dieses Siegel in mig-fables Wiche algefrückt zu einer Urkunde vom Jahre 1311 feria quista zuse prateostem (25. Mai.) — Noa Diema dis dei grz. abbatinas totaque eongegetic Erelesies anatic Petri in Erahs active volumus universus Cheradum adquisiase curism nestram în Walmeradorf tali conditione etc. .

Der bronzene Stempel befindet sich in der Sammlung des k. k. Hausurchives. Abdruck in meiner Sammlung Nr. 111.

#### Imbach.

Auch Minuenhach, Unterüsterreich, Dominicauer-Numen, Albert von Feldsberg, Truchsess in Österreich, und dessen Gemablin Gisela gründeten das Kloster unserer lieben Frau zu Imhaeh oder am Goldufer im Jahre 1269 zu Ehren Christi und Mariens; aufgehnben im Marz 1782.

### 1.

S. CONVENT. MONIALIVA, ORD PREDICATOR J. MINPACK.
 Lapider zwischen einfachen Linien.
 XIV.

Christus zur linken Seite des Siegelfeldes, mit Tunik und Mantel bekleidet, hat die Ilsare des nimbirten Hampten gescheitelt, und trägt ein Buch in der linken Iland, neben ihm kniet eine Frauengestalt mit geschleiertem Hampteund die Hände zum Gebete gefaltet.

Spitzoval, Höhe 1 Zoll 8 Linien, Breite 1 Zoll 2 Linien, Nach der Abbildung bei Hantlister Recens. dipl. gen. Taf. 13, Fig. 11, mit der Jahreszahl 133 t.

† S. SVENT' SORORY, ORD. PREDRUATORY, IN MINENBACE. S.
Lapidar zwinchen stufenfirming erhöhten Linien; die XIV
Buchstheu ere in Sorory und Prediestory zusammengezogen.
Auf einem Kleebozen ruht ein Girbel, auf welchen sich

Arenden stützen, die eine Tribune hilden, auf welcher Maria mit dem Kiude zu Throne



Maria mit dem Kude zu Throne aitzt. Der letztere ist mit Kissen helegt, und last eine Rücklehne, selehe zu jeder Seite durch eine Spitz-Sule begränzt wird. Die hell-Maria gescheleret und gekrönt, mit nimhasungehenem Haupte, in ein lauges Kield und darber mit einem Mantel hekleidet, trägt das kind auf dem linken Arme, und hat die Rechte an die Brast gelegt. Das Kind in ungegnöteter Tunik

hat den Nimbus mit dem Strahlenkreuze.

Gute Zeiehnung und nette Ausführung, Oval, Höhe
1 Zoll 8 Linien. Breite 1 Zoll 1 Linie.

Smittmer traf dieses Siegel an den nachfolgenden Urkanden in ungefärhtem Wachs:

Am Tage der eilflausend Jungfrauen (21. Oetober) a. 1285. Priserin Offinis und der Coavent zu Minnbach verkaufen dem Kloster Baumgerbenetg zwei Hofstitten in Krems; — dann vom Jahre 1253 des anderen Tages nach dem Ostering (25. Mirz.): Stephan der Puerer von Krems verhindet sich der Priserin und dem Convent zu Minnbach

zum Grunddienste von seinem Weingarten.

Distantly Google

I p s.

Cistereienser-Nonnen. Unterösterereieb. Das Klaster zu Ehren des heiligen Geistes wurde 1291 eingeweiht, 1829 beim Auzuge der Türken verbassen, und 1631 den Franciscanern übergeben. Eingegangen während der Heligionawirren.

† S. COVENT, AD. SCM. SPM. J. YBSA. Lanidar awisehen Perlenlinien.

VIV

Art einem Tirpaustulle ober Brückleben, zu desser Seiten sich ein Spirtsalbe erhebt, nitt Muris, das simbitet Burst geleist und geselbiert, und hält das Kind mit dem reethen Arm unschlungen; in der Linken trögt zu Lilienserpter. Das in eine Tunik gelleidete Christonkolle hat das Hunty von Nimbas mit dem Strahlenkeraue ungeben, und hält mit der Reethen einem Vogel; zur linken Seite fürgt ein Vogel gegen das Hunty der Justifen.

Bund, burchnesser I Zall 3 Linien. — Stumpfer Alguss in neuers Summlang No. 61. Smittner fadiies Sirgel in ungefichten Warbs an der Urkunde, durch welche die Äldissin Anna und der ganze Gawest des Klasters zu den beil, Geiste in The, von Gleit, Gelter mit den Cawert zu Ganing wechveln. Samstag vor St. Georgentag 1452 (22. April).

11.
7. ± S. CONVENTYS MONIALIYM, SANCTL SPIRITYS, IN. IBBSA.

 † S. COVEZIYS ROSTOLISM, SEVETI, SPIRITS, D. IBBA.
 Lapidar, nach Aussen eine einfache, nach Innen eine Perlenlinie.

Die heil, Maria mit dem Kinde unf dem rechten Arme, hat das Hang gekrönt und gescheiert, um die jeues den Kindes nimbert, ale sitzt auf einem reh gearbeiteten Thronstable, von welchem sieh zu beiden Seiten eine Spitzstade nehebt. Zur linken Seite Mariens schwebt it er beit, Geist von Strablen ungehen, zur rechten ist hinter der Süule eine Draperie augehracht.

Rund, Durchmesser 1 Zolf 6 Limien, nach der Abblddung hei Hanthaler I. e. Taf. 15, Fig. 14, vom Jahre 1354, wahrscheinlich dürfte die Abbildung Irotz aller seheinbaren Verschiedenheiten das vorherbesebriebene Siegel darstellen sollen.

### Kirchberg am Wechsel.

Augustier-Nomen. Unterdaterzeich. Bereita 1168 bestand diers. Nomenkloster, and varu wie Pez mein, dem Benedictiner-Orden angeleirig, alfein en klost sich mit eile mehr Grund annehmen, dass die Namen gleich ursprünglich Cuonissianen auch der Regel des beil. Augustin waren 9). Das Kluster abelieit im Laufe der Zeiten bedernet der herzbegleimen na sein, dem in der zweiten Bildie

der XIII. Jahrhunderts erneuwten die Schwestern Gertrudt und Mechtild von Kraniehberg, selbst Willens den Schwier zu nehmen, dasselbe und wilneben die Pforre St. Jahob im Markte Kirchberg zu ihrer Stiftung, welche mit Bewilligung des Erzhischefes Priedrich von Salzburg im Jahre 1271 zur Klasterkürche ungewandelt wundt. Aufgelaben R. Spill 182.

† S. PRIORISSE, ET. CONVENT, IN CHIRCHICH, Lapidar zwischen einfachen Liuien,

Zwei Saulen stützen einen gerandeten Krechogen, der nach Aussen mit Giehelblumen, in Form dicht an eitander gereihter Stengel, die an den Spitzen Kugeln haben, verziert ist; auch an die Aussenseiten der Säulen arlaniegen sich Blätteroranmente an. Unter dieser Architectur steht



auf dei Stolenfassen eine auf drei Stolenfassen eine mit Sternen geschmückte Tumba, aus welchter sich Christus emporhebt. Er ist mit Tunik und Nantel bekleidet, hat das Happt nimhiet und die Rechte aezend erluben, und trägt in der Linken eine Falme, die in vier Flammen auchauft und im Vordertheile mit einem

Kreuze besetzt ist. Zur Heehten des Heilunden schwebt ein nehtereliger Stern, zur finken die ersten Burleitaben dies Namena Jenus: HIC, wheid er mittere Bechstebe in Form einen gerundeten II dargestellt ist. In den durch die Säulenflisse der Tumba gehäldeten Nieben Inten zwei gegen einnader gekehrte Nomen, die Häude zum Gebetze gefaltet.

Bind, Durchmesser I. Zoll & Linien. In meiner Samman Nr. 2023. Smittner fand doese Siegel in gethom Warhs an der Urkande, durch welche Wiltig im Sumpershech und desson Bindfam fahren bei den Standen der Schaffen fan der Standen der Standen der Standen der Standen der Standen fan Standen fan Standen fan Standen fan Standen fan der Standen fan der Standen der Stande

### Wiener-Neustadt.

Daminivaner-Nonnen. Unterösterreich. Das Kloster entsland wahrseheinlich unter Leopold dem Glorreichen, im Jahre 1443 warde das Nonneukloster auf Hefehl K. Friedrich III. aufgelöst und dasselbe 1444 den Daminieanern eingerfaunt,

† S. SVENT SORDEV, AD. SUN. PETRY ORD. PC. 9.
Sigillum Conventus Sororum ad sanetum Petrum ordin MV.
Ris Praedicatorum.

Lapidar zwischen Perleplinien.

Der beil. Petrus steht mit nimbirtem Haupte und hat die Rechte segnend erhoben, in der Linken trägt er den Schlünsel.

Pez Cod. pipl. 1. 229, und l'eil Bellrige sur Geschichte der Aufhebung mehrerer Kilister in Niederünterrich, Österraichische Billiter fer Literatur und Kunst, 1843, No. 45.

Spitzes Oral, Hohe I Zoli 10 Linien, Breite I Zoll 2 Linien, Nach einem slumpfen Abguss in der Sammlung des k. k. Hausarchives von einer Urkunde, gegeben am St. Georgen Tag (24. April) 1370. Abbildung bei Hueber austr. et arch, mellie, illust, VIII, Fig. 6.

### Pernegg.

Prämmstratenser-Nounen. Unterösterreich. Zwoschen den Libren 1150 und 1159 von Urieh nder Ekbert, Grafen von Peruegg gegründet, in späterer Zeit kam das Kloster an die Chorherren des Prämonstratenser-Ordens.

# † S. CONVENTYS, DNAR IN PERNEK. XIII.? Lapidar zwischen Perleulinien.

Maria sitt auf einem gepolsterten Stulle, über dem un die Mitte greghreten Gewarde trägt sie den Mantel, welcher durch eine Spange an der Brust zusammen gehalten wird. Das Hampt von einem follteweichen Schleier umwallt, ist gelecht und nimbiert, in der Elechten Matt sie einen Zweig mit Blättern, mit der Linken das ant ihrem Schosse sitzuule Kind. Der Throustalle raht sof einer Gessele.

Spitzes Oral, Blute 2 Zoll 5 Linira, Bevite 1 Zoll 8 Linira, Stoupler Algors in meierr Sammlung Xr. 1839 von einem Orginde in grünem Wasch an einer Orginde in grünem Wasch an einer Urstalle die Gerundluchsurchiers der Stall Wiese, gegeben zu Fernerg an St. Magdelma Trag (22, 24) jil 1948. Als Ansteller und Besiegter der Urbaude sind genantt. Laureut Phoput unserer ünden Fraum Güstellassen zu Perneyt, und Schwarte Barbara Prieirin und der Convent Genein dersellen Güstelnahmen. — Im der Sammlung der k. H. Hausrachiers stat dieses Siegel 0.39 die Jahreszahl 1314 ohn weiter Anzallen.

### Sehlierbach.

Cistereienser - Nonnen. Oberöuterreich. Das Kluster Maria Saul in Schlierbuch wurde von Eberhard von Walsee im Jahro 1335 für Nonnen des Cistereienser-Ordens gegründet, im Jahre 1620 wurde es den München desselben Ordens eingeräumt.

11. † SIGILLYM. CONVENTYS. MONASTERIL IN SCHLIERBACH XIV. ORDINIS, CISTERCE ISSIS.

Lapidar, zwischen Perleulinien, geraudete M and N, geschlassene C and E; EN und ER in Conventus und Monasterii zusammengezogen.

Die beil Maris mit gekristen und geschierten Hunper, in weiten Alligen Gewande, Auferthe den Manie, sität auf einem die gause Beite des Stigesfeldes einunkmenden Stehl mit reichem Schultzwerke, Sis kält auf dem linken Arme den mit einer Tumik beleifelste Erheitstackluderson Hanpi der Nindes mit dem Sterkholwkerzer ungfolt, und in der linken Hund einen Liliensteger, Aus den helden Seiten der Tarwastshiles erheht sieh je ein mit Mosweck verzierter, mit Burson und einer Schiensteren geschookuler. Giebel, auf zwei zu den Ecken des Stuhles emporragende Spitzsäulen gestützt. Das Siegelfeld ist mit sehräg gekreuzten Doppellinien gegittert, die Kreuzungspunkte sind mit

× A L

Blumen belegt, innerhalb der einzelnen Vierecke je ein Kleeblatt.

Das Siegel ist im Gauzen zierlich gearbeitet, nur steht die Körperlänge der heil. Maria mit dem ganzen Bilde ausser allem Verhältnisse.

Rund , 1 Zull 11 Linien im Durchmesser. In gennem

Wachs unf weisser Sciule au einer Urkunde, durch welche Ilanns Planckh dem Stephan Reunschuster und dessen Fran kunigande die alle Tafern urbeit dem Garten zu Nusabach neben der Kirche in der Wartenberger Pfarre verkauft. Am Sountag vor Kalharian Tag der hell. Martyrin 1497 (19, Norember). In meiner Sammlung Nr. 2643.

# 11.

MONASTERIL S. MARIA (sie) VIRGINIS. IN SCHLIERBACH.
 Neue Lapidar auf einem von einfachen Linien be. XVI. greuzien Schriffrande; das gauze Siegel von einem Kranze umfanzen. Unter einem Partale im autikisirenden Styla sitz.



Maria mit herabrollenden Baaren, gekrönten Banten, sud mit einem reich verbränten Mantel, sie hat das Kind und dem Srhosse, dessen Bapt der Nimhus ungibt. In der Linken hält es eine Kngel. Unterhall dieser Plarstellung ein Schild

mit dem Wappen dee

Herren van Walsee, einem silbernen Querbalken im schwarzen Felde 1). Ausserhalb des Portales ist zu jeder Seite ein Schrifthand ungehrzeht, auf welchem sich rechts die Jahreszahl 1575 in röunischen, und links in avabischen Ziffern helindet.

Rund, Durchmesser 1 Zell 8 Linion. Originale in rothem Wachs in nativer Sammlung Nr. 271.

### Traunkirchen.

Benedictiner-Numen. Oberösterreich. Das Kloster wurde nach Einigen im X. Jabehundert, nach Anderen vom

In Peter Such a major i's Works, and Propager S. 42, V. 205 seq

Markgrafen Ottokar von Steier im Jahre 1115 entweder gegründet oder neu erhoben (Dauiel de Nessel supplement. Brusehianum p. 139 und Caesar Annal. Styr. Tom. I, p. 110 und 1261. und eine im Jahre 1563 ein.

† 8. CONVENTUS: MONASTERU: th: TRAUNCHERCHEN.
 Lapidar zwischen Perleulinien, mit häufigen Verschrünkungen der Buchstaben: EN, ER, AU, Uff und EN iu Con-

ventus, Monaterii und Transchirchen.
Die h. Mein an ferkindem und gesehleiertem Huspte,
in Ineger Gewandung, darüben mit dem fültestreitens Mastel,
sitt sof einem Trunstuthe, webeter und einer Causteller
rätt. Auf der Staffliche der Studies steht das Carishakind
auf Restdan der Nutter in eine Ingest Tunn geleffest, auf dahl einem Blaumen weig in der reeltem Hond, der Hutpter
Nome in känneher Studieng über dieser Gropp schmiegt,
vorh ein spiniger Studies; über dieser Gropp schmiegt
vorh ein spiniger Krebogen der inneren Schröftlinie an.
Das Stegelfeld unt einer Drugerie ausgefüllt.

Osal, Ilshe 2 Zoll 6 Linien, Beriel I Zoll 9 Linies, Stumpfer Algues in meiner Samaloung Nr. 134, und in der Sammlung des k. k. Hauszrchives 0.92. Smittmer fand dieses Siegel in grünem Warba an der in Ogesser's Beschreibung der Netropolitaskherbe von St. Stephan, ahlang pag. 30 Nr. 14 gedruckten Urkunde von Jahre 1340, und tell in rothem Warba ne inset Urunde von Jahre 1520.

### Tuin.

Dominicaner-Nonnen. Unterösterreich. Das Kloster zum beil. Kreus in Tuln wurde son K. Rudolf I. im Jahre 1280 gegründet, und unter K. Joseph II. aufgehaben.

S. CONETIS, SORONY..., PR.... IN. IVLVA.
(Sigillum Cunertus Soronum ordinis predictaterum
in Tulna.) L. pidar, aum Theile weggebroeheo, a wisehen
Periesiliten. Zwisehen Anfang und Ende der Umsehrift
befindet siehe ine Verzierung, en lässt sirb, jedoch hei
dem Zustaode des mir verliegenden Abgusses nicht estscheiden, oh dienelbe, wie Huntsher's Abbüldung zeigt,

aus einem Gehände oder aus sogenannten Giehelblumen besteht.

Unter einem spätigen Klerbagen, welcher eines licheb auf zur sind diesem rüchne Begrereiben tigt, kniet eine betreib Name. Auf den heiden Arzeibe steht erreibt der Ersenge flachtie gefüglich. In mit um Mantle, das gebeckte Haupt nimbirt, um die Rechte wegennt erhabers: jinks die heil. Mern im die son Sinksau und zug esschleitert Haupt, in lauger Klerbung um weitem Mantle, sie kit ein Beit die den Hinden, zwierben kriefen welchen sie kit ein Beit die den Hinden, zwierben kriefen welchen uns der Spitze der Giebelt ein Ellenstengel mit einer Billte engare, und ther dierer selverbet ein serberschipe Stern; ein Klerbagen, der aich der lanzeren Schrifflinie manchenigt, the verstilt das Siegelicht ist.

Spitzes Oral, Höhe 2 Zull 10 Linien, Breite 1 Zull 8 Linien, Abgass in meiner Sammlung Nr. 2688.

Sindler of Jogen in underend voluming at a soft funder ten Bridder er fand dieres Step answerdt (1, Dec.), and the second of the second of the second of the policy of the second of the second of the second of the sadder Consent of Tash, Prefiger-Ordens, de From Elisahelt Schathwerin, Neistrie und den ganter Consent der Statters S. John in Wirn, S. Laguttin-Ordens in the prisidient Schwaterschaft sufrahmen, Husthafer I. e. TA, I. F. Fig. 9 galder in einst jut gang gener und bedeuten verklürerte Mådlung dienes Siegels mit der Jahrenkerichnang 1299 in dienesthen lattet die Unschrift † S. Currette, Sorre, Ora, Prediester, In. Trius, und variebne Anfag und Ende der Ummehrft Bediede ties im Seinfrinsde sett aus Sytthogen ruhend ein Gehäude mit einem Gleichung mit einem Gehäude.

Auser dem verbeschrichene Conventiegel heütst die Sannlaug des A. L. Bausarditier zwi Siegel von Prierinnen dieser Klester janter Nr. 0.726 und 0.191, das erstere vom Jahre 1292, das andere vom Jahre 1399, beide splätzeil, josielen von rezeitsielener Grösse, freie Deschrift butet: S. Prierinses Soverum Aules ansche erzeite in Tuftu, and das Siegelübli agteit des Heltige, welche mit gefüteten Händes vor einem Baume mit deri Axten halet.

# Das Princip der Vorkragung und die verschiedenen Anwendungen und Formen in der mittelalterlichen Bankunst.

Von A. Essenwein

٧.

Wie die härgerliebe und Kriegsbaukunst der gansen stelle eines Gehäudes entlang liter unsgehödenen Galbren führte, oder um flamm im hinoren der Gehäude zu gewiosen, ein gannes aberes Stechwerk über ein onteres vorkragte, so schiege es di nach würschenswerth, am einem einzelnen Punkte im hinoren nebe flamm au haben als diet stersützung untierer Stelle gestattete, oder zu irgend einem Stellgen dieser Stelle gestattete, oder zu irgend einem Stellwerk an eisem Punkt den inneren Runn uur die Mussefliche hervenstellen. Bies gal Verachung uur Anlage der Erker, die ührigens nuch annahmavies im Kirchenhan werkennes; die folgen ist den die Anlage der Geber der Steit, dass an eine Chertragung vom Profinkan wieht her gegebet werden men, absold gerode die Historia kirche lichen Busten, an derna die Erker als organische, versentlichen Busten, an derna die Erker als organische, versentnisch Profinkosten stehen. Als organische Theile foulen die nicht Profinkosten stehen. Als organische Theile foulen die

X ttt

Ecker missilet hire Verwendung im Kirchenhus in Alterratume in kleineren, sowed selbstuteligen als mit gräneren Kirchen und Prefanbatten in Verhindung stehenden Ceppleta. Auf niere. Cougleten bliefen sie die Chere, so dass noch in einigen Gegouden Dustechlunds (se in Nürnberg), firer für die Erker die Bereichung "Chiefen" im Gebrauede ist. Die iltesten Oppellen uns, die satele Char-Erker neigen, sind Burgengellen. a. z. selebe, die Susserfein sicht all sestbattstudige Busten sich zeigen, sandern ineinem Thurme under im Kürper des Geduigen eingendelsens mind.

Da alle die bekannten älteren Erker kirehliehen Gebäuden angehörten oder kirchliebe Bestimmung hatten, se ist der Gedanke an eine directe Chertragung der Erker vom Prefonhau auf den Kirchenhau ausgesehlessen, und doch ist der Erker im Wesentlichen darch das Zusammentreffen des kirchliehen und Profanelementes bedingt. Eine Capelle bedingte nämlich einen Altarraum, der innerlich hesenders markirt war und der sieh auch ausserlich zeigte. Dieser Altarraum war aber sammt der Capelle in einem höheren Stockwerke gelegen. Unterhalb war kein Anlass vorhauden, einen ahnlieben Raum anzulegen und die mittelalterliche Baukunst gehurrhte in dieser Beziehnog bles dem Bedürfnisse, sie fand also auch nicht nöthig, vem Boden auf durch die versehiedenen Stockwerke bis zur Capelle einen senkrechten Bau in die Höhe zu führen, sondern kragte den Altsrraum als Erker auf eine Unterstützung vor die Nauerflucht ver.

In gressen Kirchesbau lig dans keine Versalassung ver, dert kennt als in fichtere Zeit dies such nicht ver, wich der Sam bei bleineren seilstätistigen Capellere, die für sieht ein eigenen Bauwerk hilderen, der Full ver, wem unter der Capelle eine Krypta oder eine zweite untere Capelle verhanden wur, heit der man dan Bedierlins nicht hatte, den Alturraum insertich siehtber zu marchen. So auf eralte Curler an Kussalaer, an der Capele zu Kennring in Niederstäterrich. Erzit die spättere Zeit verwendete erkonsterrich zu Kussalaer, an der sie erkeiten St. Michesbergelte zu Kulderich vollen in dem gefrangen Bauten rechnen datrien), wie ein nienthem Capellen, die Theile grässere Kürkenhausen hilder.

Ähuliche Vorkragungen wie sie für die Erker nu-Aussern der Gebünde verkenmene, finden sieh such im Innern für einzelne Gallerien, Orgelehäre etc. vor. Sie zelem denen gunz gleich, welche die Erker von aussen tragen, ohwehl sie nur eine Brütkungswand zu tragen haben; wir müssen daher hei jener Gelegenheit nuf einige derselhen soffmerkassu machen.

dert, scheint der späteren Zeit, d. h. im XIV. Jahrhundert, scheint der Erker vom kirchlichen Gebiete auf das Prufane übergegangen zu sein und findet sich num sehr häufig in der härgestichen Bankunst sowohl, nämlich bei Wohn- und Rathhäusern, als nuch in der Kriegsbaulunst. Aber auch hier in der börgestichen Buulunstat der Erker nicht selten dieselbe Bestimmung wie im XII. und XIII. Jahrhunderte, nämlich den Altarraum der Hausespelle zu bildeu, so dass die Bezeiehnung "Chürlein" für dieselhen keine ganz zusätlige ist.

Ein wesentlicher Unterschied wischen nieben und den prefinen Erkerhülungen lisst sich nicht erkennen. Im Verlaufe der Ferman- und Constructionsant-wickelung der Erker lasses sich hauptstellich zur ein kannen der Beite der Stellung an werentlich in Aung fannen, nimilie ihre Stellung an Gehäude, ch sie nämlich off einer Erke oder zu diener Pliche des Gekündes stellen, sodan nir her Gerundform, ab sie nämlich polygon eder rund, oder eb sie rechteckig sind.

Diese Punkte sind es hauptsächlich, die auf die Gestaltung des unteren Theiles, der Vorkragung, welche die Erker trägt. Einfluss pehmen.

Wir hetrachten hier zunächst die polygonen oder runden Erker, denu, oh rund oder polygon, darin liegt kain Unterschied.

Einige der übtesten bekannten Beispiale derreiben begregen mit ode nebe geunnten Chen-Erkern einiger-Bergesen hat, den des geunnten Chen-Erkern einiger-Bergespellen. Die Uzgeite der Briefunfeste Triffels in der Pfeld hat einem solchen in facher Rundung aus der Nauerflecht vertestenden Chen-Erker, der durch zwei zus der Wand bermatreiben belänfellung profiltre, mit Köpfen geschneider Caussellen getragen wird, die durch einen Begen verhanden waren, der in seiner Verderfliche der Handung der Erkern felgte, und dem entsprechend Hällnlunger von jeder Caussel nach der Wang ingen, um die zu heiden Stiten über die Causseln vertretenden Theile zu tracen i.).

Der Erker, dessen Begenfries und reich geschnücktes Gesimse seine Bauzeit genzu charakterisirt, dürste dem 4. ader 5. Jahrzehende des XII. Jahrhunderts entstammen.

Dem dritten Viertel des XII. Jabrhunderts gelürt ein Chor-Erker der Capelle zu Heißbrum heis Nürnberg au '), der, ebenfälls halkrund aus der Mauerflucht vortretend, durch eine einfache, an den Seitan senkrechte Cunsule getragen wird, die unter der Mitte des Bodens dieses Eckers sus der Mauer hersalstriit.

Äknlich ist nuch der Chor-Erker des halbrunden Drumens um bemmiligen Stallinke, dem Platist der Garellinger, zu Frankfort z. M. gestützt. Dem Schlusse des XII. Jahrhunderts angehörend, tritt dieser Erker rund aus der geleichfüls rauden Aulage des Drumens beraus; er hat slo keinen sehr grossen Verspraug, der durch eine einzige Connole in der Milte gestützt ist <sup>5</sup>).

Abgehähl bei Krieg hu. Bouhfeld en, Grechickte der Möliferchitectur in Deutschied von der Rönerbertschaft bis zu denKrenzzägen, Seite 307.
 6. G. Kallen bach, Allen zur Geschichte der deutsch-mitteletterlichen

Sachenet, Taf. XV. 31 Kriegh v. Hochfelden, Seile 199 und 283.

Die Mehrzahl der Erker aus dem Beginne des MII. Jahrkunders entwickelt sein einer Reiche van Gliedern, die von einem Punkte aus über einander vartreten und na in der Grammatheit eine grassen hillrunde Console hilden. Wir erwähnen hier der oberen Capelle in der alten Carie a. Naumbarg und Horse Edress 19, der des Erkers am jetzigen Schlachtlanfe zu Chin, am oberen Gerabense der Dappelengelte 19,

Ein ähnlicher Erker befindet sich zu Salzhurg an einer Capelle im Kreuzgange des St. Petersklostern 2); dieser Erker (Fig. 87) hat übrigens später noch eine weitere



(Fig. 87 Erherunterssta vom St. Petershioster au Salaburg.)

Unterstützung durch eine vom Boden aufgehende Säule erbalten, da wahrscheinlich die Steine nicht tief genug in die Mauer eingriffen, so dass die Vorkragung der Last nicht gewehsen war. Ein ahnlieber Erker befindet sieh an der Rundeap-lie zu Kuenzig in Niederbäterzeich<sup>4</sup>).

Die Gliederung ist bei ollen diesen Erkern stels einfach und gleichförnig. Es ist eine Aszahl kleiner Absätze.

ly Pattrick on betrefesies tite

deren L'uterkaute mit einer Unbikehle uder mit einem Wulste gegliedert ist, wu sodana aur die Plättehen, die nich an jedem Absatze stehen bleiben, eine Abweelislung und ein Formenspiel berverbringen. Im Allgemeinen aber ist das Aussehen dieser gressen Coasulen erust, streng und massig, wie es im Charakter derselben hedingt ist. Die Yorkragung ist clas strong constructive Anordoung; die Yorkragung hat eine grosse Last zu tragen und muss dem Auge ihre Fähigkeit zu tragen durch masseabafie schwere Furm darlegen. Da die Erker aveist selbst sehr einfach siad, und ausser dem einen Bogeafriese unter dem Gesimse und einem nder drei kleinen Fenstereben keine weitere Gliederung zeigen, so ist eben die Einssehheit in der Bildung der Vorkrägung auch hier bedingt. - Die runde Form ging im XIV. Jahrhuadert, dem Umsehwung des gauzae Wesens der Architectur folgend, ia eine Polygonform über; die Ecken erhalten kleinu Strebepfeiler als Gliederung, die demselben Foraiensysteme entnommen sind, das die Strehepfeiler des grassen Kirchenbaues gliedert. Dadurch ersehien das gauze Aussehen des Erkers leiehter and seine Gliederung koente auch leichter werden.

An des Techholte zu Kyren <sup>1</sup>3, die im XIII. Jahrbandert rehaut, aber erzi im XIV. kennette werden, belinden sich zu den Eches arbiterkige Thören, die erkerzeitig of Verkzappeng rehen, zu zeur Stechwerken bestehen, die mit einem spätzen Helme helviet sind. Die
Flichen ind mit Leitetz zu Masswert eingelegt, in
welebem die Ründstilde südichmartig gehöltet sind. Die
Flützenden fangen erzi in der Hilbe des Genimen su,
steligen also niehe hech am dem Muerrkraper des Gehöuleskerzen, we allene ein einem Leiterbart einmatten, der die Stehen mit gang jeriteren Hürnehen zergliebert, die siehense hier weit hener jansehen, we'd tehormotherien.

Sie rüchen mit der Hospfansse übrigens seit dem Kern des Mourewerks und nur ein kleizer Thiell tritt un jeder Fliche übler die Flücht zur. Sie war keine bedeuteder Verkragung mittigt, der Literatz für diese Thärme ist rund und berbeit uns einer Anzah für dieser Thärme ist rund und berbeit uns einer Anzah Frier Gliedern bie Ekz des Gikhalden, mit der sich die Gliedering verschneisden sarde, ist un eser masseillichen Figur eingenemmen. Annerdem ist die Mitte jedes Theiles der Varkragung durch eine Gunsel understätzt (die Annehung entspricht

By Kallanhack's tiles Tef. ATVIII.

<sup>1)</sup> Johrhoob der & L. Fenfral-Commission, 2 Rand, Septe 60.

Rice Abbittong deuer Capette and three Echers ist in dem natur der Preser befindlichen \( \) lande der Brechte und Mitthelingen den Ader-Haussverreges zu Wire enthalten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>p Dieses Gelsinde, wans der arbination erhaltenen Profregalisinde den Artichaltens, wurde nerd. 3. Approx histories de l'architecture en Brighten (L. Arthyry I. Son. 5. M.), gereinten in Jahre 1700 notes, Medician esc unter histories (M. Artichalten et al. 1900). Anne de la company forcipation. Der erekte Friger (Die, der inske 1355 no unter L. Merick, Edw. 1938) werden der briefens untils name handelt, est Tasis der Riefeligselt wurden der briefens untils name handelt, est Tasis der Riefeligselt wurden der briefenspiere filt (1938). In mayer üge mennenten et ererchinigen Tasi (1938).

dem Systeme von Fig. 88 a., wovon später die Rede sein wird).

In ähnlicher Weise sied auch die Untersätze der Erker gehildet, welche die Eeken der Hallen zu Brügge zieren, die 1284 - 1364 erhaut wurden 1). Doch ist hier das Material - Backstein - Veranlassuog gewesen, die Vorkragung noch weniger über die Mauerflucht vortreten zu lassen. Ganz nach demselben Systeme sind ferner die Vorkragungen der Thürmchen gebildet, welche die Ecken der Façade des Rathhauses zu Brügge 2) schmücken, das 1377 begonnen and noch im XIV. Jahrhundert heendet wurde. Diese Anordnung der Vorkragung für runde und polygooe Erker auf den Ecken der Gebäude ist auch im XV. Jahrhundert in den Fallen häufig im Gebrauch, wo es sieh weniger um einen für das Innere des Gebäudes als Zusatz eines grossen Raumes zn henützenden Erker, als vielmehr am eine mehr decorative Bestimmung des Erkers als

Anlage der Grundgedanke; aber die Anlage derselben hatte sich so in die Augen der Mensehen eingelebt, dass man sie anch da anlegte, wo es sich nicht um eine Vertheidigung handelte, sondern wo blos ästhetische Gründe massgebend waren, da man in ihnen das geeignetste Mittel fand, den bürgerlichen Trutz im Gehäude zu eharakterisiren. Bei diesen Werken handelte es sich ehen, wie hemerkt, weniger um Gewinnung eines über die Manerflucht vortre-



(Fig. 88. Erkertriger.)

Sehmuck des Ausseren, oder in der Kriegshaukunst am eine einfache Warte - um ein Sehilderhauschen - handelte. das irgendwo an einem hervorragenden Platze angebracht werden sollte.

Alle diese Eckerker, die erst beim Gesimse der Gebande anfangen, und ein oder zwei Stockwerke hoch sind, haben einen defensiven Zweek, sie sind Elemente der Kriegshauknnst, die in die bürgerliehe Architectur übertragen sind, wie die Zinnen, welche die Gehäude kronen. Vertheidigung der Gebäude war ursprünglich bei ihrer tenden Raumes, und so war das Notiv von Fig. 88 a sehr bequem für die Construction, da keine starke Vorkragung bedingt wurde, und der Schwerpunkt des Ganzen jedenfalls in die Linie der senkrechten Unterstützung hereinfiel.

Dieses Motiv liegt auch der Bilduog der Vorkragung anter den Eekthürmchen des sogenannten steinernen Hanses zu Frankfurt a. M. 1) zn Grunde; nor ist dasselbe hier in reiehem Formenspiel ausgehildet, wie es der Architectur des ganzen Hauses, insbesondere des Gesimses entsprach. ('m nämlich das schwankende Anssehen zu vermeiden, das diese Thürmeben erhielten, wenn die Vorkragung erst beim Gesimse beginnt, füngt sie schon in der halben Hübe des oberen Stockwerkes an, wo einige Glicder eine schwache Vorkragung hilden, von der sich sodann

<sup>(</sup>Fig. 80 Erker am Botather au Nains.)

<sup>1)</sup> Schuyes, Histoire de l'architecture en Betgique (2. Annyabe), Il. 3d., S. 233. Abbildung sehr bludig u. A. bei Chapal le mejen dge mon tel et grebeologique Tel. 187. Sehnnane, Gesch. derhildenten Kinste VL 84, 5, 137 1) Schuyen, H. Sd., S. 266. Abbildungen gleichfells sehr häufig samer bei

Schuyes such bor Kagler, Gooth, der Sunkmat Ul. Sd., S. 421. Sehnung, fiesch der hildenden Rauste VI. Bd., S. 160

to G. G. Kallen back's Atles Tof. LXIV.

die Polygonflächen erheben, die nber beim Gesimse durch eine abermalige Vorkragung sieh erweitern, wobei sodnan Manawerkhogen, dem Gesimse entsprechend, die vorderen Punkte der oberen Vorkragung verhinden und dem eigentliehen Thurmkörper als Basis dienen. Wiederum in ganz einfneher Weise findet sieh dies Motiv in den Warten, welche die vier Ecken des Thurmes zu Perehtoldsdorf bei Wien schmürken, der als Cherrest der Barg noch jetzt neben der Kirebe aufrecht steht und als Gloekenthurm dient. Dasselbe Motiv findet sirh an den kleinen Thürmehen die am Eschenheimer Thorthurm zu Frankfort n. M., auf dem untern viereckigen Theil au der Stelle aufsitzen, wo der runde Körper des Thurmes aus dem viereckigen heraussteigt, nur mit dem Unterschiede, dass dort die Vorkragung durch Consolen gebildet wird, die durch kleine Hall-kreishogen mit einander verbunden sind.

Auch der in Fig. 90 absobildete Erkerthurm vom Holzthore 24 Mainz ruht auf einer Vorkragung, die on der Eeke nur einen geringen Vorsprung hat, der bei den Kanten des Polygons ober, wie nuf der Fläche des Hountkörpers, stärker ist. Die Vorkragung hildet sieh hier wie hei den aben genannten Thirmchen am Eselienheimer Thorthurm zu Frankfurt n. M. durch Consulen, die aus einzelnen über einander vorgeschohenen Steinschiebten bestehen. An der Erke kommen unr zwei, an der Kante, die nuf die Fläche trifft, aber drei soleher Steine über einander vor. Der vorderste dieut jedoch nur dagu, um die Strehepfeiler zu tragen, welche die Ecken des Thürmehens einfassen. Kleine Spitzbogengewilbe, die auf der einen Seite einen breiten, auf der andern einen sehmalen Anlauf bahen, verbinden die Consoleu unter einander und tragen die Mauern des Thismchens

Wo es sich dorum bandelte, an der Ecke des Gebündes durch den Erker wirklich on Raum zu gewinnen, muste er weiter hinausgeschaben werden, was sich in der Weise van Fig 88 e thun liess. Hierbei fällt der Schwerpunkt des ganzen Erkers gennu in die Eeke des Gehäudes, was eine bedeutende Solidität der Construction und insbesondere die Anwendung grosser Steine erforderte, die in die Mauer eingreifen und den Erker sowohl im unteren Theile - in der Vorkrugung -, als im eigentlichen Körper fest mit der übrigen Mauermosse verbinden. Auch die Anwendung eiserner Schliessen ist in diesem Falle zur Sieberung nöthig. Mnn begnügte sich daher selten, die Vorkragung blos von einem Pankte pasgeben zu lossen, sondern führte in der Regel schon vom Boden ans eine Saule in die Höhe, die sieh oberhalb erweiterte und den Erker aufnahm. Die Eekthürmehen an der Zinnengallerie des Hauses Nassan zu Nürnherg (Mitte des XIV. Johrhunderts) 3) fongen jedoch von einem Punkte an und gehen in bewegt weehselnder Gliederung ziemlich stark aus der Mauerducht herans, ebenso ein anderes Eckthürmehen eines Nürsberger Harses, das bei K. al Len har T. fl. XXIII, Fig. 7 abgehildet ist. Diese Erker sind also gennu nseh Fig. 88 c angeordnet.

Dx llus Girereich in Cân lat Erktherischen, die sich mit der Zinausgliefer verhäufen, welche den Burbrad ungist. Ibs sie erst beim Greinne unfangen und nicht ber in die Höhe geben, an wiede die panze knordnung zu niedig und stumpf erscheusen zein, hätte aum nicht in skinderer Weier wie bei der Gallerie im Richthause zu Neinberg die Verlengung gebeit und die unteren Consalen inder geweitzt, den köhrern Theil alere durch danzuschen gestellt, den köhrern Theil alere durch danzuschen gestellt. Sichkau gestätzt.

Am Altstädter Brürkentburm zu Prog sind die Erker mit kleinen Warten geziert, die in reizender architektoniseher Ausbildung mit der ziemlich glänzenden und doch erasten Architectur dieses Thurmes wetteifern. Der Thurm, 1451.1) erhaut, ist in drei Stockwerke getheilt und reich mit ornamentalen Masswerkbildungen überkleidet, Inshesondere das obere Stockwerk hat zwei Reihen Blenden über einander, von denen die oberen sieh dem Houptgesimse ansebliessen, die unteren aber mit Wimpergen gekröut sind. Dieser Zweitheiligkeit der Gliederung entsprechend, sind aueh die Unterstützungen der Eekthürmehen in zwei Theile gesondert. Die Ecke des Stockwerkes ist etwas abgekantel, um den Mittelpunkt des Ganzen ein wenig in die Unterstützung fläche hineinzulegen. Eine Säule lehnt sich an die Abknatung der Eele an. Ein ausgeladenes Capital der Säule trägt einen aebteckigen Untersotz, der sich durch eine abermolige, mit Oranment gesehnsückte Ausladung nben erweitert (Fig. 90). Auf der sehteckigen Platte, die durch diese Vorkragung gehildet ist, stehen Säuleben, die durch Bogen verhunden sind. Das Gesimse über diesen Boren ladet abermals etwas nus, so dass darnuf die Warte Plotz findet, Was diesen Eckthürmeben besonderen Beiz verleiht, das ist der Theil der Vorkragung, welcher aus den freistehenden Sanlehen gehildet wird. Es ist dieselbe Anordning wie bei der Gullerie im Nürnberger Rothhause (Fig. 79) und den Erkerthürmehen nm Gürzenirh und underen Hausern zu Coln. Statt einen in die Mauer eingreifenden Stein der Vorkragung unmittelbar auf den andern zu setzen, ist er höher oben erst eingesetzt und durch das Saulchen auf den nuteren gestützt. Es geht dadurch nichts an Kraft verloren, aber die Auskragung steigt tiefer nm Hnuptkörper berah; sie wird höber, das ganze zwischen heiden Theilen liegende Stück Mnuerwerk tritt mit der Vorkragung in Verbindung, während sonst nur ein geringes Stück sieh mit der Vorkragung verbindet. Zugleich ist der untere Theil der Vorkragung stärker belastet und lässt sich sicherer einmanern, nie die oberen Stucke

<sup>1)</sup> G G kallenhoch's tilm Tof Lit Engler, Geoch, der Feekens!

heim Gesimse, wa fast keine Belastung der in die Mauer eingreifenden Theile der Kragsteine mehr vorhanden ist.



Auch die Erker an dem Zollhause zu Freiburg in Baden 1) sind in der Weise angenrdnet, dass der Mittelpankt in die Eeke des Gehändes füllt. Der gange untere Theil der Facade ist durch Hallen eingenommen, deren Spitzbogen sieh auf runde Sanlen stützen und so ist aneh die Ecksaule dazn benützt als Erkeruntersatz zn dienen. Sie hat wie auch die übrigen Säulen kein Capital und erweitert sich oben dureb eine Vorkragung, die einfach hohlkehlenförmig gehildet ist, in die jedoch eine Anzahl Rippe a den Gewölhrippen ahnlieh, eingelegt sind, die eine Netzzeichnung bilden. Diese Gewälbrippen haben indess durchsus keine andere Function, als die eine Zeiehnung an bilden und die Vorkragung zu beleben, zugleich aber auch den Schein eines wunderburen Gewölhes zn gehen, das auf einer Seite gestützt ist und sieh frei in die Luft erhebt. Allein trotz dieses architektonischen Widersinnes, der im Grandgedanken liegt, ist die Erseheinung derch die gnten Verhältnisse eine angenehme. Richtige constructive Motivirung der Form ist in den Werken des XV. Jahrhanderts selten zu suchen. Sie haben es blos auf ein Farmenspiel shgeschen.

Manchmal sind die Ecken der Gebäude mit Strebepfeilern versehen; sollte aladann ein Eckerker aufgestellt werden, so kannte der Varsprung der Strehepfeiler henutzt werden, der die Aufgabe der Vorkragung sodann wesentlich erleichterte. Daher findet sieh auch manchmal der in Fig. 88 & gegebene Gedanke durehgeführt, dass nämlich sieh der Erker auf die Strebepfeiler stützt und nur in den frei bleihenden Ecken zwischen den Strebepfeilern sieh eine Vorkragung zeigt. Als Beispiel soleher Vorkragungen erwähnen wir die am Belfriede des Rathbauses Douni , an der Porte du erous zu Nevers 1) sieh findenden runden Warten, die theilweise auf Strebepfeiler gestützt sind. Wir haben nhen bemerkt, dass die kleinen Warten auf den Ecken der bürgerlichen Gebäude fast mehr des Schmackes als der Vertheidigung wegen da sind; an finden sin als Schmuckstücke auch im Kirchenhau Eingung, namentlich bei manchen Thurmen. Die eine der Kirchen zu Delft in Holland \*) hat über den Strehepfeilern, da wn der Helm beginnt, kleine aehteekige Warten sitzen, hei denen die Theile, die nicht durch Strehepfeiler gestützt werden konnten, durch kleine Vorkragungen gestützt sind, die aus den Ecken derselben hervorkommen.

Ähnliche Vorkragungen sind an dem Thurme der St. Mactinskirche zu Oberwesel als Stützen der Warten zu seben.

Am Thurme der Teynkirche zu Prag dagegen sind die Ecken von kleinen Wurten eingesant, deren Mittelpunkt in die Ecke des Nauerkörpers füllt.

<sup>1)</sup> Chapui le mojes âge Taf. 318.

<sup>2)</sup> Chapui le mejea âge Taf. 411.

<sup>3)</sup> Vgl. Abbildeng on tirgen für ehrisil. Konst VI. Jobegung Nr. 12

Die Aslage der Erkre sberabserte das Mitteller und es wuren in XVII. und XVIII. Jahrhondert indesondere sehtenking oder runde Erker und den Erken häufig. Frat alle deutstehen Stielt einer Benighet derreichte; sie sind indessen meist nicht den Russupewinnen wegen nagelegt, ausdere min in Inserte rutsiche Ausseben abezogeben; so sind sie fast som mit geringer Vorlrangen mehr dem Mitter ver Fig. 288 auggeligt, etwarber unter den werte unten nach mit einer Console unter den wenigen Girderen, oder häuf ein der derfenderen, der häuf ein der derfenderen, der Verkrangen in der den Girderen, der Verkrangen d

Die polygones Ecker, die nicht an der Ecke, sonders und der Fläche der Gehäube ungehreibt sind, zeigen in der lieged die hähecheten Meirie der Verkengung, sie schliesens sied gaut deerse der XII. und XIII. Jahrhunderts as, vere deras abes die Rede wur und gehären such glerich diesen meisten Gepüllen an. Ner ist die Glieferung reieber and ferierz; is die Höhlickelne legt sieb Ornamentschausk die. Machanial kerracht zusel eine Haupfalie in der ganzen Varkragung vor, entweder eine grasse Hahlickeln oder eine schärge Fläche, abstener eine Karnissform.

Ein sehr hübseher Erker befüudet sich unf der Burg m Marburg in Heisene, um dem Achteck gehildet. Der obere und untere Theil der Vorkragung hesteht nus einem Weebsel verschiedener Gliederungen, die unterste Spitze des Anlaufs int durch eine Engeläfiger geschmickt. Das Haupptjield der Verkragung aber hildet eine grosse, ziemlich florde Hildkelbe in der Milke

Wir laben selon oben der Echthörischen um Bluss-Nassa zu Nürzberg und diere Verlerung errühte und laben hir nech des Chor-Echtera zuersähnen, derdir Mittder Schauseit: einnimmt. Der Echter haginst mit einem Kepfe, über dem einige nicht sich kleine Glieder, Hähllebten um Phätten sich stets nach den erweitern. Eine mit kleine Figuren gezierte Halbitelte höller das oberste Glied, Musserstauchen längen an einige Steller auszieben der Gliederung und gelen so der Verkragung ein mehr belichtes und liedtivera Auszehen.

Ansserst reich gegliedert ist die Vorkragung des Chor-Ekres an der St. Michaelsespelle zu Kidderich im Rheingun, in der die maneigfachsteu Glieder in harmonisehem Weehsel neben einander erscheinen; die grössten Hehlkeblen sied durch eingelegte Ornamente belech.

Ein nehr nehinne Erker ziert die Capelle des Rathauses zu Prag. Er besteht am flaff Seiten des Achtecks, die aus der oberen Mauerfügelt heraustreten. Damit kime nun der Mittelpunkt des Erkera nech ausserhalb der Maner-fläche zu liegen, allein die Maner ist im Edigenchosse starker und im oberen Gerebonne von aussen eingelaugen:

zudem ist noch ein flacher Pfeiler an dieser Stelle an die Mauer des Erdgeschauses augelegt, so dass der Erker eine gehörige Unterstützung flodet, ohne dass der Auskragung zu viel zugemuthet wird (Fig. 91). Von diesem flachen



(Fig. 81 . Erkeruntersola am Ruthbuene an Prag.)

Pfeiler, der mit einem Ornomentfriese abgesehlussen ist, geht dis Auskragung in einfoch arbrägen Flichen an weit vor, als der Erker erfordert; ein Gesimse, das mit hängenden Masswerkzucken besetzt ist, schlieset die Auskragung oben als; die sehrigen Flächen derseiben sind mit Wappen geschnunget.

In wällichen Höfe zu Kuttenberg hefindet sieh ein Lepellen-Erker, der gleich dem verigen von funf Seiten den Achtecken gelüfdet ist. Er steht jedoch auf einem his zum Boden herzigehenden seutrechten Untersatze, der fast as stark ist als der Erker selbst, se dass aur einige wenige starke flieder eine nedwache Vorkragung an demselhen hilden, welche vollends dee Erker sufsiamst.

An dem Capelles-Erier um Erfert dagregen, der in Kallenhaub'n, Allan um Geschiebte der deutsch-nichten führer. Bankmart Taf. (LAW, Fig. 4 abgehölder, ist eine in einsteht geschwangerer Linie sehr seiten ubritegende Verlargung, die fast an einen häugender Expfern erinnert, so statel int de. Die Katens sind mit einer Gliederung eingefaut und eine kleine polygone Causale sehlerst sie unten ab. Derartige einfahre Extrevorkrappen in Fern einer stelles Halkelib oder in Kreinform finden sieh van dem Schlauser des A. Jahranderts und den Anfarge des AU-Jahrander Schlauser des A. Jahranderts und den Anfarge des AU-Jahrander buderts his und vieder erhalten; marchuni jedech nieben polgono oler mude Erker auf Vortragange, die ses Grasolen gehöltet sind. Wir haben solehe sechen auf den Erken kennen gelent (sie fig. 60); wei sein der Flieber verkenme, ist die Anordung der Chamlets viederenn höllet. Jeweiter sie gegred in Mille der Erker zu stehen kommen, weiter sie gegred in Kille der Erker zu stehen kommen, deste grüsser und sie und deste tiefer geben die hersib: je weiter gegen die Erken, desso bistlene. Cher diesen un gleich haben und ungleich witt ausgeleisenen Consolen liegt sostam eine Decksteite, deef zei eine der den Begred in einsteller verbanden. So zu des Uniem Werten bei Praudier auf, der

Einer der reichten und arbäusten polyganen Erber ist der Choe-Erber am Schalder Fürsträder an Nürderge. Er besteht uns fünd Scheidenden an Schalder er Stradere an Stradere, Erbesteht uns für Scheidenden und reicht an stehen seiner Scheidenden und Wimpergen überzegen ist. Dieser Lütersatz, erweitent zieht dereich ein im der Ablatten gedübtet Gliederung, die steft aus einer sankrechten Brütte und unter dieser ans einer Jungsgeschneickten Ballet zu sichen zwei scheigen Blüttlene bericht. Ein Gerinne sellienst dieser war siener Jungschneider Balletale zwischen zwei scheigen Pflüttlene bericht. Ein Gerinne sellienst diese Verlangung den ab. Die Karten des Erkers selbt sind mit kleinen Finlen gezehnickt, zu deren Aufralium Koffe zu der Gliederung bernatzieren.

Wir haben aus in Verbindung mit den polygonen Erkern nosch der Galterien Evalkang zu Untu, die marchand im Innern der Kirchen sich fünden und die theils einfach der änkelt-ische Wirking wegen in der Mitte einer Engenpolygon vorgestehen nicht, bleib als Tröger für Urgella, als Kanzlen und zu Minichen Zwerchen diesen: Eine derzeitig Verkrygung trägt die Kanzel im Heferderiem von St. Matfinders-Campa in Fars. Sie besteht unseren Steinstehleten, hat jedech eigendlich keine Farm, ist aber pan mit Ommensten Inderkeit); ähnfalle sehelts nech die Verkragung für die Kanzel im dem Herterfrein von S. Germnin-des Präs in Paris 1 sperwesen zu sein.

So finden sieh in der Kirche zu Freiberg im Erzgeherg in den Scienschilffe Eusperan auf Pfeilten einigebant, die mit einer Bristong von Manswerk abgreichlossen sind. Ober Jedem Pfeiler ist die Gallerie durch einem peltynem Bleien erzeitert. Diese Baltone sind durch einfache Vorkragungen getragen, in welche an dem Kinten flippen einregelet sind 9).

Eine sehr achäne derartige, auf einer Vorkragung ruhende polygone Gallerie, die als Orgelekor dienen sollte, findet sieh in St. Stephan zu Wien; die Vorkragung ist in einfacher Schräge gebildet, aber mit versehlungenen Gewilkrippen geziert. Die Vorkragung für solche Erler bildete sich in einerfehrar Weise durch Causselen, die groofen aus der Auser herstenkung und auf denen munitethen die Dechplate beg, oder die durch kliene Gewilke verbenden weren. Diese Bildungen sind den im vorigen/Anbeibnitte behandelten genit geliebei, est int im vorgerkragtes Stateken, van unt eine gewinse Lange latt. Auf der Stellunseer zu Treint z. B. st

Eine lübsche derarige Erkervorkrausum findet isch an einer Scienseppile der Kirche Miras. A. Capital in Cübs. Hier tetem grosse Consulen aus der Wand berau-, and welche die Pausbodopitate des Erkers gelegt ist. An der Süries ind begenfürnige Stiesplatten eingestelbeit (Fig. 192). Mahlet construit, derer feicher in der Gleiderung der Caussicn ist ein zienlich bedentunder Erker an Erkhinnen zu Neustell z. G. Gross der Sieden in Brahlen zu Neustell z. G. Gross der Wausliche berau-, sie richen sodaun auf zwir Canolen, zwischen die ein Barken Greichte gerupmt ist.

Ähnliche Erkerüldung unt Heisen flachen Gewüben zurichen einfahr profiliren Coassone erhalten sich auch nuch dem Schlusse dem Mittelalten in zum XVIII. Jahbendert. Sie nich in allen Städen in gesser Zahl zu finden; wir erinnern an einen derzeitigen Erker in Wah der beit, Gestütliche zu Herdelberg, an Erker zu Neraberg, Satzburg, zu Wien ete., die his inn XVIII. Jahrhundert berzähe siehen.

Manchaul aber trettes die Erker so wit hervor, dass suicht ein eitiges Gewülke zwisches die Gunsteln gespassist, sondern dass, fänlich wie die Canseln generalist, sondern dass, fänlich wie die Canseln treppenfernig über einander vortreten, so auch von Treppe 10 Treppe der Cansele ein kleines Gerühle gespont ist. So stein Erker zu Nurherer gehöllert, dessen Goosofen miderführe auten sängerundeten Steinen hestehen, die über einander vorgescheben sind, und bei denen jeden Steine

Wir werden über die gewähnlichen Kanzeln im fulgenden Abschnitte handeln und geben nun zu den rechteekigen Erkern über.

Viollel-lo-Bue, Dictionsire de l'architecture II. Bd., S. 508 – 520.
 Ebendaselist S. 515

<sup>4;</sup> Siebe Pulituck on betreffenten ficte

<sup>1)</sup> Siehe Puttrich zu leteeffenden Urte

ein kleines Gewölbe entspricht, so dass auch drei Gewölhe übereinander vortreten. Die starken Consolen treten jedoch vor dem Gewölhedopt ver, um dem darsuf rehndets Gesinse eine solche Ausladung geben zu können, dass auch der kleine Strebepfeiler, mit dem der Erker gegliedert ist, auf der Gesinsablate Platg fallet.

Andere vierekige Eker sied aher auf kalielee Weise vergeVragt wie die letztgenanten spygamen. Es sied oiekt Cosoolee, deren jede einzeln eingemauert ist und die erst meter. Begen oder eine Stemplate unt einander verbunden sied, soudern die Verkragung bildet im Ganzen Elizen Keprer, eine einzige grasse Cossole, die hier der Grundform des Erkers ondsprecheud, erehtrekig und nicht hopt-gong gestellet ist. Der Eker zum Richesbassle den Richbausen

alsn jener vom St. Sebaldus-Pfarrhofe zu Nürnherg und an der Capelle zu Kidderieh ganz ähnlich.

Ein Erker an einem Husse am Obstmarkte zu Nüroberg hat eine aus einem Husse am Obstmarkte zu Nüroberg hat eine aus nur wenigen Gliedern bestehende Vorkrugung, an der das unterste und Husspilied eine grosse, flache Kellie ist, die sieh in der Mauerflucht verläuft; eine Reihe hängender Mosswerknecken säumt den oheren Rund

der Vorkragong ein.

In Erfort ist an eisem Hause so der Krämerbrücke ?) ein reehteckiger Erker, der eine Vorbrogung hat, die von einem Punkte ausgehend in einer grossen Zahl Glieder sich nach üben erweitert; ein anderer Erker zu und erweitert sich in einfachter Gliederung mach üben.



(Fig 132. Erkerunteraats ton S. Harra a. d. Capital an Colo.)

an Bergensburg ) beginnt mit einen virkastigen Letersträder ich reckt under sich werst durch ein kreisteringen Glief in die Breister erweitet, solaun durch einige einfarhe Glieder remittet, gelichtmässig nach zur und der Seite varziti, his die für den Erler nättige Graudfliche gewonnen ist, in klutilere Weiss beginnt der Erker an neiterzen Blazes an Kittscherg über einem einzuhaften Pfeller, der als Norberfeller und eine Annah Gefenzellich der Erlegesbusse ungelebnt ist und erweitert nich durch eine Annah zire-Hilbert Glieder, auser welches sich einige grosse mit Orsanstag Fellitte Halklichten bemytrich machen, so with of eine Annah für Gräuse des Erkers er erforderten Diese Verlangung und

Manchaul jedoch worde der Varkragung auch ber diesen rechterfeigen Erkern auf eine mehr rigenthamliche, in die Augen fallende Weise gebildet; so erschrist in einer selbstettsdiege Forngestaltung, die dem sentsterfeiten tefanken in der Formbildung gen nicht nech abercheiten best, im Gegenthieit der Forms eine gende untgegenssetzte Bedeutung gibt; die Vaustreelins sist seht dieselbe; es sind Steine, die benteitend über einmeder unterteute gelegert sind und as bief in die Waser eingerlein, dass die richtskartige Belatung des eingemanneren Turleis der auf

Vorkragung verhiedet sich also mit der Einfassung der Thüre. Von hier steigt ein Kreisbagen in reieher Gliederung schrig hervor, ihn durchschneiden einige bezietentlie Glieder, die eins viereckig Baiss für den Erker hilden, hie viererekige Grundform ist jedenb durch Bargen in Form flachter Eestspicken gegliedert, von denen Kreathlumen an eine Erken und in der Mitte suffeigen (Fig. 94). Die



(Fig. 83. Erkersotersste om Rathhause zu Perchfoldsdorf.)

(Fig. 94. Erkerunterants vom Falkquetelu'arben Husse zu Freifung in Breingwa.)

und in Form von Gewählrippen profilirt sind; eben solehe Rippen steigen aber auch von Mittelpfosten aus gegen die Ecken auf und kleine Gewählskappen sind hinter diesen Rippen eingespannt (Fig. 93).

Sehr phantastisch gebildet, jeden constructiven Gedanken verlängernd, erselwint die Vorkragung des Erkers um Falkenstein'sehen Hause zu Freiburg in Baden. Der Erker erhebt sieh über der Eingangsthüre des Hauses; die ganze Architectur ist ein phantastisches Spiel von Formen ohne Sian, die blas durch die lebbsfle Bewegung und origiuelle Zusammenstellung, so wie durch hübsehe Verhältnisse augenehm überrzechen.

Die viereckigen Erker finden ausunhmsweise auch an den Ecken Anwendung; so ist an einem Hause in Zwickau ein viereekiger Erker an der Ecke, der ganz in derselben Weise unterstützt ist wie der am Rubhause zu Petersdorf. nur duss statt des Mittelpfostens die Ecke des Gebäudes als Träger erscheint.



(Fig. 95. Eckersatersals von Thurne au Korpenburg bei Wien.)

Es ist nieht möglich, und alle Beispiele einzugeben, die sieht in Deutschland erhalten haben, wir mussen uns begnügen, und die serschiedenen Mottre unfinerksom zu muchen, die der Bildung der Vorkragung zu Grunde liegen und von jeder Art ein oder das andere Beispiel annaführen. Auf eine Anzahl serwandter Motire werden wir im Falgenden aufmerkamt zu maeßen haben.

# Literarische Besprechungen

Dr. Wilhelm Lübke, Her Todtentanz in der Marienkirehe zu Berlin. 4 Tafeln Abbildungen und 24 S. Felis, Berlin, Biogef's Verlags-Buchhandlung 1861, Preis 2 Thir. 10 Sur.

In Berkete v. I. worden die Kassifferunde Berlins dareh die Auftricht deberschied, dem Sitte in Berne Medicht in geneum Medicht und stehende seine der Sitte in der der mitteren der Sitte in der Sitte

Freilich sher sind die Jahrhanderle auch hier nicht spurles surüber gegangen, in der Verhalte der Kirche angebrucht, ist das Gemilds nicht bins übertüneht, soudern auch dareb eine apfler angelegic, anr Orgel fuhrende grasse Treppe no monchen Stellen gans abgeschlagen, so dass der nackte Stein an Tage liegt, an andern doch grindlich beschädigt, so dass man nar dorch Verfolgen der siehtbaren Linien ein Veratfadaiss des Bargestellten gewinnen kann, Cherdies sind die Furben so serblieben, dass nin ungrwühntes Ange hald ermudet, and endlich die anter jedem Bilde befindlichen, in altre Schrift and niederdeutscher Sprache geschriebenen, auf Erklärung wichtigen Verse überans lückenhaft and sehwar zu entsiffern sind. Für den Genass flüchtiger Besebaner gewährt diber die Entdeckung wenig und es bedurfte eines anbaltenden, grauldigen, sachterständigen Forsehens, um den Zusammenlung in Hild und Sehrift festanstellen. Diess Verdienst hat sieh Professor Lühke eruntben, indem er das noch immer aus mehr als funfzig Figures bestehende Gemälde mit naglaublichem Fleisse und Eifer studirte, es noter seiner steten Anfsicht durch einen gewissenhaften jungen kanstler in angemessener tirosse zeichnen liess nad die Inschriften (mit sachkundiger Hülfe des Horm Professor Massmann) so viel wie miglieh entsifferte. Has vorliegende Werk enthält nun jene, wie Beferent bezengen kann,

In wissenschaftlieber Besiehung ist diese grandliebe Arbeit ein wiehtiger und auentbehrlieber Beitrag sur Geschiehte der Todtentanse, Aber uneh Knustfrennden, die keine tiefern Studien benbsichtigen, wird sie grosses lateresse gewähren, and ihnen mehr gewähren, als die Ansehanung des tiemtlides in seinem jetzigen Zustande. Ein Kunstwerk ersten Bauges ist dieses freilich nicht; der ehrbore Meister, der es, wie Costum and andere Zeieben argehon, etwa am 1470 ausführte, macht auf geistreiche Motive, wie sie Holbein's herühmter Tudtentans enthält, nicht Anspruch, Der Tans ist ein ziemlich rubiges Wandeln und in Haltang und Bewegung ist wenig Abwechselung. Von dem Eisslass dar flandriarben Schale, welcher in andern Gegenden Brutschlands weh schon awansig Jahre verker fahlbar muchte, ist unser Meinter auch kaum berührt. Seine seblanken Gestalten mit kleinen Kippfen und die einfachen graden Linien der Gewandung seigen ihn oorh als einen Anhänger der Ilteren Kanntweise. Anch hat er nicht den Ehrgein gehabt, etwas Asserterdentliches au bristen; man erkennt vielmehr aus ainigen Anderungen, dass er ohne vorglagige Studien an Ort and Stelle erfunden hat, Indessen gereicht ihm Beides nicht num Sehnden; während nelbst hoch begabte gleiebanitige Kaustler durch die Nachabmung inner fremden Kanstrichtnog irre geleitet warden, hat sich bei ihm nuch dus feinere Gefühl für die Schlabeit der Linie une der alteren Schule erhalten und erin anspruchsloses Werk genügt rollkommen, ihn verständlich zu machen und aus in den Gedankengung seiner Zeit einanführen. Selbat die etwas einfürmige Hallung ist nicht ohne Werth: dass der Tod hier nicht als völliges Gerippe sondern mit einer schlaffen misfarbigen Bant dargestellt, mit wenig veränderter Gebehrde, gleichsam als durchgehaltens Nole den ganten Reigen begleitet, and mit seinem in stets gleicher Curve gesenkten

Mantel sieh von dem grann Gronde des Bilden abseturad, die farhigen Gestalten der Labenden verhindet, gibt sehnn das Gefuhl sainer allgemeinen, alle Unterschindn ausgleichenden Herrschaft. Überhaupt hezeichnet Lübke den Kunstwerth des Werkes gunt richtig, wenn er ihm nachrohmt, dass durin noch der milde Ernet die idente Stimmung der mitteletterlieben Kanst varherrsche, während sieh im Einzelnen sehnn ein friseber Sinn für des Cherakteristisabe der einselnen Erseheinung anviert. Die Anurdnung unterseheidet sieb enn den der meisten Todtentfoze fodurch, dass Geistliche und Luien nicht nater einander gemischt anstreten, sondern swei gesonderte Reihen hilden, zwischen welchen dann (was sich sonst nirgende findet) Christus om Kreuse mit Morio und Johnnese dargestellt ist. Es ist sinnreich, doss der Erlöser mit seinem freiwilligen Tode in deo arzwuogeneo Tana, dass der Besieger in den Trinmphaug des Todes hineintritt, dass er, den die Storbenden anrufen, sogieich angegen ist.

Beide Reiben sind donn, wie immer, uneh Rung und Würden geordnet, und Papit und Koiser otehen, wie sich gehührt, dem Kreuze sunlichst. Stett aber, uin es une natürlich neheinen würde. heide noch demochen bingurichten, bat der Moler, vielleicht um anandeuten, dass dur Wog alles Fleisches für Laien und Geistliche derselbe ani, jenen dieselbe Richtung gegeben win diesen, so dans während diese dem Krouseanschreiten, die Laien ihm den Bücken audreben und überdies in verkehrter Ordnung, der Niedrigste rarun, wondeln. Unter den Geistlieben ist der Küster der letate der Tansenden, hinter ihm procheint ober noch nine eigenthümliche Gruppe; ein Froneisenuer predigt die Lehrn vom Tode von einer Konzel bernh, noter welcher an ni halbibierische Ungehouer hoeken, von denen der eine des Dudelsack blist. Die Halle spielt also die Munik num Todtestages and die Measchen gelien oach ihrem Toete and überhören die warnende Predigt. Im Reigen der Laieo ist die letate Gruppa porstört; wahrseheinlich enthielt sie das Kind, welches gewöhnlich en dieser Stelle vorkommt und sieh beklegt, dass en toosen solle, che es geben kanne. Auf Kinnelheiten der Borntellung durf ich mieb nieht einlassen; auch drücken die Gestolten, Geintlichn wie Laien, meisteus nur ein achwoches Widerstreben mit müssigen Variationen aus, und nur dur Arzt (der als Gelehrter auter die Geistlieben versetst int) mit dem unerlässlichen Uringlase, an dam er neinen eigenen nahenden Tod wahrnimmt, und der Herzag, der in saller Büstang mit aufgehohenem Schwerte in kriegerisch festem Sehritta in den Tod geht, muchen nine Ausnahme. Dan weibliebe Geschlecht ist schwieber vertreten, nie auf andern Tedtratingen, nur durch die Kaiserin, eine sehr liebliche Gestalt. Doss unter den Lnica ouch der Wueherer und Betrügne vorkommen, ist nicht ungewöhnlich, auffallend aber, dass jeuer nicht mit diesen tief anten, sandern auf den Ehrenplatz zwischen den Bürgermeinter und den Junker geetellt int, gewissermassen eine angewartet frühn Anerkrenung der Geldmucht. Die Insehriften gebes judusmal in austif gereinten Zeilen die Anrede das Todes, in watcher er jedem Stande sulna Sünde ader die Eitelkeit seiner Ehren vorhalt, und die Antwort, welche nieb einer Bitte am Aufsehub und der Unterwerfung unter das Unebinderliebe mit der Aprufung Christi schligsat, Diese Verse sind in ihrer naisen, niederdautschan Spraeha sehr anziehend und enthalten maneha Motive, din der Maler auffalleoder Weise unbenatzt gelassen hat. Dem Kaufmann z. B., der auf dem Bilde awar wie as sein Gewerbe auf den unsiehern Strassen der Mark Brundenburg mit eink brachte, fast ritterlich gekleidet and mit grassem Schwerte, aber angesporal procheint, ruft der Ind an, in en doch mit den Mürkten an Endr sei ond er taggen muste, die Sugran abzalegen; den Junker, der auf dem Bilde allerdings mit übermüssig harrem Wamnes, augen Beinkleideen and Schmidslebshair recht ged als Stüter geschildert, aber abse. Zeichen dan Weidersch ist, refed der Text, der ihn überhaupt derher und wie eine Art Dan Janus hehmolft, gernde auf diese nabte Passian an. Berr Janker mit eurem Biblieht fen w. s. f. Und an fieden sich in Bild und Schrift nach sätzleiche sitzerenant und nitzegeschichtlich nicht ausstelle anwicklige Zoge, für die ich oher wur das in jeder Beziehung sehr empfehauserfeln Werk hänn einem mass.

Karl Schanne.

### ----

- " Van Dr. W. Lübke ist im Verlage von E. A. Seemann ourb ein "Abries der Geschiehte der Benkunst" nit 228 Holaschnitt-Illustrationen ersehienen. Der Verfasser hat sich auf Herausrehe desselben durch den Emstend bestimmt gefühlt, dess seinn Gesehichte der Baukunst in der aweiten Auflage eine Erweiterung erfahren hat, welche din urseranglich dem Buche gestackten Grennen überschreitet und wodurch dem Anfauere die Übernicht über des munerdebnte Gebiet erschuert wurde. Die Derstellung des Abrissen ist einfach und schlieht geholten, alle enttargeschiebtlichen Ausführungen so wie die ästlietieelien Betruebtungen sind ausgenebieden, dogegen ist das Hauptgewicht auf sollständige klere Berlegung der Bauformen anch ihrem constructions Gafuge, three decoration Ausbildung and in three geschichtlichen Entwicklong , kurs auf eine Formcolnhre der Bankunst nach ihran allmmtliehen versehirdesen Styles van den altesten Zeiten his auf die Gegnawart gelegt. Die systematische Behandlung steht in erster Linie, und daneben sind die wiehtigsten Denkmale der rinzeloen Epochen und der versehiedenen Linder und Schules kurs als Beispiela herangesogen
- \* Wir luben bereits einer Gelegenbeitscheift eruschat (Mithelungen 1861, 2 Heft), welche über den Spuyrer Dom mas Ablas der achten Steulurfeier der nerien Einwichung desselben vor Korrenteren ist. Neuerdings ist ein Werk über denselben Gegenstand roch über 25. Remling zu Spiere im Verleg nun Kirchbeim erzeichen unrüber des "Organ für einstallebe Kanst" folgenden bewerkt:
- Die vorliegende Schrift will die Freunde der Kirchenbankunst und der enterländischen Geschichtn auf diese Feier vorbereiten. Des Verfasser Befühigung hieren haben seine freiberen Laistangen auf dem Gebiele der Geschichte, nonsentlich nurh auf jenem der Bangeschichtn, mehr els susceichend documentiet. Bekanntlich ist derseihe aus dem lange und lebhoft geführten Röligber Streits niegreich hersorgegongen. Das vorliegende Werk wird jedem wesentliche Dienste leisten, weleher den Kaiserdom in erinem gegetwärtigen (vollendeten) Bestande kennen lernes will. Des Geschiehtliche, numentlich jenes aus der Perioda der Selier, ist mit diplomatischer tienanigkeit erhaben, und meaches wohlthueads Schloglicht fällt dadurch augleich auf jene Zeit dur deutsehen Genehlebte. Anch den übrigen Bunperioden der Kuiserslam abbit ibrer nechs - ist entaprechende Aufmerkannkeit und Esactheit gewidnet. Vielleicht ist io Mittheilung des gelehrten Apparates für den Luico des Guten au viel gesehrhen; der Fachmann wird abor defür denkbor eein, sumal ce eich daram bandalt, an die Stelle seitheriger Schwenkungen und Unsieherheiten wissenschaftlich Begründetes an setzon".
- " "De l'art chretien en Flandre" ist der Titel eines Werker, welches der Abhé Dehniane uns Bonn hei Geemre in Brüssel und der Poorter in Brüsge beruupgeben, und des nech seitom in haltarerzeichnisse sehr unfanzend und für die allgeoerior Kunstgeschichte der Niederlonde von hoher. Refeatung ist.

Judes Morat rearbont 1 Nett von 3 Dreathingse mit thi-designe for Prasonerstanespress int für rease Jahrgang oder smill Methnatus Register sommil für Niem kinde Krinklader und der Andland 4.3. 10 fr. 1911. N., bet par tinlerare Zeursdang in die Ross-Lindes der deter Monatrion 1.4. 60 fa. stat. 1

# MITTHEILUNGEN

DER K. K. CENTRAL-COMMISSION

Prince or attended the rechards in the order goes of the register of the tenth of the prince of the standard Means of the standard of the stan

# ZUR ERFORSCHUNG UND ERHALTUNG DER BAUDENKMALE.

---

Berausgegeben unter der Leitung des Präsidenten der k. k. Central-Commission Sr. Excellenz Karl Freiheren v. Cznernig.

Redacteur: Aarl Welss

Nº 8. VI. Jahrgang.

August 1861

## Ber Schatz von St. Marcus in Venedig.

Von Dr Franz Hock

Zu allen Jahrhunderten der ehristlichen Zeitrechnung haben die Kirchenschätze, diese Beweisthümer der Opferwilligkeit und des kunstammes vorübergegangener Geschlechter, die Gier und Habsucht Einzelner rege gemacht. Abuliche Wertlistücke au ülteren goldenen und sübernen Kunstwerken, welche Herzog. Alba und seine Spanier im reiebgefullten Schatze von St. Peter in Rom in der ersten Hälfte des XVI. Jahrb. veruiehteten, sehleppte Künig Gustav Adolph und seine Schweden aus den resehhaltigen Kirchensehatzen des mittleren und südlichen Deutschlands massenweise über den Belt, wo ca entweder unwiederbringlich dem Schmelztiegel verfallen ist, oder heute noch, mündlieben Witheilungen zufolge, zerstreut in den Feudalschlössern des Skaudinavischen Nordens angetroffen wird. Kaum waren die Wunden des dreissigjährigen und den siebenjährigen Krieges vernarbt, welche Kampfe Deutschlands kirchen um so viele Meisterwerke der kirchlichen Goldschmiedekunst armer gemackt hatten, als gegen Schluss des vorigen Jahrhunderts mit dem Einbruch der französischen Revolution eine abermalige Vernichtung in noeh nie dageweienem I'mfange jener metallischen Kunst- und Kleinodienstücke eintrat, die Jahrhunderte hindurch die Zierde der Kirchen und der Stolz friedlicher Bewohner von bischöflichen Städten gewesen waren. Was in Frankreigh, Deutschland, Italien und Spanien sieh his dahin vor der Metallsucht aufgeregter Zeiten an Monumentalwerken der religiissen Gohlsehmiedekunst gerettet hatte, was ber an vielen freiwilligen und unfreiwilligen Silberablieferungen von klostern und Stiften noch versehont geblieben war, fiel den französischen Freiheitshelden unseligen Andenkeus gegen Schluss des vorigeo Jahrhuuderts als willkommene Beute anbeim. Wold mogen auch in jenen traurigen Tagen, als alles Interesse für die unübertrefflieben Kunntwerke der ebrintliehen Vorzeit den Volkern des Abendlandes fast spurios abbaoden gekommen

war, kostbare kirchliehe Kunstwerke unter den gierigen Händen von einheimischen Sansculotten verschwunden sein, die später den fremden Kirchenplünderern mit auf die Rechung gesetzt worden sind.

For die Kunst- und Alterthumsforschung wire is gerissi ein dock nauserhie Betrate, we wan in verschiedens Schlein der recht index nacht Betrate, with a verschiedens Schlein und ert hand mindlicher Tenditiones beste noch an entstatten gesendt wirden, was in deutsten beitre eine Figure der groven Statemos Bitungern auf aufgan unsvers- Jahrhunderts unswiederlängsiche verberen gegegnen in. Eine onden systematische Zusammenstellung von unerstätliches verhalten, die die Kunst der etsträßten Andendusen in jumm affen der Kunst der etsträßten Andendusen in jumm affen geregten Zeiten erfülten hat, wurde necher den anchfolgen-der Zeiten erfülten hat, wurde neche den anchfolgen-der Zeiten erfülten hat, wurde neche den anchfolgen der Zeiten zu reitstamm Waumag gereichen, und nach Beitre diesen, webt Unswertstiches das groves Ganze verseiten, vom die entswerte Idahauft katzurein in den Tegen erken anchen Verseitung der Auftra en vergreifen kunst seiter der Auftra der vergreifen kunst seiter der Auftra en vergreifen kunst seiter der Auftra der vergreifen kunst seiter der vergreifen kunst seiter der vergreifen kunst seiter der Auftra der vergreifen kunst seiter der vergreifen kunst sei

Austatt lier aufzugählen, was im Sturme der fraugösischen Revolution in den Kirchensehatzen des nördlichen Italiens, zu welchem Zwecke wir an mehreren Stellen Materialien gesammelt haben, verluren gegangen ist, haben wir es uns in den folgenden Notizen zur Aufgabe gestellt, in numeriseher f bersieht gieieksam als loventar auzugeben, was ag Prachtwerken der mittelalterlichen Goldschmiedeknust in St. Mareus von Venedig, einer der ältesten und hauprächtigsten Basiliken des nördlichen Italiens, nich Dank der erhaltenden Fürsorge kaiser Franz I. von Östecreich bin zur Stunde nuch erhalten bat. Die folgenden kurzen Notizeo beabsiehtigen blun dem Kunstforseher beim Besueb des venetianischen Schatzes als Wegweiser zu dieneu; dieselben möchten aber auch Veranlassung geben, dass, wenn über Nord-Italien in nächsten Zeiten, wie es den Anschein nimmt, alternals die Geissel der Hevulution und eines verheerenden Krieges wiederum gesehrungen werden sollte, gelichtem unter dem äffentlichen Schutze der Wissenschaft jese unwergleichlich seltenen Werke der grösstentlich seinen unvergleichlich seitenen Werke der grösstentlich seinen Littlick-griechlichen Goldeschmießekung unterstätzt in dem der gestellt werden, die heute als einzig in übrer Art in dem dekenzumerine vom St. Nareun einz Kondubstätzt gefünden lahen. Bei Veröffentlichung diesen kurzen Inventurs der Schätzen uns St. Nareun, in soweit als der Goldeschmiederung des Mittellungs ungehören, in soweit als der Goldeschmiederung steht wir sich der Schätzen und der Schätz

1. Vier grosse Buchdeckel (frontalia) in Gold mit Heiligenfiguren versiert, in griechischem Zellensehmels (émaux cloisonnes). Diese prachtvollen restes oder thecae librorum gehören unstreitig au den werthvollsten und merkwürdigsten, die das ehristliehe Abendland heute nnch besitzt, und dürfen kühn in Vergleich gestellt werden mit den goldenen Einbänden jener Evangelistarien, die in der Cimelien-Bibliothek au München, aus dem Dom au Bamberg und der Kirche St. Emmeran zu Regensburg berrührend, heute noch aufbewahrt werden. Leider fehlen bei diesen koatharen Buchdeekein die ehemals darin hefindlichen Evangelistarien und Plenarien. Die grosse Übereinstimmung der eingesehmelsten Figuren und vielfarbigen Ornamente mit jenen eingesehmelzten Arbeiten an der palla d'oro lässt mit ziemlieher Sicherheit den Schluss ziehen, dass diese frontalia gegen Schluss des X. und im Beginn des XI. Jahrhunderts von jenen griechischen Künstlern sind angefertigt worden, die bei Herstellung des ehen gedachten goldenen Altarrorhanges you St. Marcus thatig gewesen sind. Diese kostbaren Bucherdeckel, ein Meisterwerk griechischer Künstler des XI. Jahrhunderts, haben durehsehnittlieh eine grässte Länge von 40 - 46 Centimeters bei einer Breite von 30 - 35 Centimeters. Das bei weitem reiebste und ausgezeichnet gut erhaltene Frontale seigt auf vertieftem quadratischem Felde von den vielgestaltigsten Lauli-Ornameulen in Zellenschmela umgehen das Standbild des beil, Erzengel Michael, das chenfalls in émail eloisonné ansserst kunstreieb als Basrelief in Weise der rond bosse austritt. Der Heros Michael ist in einem reichen griechischen Rittereostüme dargestellt. In der äussern vorspringenden Bandeinfassung dieses goldenen Buchdeckels ersieht man im feinsten Zellensehmelz die kleinen Standbilder griechischer Heiligen, deren Namen ebenfalls in Emuil dabei befindlieb sind. Unter diesen swölf eingesehmelzten Bildwerken heben wir als bekanntere Namen der griechischen Litanei bier bervor:

Θεόδωρος,
 Θ Δημήτριος,
 Θ Γεώργιος,

Θ Εύστάθιος,
 Θ Μερεδρίος,

2. Die Palla d'ore von St. Marcus, unstreitig das hervorragendate Kunstwerk der romanischen und gothischen Goldschmiedekunst jenseits der Berge. Dieses restimentum altaris, das wir beute antipendium nennen würden, war ursprünglich dasu bestimmt, als goldene Vorsotztafel die vier Seiten der Mensa des Hauptaltars zu sehmücken. der in seinem Innern die Gebeine des Evangelisten Mareus, des Patrones der ehemaligen Republik Venedig, umsehloss. Älinlich dem berühmten Verdüner Altar au Klosterneuburg, der durch die Vorsorge des Wiener Altertbum-Vereins erst im vorigen Jahre eine wissenschaftliche und allseitig erschöpfende Beschreibung und Abhildung gefunden hat, ist auch das oft besproebene Palladium von St. Marcus lieute nieht mehr als palla oder restimentum altaria, nämlich zur Ausstattung der vier Flächen der Altartisches in Gehrauch, sondern diese Vorsntztafeln des ehemaligen Altars sind gleich denen in Klosterneuburg von ihrer ursprüngliehen Stelle gerückt, und heute über den Altartisch so unaweekmässig aufgestellt und befestiget, dass man sie auch bei ihrer Eröffnung an Festlagen nur mit grosser Mübe nüber in Augenschein nehmen kann. Bei der blos numeriselien Aufzählung der Schätze von St. Marcus enthalten wir uns hier eine auch nur flüchtige Beschreibung dieses vollendeten Prachtwerkes der griechischen Goldschmiedekunst zu entwerfen, was überhaupt hei dem Feblen von Abbildungen in Worten sich kaum bewerkstelligen liesse. Wir verweisen desswegen im Vorbeigehen bier auf die wissenschaftliche Besprechung der ehemaligen Bekleidungsflächen der Grabesstätte von St. Mareus in dem trefflichen Werke von Jules Labarte 1). Histoire des émaux dans l'antiquité et le moyen-age pag. 27 - 45 und deuten nur im Allgemeinen darauf hin, dass die vielbesproehene palla d'oro in Venedig zwei verschiedenen Haupteporben in ibrer äusseren Zusammensetzung und Ornamentation angehört: der älteste Theil dieses Moisterwerkes bysantinischer Schmelzkünstler fällt in den Sehluss des X. Jahrhunderts und ist, wie die Insehrift besagt, auf Befehl des Dogen Orsenlus angefertiget worden. Aus dieser Epoche rühren auch jene vielen kostbaren grösseren und kleineren Medaillons in Zellensehmels auf goldener Grundlage ber, die eine grosse Zahl von Heiligen, theils der griechischen, theils der lateinischen Kirche angehörend. darstellen.

Wenn nekt uns einer anderen Epuden, jedech sieder von einer anderen Mitstehand berütnisch, die gein zur gegöneren Medaillaus im Zellenschneitz zu betrachten sein, die und den intleren Flieden uneren gelen einzelte Mespelmunnente und dem Lehen die Herrn zur Ausehaust geringen. Diese kunkturen Ranndenkillaus von einer fausent gedere Erbaltung dürften wehl kenne Umfange auch als die grässetzen und technisch vollechten Zellenschneitze betrechte werden, die sieh, von griechtischen Kinatleren bereitkernd, bis zur durcher habet, der in Abendische erhalten habet.

Der jungste Theil der chemaligen Bokleidung des Hauptaltars von St. Marcus stammt offenbar aus der italienischen Spitzbogenkunst, dem Schlusse des XIII. Jahrhunderts. Hierher sind zu rechneu: alle jene getriebenen und eiselirten Laubornamente, die als Einfassungen und Umrahmangen der vielen Zellenschmelze heute dienen; dazu sind ferner zu zählen alle jenen haldachinfürmigen Nischen, die sich ebenfalls als Einfassungen von emaillirten Bildwerken an dem heutigen Altaraufsatze vorfinden, in diese jungste Periode sind endlieh zu setzen jene grosse Zuhl von ungeschliffenen Edelsteinen, meistens Ruhine und Saphire, die in kuustreichen goldenen Fassungen das ganze Antipendium zieren. Noch fügen wir hinzu, dass die ehemalige Altarhekleidung von St. Marcus, die hente als retable freistabend über der Altarmensa befestigt ist, eine grüsste Lange von 3.18 M, hei einer grössten Höhe von 3.08 M, hat.

3. Acht griechische Kolche von verschiedener Grüsse, deren geräumige Kuppen entweder aus ansgehöhltem Onva. Sardonyz, Achate oder aus andern Halbedelsteinen bestehen: einige dersethen von grösserem Umfange sind als enlicen quanti mit Handhahen versehen und dürften als solehe Shalich den älteren calices ministerialen, kirehlieh im Gebrauch gewesen sein, um den Laien vermittelst der canna, fistula, din heil. Communion aub utraque specie darzureichen, Nachdem aus mehreren Gründen den communicirenden Laien in der abendländischen Kirche der Kelch nicht mehr gereicht wurde, scheint man diese grösseren Henkelkelehe als sogenanote Spulkelche noch längere Zeit liturgisch im Gebrauche erhalten zu haben. Ausser diesen grüsseren Henkelkelehen finden sich auch noch mehrere kleinere Kelche in griechiseher Form und Technik im Schatze von St. Mareun vor, deren Ausdehnung and Gestalt besagt, dass sie nur zum Gebrauche des Priesters hei Feier der heil. Messe angefertigt worden sind. Sowohl diese kleineren Messkelehe als auch die grösseren Ministerialkelehe stimmen in Form andkunstleriseher Ausstattung ziemlich überein. Bei den meisten ist der obere Rand der breiten Trinkschale, wie angedentot, durehgehends ein ausgehöhlter Halbedelstein, mit einem goldenen oder silbervergoldeten Rande umgeben und eingefasst, in welchem sieh im dnrehsiehtigen Sehmelz die bekannten Einsetzungsworte des Herrn in griechischen Versalien hefinden, namlieh: "nierz if auros navreg reure yas

iori ro aina inco". Die Trinkschalen dieser griechischen Kelche sind nach mehreren Seiten mit kleineren verzierten Bandstreifen der Länge noch eingefasst, die die ohere Randeinfassung mit dem glatten noden, der sieh als Haudhabe. Knauf, numittelbar unter der Kuppe befindet, in Verhindung setzt. Von diesem Knauf aus erweitert sich an sämmtlichen Kelchen triehterfürmig eine Röhre als Fussstück oder Stander, die mit dem Untersatz an alteren romischen Pocaten grosse Abalichkeit haben. Der untere Band dieser Ständer ist baufig durch doppelte Pertrander verziert, die in ihrer Mitte im durchsichtigen Zelknschmelt die Brusthilder verschiedener griechischer Heiligen zu erkennen geben. Auch auf dem obern breiten Rande einzelner Kelebe sind stellenweise in emeil cloisonne die Halbhilder von griechischen Heiligen nehst Namens-Inschriften ersichtlich. Diese griechischen Kelche, die in ihrer Grundform und in ihrer Aulage vollständig mit dem herühmten Messkelebe des Herzogs Tassilo von Kremsmünster übereinstimmen, dürften grösstentheils von griechischen Künstlern im X. Jahrhundert und einige erst im XI. Jahrhundert Entstehung gefunden haben.

4. Sieben und zwanzig mehr oder weniger reich verzierte und mit Thier- oder Pfisnzen-Ornamenten sculptirte Bohalter aus Bergkrystatl. Dieselben zeigen in Form und Ausdehnung eine verschiedene Grüsse und sind entweder bocher- oder schalenförmig gestaltet. Einige dieser merkwürdigeo Gefässe, die meistens aus dem Orient berrühren, sind ursprünglich offenhar zu prufanen Zwecken angefertigt worden, und wurden dieselben ihrer Kostharkeit und Seltenheit wegen später dem Schatze von St. Marcus als Geschenke einverleibt. Auch mögen einige derselben chemals als rasa chrismalia bei der Weibe der olea sacra am Gründonverstage liturgisch in Gehrauch genommen worden sein. Diese sammtlieben geschnittenen Krystallgefässe stammen aus der frühremanischen Kunstepoche her und mog en die jungsten dernelben dem Schlusse den XII. Jahrhunderts angehören.

S. Vier his find graisere Gefaare nas geachnittenen 0 ay 1.0 Mörelbes chemis insmirtuellende Fenen 0 ay 1.0 Mörelbes chemis insmirtuellende Fenen 0 ay 1.0 Mörelbes chemis insmirtuellende Fenen hande von der Schwieder Schwied Hauphlirche der ehrensligen Republik herrins ist X. und X. Jahrhundert zu Genehrtak überhenkt undern sein, einer aber aber sie gränupfen als Reliquienhehilter in der Zeiten der Krenzige chrinflich als Geschecht in den Schatz uns St. Marca. Älteren Inventeren des Mt. und Will. Jahrhunderte zu Folge beinden steht in der geinsteren Kriebenschätten des chrinflichen Abendlanden eine Menge von werde ist Bedignierien Gleiche neite und Schaupfranse uns gressen Kirchenten und der Schaupfranse uns gressen Kirchenfesten den Beupt-Allar und des Cheschstekten.

6. Zwei zuan Iustratia, die als urvoit chemals dans diestes, des Weinwars, die jumpla bezodietz um Zweiz-der Begrengung verübergebend aufnachnen. Bisschein beiteben um weisem Gliss und auf auf demechlen nerzis-tulger. Dierfeguren angebreicht, derer Farm und Geratif der Hypsteice müssen, dass des stehen zer ist All Jahrhundert angeferigit worden niet. Zin deitste kundbreverandern, wie se scheit us seinem dusbetietlichtiger. Gindlass angeferigit, fahrlich dem Austhyst. zeigt auf seiner munden überdiehe nerwirdige Figuren int der Geranne verzieß ausgeschnitzen, deren Farmes auf eine eshe freite Zeit hindenten. Diese beider beter hellweise zehrschense Gefan derfte für das Studium der Glyptik von haben lätzeress erin.

S. En katheres schalenförmiges Gefäs, he stehed us einem genehiltenen Trikis van grassen Unfange, die in dem Gefässe befändlichen kufischen lesstriften für den orientatischen Urgung dieser kleinden mass gebend. Die Baudeinfassen jut vom feinsten Geide mit eingelaussen Zellenstundera, ut ein in Baldeien Getätt in einzelnen demar relässanste der deutschen Getätt in einzelnen demar relässanste der deutschen Rechklienden, und dern einzellichte und Triegen aus sicht alle Anzrieben, so derhe diese kusture Schale im XII. Jahrhundert von sirillatisch-enzersiechen Strinschnüders and Schmaltrichters an dem punktichenden Med der sermannischen Nieder un Pelens magefreit werden sein.

9. Zwei ampullae in Bergkrystall mit geschnitzten Ornamenten in Bus-Relief, die theils der Thier-, theils der Pflanzenwelt angehören. Das eine grössere Messkännehen in Bergkrystall lant in reicher eiselirter Arheit einen Hals nebst Heakel und Ausgussrährehen (deductorium) in ienen Formen erkennen, wie sie Theaphilus in seiner achedula diversarum artium genau besebreiht. Sowohl die arabeskenartige Relief-Verzierung in Krystall als auch die reich eiselirten und nigellirten Ornamente auf dem Henkel, dem Halse und dem Fusse dieses formsehönen Gefüsses hekunden deutlich seinen Ursprung in der letzten Hälfte des XII. Jahrhunderts, Die kleinere ampulla, cheofalls aus einem ausgehöhlten Bergkrystalt, hat eine anna aus demselhen Material. Auf der Bauchung den Gefässen befinden sich geschuittene Thierfigurationen, dessgleichen noch mehrere Charaktere in kufischer Schrift um obern Ausguss, die für das saracenisch-orientalische Herkommen dieses Vasculum zum Belege dienen. Die goldene Einfassung und das Fussatück dieser burette gehört offenbar jüngerer Zeit an und dürfte erst im XVI. Jahrhundert higzugefügt worden sein.

10. Zwei Messkännchen in den Formen des XII. Jahrhunderts, Dieselben bestehen in ihrer unteren Baschung aus geschnittenem Onyx und zwar hat die eine ampulla, aus dem ehengedachten Halbedelstein geschnitzt, die Gestalt winer Phiole fast in Form ciner Blumenvase mit zwei kleineren Henkeln. Das Ausgussrührehen, Hals und Henkel dienes Messkännehens sind in vergoldetem Silber einfach und glatt gehalten in den Formen des apütromanischen Styles. Der ausgehöhlte Onyx zur Aufnahme des Messweines an der andern ampulla zeigt in seiner aussern Gestalt mehr die Form der römischen amphora. Auf ilem langanstrebenden Hulse dieses Gefässes hat die Kunst des Goldschmiedes zierliche Filigranarheiten in vergoldetem Silber, ahwechseind mit gefassten Edelsteinen, zur Auwendung gehracht. Auch der Fuss dieser phiala hatte zweiselsobne ehemala eine breitere Einfassung und Umrandung in acchsblätteriger Rosenform mit ähnlichen Filigran-Ornamenten, die beute noch fehlen. Von allen liturgischen Gefässen den Mittelalters sind hente Mesakännehen im romanischen Styl am seltensten anzutreffen. Desswegen dürfte für archäologische Studien der Werth dieser vier ampullae von St. Marcus niebt hoeh genug auguschlegen sein.

11. Ein griechisches Gefäns, in Ferm einer Vane, dan is kastlares Schmattekt nicht Prälisiere der venetinischen Schattere geberte, shur dass en liturgient zu einem bestimmte Zereka in Geferach genommen werden ist. Diese Vane soll mas niem Beryll geschaltst alse, der härstlicht seiner Parke und insurenn Berchiffenbeit den stehtlich seiner Parke und insurenn Berchiffenbeit den stehtlich seiner Parke und insuren Berchiffenbeit den sich als Thierenholds in der Ferm von Salmmondera. Auf er Bunchung des Geffanse erhöltet man als Camera

gestuliten mehrere Standhilder von griechischen Heiligen mit rherafilig prichischen losselfinde. Das Gefals selbat ist, dem Typus der en rellef grasslatitenen Heiligenfaguer under zu erstelle der Standhaufert zusungereben. Die vergoldete Einfassung und Umrandung der Fussesrieden his getriebener tehelt mit denschiebligen, ernamentulen Schmelzen ist als eine Zuthat der entwiekelten Gothik zu hetzusklung.

- 12. Ein theliweise zerkroebenes Klelnodien stürk, un Berghtystall, das chemla mit einer Voirt-Knorn in Verbindung stund, die mitguldenn Zellenschneiteralhalieh dies Blangekanen von Monas verziert w.r. In der Mitte Bernehusteles erhlicht man das in Gald eiselfter Standhald er Himmeiskalien. Es dürfts sehwere halten die estschangezeit dieses Kleinoden alber zu fürze und dessen umgerünglichen Gehranze hat Stechent anzugeban.
- 14. Eine accurate haver's saw claims Bergil, die als eine Partielle in dem In der vorbergeinden Nummer bes spruchenen Geffuse betrachtelt werden kunn. Schlichen zum Anderwahren und Frarzischen des Weitstehen sim Anderwahren und Frarzischen des Weitstehen sim Erichenschaften der Anderwahren der Annarzieffen. Die rechteiten und formachten dieser Art, jedenb uns der entwindelten Gathá, kleine wellstadig unsergreitste Selder mit Segel und Talesbert und Benannagen in vergeldeten Silber darstellend, auben wir im Schatze auf Denter und Schatze der Mannerskeitsche des politiken von Schatze er Mannerskeitsche das selbe von Schatze er Mannerskeitsche das selbe von Schatze der Mannerskeitsche das selbe das verstellt der von St. Marcen ist eine gefenliches Anhelt des N. Mannerskeitsche das selbe handerte und zeigt und seinen Oberfliche als kauf zeitigt eines Heitigen mit der lunchfuß die jezu, Jupanger.
- 15. Zwei grirebische Madonne abildur mit goldgetriebeuen Eufassungen. Diese Einfassungen, sin ausgezeichnetes opus productile, scheinen, ihren technischen Einzelsbeiten auch zu urtheilen, aus dem Beginne den Xil. Jahrhunderts herzurühren.

- 18. Eine arcafa quadrafa mit mehreren getriebenen Heitignediguen in vergelderen übenheiteh. Itsi vielen griechischen Inschriften, meistenheiti in sigstelle gehalten, getragen un zu einer Heitignien ehemals in diesem aerzinischen aufbewahrt unselle. Bie Anferfigung dieses interenanten Belinpines, dessen Vergrang in den Stellen dies Al. Jahrhunderfu fillen deltrie, ist in Instanz-Zeiten durch die Benullungen des Dr. Salviati ans Vennig in Ahpus ogeten nachgehöltet worden.
- 17. Eine puzia churnea in runder, kapselförmiger Gestalt. Dieselhe ist auf ihrer ausseren Fläche mit Neskhi-Inschrißen helrbt, die in ihrer eherakteristischen Ausprägung andeuten, dass die vorliegende eapaa im 1. Jahrhundert der Kreuzzüge ihre Entstehung gefunden habe. Durch die sbendländischen Kreuzritter gelangten in die Kirchen des Occidents eine grosse Zohl von Biehsen und Küstehen in Eifenhein mit gesehnitzten oder gemalten Ornamenten verziert, die, im Orient meistens für profune Zwecke angefertigt, von den Kreuzfahrern erworben wurden, um darin jene Reliquien ehrfurehtsvoll aufzuhewahren und in die Heimath zu übertragen, die sie oftmit grosser Milhe im Oriont, namentlieh an den h. Orten gesammelt hatten. Solehe orientalische acciniola churuea finden sieh heute noch in älteren Stiftskirchen vor, deren Ornamente offenbar den arabischen Ursprung erkennen lassun. Eine arabische puzis eburnen mit kufisehen Insehriften bewahrt heute noch der Srhatz von St. Gereen in Coln; nurh in der ehemaligen Benedietinerkirchs zu Werden an der Ruhr finden sieh zwei grössern erientalische Beliquiarien in Elfenhein vor, die ebenfalls aus den Tagen der Kreuzzuge herrühren.
- 18. Eine arcula abbunga mit vielen getrichnen Halbüguren von lleiligen und einer lateinischen Inschrift in nigello ut dem Deckel. Sewohl die Composition als auch die technischen Einzelheiten bekunden, dass diese cistula in den letzten Docennien des XIII. Jahrhunderts Entstehung faul.
- En Reliquin in venctiansehem Spitzhogenstyl unt vielen getriobenen Laub-Ornsmenten aus dem Schlusse des XIII. Jahrhunderts.
- 20. Ein Sehmachkärteben in grünen Sammet millberergelle bette Einfahungen und mit des heraldischen Abzeichen der Kreuse Frankreicht, des fleuer de lis, reich besteht, An den trefflieb geweibein Schliesser eines Kentener den man mehrere einellere Britigenstigerben. Dieses Schauskkärteben, des unsprünglich professor Zwerken beimat w.r., durfte als Reliquiariem agster zu religibare Zwecken hentytt ausgebes ein.
- 21. Ein orientalischen Jagdmesser in Eisen, mit eingesehweissten erientalischen Vergierungen in Silber und

22. Ein Kaat hen in vergeldetem Silber, mit vielen singlieften Verleitungen um Neukh-inchtfine, nin Werk, da dem Kunafleis der Maslims aus dem späteren Mittel-alter nazugebeiren seheitt. Sehr au undere war es, das von Seien eines in der Leung von Neukh- umd tuflieben nicheftling geüter örinstätiste eines endgülige, wissenschaftlich begründete Entifferung der vielen afreitunlisiehen narheiffling nigsfeltet wirde, die in Sekate von S. Marcan auf so vielen Gefänsen, Behältern und Reliquiaren anzu-treffen sind.

23. Eine kunstreieb verzierte theca als cestis librorum, mit io Silber getriebeneo und rergoldeten Heiligenfiguren. Diese auf beideo Seiten kunstreich versierte capsa enthält im lunern einen Theil jenes Evangeliencudes, woron die Traditioo angibt, dass er vom h. Marcus eigenhändig gesehrieben worden sei. Bis zur Mitte des XIV. Jahrhunderts befand sich dieses merkwürdige Manuscript im Schatze der chemaligen Patriarchalkirche von Aquileia in Friant, und gibt eine alte Cherlieferung an, dass der h. Hermagoras von der Hand des h. Marcus dasselbe erhalten babe. Gemäss einer Urkunde, die sich im Phosphorus septicornus von Pessina de Czechorod S. 453 vorfindet, wurde bis auf die Tage Karl's IV. dieses kostbare Manuscript mit seiner theca im Schatze von Aquileja aufbewahrt. Auf inständiges Bitten erhielt, der gedachten Urkunde gemäss, Karl IV. vom danseligen Putriarchen Nikolaus im Jahre 1355 an den Vigilien von Allerheiligen zwei Ousternen dieses Manuscriptes und blieben noch fünf Quaternen im Schatz von Aquileja zurück. Diese noch sehr gut erhaltenen acht Pergamenthlätter vom Evangelium des h. Marcus werden heule noch im Schatze von St. Veit in Prag aufbewahrt, Bei Verlegung des Patriarchalsitaes von Aquileja nach Venedig scheinen die dort befindlieben fünf Quateroen von dem Codes des beil. Marcus sammt der umbüllenden theen mit noch vielen andereo Kirchen- und Kunstschätzen von Aquileia in den Schatz von St. Marcus übertragen worden zu sein.

 Zwei grössere palliotta altaris in Silber, mit starker Feuervergoldung. Dieselben dienen als Vorsutstafel an gräneren Kirchesfesten, um damit als fraudste dur vordere Schie des Hanpslaters an iero-Die ültere dieser zudere Schie des Hanpslaters an iero-Die ültere dieser palledemente oder vertimente alleris, die um der spät-ermanischen Kunsteppech, um dem Beginne des XIII. Jahr-bunderts betrühres dürfte, zeigt sie opus productife mehrere Heitigendigunes, die im Charakter and Stylepptige der Schalt des Ein ab zu ausgeführt sind. Wir nahen dieses ültere austrijendinen im der Werkstitte eines verentinsiches Godischniedes, der dasselbe su engännen und zu erstapptien ausgestätzt. Auf zu der Schie des Auftrag turz. Der jüngere Alturversatz, der im Beginse der XIV. Jahrhanderts Einstehung gefünden hat, lästet ebenfallt im getriebener Arfeit unter Spituleomischen nehrer Heitigenigeren erknaner, deren Compasition einem Meister und der Schie des Gist tot verträtt.

25. Zwei reich verzierte gothische Candelaber, die als Standleuchter geben dem Allare die auffallende Grösse von 1 Metre 22 Centimetres haben, Gleich wie der gegossene Candelaber in dem beute sehr geleerten Schatze von Bamberg als der grösste und formschönste Leuchter des rumanischen Styles beseichnet werden kann, der sich bis aur Stuude noch erhalten hat, so verdienen unstreitig diese heiden prächtigen Candelaber im Schutze von St. Marcus als die grössten und unbedingt reichsten Standleuchter beseichnet su werden, die sieh aus der gothischen Kunstepoche, der letzten Hälfte des XV. Jahrhunderts, heute io den Kirchenschätzen des Abendlandes vorfinden. Diese Leuchter in vergohletem Silber, mit einem reieb verzierten Funsatück im Sechseck angelegt, zeigen den sogenannten Flamboyant-Styl in seiner reichsten Formentwicklung. Viele charakteristische Einzelnheiten an diesen Candelabero leisten der Vermuthung Vorschuh, dass bei Anfertigung derselhen sehwäbische Goldarbeiter, etwa aus Ulm, Augsburg oder Nürnberg, thätig gewesen sein mögen. Die auf den Leuchtern belindlichen Wappen dürften die Annahme bestätigen, dass dieselben als Geschenke von dem Dogeo Christofore More berrühren.

Diese ebengeduchten Kunst- und Kleinodienschätze finden sich heute sehr zweckmässig in einem feuerfesten und wohl gesicherten Kuppelbau an der westliehen Vorballe der Basilica von St. Marcus so aufgestellt, dass an gewöhnlichen wie an Festtagen sämmtliche Kirchenbesucher die eben aufgezählten Werthstücke durch eiserne Gitterthören wahrnehmen können, deren kleine Öffmungen des Einblick in das Inoere der Schatzenpelle zu jeder Tageszeit gestatten. Auf diese Weise ist der gerechten Klage Abhilfe geleistet, die man in vielen Städten des Ahendlandes auch diesseits der Berge mit Reeht vernimmt, dass den Bürgern der Stadt die Besichtigung jener Kirchensehütze, die der Frommsinu und die Gebefreudigkeit der eigenen Vorfahren geschaffen, so sehr ersehwert ist und nur den Fremden nach Erlegung einer bestimmten Tuso die Besichtigung derselben zugegeben wird. Es ist das ein tadelnswerther Misshraueh, der nieht oft und scharf genug gerügt werden kann, und der in neuester Zeit in der Öffentlichkeit von gewichtigen Stimmen violfgeb gebrandmarkt worden ist. Wenn auch den Kirehen das Recht nicht hestritten werden kann, füre Kunstschätze den fremden Besuehern gegen Erhebung eines Eintrittsgeldes zu seigen, das für hauliche Restaurationen oder für sonstige kirchliche Zwecke bestimmt ist, so muss wenigstons ähnlich wie im Schatzo von St. Mureus doels auch dufür Surgo getragen werden, dass den Bewohnern der Proving und der Stadt die zeitweitige Besichtigung der Kunst-und Beliquienschätze der ehristliehen Vorzeit nicht so erschwert wird, wie das heute in den meisten Kirchen diesseits der Berge noch leider der Fall ist. Es muss also dar auf Bedacht ecommen werden eine solehe Aufstellung und wohlgesieherte Aufhe-wahrung vorzunehmen, dass wenigstens an hesunderen Tagen den Einheimischen die Besichtigung der gedachten Reliquien und Kirchenschätze ermüglicht wird und dass den Fremden gegen Erlegung eines müssigen Opfers der Zutritt zu denselben offen gehalten wird.

Noch eine audere, empfehlenswerthe Emrichtung, die man in vielen Kirchen Dentschlands leider vermisst, funden wir ebenfalls im Schutze von St. Mareus vor. Es ist namlich in der ebengedachten Patrioreholkirche eine zweckmässige Trennung der kirchliehen Kunstwerke und des eigenflichen Reliquienschatzes nach zwei besondern Räumen vorgenommen worden. Der engere Belignienschatz, der die irdischen Cherhleihsel vieler und herühmter Heiligen enthalt, ist im Allgemeinen den Fremden nicht zugänglich, und wird die Gratis-Besichtigung desselhen Einzelnen nur nach he sonders eingeholter Erlauhniss gestattet. Die ses agerarium. das von dem eigentlichen thesauvarium mit seinen verhin beschriebenen Kirchenschätzen räumlich durch einen Zwischengang getrennt ist, wird im Inners, einer alteren kirchlichen Vorschrift gemäss, hei der jedesmaligen Vorzeigung durch Auzünden von Wachslichtern erleuchtet. In der Mitte dieses capellenförmigen, viererkigen sacrarium sahen wir eine interessante Hangelumpe von Silber, die, aus dem Schlusse des XIV. Jahrhunderts herrührend, nuffallender Weise die Formgehilde der strengern Guthik erkennen lasst, wie sie mehr von den Goldschmieden diesseits als jenseits der Berge bei Anfertigung von kirchlichen Gefássen zur Anwendung gehracht wurden. Diese Hängelampe in Silber hat die zierliche Form einer Blumenvase and mag dieselbe chemple, vor der officiellen Plünderung des venetinnischen Schatzes bei Besitzergreifung Venedigs durch die Franzosen, als Votivlampe vor einem der vielen Gnadenhilder in der Kirche achwebend befestigt gewesen sein.

Gross ist die Zuhl von Reliquieng efussen, die in verschiedenen verschliessharen Schränken anden vier Seiten dieser abgesonderten eapella reliquiarum aufgestellt sind. Zwei Drittol diesor ostensoria haben in Bezug auf ihre künstlerische Form und technische Ausführung keinen besonderen Werth, indem sie nach Zerstörung der ülteren Prachtgefässe in moderne Reliquiare aufa Nego versehlossen worden sind. Der kleinere Theil jedoch dioser vielen monstrantiolae gehört noch der Goldschmiedekunst des Mittelalters an und lässt in origineller, kunstreieher Formentwicklung die Unterschiede deutlich wahrnehmen, wodureh sich die Sehaugefässe der deutschen Goldsehmiedezunft im XIII. und XIV. Jahrhundert von den ähnlichen Bildungen der venetianischen Zunftmeister um dieselbe Zeit kenntlich machen. Ausser einer ziemlichen Anzuhl von grüsseren und kleineren Schaugefässen des früheren und späteren Mittelalters sahen wir in dem sacrarium von St. Mureus nuch eine merkwürdige hierotheca, ein Meisterwerk der griechischen Goldschmiedekunst, die, wie es den Auschein hat, nach der Einnahme von Byzanz im Beginne des XIII. Jahrhunderts aus dem Orient in das Abendland gehracht warden ist. Diese mit vielen griechischen Juschriften verzierte linsanntheca gloicht in ihrer aussern Anlage einem kleinen griechischon Kuppethau, dessen mittlere Vierung von einer dachund koppelformigen Rundung überragt wird. An den vier Seiten dieses Contralhaues treten apsidenförmige Nisehen hervor, deren durchbrochene Fenster als Thuren sich offnen lassen. Zu diesem Reliquiar findet sieh heut im Schutze zu Aachen, sowohl in der Anlage als in der Detnil-Ausführung aus derselben Kunstepoche berrittrend, eine merkwordere Parattele vor, die daselbst als Religniarium sancti Anaetasii confessoris et martyris hekanut ist. In dieser Reliquienkammer sahen wir ferner noch einige kosthare Bierotheken in Guld getrieben und mit durchs ehtigen Zellenschmelzen verziert, die sich ehenfalls als Gehilde des griechischen Kunstfleisses , nach Ablanf des X. Jahrhouderts angefertigt, zu erkennen gehen-

Die ührigen liturgiselten Alturgeräthechaften, alskreiche, Leuchter, Ruschfässer etc., die heute noch in der Szeristei von St. Marcus angerteuffen werden, sind sämmtlich jüngeren Datuns und fassen die älteren Schalzverzeichnisse, deren Ahrehrift uns zuvorkommend gestattet wurde, ahnen, welche Kunstwerke der ebeugeslachten Galtung in den Stürmen zu Sehlusz des vorigen Johrhunderts zpuriss verschwunden sind.

Obsehon der Schatz von St. Marcus bente noch als einer der grossartigsten und reiehsten der Kathedralkirchen jenseitz der Berge betrachtet werden kann und für Italien das an bedeuten hat, was der Sehatz der altaren Kaiser au Azeben Deutschland hietet, so muss doeh hervorgehoben werden, dass die eben blos namerisch angeführten Kunstund Reliquienschätze kaum den zwanzigsten Theil jenes grogsartigen Nuchlasses ausmachen, der hiz zum Schlusse des vorigen Jahrhunderts sieb noch in St. Marens vorfand. Eine geschiehtliehe Angabe von Augenzeugen hat sieh heute noch als heachtungswerthes Schriftstück unter Glas und Rahmen in der venetianischen Schatzeanelle erhalten, die als Warnung für kommende Zeiten berichtet, wie der Vandalizmus und die rücksiehtslose Zerstörungssucht zu Ende dez vorigen Jahrhunderts an Kirchenschätzen sich vergriffen hat, die eine Hauptzierde der Stadt und eine Fnodgrube für Kunzt und Wissenschaft waren. Nach Besitzergreifung Venedig's durch die Franzosen liessen die damaligen Machthaber im Einverständnizz mit der städtischen Behärde unmittelhar gegen Schluss des vorigen Jahrhunderts sammtliche Kirchenschütze von St. Marcus zusammenpaeken und in die Münze zur Schmelze bringen; zogar die bekannten vier Pferde von St. Nareus in Bronzeguss mussten die unfreiwillige Reize nach Paris antreten. Die betreffenda Stelle der ehengedachten hiztorischen Notiz lautet ihrem Wortlaute nach wie folgt: "La municipalita nel 22 Jugi. 1797 decreta la rapina del Tosoro, e zi asportano i quattro caralli a Parigi." Hat Venedig Napoleon I. es zuzuschreiben, dass die Kunstwerke aus den Tagen zeiner alten Dogen in das Ausland gebraeht und ein grosser Theil derselben verniehtet wurde, so hat die Lagunenstadt der Grossmuth und der Milde Kaisers Franz I.

wa nich besondern in stervielb Bel. Als jedech kinger Franz I. gegen Sehluss der Zwanniger Jahre Venedig besonder, befahl er softert, dass der 
Marenchierbe hir in der Minne nach hefmidiene Eigenhum aurückertatiet werde, und ist demanch Kaiser Franz als 
der zweite Gründer der beutigen Schatzer von St. Mercas un 
betrachten. Die betreffende geschichtliche Angelech über die 
Weelerberstelling der gedechten Schatzer durch den 
Gerechtigkeitssinn Franz I. tauter wärftlich wir folgt: 
"Franzener Janama und 23. 2011. 1829 des ist eusergeinn 
alle Bas. gli opgetti rimanti dalle apalis del Texare 
custoditi in Zeene.

Wir duffen nicht ussern kurzel Bericht über die heutende in St. Narens vorfündliches Kunst- um Reiquinnschätze kermit zu Abselban krügen, obne vorber noch umsen Liefen bei dem hoeberdinglich Peilsten Cont de Falieri, hierent öffentlich abzatztier der, ab stenaurzus zu ab. Narens, die mehrzigen genaueren Stoffen der Stehtzer beziehungs weite die Plustgraphiumg einzieher dauslich haffnlichen kunstwerke in zurorknummender Weite gezistet hat. Zu besonderen Danke fühlen wir um sach nach dem Herra Szentinspretzt Dus. Ant. Pazini verglichten, der nicht auf in Jeder Weise musere Stoffen dem dem Steht um in Jeder Weise musere Stoffen geforder Lat, sondern um sach die Abchröft eines Stettenschaft ur in Jeder Weise masere Stoffen geforder Lat, sondern um sach die Abchröft eines Stettenschaft ur in Jeder Weise herreitsprecht und Karens, ausgefreigt in Juhre 1319, bereitspfing nach Latenschaft und der Schaffen der Stettenschaft um der Kreiben Granter von St. Marcus, ausgefreigt in Juhre 1319, bereitspfing nach Latenschaft und der Schaffen der

# Die Zipser Kathedralkirche bei Kirchdrauf in Ungarn.

Von Wenzel Merkins. (Mit siner Tofel.)

Die Gegend der Zipuer Serkan-kantalt Kirchferauf war, objefeit gegen die nöbweilliche Grauer des Gomitates gelegen, sehon in sehr fürber zeit die palitisch und kirchlich wichtigste der Zipperlandes. Über der im Palez zesammengedringtes Staft erlebt sich im Ozen auf steller Bilte die imponate Bilte der Ziperthauser. Auchten zeit siener in seine Lung um Gefänze dem Ziperthauser. Auchten zeit siener in seiner Lage um Gefänze einer Johenstander Verte, der State der Zipuer Graffen, der michtigen Zipolyn's um Thurru's werde; im Weste gerant beimbe wumtlethar au die Studdaz Zipuer Cupitel, dezum Greuspropt von jeher mater dem Klerna der Zipue erreiten Bauer einsahm 1, wo soeig leiten

Die dem heil. Martin geweihte Capitelkirebe, seit 1776 Kathedrale dez Zipzer Bisthumez, gehört ohne Zweifel zu

der bischöfliebe Sitz den kirchlichen Mittelpunkt der Zipser Diöceze bildet.

san Jahre 1998, Wagerer Ann. Sery. His Flyser Flysfer fishes mesche andrelleries. Berick at see in Figure Gellerie, nassers mat in sunhalbeleries. Berick at see in Figure Gellerie. See in Service for the Control of t

Dar erste bekannte Propot des Zipner Capitels war Adalphus nus Merze, Erzieber der Königin Gertradis, Gemahlin des K. Andress II. (Urknade

den nerksürligben Göttenhauern des neidelichen Ungaren, weil ein in hers ülteten Tehnei er nuse Awiderhaltene Denkund der rammischen Architectur und dahre ein interesanten Beripal bieter, zie dieselst in dieser estalgenen Urgend unfgefanst und zur Ausführung gebracht wurde; wai nebel dem die jungste ihrer Bauten underdeilte zu den edleren Werken der letzen Epoche des gebälischen Sylls gezillst werden kann, in welchen zu ungeschet der geänderten Zeitriehung noch eine sehöne Nachhältheerlebte.

Die Gründung der Kathedrale verliert sich in die dunkle Vorzeit. In einem Visitatinus-Protokolle vom J. 1629 wird die Stiftung, einer uralten Cherlieferung gemäss, ferner weil die Kirche dem beil. Martin gewidmet und mit zwei Thürmen ansgestattet ist, dem hed, Könige Stephan zugearbrieben; was abec uarb dem Geständnisse des Protokolls durch keine urkundlichen Zengnisse bestätigt wird, und selbst daon, wenn die Sage nicht alles Grundes enthehrt, für den gegenwärtigen Bau meht gelten kann, dessen ältere Partien entschieden auf die spätere Zeit des romanischen Styla hindeuten. Hingegen dürfte eine andere, zwar ebenfalls nicht urkundlich verbürgte Angabe, dass des Capitel vom K. Bela III, im J. 1189 gestiftet worden, der Wahrheit näher stehen, indem eine Schenkungsurkunde des K. Andreas II. vom J. 1209 bereits eines Zinser Pranstes Adolphus gedenkt. daher den Bestand des Capitels und der Kirche offenhar roraussetzi

Das altere Gebaude ging abne Zweitel hei der allgemeinen Verwitzung zu Graude, auf welcher de wilden Mengelse im J. 1241 auch das Zipperland beimenwitzen). An Wiedererbauer wird in der Secies prepassitenum der Proper Mattlias (1239 – 1285) genand, und die Herstelbaug bescheintet sich hielst wahrechteilieb wegen der bedreigten Lagen) des Ungeints auf die Erneuerung im freihren Umfange, der bei der damilgen serbauchen Ervidterung der Zipp wahrecheinlich vorzugsweise nur für den Gitteilenst des Collegiatespieles heneuene zur auf die Gitteilenst des Collegiatespieles heneuene zur auf auf zer Felge oben zu klagen über räumliche Beschräuskheit Aubas gehen masste.

Ob und in welchem Mausse die Kirche während der Wirren unter K. Ludislaus IV., wo die Umgegend hart mitAuch aus der späteren Zeit sind keine wesentlichen Anderungen, die sich, dem dringenden Redürfnisse entsprecheud, vor allem auf die Erweiterung der Kirche hätten beziehen müssen, nachweisbar, und sie behielt, wie das Einweihungs - Diplom vom J. 1478 ausdrücklich hemerkt 1). ihre ursprüngliche besehränkte Häumliehkeit, welche besonders bei grosseren Festen für die zuströmende Menge der Gläubigen nicht mehr ausreichte, zu dass der Klerus in seinen Functionen nicht selten gehindert wurde. Doch gab erst das Vermüchtniss des Graner Erzbischofes Georg von Palorz, welcher früher Zipser Propst gewesco, und der St. Martinskirche zum Baue 1000 Galdgulden legist hatte. die erforderliehen Geldmittel zu der nothwendig gewordenen Erweiterung, welche auch im J. 1462 von dem Propole Johann Stock in Angriff genommen wurde, indem er den östlichen Theil der Kirche abbrechen liess, und den Bau eines neuen geräumigen Chores unternahm. Nach ilem Tode des genannten Propstes (1464), der den Neubau his zum Frustergesinise gefördert hatte, wurde derselbe von seinem Nachfolger Kaspar Back van Berent fortgesetzt, scheint sher ins Stocken gerathen zu sein, als der Pronst sich zur Fortsetzung seiner Studien nach Bologna begah. Erst nach seiner wahrseheinlich im J. 1472 erfolgten Rückkehr wurden die Manern unter Duch gebracht, und da die für den Bau bestimuten, von Johann Stock hinterlassenen Fonds von unberufenen Händen anderweitig verwendet worden waren, mit Hülfe von fleiträgen des Zipser Klerus die Gewölhe und Fenster bis zum Jahre 1478 so weit beendigt, dass die Kirehe noch in demselhen Jahre am 25.October

26

<sup>5)</sup> Dans des Vajales and daber soch die Kerba ein dem Neugelen etwandes werden, herzugt der Propst Ballanes in dem Dajalann eine Ballanes in des Years 1, 1240, im welchen dieser dem gemanden Propset des Benits des Geites Almas Benitzigt, Herzugtein estem dates Propsette, quelle gem Herzum diesel panidet — respondits quel darkementen Palvanentif Admer Began — mismon in general indirection Techniques.

thine's (Negaris han Sergiels hat Gergiels hat greate a training arms fairs as griffer, ders die Explicit hat durch de Verberrag arms fairs as griffer, ders die Zahl der Capitaliers auf arise auss, auf seit commenter, ders die Zahl der Capitaliers auf die Stiffer und erfolgen und die Antonia in der Stiffer und der St

<sup>1) &</sup>quot;Quod distrito in Jacobio Perpindino, el Capidino Ectrories S. Muttos. A Sergia crisco and en contentino de constiturato, and import prima Labelto Regia Prima habito Regia Prima Labelto Regia Prima Labelto Regia Prima Labelto Regia Prima Regia Prima Labelto Regia Prima Regia Prima Regia Regia Regia Regia Prima Regia Regia

<sup>2)</sup> Que que ferriras sonte printer en Printysia sus Paudrillas et cercularis fromas et almen antiquida in suis condicionà termina della siduenti della sinsi condicionà termina di considerati di forma et dissi habetati. Esta sono derira bischiari principali della siduenti de

van dem Bischofe van Nepalius und Suffergan des Erleiser Bischmens, Leidniuw van Sirzkei eingeseicht werden konten. Einigen mag jedoch noch in den folgenden Jahren mehrgeholt verden mis, den ein einzerne, an Schlaussteine den nürdlichen Seitenschiligewöllen befentigte Fintte teigt nebst dem Numen und Vappen der Propieten knuper Back die Jahrenstahl 1971). Ungefahr in dieselbe Zeit füllt wahrscheiliche and der Teilne der Depositions zur Seite des scheiliche sich der Teilne der Depositions zur Seite des Leichenmenspeller, das zieht die Empore der letzteren zu seine Auszenmener fabet.

bekannt, ehen so liset sieh such die Zeit der Vollendung nur and dem Unstande sehliessen, dass Stephan nuch der Angebesiens in der Zeigele sufgestellten Ginsteinen in J. 1498 starb, und in der von ihm errichteten Capite seine letter bellestlichte auf, die also werigteren in dienen Jahre so weit vollendet gewesen sein masste, dass die Einseinung der Petisterung des Versteinberen vor sich gehen keunte, wenn gleich die Datationsrkunde von der Witwe das Palassen, lieden gleich der Datationsrkunde von der Witwe das Schane Johann und Georg erst am 10. Jünner 1510 susgestellt wurde.



(Fig. 1.)

Nach einigen Jahren erhielt die Kirehe eine neue Erweitung durch die Munificenz des Palatins und Züper Erhgrafen Stejehn Zipolyn, Vatera des Gegenkönigs Johann Zipolya, welcher die Frohaleischunnsespelle hart an der Südseite der Kirehe erbauen, und mit derselben in unmittelhare Verhändung zetzen liess. Das Gründungsjahr ist unSeitdem ist an dem Kirehengehäude nichts Wesentliebes mehr geändert worden, mit Ausnahme der neuen Soeristei, welehe wahrscheinlicherst im XVIII. und XVIII. Jahrhunderte un der Nordseile des Chores erhaut wurde.

Die Kathedrale trägt achou in der ungewöhnlichen Auordnung des Grundrisses die Merkmale successiver Erweiterung (Fig. 1) v). Sie bildet eine Basilles unt drei Sehilfen, die Nebenschilfe erweitern sich aber im mittleren Theile der Kirch bis ihre die Breite des Hunptschilfes, dass dadurch

<sup>3)</sup> Der Widersprech dieser inschrift mit der Ingelte auf dem Gerhatelse des E. B. e. k. auch wiedere er tenetrie au. 2. Juni 1803 state. Hotel vielleicht nur in der Annahme eine Lüvung, dem nun auf der Pallte, die nach günzich sollwahlen finn im Germiche engelwecht wärele, den Neutrienisch untwahlen finn im Germiche engelwecht wärele, der Neutrieser Propales Back als der eigentlichen Vollenders der Necke nuch nurh seinem Tode cheun und rehleben weille.

<sup>1)</sup> Die liehteren Stellen des Grundrisses bezeichnen die bestehenden romaninehen Thelle der Kirche.

die Form eines Kreuses mit sehr kurzen Querarmen entsteht. Diese eigenthumliehen Verhältuisse werden aneh schon durch die Muasse der einzelneu Raume deutlich eharakterisirt. Die Lange der Kirche vom Portale bis zur Ostwand des Chores beträgt im Lichten 126; hieron entfallen auf den Chor 53', auf das Mittelsehiff innerhalb des Querarmes 38'3", und auf den Raum unter der Empore 34'9 Der Chor hat eine liehte Breite von 37', das Mittelsehiff 16', iedes der Seitenschiffe 17 : da die Pfeilerschäfte ungefähr 5' 6" stark sind, so ergibt sieh die Gesammthreite mit 61 . während sie unter der Empore nur 41' 8" beträgt. Die verkümmerte Anlage der westlichen Hälfte der Schiffe wird dadurch nuch auffallender, dass selbe ihrer gausen Ausdehnung nach mit einer Empore bedeckt ist, und die Thürme zu beiden Seiten des Mittelschiffes mit dem ihnen angefügten Mauerwerk his an die Querarme vortreten, wodurch der awischen ihnen liegende Theil des Mittelsehiffes einer engen Halle ähnlich wird (Fig. 2).

eber dem Prufil des Pfeilers folgt, und pur an den Erksäulchen diagonal vorubergeführt ist. Die inneren Halbsäulen reichen bis zu den Ansatsen des Mittelschiffgewolbes, wo sich die Rippen desselben von ihnen loslösen, jenen innerhalb der Areaden sind ungefähr in der Mitte der Pfeilerhöhe Lauheapitäle aufgesetzt, als Träger der ehemaligen Arcadenbogen, die bei der Erhöhung der Seitensehiffe beseitigt wurden; das obere Stürk ist in einen fluchen Wandpfeiler umgewandelt und brieht an der Krümmung des gegenwärtigen Arcadenbogens ab. In gleieher Flucht mit den Schiftpfeilern stehen die swei Pfeilerpaare unter der Empore, von denen das ansserate im Westen aurleich die Thurme trägt. Sie haben zur Grundform ehenfalls ein Quadrat mit angelehnten llalbsäulen auf alleu vier Seiten, aber keine Ecksäulehen, sondern nur im Bechtecke abgestumpfle Kanten (Fig. 4). Die Basen gleiehen jenen der Mittelsehiffpfeiler; die Absehrägung aur Verstärkung des Soekels beschränkt sieh blos auf die Unterlagen der Halbsäulen (Fig. 5); dem



(Fig 2.)

Im mittleren Theile der Kirche wurden die Areaden des Mittelschiffes nur von einem Pfeilerpaare getragen, das jedoch nicht in der Mitte steht, sundern nach Westen gerückt ist. Die heiden Pfeiler sind in der Anlage quadrutisch, auf awei Seiten mit Halbsäulen und an den rechtwinklig abgekanteten Ecken mit Dreiviertelsäulehen hesetzt; die beiden anderen Seiten sind flach behauen (Fig. 3). Die Säulenbasen haben eine niedrig gehaltene attische Gliederung mit einer sehr schmalen Hohlkehle, feinen Reifehen und einem weit überquellenden unteren l'fühle, an welchem der Chergang an dem rechteckigen Soekel durch massive Eckhlätter vermittelt wird. Die Gliederung des Sänlenfusses haben auch die Ecksäulehen und die vorspringenden Eckeu des Pfeilers; die flachen Seiten nur eine starke Auskehlung. Die Pfeiler ruhen auf einem niedrigen mittelst einer Abschrägung in der Mitte nach unten verstärkten Sockel, melwestlichen Pfeilerpaare fehlen die Erkhlätter. Die Capitäle laden in sanfter Kelehform aus, mit grossen an den Spitzen



knollensormig eingerollten Schilfblattern, die fast ohne Detail und einfach gebildet, nur an den Knollen mit leicht

eingeritzten Linien, Blattrippen, Mascheln oder Rosetten veraeben, keine festen Farmen verrathen und wegen der dieken Kalkkruste kaum mehr zu erkennen sind. Die einfache Deckplatte ist an den Kanten als Viertelstab zugerundet (Fig. 6). Einzelnen Seiten der Pfeiler entsverechen an

die Rippon des Sternnetzen sind nieht no massenhaft, und bilden nach der Mitto hin ziemlich flache Ruppeln; doch wird die Symmetrie des Sternnetzes dadurch gestört, dass die Spitzen der Sterne in den Winkeln tief hinologbeho, wa sie auf einfachen Consoleu ruhen. Allem Ausehen nach







den gegenüteringendes Winden shuleb ausgeführer Wondpfleite, bestehenden sciennstürsch Muserstein im Steelte
und Capital und vorgetzter Ballenüber; ist diesen nebst den
Ffeltern als Träger der Enganzenübang. Die Genältgutten
sind flechlinkig, ande Kanton rechterkeig ausgeschalten,
theils im Halkkreise, theils in nehr oder ninder stumpfen
Spittiskage in auch der verschiedenen Spannevite constrairt; die eingespannten senba Kreugzwälle haben starbe
spitterektige, an den Ansten selvshun felchlich Bispon.

Die zwei äusseren Halbsäulen an den Pfeilern der Empore sind zu gleicher Höhe mit den oben erwähnten Capitälen der zeratörten Areaden emporgeführt, und tragen bohe flache Wandpfeiler, von denen die jetzigen Arcadenbogen des Mittelschiffes aufgenommen werden. Auf der Chorseite sind diese Bögen unmittelbar in die Chorwand eiogelassen; an den Mittelpfeilern scheinen sie aber obne gebörige Verbindung mit der Masse derselben, indem sie mit ihren Schenkeln in die ausseren Pfeilerglieder selarf einschneiden. Sie reichen fast bis an die Schildbögen der Wölhung, baben flache Laihungen; das Bogenpaar zunächst dem Chore ist ein gedrückter Spitzbogen, das andere im nnvollständigen Halhkreise gehalten, der mehr einem roh eingefügten Kreissegmente almlich sieht. Das Gewölhe des Mittelsehiffen bat ein rautenformiges Netzwerk, übermüssig vortretende, sehwaeh gekeblte Rippen (Fig. 7), die scheinbar für einen stumpfen Spitzbogen bereebneten Quergurten brechen, wo sie sieh in das Rautennetz vertbeilen, plötzlich in einen spitzigen Bogen um, so dass die beiden Halften der oberen Kappen nach der Länge der Kirche in einem scharfen Grate zusammenstossen. Desshalberhält das Gewölbe ein sehr unruhiges Aussehen, und erscheint bei dem grellen Wechsel von Lieht und Schatten und der überwiegenden Masse des Rippenwerks als eine rohe sehwer lastende Decke. Gelungener ist die Ausführung der Gewölke in den Seitensehilfen:

fungiren bei heiden Gewälhepartien die Hippen nieht mehr als wesentliche Constructionstheile, zwischen welche die einzelnen Kappen gespannt werden, sondern als blosse Zier-



rippen, über welchen die Wölbung als für sich bestehende zusammenbängende Masse behandelt ist.

Die östlieben Schlussmauern gehören nieht mehr dem ältern romanischen Baue, welcher im nördlieben Seitenschiffe sehon gegenüber dem Mittelpfeiler aufhört, und an der Stärke des Mauerwerks leicht kenntlich ist. Gegen den Char öffnet sieh das Mittelsebiff mittelst eines grossen, an den Kanten einfach abgeschrägten Spitzbogens, weleher aut zwei bis zur Mitte der Habe freien viercekigen Pfeilern ruht, da zu beiden Seiten noch schmale, nur 6' 6" breite Dorchgange beigeordnet sind, deren balbe Rundbogen an die Pfeiler des hohen Bogens lehnen. Der Chor int am Eingange um eine, in der Mitte noch um zwei Stufen erhöht. Der Sehluss ist dreiseitig aus dem Achteck; zur Belenehtung dienen drei Fenster im Polygon, zwei in der Südwand. Sie sind massig breit, aber boch, fast bis zum Gewölbe reichend, baben von innen und aussen flache Wandungen. zwei Pfosten und im oberen Spitzbogen einfach aber ansnreehend construirtes Masswerk. Das Gewölbe, fast eben so wie im Mittelschiffe, zeichnet sich durch schöne Bogenlinien aus; die Rippen des Rautennetzes haben doppelte ziemlieh tiefe Hoblkeblen und ragen nur mässig vor. Die Wölbung ruht auf Wandpfeilern, die aus drei sehwachen Diensten ohne Capitale bestehen und bis zur Linie der Fensterbrücke hinsbreichen, wo sie nhne Consolen in einfsehen Keblen endigen. Der ührige Theil der Mauern entbehrt aller arehitektonischen Gliederung

Bei dem Baue der Frohnleichnamseapella wurde die Auszenwand des südlichen Seitenschiffen abgebroehen, und an den aussersten Ecken ein paar starke Wandpfeiler errichtet; die von diesen Wandpfeilern getrageuen zwei Arcadenbögen stützen sieb nebstdem auf einen freistehenden Pfeiler, weleber sher nicht in der Mitte, sondern mit dem benachbarten Mittelschiff-Pfeiler in gleieher Linie steht, daher auch die Spannweite der gedrückten Spitzbögen ungleich ist. Der Pfeiler hat win die beiden Wandpfeiler die Grundform eines Achteckes; die schrägen Flächen sind mit



breiten Hohlkehlen, die inneren mit einem starken Dienste versehen. Die auf diese Weise erzielte einfache aber kräftige Gliederung der Pfeilerflächen setzt sieh unmittelbar in die Bogen fort, nur mit dem l'intersebiede, duss der mittlere Dienst noch ein Plättehen erbält, und dadureb in die Birnform übergeht (Fig. 8). Am Sockel breeben die Hohlkehlen der schrägen Seiten mit der oberen Sockellinie ab, und die untere Fläche ist mit einem Ausstan verseben, welcher mittelst einer Schräge in die viereckige Grundfläche des Pfeilers umsetzt. Der feingegliederte Fuss des inneren Dienstes rubt auf einem doppelten polygonen Sockel mit ausgekehlten Flächen und halhrunder Basis (Fig. 9).

Die Capelle hat die Apordoung einer kleinen einsehiffigen Kirebe mit dreiseitigem Chorschlusse; die Länge beträgt 55', die Breite 24' im Liehten, die Höhe ungefähr 40'. Die Südseite hal mit Ausschluss des Chorpolygons drei nus dem balben Sechseck eonstruirte Pfeiler mit sehwachen halbrunden Diensten an den Ecken und einfaeben schönen Sockeln (Fig. 10). Ungefähr in der Mitte der Höbe sind die Pfeiler anterbrochen, and bilden Nischen mit zierlichen Baldachinen; die Statnen scheinen späteren Ursprungs zu Neben der westlichen Stiramsuer wurde gleichzeitig mit

sein, da sie mit dem architektonischen Charakter gothischer Bildsäulen nichts gemein haben. Die Pfeiler des Chorschlusses haben eine ähnliche Anordnung; Capitäle fehlen durehgehends; die mässig starken Rippen des einfachen



Natzgewülbes entwickeln sieb unmittelbar aus den Diensten der Pfeiler. Über den Arcaden, mit denen die Eintheilung der Gewölbefelder nicht übereinstimmt, stützen sieh die Rippen auf grasse energisch gebildete Masken. Die siehen verhältnissmässig boben und breiten Fenster baben mit Ausnahme des letzten im Westen, welches viertbeilig ist, zwei Pfosten; das Masswerk der regelmässig eonstruirten Spitzbögen folgt der spütgothischen Manier, ist aber theil-

weise sehr hübsch geordnet; die Fensterwandungen sind fein, von innen und aussen gleich profilirt (Fig. 11), die



inneren Glieder krenzen sich in den Snitzen der Bögen.

der Capalle ein kleiner Ban aufgeführt, welcher eine offene Empore mit zierlichem Steingeländer enthält, und mit einem leichten Sterngewölbe gedockt ist.

Die Thürme stehen zu beiden Seiten des Mittelschiffes in gleieber Linie mit der Westfronte; der nördliche ist ctwas breiter (19' 10") als der südliche (18' 6"); überdies ist zu hemerken, dass die Grundfläche der Thürme nicht ein Quadrat sondern ein Reelsteck ist, densen längere Seiten nsch der Längenaxe der Kirche liegen. Die äussere Ausstattung ist bei beiden Thürmen theilweise verschieden. Der nördliche wird mit Einschluss des Erdgeschosses durch Gesimse in vier, der südliche in drei Geschosse getbeilt. Die Gesimse sind durchgängig gleich, bestehen aus einer Platte und Schmiege, unter welcher nech ein Streifen mit romanischen Zahnsehnitten und ein Bogenfries angehracht sind. Die Bogen des letzteren sind spitzig, mit augegliederten Kanten und nach unten einfach abgesehrügten Schenkeln; bin und wieder kommen einzelne Rundbögen vor, die aber offenbar nur zur Ausfüllung des sehlecht eingetheilten Raumes dieuen, Zur vertieulen Gliedernne der Mauerflächen hestehen an den Ecken breite Liseeen. Ie der obersten Etage öffnen sieh nach allen vier Seiten romanische Doppelfeuster mit Rundhögen, Mittelsäulchen ohne Seckel und Capital, von denen ein geradlinig abgeschrägter nur oben mit einem Rundstabe versehener Kampfer den Übergang zur vellen Mauerdicke vermittelt 1). Der nürdliche Thurm hat eine äbnliche Fenstermordnung auch im dritten Stockwerke; es fehlt nur das Fenster gegen das Mittelschiff. Der Abschluss der Thurme ist borizontal, neit einer späteren roben Zinnenkrenn in der Weise niedriger Renaissaneegiehel des XVI. Jahrbunderts. Die Thurmbelme bilden hohe schtcekige Pyramiden, sind von Hola construirt, von aussen mit Mörtel üherzogen, se dass sie das täuschende Ansehen von Steindächern baben. Auffallend ist die geringe Dicke der Mauern in den oberen Steekwerken, indem sie bochstens 3' beträgt. Die Thürmn werden an der Vorderseite von eigenthümlich venstruirten Streben geschützt, in der Gestalt schief gelegter, freischwehender, 2'9"-3'2" dicker Pfeiler, deren Steinschichten senkrecht auf die Neigung der and in the extract must be a part in takeyone there. In the case of the little der a verient Thurngarchesses mit circumstrate Gritmatists; der obere Treil scient Nauer wurde wahrschnille hat dem Treisterungsburgen eine Steinliche bei dem Treisterungsburgen erwaren stehen Abli, da dem Genime Zahnschnitt und Bogenfrier fahlen, die im untern Steckerves such an der Kirchenmuur frügestust and; in der Mitte ist ein wiediges Spitabogenfonster mit apligethischem Mausreh. Somt gehrindt der Papiel angliegthischem Mauer-kenn der Spitabogenfonster mit Annahme des Petitis in jedem Schmueke. Neht über dem Beden nied der Mauren, noveit die erunischen Treister ein dem Beden nied der Mauren, noveit den erunischen Treister ein dem Spitabogenfonster unterhende und in erwehte Walsel im Felle geliebt ist, in Verharten, deusen Meitr sich aus dem gegenwirtigen Bestunde des Gelöstages sich erklären läst.

Das Aussere des Cheres hielet nichts Bemerkenswerhes. Der Bau ruht auf einem gewähnlichen Sockel mit umgekehrtem Karnies; die mässig atsrken Strebepfeiler (3 \*7 – 2\*10\*) steben seukrecht auf die Ecken des Cherschlüsses, laken an der Verderseitz zwei sekwach bezeichnete Absätze und sind unde dem Dachgesimse schrift abgeducht.

Unter den Fenstern ist ein von den Strehepfeilern unterhrochenes Kaffgesimse mit Wasserschlag und Heblichle. Oben schlieset der Chor mit einem einfachen Darhorsimse.

Ungleich reieher ausgestattet tritt uns die Aussenseite der Frohnleiehnsmseupelle entgegen. Ein feinprofilirtes Sockelgesimse, dessen Rundstäbehen sieb an den Ecken krouzen, umgibt Mauern und Strebepfeiler, deren glatte Flächen oben ven einem tief unterhöhlten Kuffgesimse begrenzt worden. Über demselben zerfallen die Strebepfeiler in vier Ahtheilungen. Die unterste ist eine eur unmerklich shgeschwächte Fortsetzung der unteren Pfeilermasse, gegliedert mit zierlichem, kräftig bervorgehobenem Leistmwerk, nach oben abgeschlossen mit einem Gesimse, dessen unterer Rundstab nn den Enden gekreuzt ist (Fig. 12). Höher binsuf verwandelt sich der Verdertheil des Pfeilers in eine machtige viereckige Spitzsaule mit reieber Giebelkrönning (Fig. 13) und lehnt sich an eine in gleicher Weise verzierte über Eck gestellte balbe Finle; der Rest des Pfeilars strebt unueterbrochen his über das Daehgesimse biesuf, wo er mit einer starken Fiale endigt. An den Seiten der Fialen ist das Leistenwerk der unteren Abtbeilung beihehalten. Die übrigen Wandtbeile des Baues sind völlig glatt gelassen, und ohen nur mit einem sehwachen Dachgesimse abgeschlessen, das von den Strebepfeilern unterbrocken wird. Ornamentales Detail findet sieb nur an den Strebepfeilern, duch nicht mehr mit der reinen Fernbildung der

Are stehen. Da sie aus demselhen Gesteine wie die Werkstlücke des remainischen Banes (Kaltsteit) hestehen, ach sehr wahrscheinlich, dass ihrn Einrichtung gleichzeitig mit der nach dem Mongolensturme geschehenen Herstellung der Kirche, oder dech nicht viel später stattgefunden habe.

Die pegen die Kirche gehehrten Feneler sind wegen Feneragefahr vermageri.



ülteren Musterwerke; din gesehweißten Ziergiebel der Finlen, besonders der obersten, sind gewaltsom gedeückt; ihre Kreunblumen haften an den achiefen Flächen der





(Fig 13)

Riesen; die grassen stengellosen Kreuablumen der Fialen sind wulstig und nhue eharakteristische Schärfe, ehensn die ähnlich gefornten Krabhen an den Kanten der Spitasaulen und ihrer Giehel. Doeh thun diese in geringer Entfernung aurücktretenden Mängel dem Gesammteindrucke des Baues, welcher hauptsächlich auf seinen schönen Verhältnissen der Massen herubt, keinen wesentlichen Abbruch, Offenbar legte der Meister das grösste Gewicht auf die Durebbildung der Strehepfeiler, und wusste sie auch in der That ungeachtet der geringen, durch die Pranortinnen des Ganzen hedingten Mächtigkeit (4'-2) energisch au behandeln, sie von Stufe zu Stufe abne Störung durch überflüssiges lleiwerk klar und eonsequent au entwickeln, wnhei aur die kursen, gewaltsam verjüngten Riesen der unteren Fialen auffallen. Dagegen sind die awisehenliegenden Mauerflächen gänzlich vernachlässigt, und es fehlt den oberen Theilen der Capelle mit Ausnahme des unbedeutenden Dachgesimses an einem auch ausserlich dargelegten Verhande des Baukörpers mit den Pfeilermassen, was in den besseren Zeiten der Gothik nie ausser Aeht gelassen wurde, wesshalb die Strebepfeiler mehr trennend als zusammenfassend wirken. Abgeseben von dem ebeu Gesagten. das hauptsäeblich in dem au jener Zeit bereits verdunkelten Stylgefühle seinen Grund haben mochte, hewies der Meister eine bedeutende Einsieht in die strengeren Stylfnemen. besonders bei den Profilirungen der einzelnen Bauglieder, die bei aller Feinheit der Verhaltnisse, weil massige Zwischenglieder vermieden sind, sich durch Kraft und Beinheit der Linien auszeichnen. Darum ist auch das Innere der Capelle, wo sieh der Werkmeister in der architektonischen Ausstattung aussehliesslieh auf die Gliederung der Massen verlegte, und die Beimisehung der ausgearteten Formen seiner Zeit onterliese, so edel gehalten, dass es den Werken der besseren Gothik wordig aur Seite stehen darf. Das hohe Satteldach der Capelle ist mit verschieden gefärhten glasirten Ziegeln gedeckt, welche ein rautenförmiges Muster bilden; ein ähnliches Daeh hat auch der kleine westliche Emporenhan.

Das Hauptportal liegt etwas aus der Mitte gerückt in der Weisfiegde awisehen den Thürmen, ohne einen Vorsprung zu hilden, daber auch ohne besindere Verduchung. Zehat die übliebe Ausordung der romnischen Rundbugenpartle, und staff sich nech innen mittelst der einebtwistlig geberschwure Pfeilerecken ab, in deren innere Winkel zwei Stallennauer mit talltwe Schäffen restellt sind.

Die stüseben Säulenlugen Inhen rechteckige Soekel, sher keine Ecklütter, und gleichen in der Ferm, obsehen hedentend kleiner, den Säulenfüssen im Inneren der Kirehe, ebenso sind die Bitterepuitie der Säulen und Pfellerersprünge den bereits beschriebene Capitalen genan nachgebildet. Die Gliederung der Pertalwände wird und in dem Randbagen fertigestett, nur abss die den Säulenachäften



(Fig. 14.)

entsprechenden Stähe in gleich starke Aehteeke verwandelt und die Kanten der Pfeilervorsprünge abgefasst sind. Das Bogenfeld über dem horisontalen Thürsturze hat keine plastisch-Ausstatung, und ist gegenwärig mit einem unbedeutenden neueren Freschilde des heit. Martin bedeckt. Die kleinere rannanische Eingaupsthäre des nördlichen Seitenschiffes ist ebesfalls rundhejig und hat unr ein Sänlespaar, aber einen mit Hohklehen und Beundsteben gegliederten Sockel; das übrige Betail gleicht jessen des Hauptportals (Fig. 14).

Das gesammte Mauerwerk der Kirche besteht mit Ausnahme der Frohnleichnumscapelle aus Bruchsteinen; Werkstücke kommen nur an den Ecken, Gesimsen und Fenstereinfassungen vor. Duch berrscht zwischen den romanischen und gothischen Bautheilen der leicht erkennbare Unterschied, dass an den ersteren alle behauenen Stücke aus einem weissen, in der nächsten Umgegend brechenden Kalksteine, jene der gothischen Zeit uber uns sorgfültig gewähltem Sandstein gearbeitet sind. Die Steinmetzarbeit der romanischen Partien ist, soweit es die dicke Kalkdecke und vielfache Beschädigungen wahruehmen lassen, präeis und zeugen von einer handwerklich geühten Hand; für das freie Ornament scheint iedoch das Vermögen der Werkleute noch nicht ausgereicht zu haben, und verräth ein unsicheres Suchen nuch pussendem Ausdruck, überhaupt Mangel au lebendigem Formgefühl. Die Frohnleichnamscapelle ist aus trefflich hearbeiteten Sandsteinquadern aufgeführt; alles orchitektonische Detail bat die vollkommenste Schärfe und Gleichförmigkeit der Formen, ebenso sorgsam ist das Laubwerk behandelt: daber muss es um so mehr befremden, dass bei ollem sichtlichen Fleisse sich dennneh schon in die Anlage des Mauerwerkes manche Verseben eingeschlichen haben, die nicht als absichtliebe Eigenheiten des Grundrisses, sondern als eine Nachlässigkeit in der Messung gelten niüssen 1), übrigens bei den meisten mittelalterlichen Bauten oft io noch böherem Grade wiederkehren.

Die aus den suärlichen geschiehtlichen Nachrichten über den Bau unserer Kathedrale geschöpften Nutizen werden durch die Striverschiedenheit der einzelnen Theile in der Ganze bestätigt. Man unterscheidet unzweifelhaft drei verschiedene Burweisen; der ersten und ältesten gebaren die romanischen Theile der Schiffe und die Thurme, der zweiten der Chor nebst den Gewölben der drei Schiffe. der jüngsten die Frohnleichnamscapelle an. Welche von den ramsnischen Resten der ersten aus der Gründungszeit des Capitels stammenden Anlage zuzuschreiben waren, ist sebwierig, ja vielleicht unmöglich zu ermitteln. Zwisches den beiden Studien des ersten Baues und der Wiederherstellung, dem Eude des XII. und der Mitte des XIII. Jahrhundertes, liegt ein kurzer Zeitraum inne, um in unserer gegen Osten gerückten Gegend, wo die Kunstübung sieh nicht so sehr als Neues sehaffend, sondern vielmehr bereits anderwärts Gewannenes aufnehmend bethätigte, wa erwiesenermassen die Zeitgrenzen der einzelnen Stylwandlungen nicht so deutlich wie in den westlichen Culturstätten sieh abheben, und überhaupt soater augusetzen sind, unsschliesslich nuch den vorliegenden Stylformen mit Sicherheit urtheilen zu konnen. Es ist überdies kanm zu bezweifeln. duss die Mongolen, von Sieg zu Sieg eilend, sich schwertieh die Zeit genouwen haben, um die durch Brand verwüstele Kirche auch gauzlich zu zertrümmern, dass also manche Mauerreste und einzelne Werkstücke noch in soweit erhalten blieben, um hei dem is Zeiten allgemeiner Drangsal vorgennmenen Wiederaufbau serwendet werden zu können, Hiefür scheinen insbesondere die ziewlich einfachen Eckblätter an einigen der Pfeilerbusen zu sprechen, da kein Grand vorliegt, warum man selhe, wenn die Pfeiler gleichzeitig waren, bei einigen angewandt, bei anderen weggelassen hatte; es dürften daher die Pfeilerstücke mit Eckblättern dem ülteren Baue, jene ohne Eckhlätter hingegen, uebst den Portalsäulen, deuen sie ehenfalls abgeben, der Zeit der Wiederherstellung, wo Eckhlätter nicht mehr im Gebrauche waren, angehüren.

Die Gleichbeit der Basenprofile atcht einer solchen Vermuthung kunn entgegen; an der ein XII. Jahrhouderte üblich gewordenen niedrigen und eschweilleuden Form des Säulenfusses konnte, ohne sie gana zu zerstüren, nieht mehr viel geändert werden (Fig. 15), und es blich, da man bei



(Fig. 15.)

unererai Buer sich entschlose, da stillere Sieder Profile briebekalten, nichts underes beite, ab das in den älteren Siedere gegebren. Woelde insieden henbaudmen. Noch weniger Hestimantes lisat sich über de uberabging gleichgebilderien Cepitale segen: sie halten sich in den gegen Ausgang des Romanismons beliebeites Farmen; da sie aber keins Beschlöfingenen seigen, so wäre der Auntham vorzuniehen, dans ihre Entstebung inngenamnt in die Zeit der Wiederberstellung fült. Ebens

<sup>9)</sup> Die Zwischenrkome der Pfeiler est der Südseite sind derethenn nugleich: 19° 2°, 9° 10°, 9° 4° und 10° 2°, während sie im Cherschlusse genan mit 9° 10° sugogeben sind. Ebenso précis int die Stieke der Pfeiler mit 4° Austräung und 2° ferilie eingehalten.

man bei dem Wiederaufbau ehen durch die oben besehriebenen auffallend construirten Streben zu befestigen auchte

Nicht minder miaslieh ist die Beantwortung der Frage. welche Gestalt und Grosse die Kirche vor ihrer Erweiterung gehaht hahe, weil die üstliehen Stirnmauern, die in dieser Beziehung zu entscheiden hütten, nicht mehr besteben, somit unr aus deu Resten der alteres Anlage einige Anhaltspunkte zur Recunstruirung des aiten Baues geschöpft werden können. Hierhei wäre ror allem die Augabe der Einweihung - I'rkunde rom Jahre 1478, dass der sehr besehränkte Haum für die guttesdienstlichen Verriehtungen die Veranlanung zur Erweiterung der Kirebe gegeben, im Auge zu fassen, indem deraus bervurgeht, dass die Kirche überbaupt, und der Allneraum jusbesondere wegen ihret Beschränktheit nicht mehr geuügten, und dass bei dem Neuhau ebendesshalb auf dir Herstellung eines geräumigen Chores das meiste Gewicht gelegt wurde. Als Grundmass der praprünglichen Disposition, durch welchen auch die Aussage der erwähnten Urkunde hestätigt wird, hietet sieh ron seibst das Quadrat des Mittelsehiffes unmittelbar ver der Empere, dem zur Seite die beinabe gleich grossen beiden Quadrate der Nebenschiffe liegen. Diese drei Flächen hildeten sehr wahrscheinlich das Kreuzschiff der alten Kirche, welche mit Inbegriff des Baumes unter der Empore ebenfalls wie die jetzige die tiestalt eines luteinischen Kreuzes batte, indem sieh dem Mittelfelde im Osten nech ein gleich grosses Quadrat anschloss. Die an letzteres gefügte Apsis muss, dem Mittelschiffe entspreehend, sehr beschränkt gewesen sein, mit einem Halbmesser ron kaum 8 Fuss; ihr zu beiden Seiten bestanden vielleieht im Kreuzschiffe noch kleinere Apsiden, da der Altar der Mittelapa:s für die Geistlichkeit des Capitels kaum hinr-ichte. Dass das Overschaft nur die oben bezeichnete Grosse hatte, ist rernehmlich aus dem Zuntande des eiten Manerrestes mit der nördliches Kirchenthure und der Mittelschiffpfeiler erziehtlich; der erstere brieht nämlich den Pfeilern gegenüher plützlich ab; diese selbst sind au den chemaligen Aussenseiten augenscheinlich restaurirt, weil nach Abbruch der an ihnen im Winkel gusammentreffenden Aussenmagern die Pfeilerflächen geeheet und mit neuen Soekeln rersehen werden mussten.

monttiage etw 18 Faus, für die Breite im Querrichfemagfeht 60 Faus omfoste, w. z., de die Stelffen till: nie neblaus der Pfeiter eine Breite van aus 21 Faus hatten, in der That nielt gertning, om we enriger, de die für den Sölfen-Görtenfeinst unumgänglich sithtigen Chortüble nicht in der Appäs stelne kunnten, zusdern in das Schläpspedert zur derselben verlegt verefen aussten. Bei dem Unknue wurden, den die Nebenschlich aus den Geste Schläpsnedert zu die zu der Schlapsnanzer nach en etw 3 Faus weiter, als es dau Ekennss mit den silm Schläffster ferdert, häusengerickt, der dann der neue Cher angeschlessen wurde, instigejier gewa, um mehrt dem Heinbalten zeuch der Cherlanfagiert gewa, um mehrt dem Heinbalten zeuch der Cher-

Die ursprüngliehe Kirehe, deren Raum für die tie-

stühle bequem aufzunehmen. Die Seitensehiffe waren wenigstens nach dem Baue im 13. Jahrhunderte mit überhöhten, dem Spitzbogen nich näbernden Kreuzgewölben gedeckt, ven deuen nech an des alten Wanden Spuren der Schildbögen so wie Reste dieker Wulstrippen in den Winkeln und ein Viertelpfeiler in der nerdwestliehen Ecke übrig sind. Dass dus Mittelschiff keine flache Docke, sendern Gewülbe hatte, bezeugen noch die gegen das Mittelschiff gekehrten Halbsäulen der Mittelnehiffpfeiler, welche offenbar nur zur Aufnahme der Quergurten bestimmt sein konnten. Wegen Mangel der wahrseheinlich später beseitigten Capitäle lässt sich jedech die Höhe der alten Gewölhe nicht mehr bestimmen, mass aber, da die Empore ziesulieh hoch liegt, nicht bedeutend ron der gegenwärtigen rerschieden gewesen sein. Die neue höhere Eigwülbung der Kirche scheint nicht dem ersten Plane des Umbanes unter dem Propste Jehann Stock, sondern vielleicht erst der Wiederaufnahme desselben durch Kaspar Bark auzugnbören, weil an dem nordlieben Chorpfeiler ungeführ in gleicher Höhe mit den alten Arcaden noch ein für einen Spitzbegen berechneter Ansatz siehtbar ist, welcher niehts anderes als die prejectirte Gewolheliobe der neuen Seitensehiffpurtien bezeiehnen dürfte. Erst nachdem der Entschluss zur Erhöhung der ganzen kirche gefasst worden, mussten die früheren Gewölbe des Kreuzschiffen abgetragen, die Ausseumanern erhöht, die neuen Gewälbe bis zur Höhe der ebenfalla erneuerten Wölbung des Mittelsehiffes gelegt werden, wobei die alten Schwihbigen der Krenzarme, tleren Capitälreste nuch zu sehen nind, sammt den über ihnen befindlieben Schiffmauern versehwanden und den gegenwärtigen unförmlichen Bögen Platz machten, welchen eine, den neuen Areaden des noch Osten erweiterten Kreuzschiffes correspondirende Höbe gegeben wurde. Die Kirche erhielt biedurch die Gestalt eines durebschnittlich ungefähr 46 Fuss beben Hallenbaues, was auch für ihr äusseren Aussehen weseutliebe Folgen hette

Obgleich von der decorativee Susseren Ansatztung mit Ausnahme jener au den Thürmen niehts mehr übrig geblieben, so dürste dennoch die Decorationsweise der letzteren auch auf die Kirehe einen wahrsebeinlichen Schlusa erlauben. Reste eines Bogenfrieses sammt Zahuschnitten in dem neben dem südlichen Thurme zur Empore führenden Verhindungsgange, die dem vorspringenden Theile des Kreuzschiffes angehörten, scheinen anzudeuten, dass ein ähnlicher Fries längs den Duchgesimses der Kreugarme und wahrscheinlich auch am Mittelsehiffe und der Apsis angebracht war; die Feuster hatten, da weder das kleine in der nördlichen Nebensehiffmauer noch die romanischen Fenster im Untergeschoase der Thurme eine Gliederung besitzen, keine Einfassung; ehen so ist zu bezweifeln, dass die Wande gleieh den Thürmen mit Lisenen versehen waren. Die Lisenen an den Thürmen bestehen aus vortretenden Hausteinen, und waren an den Wanden der Kirche ohne Zweifel in derselhen Weise ennalruirt. daher nur mit äusserster Mühe zu beseitigen. Weiler von einem so gewaltsamen Verfahren, noch von Werkstücken aind an dem besonders in der unteren Hälfte wohlerhaltenen Stücke den nürdlichen Kreuzarmes kenntliche Merkmale zu entdecken, ohwohl an den Ecken nach dem Vorgange der Thurme Lisenen anzuerdnen waren.

Die sehen versuchte Skizze der älleren Anlage unserer Kirche diest der Nordi des Einzwindunghlunen, dass in Alein, ein gender hesberächt gewesen, nur genägenden Erkläreng, und dirich nach den vershanderen Andersünger kannt derrch eine andere passendere ersettl werfen kinnen. Andfallend und sieher passendere ersettl werfen kinnen. Andfallend und sieher er diesten bleist jeder hoch muchen, z. R. die deriestliffige Diaposition unter der Empret; die unterhalismismischige habelmung der letteren ir Folger ihres Vorterens his un das Kreuzschiff; die den Théraux an der Oktoble helpfeigie Moren, Anchungung, die om an der Oktoble helpfeigie Moren, Anchungung, die om an der Oktoble helpfeigie Moren, Anchungung, die und in dienen verägienes kunn. Tarel die Absieht zu rechner werte, den fin das Aufschländer dem zu verziehen.

Die innere Einriehtung der Kathedrale ataumt fast insgesammt aus dem XVI. und XVII. Jahrhunderte. Der Hochaltar enthält eine gut gearheite Gruppe des heil. Martiu; der obere aus Thürmehen, Fialen and Säulen zusammengesetzte Tahernakelaufaatz ist wahrseheinlich der Best eines älteren nach Erhauung des Chores aufgestellten Altars; das Chrige worde später in der Weine reicher, etwas barocker Renaissance umgeändert, mit Säulen und Schnitzwerk fast überladen, und füllt jetzt mit seiner Fronte den Chor in der ganzen Breite aus. An den grossen Chorstühlen aind die Grundformen zwar noch gothisch, aber theilweise bereits im Übergange zum modernen Style gehalten; die vorderen Bänke hahen eine kräftig ausgeführte Decoration im Gesehmacke des XVII. Jahrbunderts. Unter den noch erhaltenen drei älteren Flügelaltären ist jener der Frohnleichnamseapelle der sebonste; er erinnert mit seinem überaus zierlichen Aufsatze von Baldachinen und Pyramiden an den herrlieben Marisschneealtar der Leutschauer Pfarrkirche;

weniger verdenstilek ist die geschaitste Gruppe der Mittelnische, die Krung der beil. Jungfore, en ziemlich verhausgeführtet Werk. Die beiden underen Altier nied unbedeutung frat dasseitsch hat von den Bürden der Fligsbiltene zu gelten, welche in ihrer flichtigen atzik merketen Biehandlung die Arbeit bundererkennische gedelter Mitter verrethen. Die ührigen Altier nicht Lein, meist im Bereckstyle der XVII. Juderwohret einfehe, des Greiffig gehalten. Unter ihren Bildern wiren zwei besonders zu beschlen, die delt, Apsoile Petro und Punktu soll der bei. Exergeij Michael, wiedig ungefrante Gruppenitieren mit grossartigen Fülkowerfen und einfehen Erkelmerführen.

Alle ehen aufgezühlten Objecte erheben sich kaum über den Kreis des Gewöhnliehen; das interessantente Denkmal besitzt aber die Kirche unstreitig an einem Wandgemälde auf dem alten Namerreste über dem nördlichen Portale. das Jahrhunderte lang unter der Tünche vergrahen, und bei dem besprochenen Umban in augenscheinlicher Gefahr gewesen, doch vor wenigen Jahren mit Ausnahme einiger Beschädigungen an den Rändern wohlerhalten gefunden wurde. Es ist ungefähr 12' lang, 6' boch, und hat wahrscheinlich die Bedeutung eines Votivbildes, das vielleicht zum Andenken an die som K. Karl Robert für den ungaririschen Thron bestandenen und auch für unsere Gegend nicht obne Wirkung gebliebenen Känmfe gestiftet worden ist. In der Mitte sitzt auf einem Throne die heil. Mutter mit dem Jesuskinde auf dem Schoosse. Ihr zur Rechten kniet der König mit gefalteten Handen, gekleidet in eine Tunica und den kösiglichen Mantel, hinter ihm sein Waffenträger mit enthlüsstem langem Schwerte, aber ohne Rüstung, ebenfalls angethan mit einem kurzen Kleide; liuks reicht ein Geistlieher im hischöflichen Ornate kniecnd die Krone, hinter ihm ein Mann im gewöhnlichen Priesterkleide den Beichsapfel. Den Hintergrund hilden einfarh augedeutete rundbogige Architecturen. Die achönste Partie des Bildes ist die heil. Jungfrau, eine edel gebildete und streug gezeichnete Gestalt, fast noch an hygantinische Vorhilder erinnernd; auch die ührigen Figuren haben wohlgeruthene Verhältnisse, ungezwungene Stellungen: die Umrisse treten nicht übermässig herver; der Faltenwurf ist durebgehends einfach, natürlich und ohne anffallende Härten. Die Farben sind auf die sorgfältig geglättete, leider sehr unebene Wandfläche stark aufgetragen, und so fest, dass sie, ungeachtet ein Theil derselhen in Stauh verwandelt hei der Aufdeekung des Bildes ahfiel, dennoch verhältnissmässig wohlerbalten hliehen, ja sogar gewaschen werden können. Das Bild ist mit einem hreiten Ornamentstreifen eingefasst, dessen dunkle Stengel und Blätter auf lichtgelbem Grunde gemalt sind.

Cher die Zeit der Versertigung giht eine schwer leserliche Insebriti in gothischer Minuskel üher dem infuirten Geistlichen genügenden Aufsehluss, indem sie uorb den Namen Henricus praepositus und die Jahre-zahl 1317 erkennes lässt; daher das Bild währesheinlich auf Vernalassung dieses Werdenstägers, der von Jaher 1316 bis 1322 Zipser Propat gewenen, dann zum Bischofe von Vesagrin umd Kantel der Knieglich berürdert wurde, und 1334 starb, gemalt warde. Der Maler war, wie die 1334 starb, gemalt warde. Der Maler war, wie die 1336 starb, gemalt warde. Der Maler war, wie die 1336 starb, der Werken deutlich bereugt, ein für seine 1336 starb, der Werken deutlich beraugt, ein für seine 1336 starb, der Werken deutlich beraugt, der mit hinreichender 1346 starb, der Man dasse Sin für ausstelligte Fernmenfarstelling, zu verhäuden wante. Eine Hinnerjung zu manierieten Vartega, wie wie sie nater anderen in gleichnigen Ministures fluden, ist niegende zu bemerken; vielmehr Hant der Meiste seine Persinklicht überall as auch zurücktreite, dass in der anbefangenen Objectivität und miren Enfaschhicht der Durstelling zumsätzt der Reiz zu fest scheicht, der bei dem Auhliche des Bildes nich so anziehend ausspricht.

### Das Princip der Vorkragung und die verschiedenen Anwendungen und Formen in der mittelalterlichen Bankunst.

Von A. Essenwein.

٧

Wir haben nun noch auf eine Anzahl Fälle aufmerksam zu machen, wo das Princip der Vorkragung in meh<sub>e</sub> untergeordneter unbedeutender und zufälliger Weise vorkommt, oder wo hlos die Form der Vorkragung in decorativer Weise benützt ist.

Wir haben ohen von den Vorkragungen gesprochen, welche den Gewölfeansätzen im Innera der Biume, hessaders der Kirchen, von der Wand aus entgegenkamen. Derartige Vorkragungen kumen aber auch dem An satze der Strehehogen entgegen, die von der Umfassungswand der Seitenschiffe aus gegen die des Mittelschäffes gespannt



(Fig. 96. Strebebogen von Münter zu Fredung t. 8.) wurden. Die heifolgende Abhildung (Fig. 96), welche die älteren Theile am Langhanse des Freihunger Münsters dur-

atella, zeigt eine Console, die aus der Wandfliche vortritt um dem Strebbagen entgegen zu kommen. Pär die Construction int diene Gunsbei ins o ferne nog grasser Wichligkrie, ha wie in einem Strien besteht, der in das Insore eingerieft um zugebeie einem der Steine joner erwichten Vorkragung über dem Lupital der Diesste hildet, mit der dan Gewälbe in namen beginnt. Dudech ist en mäglich, dass der eigentliche Bogeauslang des haners sof denselhen Strien einswirtst darf den such ausen des Striebelsgen wirkt, so dass also Schah und Gepauschah in einem einzigen Strien sich wirtst dien such ausen den auf rich karts bet den unterstützenden serkrivehn Pfeiler ausgekragt ist und der will Schah und Gegauschah ein anfehen, nur einem vollkammen senkrechten Druck auf den gauzen unters Pfeiler sauskit.

Die Construction ist hier ganz dieselbe, oh dec Stein nun oben vorgekragt ist oder ob er statt der Consolenform in anderer Form aus der Wand herauskommt und an seiner Vorderkante durch ein Säulehen gestützt ist, das dann unten tiefer auf einer Vorkragung des Pfeilers ruht (Fig. 97). Das Gewülbe des Seitenschiffes musste iedenfalls unabhängig sein vou dem Pfeiler- und Strehepfeilersystem des Hauptschiffes, so dass der Pfeiler, welcher das Hauntschiff trug, nicht auf den Boren des Seitenschiffes übersetzt sein durfte. Der Stein A ist durch den Seitenschuh des Gewölben und der Strehepfeiler angegriffen; vorausgesetzt, dans sich nun beide das Gleichgewieht halten, oder dass der Seitenschuh des einen den des andern nicht mehr überwiegt als die seukrechte Last, die auf A ruht, hewältigen kann, bleibt dieser Stein vollkommen rubig and drückt aur seokrecht auf seine Unterlage. Diese Unterlage ist die Fläche X, Y, oh uun die auf beiden Seiten gegehene Vorkragung schon hei A oder tiefer unten beginnt, das ist ganz gleichgiltig, vorausgesetzt, dass der Stein B die nothige Widerstandsfähigkeit hat, die Auskragung allein zu hilden. In der Grundlage des Pfeilers ist auch blos der Theil, der concentrisch um die Aze W, Z gruppirt ist, durch die Last des Mittelschiffes in Auspruch genommen. Es kann also bei Z auch eine Säule stehen, die ganz sehwach sein kann, wenn nur dieselbe Widerstandsfähigkeit genug hat, die senkrechte Last zu tragen und dem Seitenschnb des Nebenschiffgewölbes Widerstand zu leisten. Sobald daber die



Weite des Seitenschiffes nur einigermassen bedeutend ist, kann eine solehe Säule nicht mehr genügen; die Fläche

bei I' mas grüsere sein eller die Au der Pfelder- mass zuser der Laise W. Z gegen R. S gerehat werden, an dass die Spannung des Seitenschäftgewällnes etwas geringer, und der Wiefersändefühigheit der Pfelder gegen des Seitenschabterung gestem von Eine Bernard und der Wiefersändefühigheit der Pfelder sit sieher nur auten beim Seitenschäftgewällne öntligt, durüber häusen ist sie hen Bedenfüns mehr, erst beim vielrichem Begenanfag im Innern und heim Austatz des Strebebegens ist die grössers Petrie vieder ein Gewinn für die Construction. Sie kunn aber durch die Austragung leirbt erreicht werden.

Reien sufällig erstheist die Vorkragung saweld im Perfektivak ist in Kirchenku, venn eine Eirke des Gebüssel der Ternisterskilsniew wegen nicht von Grund aus sufgestum werden konnte, sonntene erst in einer gewissen Hibbs über dem Festboden ungefret, unterhalt über die Erke farh abgeschnitze werden nusselt. Ein oder mebren Stein über einsunder, je nach der nichtigen Weist der Vorkragung ermittlich somm das Andinge der Erich. Sie sind in verschiedenster Weise geferent. An den Urteine Steiligen Gleichaffstenden der Mauerteilschrieb zu Weis, wei eine Erke auf einer Vorkragung mit, ist eine Zie eine Erke den weiset unterhalte Pauls stützt, während zu einer Seitze nichteh berüsselte über der Birest verseben (Fig. 28) 1).



Anderwärts sind es zwei in der Flucht der Flüchen liegende Consolen, die narh der Ecke zusammenkommen, etwa in der Art, wie eine Hälfte des Erkeruntersatzes Fig. 93, wenn man sirh die Ecke des Erkers jedoch als

<sup>13</sup> Yorgi, harciber den Aufesta von Dr. C. Lind im 3. finnde der Berichte von Milheitungen der Alberthem-serviere zu Wen, der nich so oben unter der Proms bufindet und von wo nas der Heinstech Fig. 96 getiget nur Benfätzung überhanen werde.

Ecke des Gebäudes donkt, die unterhalb aber der besonderen Verhältnisse wegen wegbiehen musste.

Im Profaubau tritt una das Princip der Auskragung ferner bei der Deckenbildung entgegen, n. 2. ist sowohl Holz als Stein zur Bildung der Vorkragung verwendet. Die Decken in den Räumen, die nieht gewällt wurden, bestanden aus einzelnen in regelmässiger Entfernung von einander oper über den Raum herübergelegten Balken, auf welchen eine Verschalung sodson den Fussboden des folgenden Stockwerkes bildete. Die Balken waren alle sichthar und an der Kante durch versehiedene Gliederungen heleht. Um nun diese Balken gegen eine Einbiegung zu sichern, und um dem Auge einen sichtbaren Haltpunkt der Balken zu geben, legte man theila ateinerne Consolen an der Wand unter jedem Balkenanfang an, oder man verringerte die Spannung noch stärker darch Sattelhülzer, d. b. durch Balkenstücke, die am Ende eingemauert waren und consolenartig aus der Wand herauskamen und die Balken unterstützten. Natürlich konnten diese Sattelhölzer die Spannweite der Balken entschieden verkürzen, da sie weiter ans der Wund heraustreten als steinerne Consolen. Man wendote aber auch manehmal Sattelhölzer und steinerue Consolen zusammen in der Art an, dass zu unterst eine Console aus der Wand vorsprang, auf diese das Sattelholz gelegt wurde, das noch weiter vortrat, und auf dieses sodann der Balken gelegt wurde. War die Spannung zu gross, als dass man mit einer Lage Balken hatte auskommen konnen, ehne ein Einhiegen derselben befürchten zu mussen, so legte man einen stärkeren Darehzug über den Raum und auf diesen die Balkensplage in der Mitte auf. Auf den Durchaus konnten nun auch Suttelhölger unter die Ratken selbst aufgelogt werden. I'm den Durehzug selbst aber gehörig zu unterstützen, begnügte man sieh nieht immer mit einer Console und einem Sattelholze, sondern man setzte die Consolen tiefer, stellte nater dem Sattelholze einen senkrechten Pfosten auf der Cousole auf ned liesa von diesem aus einen Bug schräge zum Sattelholze hervargehen, das auf diese Weise sehr weit aus der Wand heraus treten kounte, so dass der Durehzug durch diese Vorkragung bedeutend an Spannweite verlor und semit am Tragkraft gewann.

Dorartig eanstruirte Durchzüge nun konnten in regelmässigen Entferungen über den Banm gelegt werden, nach der andern Seite hin lagen Sattelhölzer und Halken auf den Durchzügen.

Diese Construçionaveise wurde aber nach is Srien beterstät. Statt der Hupdurkrabige geregte min Quereberstät. Statt der Hupdurkrabige geregte min Queregurten in flachen Begen über die Bäume, die durch sehr auf der Statte Verkrapungen gestätst untergie, mid diese Backen Bügen gab man eine senkrechte Aufmaserung, die his zum Begrachteit in die Haber gin und spannte ein flachen Tannengewähe gere von einem Begrac zum andern. Man legte, wenn das Material nereinest war, und die Botten nicht die Gestätzt dereinest war, und die Botten nicht gestätzt.

weit am cinauder standen, steinerne Bilken herüber, die durch eine Plattanbleeckung abgeschlossen waren?). Diese Censtruction hätte eigentlich schen im II. Abschnitte betrachtet werden sollen, allein da sie wesentlich eine Niedabmung der bildernen Deskencanstruction int, so haben wir gegündt, erst an dieser Stelle dursuf Rürksicht nahmen zu klonen.

Noch ein anderer Punkt in der Profanarchitectur des Mittelalters, wo uns das Princip der Vorkragung begegnet, ist die Construction der Kamine.

Die Kamine des Mittelalters sind nieht wie ihre spätern Nachfolger, die Öfen, dazu bestimmt, das ganze Zimmer au erwärmen, sie sollten nur eino Stätte sein, wo ein Feuer angezindet wurde, an dem man sieh wärmen konnte.

Sie bestanden daher im Wesentlichen ans einer Steinplatte am Boden, wenn nicht der Fossboden solbst aus Stein construirt war, auf der des Fener angezündet werden konnte, aus einem Mantel und einer Rauehröhre, die den Raueh sammelten und aus dem Gebäude hinausführten Der Mantel nun, der den Raneh aufling, ruhte meist auf einer Vorkragung. Die áltesten und einfachaten, deren uns anch manche in Burgruinen erhalten sind, besteben aus einigen in die Wand eingemanerten Steinen, die durch Vorkragungen gestützt sind, über denon sodann vorne entweder ein Holzhalken, oder ein Stein, oder ein acheitrechter Bogen aufruht, auf dem sodann der Mantel, sieh sehräg nach eben verengend, aufgehaut ist. Ein einfacher Kamin derart befindet sieh auf der Burg zu Hohen-Bhätien 1), ein anderer gleiehfalls einfacher Kamin hefindet sieh in der Ruine der Burg zu Perchtoldsdorf bei Wien 2). Er steht in einer Erke und aind demgemäss Censulen auf ieder Seite der Wand vorgesehoben, auf die über die Erke herüber ein Stein gelegt ist, der jedoch nicht is gerader Linie die zwei Consolen verhindet, sondern der dem Kamin einen kreisförmigen Aussehnitt zum Grundrisse gibt. Bund im Grundrisse ist auch ein Kamin in einem Nabengehäude der Kathredale zu Pay-en-Vélay \*). Cher sehwaehen Pilastern tritt eine starke Auskragung hervor, die ans profilirten Consolen besteht, welche sieh etwas gegen einander wenden und auf donen einige niedrige Steinglieder liegen, auf welchen sieh die konische Rauchröhre aufbant. In einem Hanse der Stadt Cluny b) besteht ein Kamin, der aus zwei grassen, einfach abgeschrägten, aus der Wand herauskommenden Censolen gehildet ist, über weleben ein hölzerner Sturz liegt.

Tgl éter dons Constructionsummer V milit-ir-Duc, Dictionnice resonné de l'architecture française etc. IV. Rd., N. 222 S. Fig. 128 -- 125, des Arthris Construction.

Kriegk von Buchfelden Gesch der Militie-Architectur des frühreren Milataters, S. 241
 Borichte und Mitthedungen der Allerikumsterrens an Wien, H. Band.

S. 185 E.

41 Figlio 1-1e. Dec, Berlionara de l'acchiteriate, III. Bd., S. 195.

<sup>5)</sup> Ebra datellist, 8 199.

Einer der sehönsten Rauchfänge findet sieh aber auf der Burg zu Gelnhausen, in dem Palaste Friedrich Barbarossa's 1). Achteckige Säulen, deren Schäfte geschmückt sind and die hübsche Füsse und Capitale haben, lehnen sieh an die Wand an. Sie ruben auf einer ausgekragten Console, die iedoch im Innern des Baumes nicht zu sehen war, da die Sanlen mit dem Boden eben standen, so dass die sie tragende Console in den Schichten steht, welche zur Construction des Fussbodens benützt wurden,

Vom Capitäl der Säulen aus tritt jedoch eine Consote mit platter Seitenfliche weit bernus, das Profit ist ein grosser flacher Walst, der jedoch an der Seite durch Wegnahme eines Theiles der Wandfläche in Form einer Kehle gehildet ist, ganz ühnlich wie die Vorkragung (Fig. 24) über die Säuleneapitale vortritt, nur etwas flacher; der Starz üher der Console und die Rauebröhre besteht jedoch nicht mehr. Einen einfsehen Kamin aus dem Xtl. Jahrhundert zeigt noch die Ruine der Burg Lichtenstein bei Wien, wie überhaupt noch einige Burgen in Niederösterreich ihre alten Kamine erhalten haben.

Die Kamine des XIV. und XV. Jahrhunderts sind eben so construirt. So zeigt das Sehloss Clisson hei Nantes einen Kamin, dessen Rauchfang aus zwei aus der Wand heraus tretenden Consolen besteht, die aus je zwei Steinsebiehten gehildet, und über denen eine dritte Steinschi-hte als Seitenwange vorgekragt ist. Zwischen den beiden Seitenwangen spannt sieh ein scheitrechtes Gewälbe ein 1). Der einzige Unterschied, der sieb uns bei Vergteiehung der spater oft glangend and reich apprestatteten Kamine mit den früheren ergiht, ist der, den wir auch auf den andern Gebieten bemerkt hahen, nämlich dass später der constructive Gedanke nicht mehr in der Form ausgesprochen war, sondern die Construction ganz unter einer Fülle ihr fremder Formen verschwand

Insbesondere wird die Vorkragung unter dem Mautel meist verdeckt, entweder tritt sie gar nieht zu Tage und der Mantel mass durch die Steine, mit denen er in die Wand eingreift, die ganze Last selbst tragen, oder wenn besondere Consolen vorhanden sind, so sind sie mit allerlei decorativen Formen überkteidet.

Wir geben unmittelbar nach den Kaminen eine andere Anwendung der Vorkragung, die zwar mit derselben ausser jedem geistigen Zusammenhange steht, jedoch ganz in gleicher Weise construirt ist; es sind die von Consolen getragenen Vordächer über Portalen, über Grabden kmalen ete., die insbesondere die italienische Kunst häufig verwendet. Es sind je meh der Austudung, die das Vordsch hekommen sollte . Consolen aus einer oder mehreren Steinschichten bestehend aus der Wandvorgeschoben, die Anordnung ist der bei den Kaminen vollkommen gleich, nur sind die Dimensionen etwas grösser. Ein Pilasterstreifen oder eine Halbsänle steht anch hier wohl unter dem Anfang der Consolen. Über die Consolen ist sodann statt eines blossen steinernen Storzes, wie bei den Kuminen, ein Tonnengewölbe in rund- oder spitzbogiger Form gespannt and der Baldachin mit einer kleinen Anfmauernog sammt Giebet abgesehlossen. An einem Seitenportale des Domes zu Verona ist dieselbe Anordnung wiederholt, wie sie Fig. 79 zeigt; es ist nümlich die Console nicht unmittethar unter den Anfang der Walhung gesetzt, sondern tiefer gestetlt and ein stätzendes Saulchen zwischen die Console und den in die Wand eingreifenden Stein gestellt, über den sich das Tonnengewöthe spannt.

Es wurde zu weit führen, auf die grosse Anzaht deearticer Vorkommnisse anfmerksam zu machen, die in Italien über Portalen und anch über Grabdenkmalen sowohl im Innern als im Anssern der Kirehe zu sehen sind und deren Consolen oft reich profilirt sind. In Fig. 99 geben wir eine



(Fig 99. Portalecedach au der Lieche des Francisconerhiesters zu Fiesele.)

Abbildung eines Vordaches über dem Portale der Franciscaner-Klosterkirche zu Fiesole bei Ftorenz, worin die Vorkragung die einfachste Form angenommen hat. Die



ig. 100. Verkrugung des Sekutadarbes über einen Sorgophag an der Kirche S. Auglinges on Treest b

Consolenhildung Fig. 100 ist nach einem ähnlichen Vordache gezeiehnet, das sich an der Westseite der Kirche S. Apol-

<sup>1)</sup> Moller's Deskusjer S. Sand ton E. Gladback Tal. XLit.

<sup>2)</sup> Ylollal-le-Duc, Dictionaire de l'architecture, III. Bond, Seda 200

limers an Pre-dis-Castello V (ciner Verstadt Trients) where cinemo selve schoos Strelpages until. We die Bilderheise über diesen Strieplagen und Consolen zus der Wand herunsteten, «war es nech eine Hällenderheis Stille, de Sarlaplage eribat auf eine Consolenanfrangung un einer erichten Stelle der Wand unfrastellen, Gernde der Suchrapan, desson Bilderhin so eben ernabst ist, int dores aufer habete prefilter Consolenanfrangung im einer erichten Stelle ersonen gerängen Vir ein finderson geriebtet, in der Kode verderkt und; habete bricht und Chanden and Wand angeleicht, stellt im Dem zu Triend im Stretphag im nelfellichen Querechtiff, Abstilten Sarlaphage und in grower Auszill im Versun, Plan et ein nehen.

Ein fernerer Fall, in welchem das Princip der Auskrarung in der mittelalterlichen Baukunst Anwendung fand, ist die Bildung der Thuren und Fenster, sohald die (iffnung nämlich mit einem horizontalen Steine überdeckt war. Ein horizontal über eine Offnung hinüber gelegter Stein kann keine bedeutende Spannweite ertragen ohne dass man fürchten muss, ihn brechen zu sehen. Man anchte also die horizontalen Decksteine durch Consolen an stützen, die von beiden Seiten her aus der Umfassungsoliederung herverkamen und an die Weite des freien Auflagers vermanderten. Schon im XI. and XII. Jahrhandert findet sich diese Constructionsweise in der Portalhildung und sie bleibt das ganze Mittelalter hindurch wesentlich dieselbe. Das Portal warde durch zwei einfache Pfosten gehildet, über die sich als Schlass ein Sturz berüberlegte, der durch Consolen unterstützt warde. Der Sturz wurde durch einen Bogen entlastet, so dass nur ein halbrunder Schild, der die Offnung zwischen dem Sturz und dem Entlastungsbogen abschlass, seine geringe Last dem Starz auflegte. Der Entlastungsbogen wurde reich gegliedert nud Glied nm Glied erweiterte sich nach anssen, so dass durch die senkrechte Gliederung, welche die des Bogens trug. jene nach innen sich vertiefende prachtvalle Anlage entstand, die, ohne den eigentlichen Thüreingung ins kolossale auszudehnen, doch im Verhältnisse zur Grüsse der Gebändes stand. Manehmal blieb anch der Starz weg und die ausfüllende Schildpiatte ruhte selbst auf den Consolen, die aus der Einfassung berauskamen. In diesen Consolea setzt sich manchmal das kleine Randglied fort, das die Einfassungspfosten und den Sturz gliedert, oder sie sind nhae diese directe Verbindung, so dass sie mehr in die Ecke eingesetzt erscheinen; sie sind manehmal mit Ornnmenten und Fignren gesehmückt, manchmal sehwindet anch die eigentliebe Consulenform ganz und es ist blus ein Figürchen ansgemeisselt.

Bei der grossen Anzahl derartiger Beispiele, die allenthalben nuch erhalten sind, and von denen so viele publicirly sind, scheint es aus überflüssig, mehreres davan zu erwähnen, um so mehr, als, wie oben bemerkt, dieselbe Constructions weise das ganze Mittelafter hindurch aphalt, and als auch in den Formen nur geringe Modificationen sich zeigen. tueh bleise Tharchen and Fenster an Profangehanden, von denen uns insbesondere aus dem XV. Jahrhundert nuch eine grosse Zahl erhalten sind, zeigen eine Consolenunterstützung des horizontalen Sturzes, die sieh indessen meist mit der Gliedernig verhindet, und Veranlassung zu Durchschneidungen derselben gibt. Statt der horizontalen Stürze treten maarhmal auch fleehe Bogen auf, welche die Vorkragung der Consolen zur Verringerung ihrer Spannweite henützen, anch Rund- und Spitzbogen finden sieh, die auf den Consolen ihr Auflager nehmen. Noch ist zu erwähnen, dass unter den verschiedenartigen Formen, mit denen das AV. Jahrhundert die Fenster des Profanbanes sehmüekte, sehr hänfig obere Schlassformen auftreten, die bogenformig erscheinen, aber nur durch horizontal vorgekragte Steine gehildet sind, die von beiden Seiten über der Offnung zusummengeschohen, mit der Stirne ansatumen kommen, and in einer Form anyreachaitten sind, welche der Bogenronstruction entnommen ist.

Auf die decorative kleisarchitectur wird natürlich das Princip der Vorkragung anch übertragen und zwar kommen daselhet alte diejenigen Erscheinungen im Kleinen nachgehildet vor, die wir seither hetrachtet haben, nur tritt das decorative Element natürlich mehr in den Vordergrund, oft werden desshalb die Formen, die sieh in der Apwendnng beim Bane in bescheidener Weise halten müssen, sehr übertrieben. So ist die Ansladung der Capitale verhältnissmässig weit bedeutender, die Consolen treten freier berans, die Gesimse sind weiter ausgeladen; Nachhildungen vorgekragter Architecturen treten in einer Ansladung über die Grundfläche vor, welche die Grussconstruction ihren Theilen nicht in diesem Verhältnisse geben könnte. Itas Material ist daber wenig van Belang; man wendet dieselben Formen bei Stein, Holz und Metall an, nur dass sie bei ersterem Naterial am strengsten, bei letzterem am freiesten sind. So erscheint z. B. in der Construction der Altaraufsatze (retabula) des XV. Jahrhanderts stets oben eine grössere Breite der Architectur, als sie der untere Theil des Schreines an der Stelle hat, wo er sich mit seiner Predella an die Mensa anschliesst. Gewöhnlich dehnt sieh die Predella in Consolenfarm nach beiden Seiten hin aus, am sowohl dem Schrein als dem Architekturschmnek zur Seite desselben als Basis zu dienen.

Wir haben nan zanächst einen Bliek auf die Kanzeln zu werfen, deren uns aus dem XV. Jahrhundert noch in manchen Kirchen reiche und glänzende Beispiele erhalten sind Biese kanzeln sind stels an einem engeren polygonen Fusse gebildet, der eise gedrückte Sanle darstellt, über

<sup>1)</sup> hirke des Verfassers Aufmta im IV. Jahrgung der Rittheilungen 1919, Januarheit

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ein Aufastz über diesen Sacksplug sonnat Abhildung befindet nich arbon auf burge in Binden der Reduction d over Zutsichrift.

derselben erweitert aich in einer Vorkragung der Raum so ausgeladenes, entweder mit Laubwerk gesehmüektes oder weit, dass sodann eine Brüstung ringsum aufgestellt werden konnte, die im Innern noch den nothigen Raum frei lässt, dass der Prediger sieb bequem bewegen kann. Wir haben aber se eben schon die Zeit angedeutet, aus der diese Kangeln stammen, wir dürfen alse nur bei den einfacheren eine ebarakteristische Darlegung der Coustruction erwarten. Diese sind in ähnlicher Weise wie die eben betraehteten pelygenen Erker gebildet, nur kleiner und vellkommen frei und rund, während die Erker auf die Halfte eines ganzen Polygona zeigen. Der Ständer ist entweder in Form einer Säule mit Fuss und Capital gebildet, uder er ist mit Masswerk geschnückt, mit Nischen, Fialen und dergleichen Formen hedeckt

Über diesem Ständer beginnt danu die Vorkragung, die entweder in einem einfachen grossen Gliede sich nach oben erweitert, oder die in eine Reihenfolge kleinerer Glieder zerlegt ist, abnlieh den eben genannten Erkeruntersätzen. Einzelne Hohlkehlen sind mit Ornamenten ausgefüllt, manchmal säumen hängende Masswerkgacken den aussersten Rand ein. Die reicheren Denkmale dieser Art, wie die Kanael im Münster zu Freiburg, im St. Stephunsdome zn Wien, u. s. bedecken aber die Vorkragung ebenfalls mit Musswerk, mit Wimpergen, die in Form von Frauenschuhen sieh vorwärts biegen, mit gebogenen und gewandenen Fislen, kurz mit einem meist phantastisch prächtigen Fermenapparate, dem der eigentliebe Grund der technischen Censtruction ganz abbanden gekommen int, dem aber dafür ein rein ausserliches geemetrisches Constructionssystem zu Grunde liegt.

Almlieb wie die Kanzeln sind auch manehe Sacramentshäusehen so gebildet, dass auf einem dunnen pelygonen Ständer eine Vorkragung die Grundfläche erweitert, auf der sedanu der reiche Aufbau beginnt. Auch hier können wir aber mehr wenig Neues sagen, die Vorkragung ist in reicher oder einfacher Gliederung gebildet wie hei den Kanzeln, nur dass hier meist noch kleinere Dimensienen des Gangen, und somit ein kleinerer Massstab für die Formbildung au Grunde liegt, so dass die ganze Vorkragung meist mehr die Form eines stack ausgeladenen Capitals hat und weniger an eine Erker-Unterstützung erinnect

Ein ähnlicher Fall ist endlich auch noch bei deu Denksäulen, die das Mittelalter überall an Wegen und Strussen gesetzt hat und an den ewigen Liehtern, die gleichfalls auf Säulen eine oben vorgekragte steinerne Laterne zeigen. Auch hier ist ein Stock , der rand , viereckie oder polygon sieh noch eben durch eine Gliederung erweitert (Fig. 101). Manchmal zieht nich der Stock - insbesendere wenn der ebere Theil der Säule an ein Gebäude angelehat ist, se dass er damit verbanden ist und die Steine in den Kern eingreifen - zu einer ganz dünnen Säule zusammen, auf der dann die Vorkragung ein weit mit mathematischen Gliedern überdecktes l'apital bildet.



Am St. Stephansdom zu Wien sind eine Anzahl derartiger ewlger Liehter in verschiedenen Ecken und Winkeln zu sehen. Auch sonst sicht man sie noch in vielen alten Kirchen, wo sie nebst den Grabsteinen, die an den Aussenwänden eingemauert sind, noch die letzten Beste der Friedhöfe sind, die ehemsla die Kirchen umgaben.

Das Princip der Vorkragung erscheint bier in einem ähnlichen Falle wie bei der Capitalbildung. Es handelt sich darum, suf einer dunnen enncontrischen Grundfische eine weiter ausgeladene Körperfigur aufzunehmen. Es kommt aine hier nur der formelle Theft dea Principes zur Anwendung.

Mehr constructive Grund-



(Fig. 101 Liebtstute bei Odenberg. 1

Strebepfeiler und ähnlicher Bautheile sich ergab. Hier mussten die freien Ecken, die über ihre Grundlage vortreten, durch irgend eine Verkragung gestützt werden. Allein in der Regel ist hier die Form der Vorkragung gana bei Seite geseheben und der unterste Stein, der eben gerade diese Vorkragung hatte vermitteln mussen, bat die Form eines Baldschins; diese ist aber eine ganz decerative und ansserliche, die

Wir machen unletzt nech auf die Consolen aufmerksam, die als Trager von Figuren seit dem Schlusse des XIII. Jahrhunderts so häufig in Anwendung sind. Sie haben dieselben Formen wie die schen im 2. Absehnitte erwähuten Consolen, die als Gewölbesnsätze dienen (vgl. Fig. 42, 44 und Fig. 48-51). Es sind einzelna Steine, die in die Wandfläche, in Pfeilerdienste, in Portaleinfassungen ete. eingreifen und deren hervorstebender Theil die eben angedeuteten Fermen zeigt, über die wir jedoeb bier niebts mehr zu bemerken haben, de wir uns in eine Abbandlung

allerdings in das reiche Formensehema passt.

aber die Orannetti nicht einbasse künnen, de nach der Grünste der getragene Figuren herbeiten die Causalen mas einer oder zwei Steinnehichten, die ind polygen oder rechtschieß. Ert zusammengkhrieße Groppen, für Derstellungen einer zeitenden Figur auf is kladieher Fillen sind statt einer sehr ablungen. Causale zwei Kirzer in entsprechen der Eufferung eingemassert, die dam gemeinschaftlich den estsprechender Figurenschmet Lirgen. Wir missen, und zur happtschillich derschild, da wie der Causalen als Täger von Figuren erstaht haben, auch der Bald wir hier über der Figur erwähnet, allein abwohl die Construction dieselb zie, au int diesen Baldenie der Varkzugung fast eunseptent ermieben, während sie in den Causalen beliebtlicht in is.

Ähnlich wie sich derartige Consolen als Träger von Figuren finden, sieht num dieselben nuch als Träger architektonischer Glieder. So sind häufig Fisten, welche die krönenden Wimperge einer Thire oder eines Fensters flankren, auf Consolen gestützt, die aus der Wand herrorkommen. Auch bier lässt sich über die Consolen keine weitere Benerkung hinnfliger.

Im Allgemeinen erscheint, wie aus dem Vorbergebenden zu ersehen int, das Princip der Vorbragung in der mittelalterlieben Bankunst in drei Fällen angewandt:

 Wo es sieh darum handelt, ohen einen grösseren Raum zu gewinnen, als ihn die untere Grundlage hieten kunnte,

 wo es sieh darum haudelt, eine Last zu tragen, die keine senkrechte Unterstützung Budet, oder wo diese Enterstützung wenigstens nicht dieselbe Grösse und Gruudform hat wie der getragene Theil,

wo die Construction ein Vortreten des oberen
Theile über die unteren mit sieh bringt.
Einer oder mehrere dieser Fälle wirken stets zusam-

Einer oder mehrere dieser Fälle wirken stets zusammen, um die Anlage einer Vorkragung zu veranlassen.

Die Vorkragung und ihre Anwendung ist eines derjenigen Motive, die gerade die mittelulterliche Kunst lebendig machen. Es lässt sieh nieht läugnen, dass jede Anwendung derselben, wo sie nicht wie hei der Capitälhildung Aber chen das Leben besteht oder bestand wenigstens im Mittelalter aus anderen Elementen als aus fernen Idealen. die keinen Bezug hatten auf den Boden, aus dem das Lel en selbst sprosste. Die Frühzeit des Mittelalters suchte daher die vorbandenen und gegebenen Elemente zu idealiriren. Daber massle auch die Kunst denselben Weg einschlagen. Das Princip der Vorkragung, das in dem materiellen Bedürfniss begründet lag, wurde daber ohne Anstand aufgenommen und in möglichst eharakteristischer Formenhildung dureligeführt. Das XIV. Jahrhundert, das ein ansserliches festbegründetes Formenleben gefunden hatte, das ihm als Ideal vorsehwehte, sehloss aus seinem Systeme dies unideale Princip wieder aus; allein die Ideale genügten dem Leben nicht und so sehen wir auch die Vorkragung als eine darch das Bedürfniss gehotene Dissonanz in den verseliedensten Fällen doch zwischen das ideale Formensystem eintreten. Der Schluss des Mittelalters hatte die Ideale gemein werden und ausarten lassen, das künstlerische Formensehema war verwildert; was also früher im System gemieden wurde, konnte jetzt sehon Aufnahme finden, da es sieh eben so leicht als alles Andere mit ausserlichem Formensehmurk umgeben liess.

Stets aber repräsentirt ins das Princip der Vorkragung einement des gewähnlichen Lebens und der materiellen Bedörfnisse, und darum auch belebt seine Anwendung die mittelalterliche Baukunst, weil nur diejenige Kunst wirhlich lebendig ist, die im Leben wurzelt und seine Anforderungen befreiglich.

## Archäologische Notizen.

Cure Alterects Below's Timbhatt are discissed Passales.
2 de de relectation Workes Altered Birters politif de List, architecture of the Committee of the Commit

no fert darch des ganze Borb, verlehes in 4º arsehire. Diere verkarfte zel seiner Ruise nech Niederland diese 27 üllitter mit Treat am 3 ft. iber flählichtek des Blütgepples A. 10 aug zu zu zu zulahfnal und ein Ekronjar dieses seltenze Berber, welches lant negehaltiger bareful Alteredh Diere den bekanden C. Grapheus gescheckt bat. Die Türlicht von zu dieser kleinen Possion hat neter dem Blützehnlich diese Verzei:

> O mihi traturum justu mihi euus dolorum. O Crucis O mortis euus craeats mihi. O hamu sat fuerit tibi, ma semel ista talisse

O cessa culpis me craciare paris!

Der durüber befindliche Holzseheitt wird von einem Meinter der Beschreibung also geschildert; "Christus - einen miehtig binstrahlenden Heiligensehein am das gesenkte Haupt; Isnge Lochen über die linke Sehulter hingeriogelt, kräftiges Bortheer um Kinn nad Lippen, die derannomieblungene verstehende Stire, die Branen. die edle feine Nose, der Mund -- alles in Sehmern; mit der rechien Leidenshand das seelenleidende Hannt gestützt; ausammengegogen. gebeugt die ganze Gestalt, eitst ar auf niedrigem Deaksteine da, eis sei er lebend sus dem Grabe gestiegen und trauere die langen Juhrtansende hindurch über die Sunde der Welt, die ibn nicht leiblich mehr, dock ann um so peiovoller geistig obne l'aterlass in Banden schlage, geissle, verrathe and kreusige.

Es ist die vergangene Passinn als anvergüngliche Gogenwart Ein dageruder Schmers der Liebe, eine ananfhörlich anklagende Klage, ein ewiges Sienen über des Musterium der Sünde und Versohoung and doch augleich durch so innige Scelenvertiefung der Schmerz des Einen wirkliches Schnes in Stellung, Form und Geberde ausredrückt, dass bei so sebeinher enischem Stoffe lyrischer nichts

an orfinden int" 1)

Waram Dürer gerade dies Bildelieu so die Spitze und so sa sagen als kunstlerische kurze Cherschrift vor die Folge der Possionssceneo gesetzt habe, ist ideell aus dem Verhorigen klar. Es ist die vergangene l'assion als navergingliebe Gegenwart, aber augleich der tiefste Ausdruck der in das Geheimniss der Erlösung versenkten Betrachtnag, es ist augleich der in dies Mysterium der Liebe versenkte Myaveh, Dieser lyrische Grundton, gans and ger vom Gegenstnede rerschlungen and in ihm sofgegangen, markt dies kleine Bild zum schlochthia unübertrefflichen Kunstwerk, dessen Ideenfülle an das Ticiste und Höchste reicht, was die ehristliebe Knast je hervergebrackt. Das usergründlich Elegische muss nuch das Volk in diesem Bilde pefult haben and hat darum dasselbe so geene an einsamra Bergesüberglogen und Thaltiefen in grösserem oder kleisoren Abbilde aufgestellt, in Steiermark and dem bayriseben Hoeklande trifft man besanders häufig diese Dorstellung in Stein oder Hols gearheitet. Dieselbe heiest alleuthalben unter dem Volke "Unser Herr zur Rube", "Christus in der Rube" oder, "Unser Herr in der Rast". Diene Beseichnung, d. h. die Vorstellung, dass Christus in der Passion gerastet haber die Idee, den leidenden Heiland in einem Moment der Rube veraustellen, geht am drei Johrbunderte über Dürer bisauf, wibrend von einer bildlieben Dorstellung dieser ideen vor Dürer nichts verlaufet. Kris Passionale, soviel deren bis jetst bekannt geworden, rothilt eine Spur soleher Derstellung, uthrend des Erenbomo sehon in den altesten Passionsbildern vorkommt. Letztere Sreue beruht auf dem Worte der beil. Schrift, wahrend die in Rede steheode blosses Ergehaiss frommer Betrachtung ist. Sie reicht his in das Johr 1187 soruck, seweit wenigstens meine Forsekungen eensteilren konnen. Hugo Plagon, der Verfasser der Sehrift: "le eites de Jerusalem" nennt ausdrücklich eine "Kirebe der Robe" no der Stelle. wo Christus rubte, hevor er sar Krenzigung hinnusreführt wurde Dies ist die früheste Erwähnung ohiger Verstellung und Inntet: La main destre de cele rue de ivafas ecuit. i. mastier con apeloit le repos. La diet on que, ihesu cris se reposa quant ou lo mena crucefier. Da war auch des Gefängniss - führt die Urkunde fort - in welches er in der Nacht der Gefangennehmung im Garten Gethaemani gesetst ward \*)

Der aweite Autor, Marino Saundo, reiste um das Juhr 1310 nach Jerusalem und erzihlt von swei in einem Bogen eingemanerten Stoinen, walchn den Ort bezeichnen sollten, wn der Herr gerastet habe. Ladolph von Sachem pilgerte in den Jahren 1336 bis 1341 noch der

heil. Stadt, Sigeli mit Freskohaldi 1384. Diese beriehten een einer durch Steine beseichneten Stelle in der Nibe Gelguthus - vor der beit, Grubkrehe nämlich --, uoselbet Christus gerantet habe-Mit letzterer Modification stimmt endlich die Aussage einer Nordlineer-l'rhunde son 1499 überein, welche eine "Capelle Umeren Herrn Rube" koont 1). Dieselbe Capelle heisst auch "Capelle dur Ausführung Christi" weil sie, hut Augube der Urknade, gerade so weit son der Stadt eetfernt war, ole die Schüdelstätte von Jerusalers. Ihr Bay wird onf 1473 gesetzt. Dies ist die mir bekannt gewordene letzte und jangute Erwähnung des Gogenstandes, Hiebei entgebt dem Lener nicht, dans Hugo Pisgon die Rabestitte vur den Anfang des Leidensweges, die anderen aber an deuen Ende - Golgatha - versetzen Die Nordlinger-Urkunde peset die Capelle desshalb "Capelle l'aseres Herrn Rube var der Stadt", d. h. sor Jernsalem, wahrend Haro Plagen and such such Marino Secondo die Rubescone in der Stadt Jernsalem, nabe dem Pratorium des Pilates on der Nordwestecke des Tempelherges angeben. Die Tradition der Nördlinger - Urhande schiesst sich somit genne au ihre nächsten Vergingerinnen an Albrecht Dürer hingegen setzt diese Scene wieder an die Spitze dar Passion and hat in der Tradition seiner Zeit und der ihr niehsten Periode hiefur kumen Anheltspank). Die allgemeine idee der Rube Unseres Herrn aber war geiner Zeit noch erhalten. Dies habe ich nuebgewiesen. Dem Volke wurde die Dürer'sche hildliehe Vergegenwartigung und Darstellung dieser tief portischen altüberlieferten Idee forten der sehlechte unige Ausdruck, der in tausend und aber tansend mehr oder minder gelangenen Nachbildangen allererts verbreitet ist. Dürer hat diese Varstellang nuch dadurch noch allgemein bedeutsamer genneht, indem er nicht etwa die Statiousn des Kreusweges daras reihte, sendera den Fall der ersten Mensehen 2) tiefsionig din Passion cröffnen Host, denn das Titelblatt nimmt gerade diese Seite, welche im Leiden des Herrn der Betrochtung vor die Seele geführt wird, mit in den tiegenstand hinein, wie ausser dem Bilde noch die Tostesworte bezenren. Es ist nicht unmöglich, dass auf Mehusa'n Gemilde. Christas in der tiefsten Erniedrigung neben der Murtersúelu sitzend" naser Holzschnitt von Einfluse gewesen, de nach Wie ngos'n Urtheil das Jahr 1520 als die Grenzscheide in den Arbeiten des Johann Gossfrt (Mahane) von der beimisch niederländischen sur italienischen Weise anzunehmen, besartes Bild aber dieser Übergangsseit entspreehend ist. Durer's Work von 1310 uur ohne Vorbild, sher nicht obne Cherlieserung der poetisch tiefen idee, dass Christes nater der Passien, ver dem letsten Leidensgange geruht habe. Dieser idee hat Dürer in seinem Titelbilde den tiefeten Ausdruck gegeben, hat any eigeoer Gedanhenfülle allen in ihr verschlessenen Reighthom groffenbart and die beiden Endpunkte - Sünde und Erlösong - in der Einen Darstellung angleich eergegenwärtigt; er bat der Reihenfolge der einzeloon Bilder entspreehend wirklieh mit dienem Titelbintte den gennen inhalt dieres Mysterium's nad der dariu verseakten Betrachtung kars und unscreicht ansgesprocken, hiedarch aber sich selbst is der gedankensollen und lieberfüllten Erfassung des leidenden Erfögers, so wie der hilfsbedürftigen, undankboren Mesachheit noter ollen hiefür fühlenden Generationen ansterblich gemeebt.

In Ant Masamer

<sup>1)</sup> Holbo, Vories, über deutsebe Maierei, 1842, L. B. f) leb babe den Abdrock Tobter's eltiet, Topographie Jerusalem's, II,

S. 1000, Bereeibe ist genauer als bei Sehntz, S. 114. Zam Übrigen rergt. t Beed Toblers g. W. 263

<sup>1)</sup> Bay se bing, Beitrige nur Nürsting, Geschlechtshistorie 1801, S. 26. You anderes Stidles ist mir nichts bekannt, ohgleich solcher oranndlieber Berichte über diesen Gegenstand noch rute existiren werden. 1) Die kirchlieben Onturapiela haben ginichfells öfters mit dinner Scone

begonnen, wir noch die Liefeitung zon Frahnteiebnums, Spiel bei Mone "Altdentache Schanspiele von 1291 damit anfängt. Das Outerspiel, welches bei der Augube der Stände unter dem 1. Tag die Stammiltern anführt aebet Uriet der Sandridunge, let freibeb arst nus den Jahre 1597. wird ster ültere Chertiefereng enthalten. Vgl. Mone, Schauspiele des Mittelefters, IL, 123 and 16

#### Dir Manatraner on Zmigred.

Schon vor längerer Zuit auf jeh bei einer minner dienstlieben Reisen auf ein wangolens in Galimen nellenos Kunstwerk aufmerkeum geworden.

Es let dies die grosse Monstranze in der Kirche zu Zmigred, einem Stidtchen im Jastoer Kreise zu der Reiebsstranze gelegen, welchn aus Ungurn aber Jasto gegen Pilsan and Tarnon fahrt.

welche aus Ungare aber Joslo gegen Pilsao and Tarnow fahrt.

Dieselho ist nas reinem Nilher 3 Fass 3<sup>1</sup>, Zall hoch gearheitet,
die Figuren and entweder Gold oder sehr gat vergoldet.

die Figuren nind entweder Gold oder sehr gut vergoldet.

Der Finss ist getrichenn Arbeit und konstanll eiseliet, der gothische Aufban und demselben zeigt sinn üssierst netle konstreiche

sebe Aufhan auf denselben reigt sins fasserat nette konstreishe Behandlang, welche bei dem Beldachten die Men Sanclissiumm besonders auffall. Das Ganze auterscheidet sieh von den Kunstwarken gleeber Gattung nesentlich durch neine gaschmerksulle edle Gestallene.

Dit en triples Stitus desselben stehender Ergeren abliene din Herigen Andreas und Jarohav ver, soft dem Batherlain steht dire Guttenuntere mit dem Kinde, in den heiden Twormehan ite nur Stele nursi hetende Cherchijan, in der Latenen sher ihr erhillekt mes den hatigen Christoph, uns der guthischen Binne der nittleren Spitte ertekt ur des Grundlig, and dassen herden Swim May und Johannen.

erhebt sieh ein Crusifit, an dassan heuden Seiten Basis und Johannes. Über den Meister des Warkes und keine Schrichten un gewisnen, die geschiebtlichen Notians heschräuben nich lediglich derauf, dass as als fromme Gabe von Andreas Studancki. Gataberer von Tzeneine und Zuigerd, im Jahre 1611 der Kreche genütund worden.

Diess Jahresahl fiedet sieh sm Pause der Monstranze, begleitst von dan Buchstnben A. S. S. Z., die und das Warter "Andrerg Studmiess Stanesta Züngendals" bestehen nallun, die neis Wappen der chenfalls augehrucht ist, und an jener Zeit sin Studnicht der Stelle eines Lundenhaupfmanner, mit anlehem Werte den posische "Stanotte, oberstellt werden kuns, beliebelt ander.

leh glanbe, doss dinten in den abgelegenoo wenig hekunsten Zmigrod befindliche Wark leterresse erregen dürfte, nommetlich de en einen Pendant zu der gutbischen Nonstranze in der Bomkircha zu Pressbarg abgibt, welche in dem Aufsplan der Mitheilungen zus dem Jahre 1856 besprochen ist.

Dr. Scheekl.

Bauer den Gebrauchen der Nacenmentsbännehen,

Die Constanzer Synode vom 20. October 1609 erlies auchatchende Verorinung:

"Der Tahersakel, in welchen das verchrungswürdige Sacroment nafbewahrt werden muss, ser an einem erkabenen niehtbaren, abronspilen, nicht feuchten uder sehmutsigen, anndere trock-nen und runes Orto dateh Gitter and Schrankes amythen and nohl verachieseen, entweder im Altare selbat, nie en rémische Sitte ist, oder auf der linkan Saite den Choren nahn hei dem Altar, nie wir es meistras van nas ren dentschen Vorfahren varsichtig beoberhiet sahen, je nuch Bequamlichkeit des hatraffunden Orts. Das heitige Suerement words after mit conjumender Elice und Pracht aufbewahrt; das Gefine oder die Kapsel sei bei reicheren Fabriken gans von Silber, bei femeren wenigstens versilbert oder vergoldet; anssen sei es mit arnem haltgesdenen oder seidenen Paltium hakteidet, dess mit Gold und Silher gesehmacht ist, je nuch der Beschuffenbeit des Orts." (Taharanculam, in quo saservari debet renarabile Sacramentam, fit in loce eminenti, conspirac, honorifice, non humido nat serdide, acd serve el mando, cancellos el repagalia septo, ac bene manito, vel in ipso Altari secondam morem Remannm, vel in latere sinistro chari prape Altaro, valuti plerumque ah Antoressorikas nostris Germania non temera observatum videmus, pro cujusque leci sommodidate. Asservatur autem com decanti bonore et arentu; cascalam are capen ale fabricar sant ditiores, ait integra en argento, abi paspariareasaltem deorgenista vel deaurata, quar sà estra pullio sacro, argentes holoserien aut arrien, pro enjuages loci qualitate restistar. para. f. tit, VIII, 18.1 Sammtliche Statuten dieses Concils revidirte der Cordisalpringer and Ruschof Constant Franc Karl Im John 1759 and veriffentlichte sie in sciner Diocese . . . at cum debits reverentie recipisator et solerti studio essentioni demandentar.

## Literarische Besprechung.

Bock, Dr. Franz. Das heilige Côin. Beschreibung der mittelalterlichen Kunstschätze in seinen Kirchen u. Sacristeien. Gr. VIII. mit 12v Abbildungen auf 49 Tafeln. Leipzig 1958 — 1861. 2. O. Weinel.

finter den dentschen Archiologen hat wahl keiner den bente noch rielfarb ungekaunten nod verhorgenen Schätzen des mittelalterlichen Kunsthandwerken, insbesonders aber jenen des Geldschmiedgawerkes und der Paramentik, eine so eingehende Anfmerksamknit augewondet als Dr. Franz Bnek and seinem unormüdeten Sammelfleisse haben wir unblreiche, nehr schätzbere Beiträge aum Studium der mittelufterlieben Kleinkunstu zu verdanken, Fruilich wuren nur wenige Forscher so wie Boe & in der günstigen Gelegenheit durch zablreiche Reisen sieh auf diezem Gebiets eine raiche Erfahrung zu saumein and vermöga seiner Stellung waran auch Niemanden so leicht a ie ihm die Schotrknemera gelffnet, am dort nach Masse and Bedürfniss die Kunstwerke einer sorgfältigen Betrachlung an anterziehen. Zudem lebte such Buck in sinem Theile von Deutschland, we ihm ein reiches Fold für das Studium der mittelufterlieben Kleinkunste cebaten int: wir meinen nimlich am Bhein- der Heimath der allenten Empilochnic Dentschlands.

Dass Bock hiebsi ver Allem dan "heiliga Cün" mit seinen abbraus zahlerishen Kunstschlätzen in a Ange fassen werde, stand wehl so erwartan, nud als daher wirklich in Ende des Jahres BKB die erste Lieferung den nbigen Warken arschien, warde dasselle und das lebhaftzeis begrünst. Ver Kurzem ist uns die letzure Lieferanze des obigen Werkes erschienen und wir fühlen uns bei diesem Anlasse unch eerpfliehtet, von dem reichen lahalt eine karze Übernicht den

Lesera dieser Blitter an horten Das Work ist ein Insenter der mittelelterlichen kirchlichen Kunstschätze der rhein sehen Metropole. Der Verfanser giht von tedem Gegenstande eine genane kanathistorische Beschreibane und somathehe Gegenstände sind auf lithographirten Tafeln in kleinem Masselebe abgebildet, so aver, dass von jedem derselben die Hueptformen group erkennbar aind und sieh von seiner Gossmatwirkung rin deathches and verständliches Bild verschafft werden konn. Es int due erate detartice Unternehmen and verdient am as mele Nachohmung, als die Herenegahe eeleber Werke mit verbilnissmissig geringen Mitteln so hewerkstelligen ist and der Archfologie damit ein sucht gering ennuschingender Dienst erwiesen wird. Been haben wir nor einmal auf diesem Wege eine Chernicht all der versahiedenen mittelalterlichen Gerathe, die ninst Kirche und Haus, das öffentliche and Privatleben verschinert haben, as werden wir wenigstens in einem Punkte - nümlich der Entwicklung der Fneman, siemnl im Reinen sein und können uns dann nm so leichter einselnen bersorregeeden Werken, die zum Vorwurfe von Menographies gemacht werden , so wie dem Charakter der verschiedenen Randwerksschulen und den Errenthumlichkeiten der mittelaftarlichen Konettechnik newsoden,

Arf die einzulnen merkwürdigen Geflase, welche Cols in seinen Bauera hirgt, nähre einangeben, wirds und weit den Boum einen lieberatuschen Anneiger überzeitniste; demit sher nassere Lener demungsseltet eine Übersicht der zuhlreichan Kunstecklitz arlungen, welche die Kirchan and Sprinteien dieuer Soult auffenahren, se

310

wellen wir dieselben aneh der ehrennlegischen Feststellung des Vurfassers bier anfführen.

IX. Jahrhandert. St. Murtin: Tunfutein in weissem Mormer, V. Jahrhandert. Pfurrkirche en Deutu. Stab des heifigen Heribert. Elfenbeinsenlipter mit vielen Heifef. St. Meris Eynkirchen: Erngelieneedex mil luitialen und Ministuren in reiehem Einhende.

Al. Jahrhnadert. Städt. Museum. Knmm den heiligen Heribert in Elfanbein geschnitzt. — Kumm mit naturhisferischen senlpirten Orzamenten in Elfenhein. — Orientslierbes Elfenheinä. äntehen mit geschnitzten Orzamenten.

XII. Jahrhondert, St. Gernen, Arabische Büeher eus Elfenbein. - Belignienkästeben aus beinertiger Substang. - Figurirtes Teppiehgewebn in Welle. - St. Andrens. Reliquienkustehen unt einem beinartigen Material. - St. Uraula. Grosser Reliquiensebrein der h. Ursulain Kupfer, vergoldst und emsilliet, - Sculptur in Bergerystell, ein liegendes vierfüssiges Thier verstellend. - Dom. Kreuz, kupfarrergoldel und emaillirt - Reliquiensehrein der hail, drei Könige, silbarvergoldet und mit einer Menge Emsillirungen vereiert. - Ehemalige Rutbhausespelte. Antipendiam mit auf Geldgrand grmalten Heiligenfiguren und emaillirt. - Pfnrrkirehe eu Dente, Meliquienschrein des heil. Heribert mit vielen getriebenen Figures and Darstellunges .- Macinim Capital, Tragultar mit figuralem Sebmels week .- St. Meria Eyskire be a. Vartraghrenz mit darin befindlichem "Christas togatus". - St. Pantaleen. Reliquienschrein des beil. Albinus mit getriebesen Bildwerken und eingegehmelaten Ornnmenten. - Reliquiensehrein mit den Gebeinen des bril. Maurinun, geschmiekt mit figuralen und emnillirten Sehmelewerken. - Vertragkreus mit vielfurhigen inerustirten Schmelsen. -St. Pantalena. Crux alationslis in vergobletem Kupfee mit geschnittenen Krystallen. - Sitzendes Bild des beil. Severin, Sehmelearbril in Zellenemail auf Geldbleehen. - Thurbeachleg in Ferm einen Lowenhopfs. - Studtisches Muneum, Flachgebilde in Elfeebein mit verschiedenen fleiligen. - Frantale eines Evangelisteriums. -Reliquier in Geldbloch mit getriebenen Ornementen und Figuren.

MU. Jaksajser. St. Gerean. Zwei Reliquire is Pous une Armohakka. – St. Andrean. Zwei Nigeti Mensing gestelene. – Badigairabakhiler in Sride graifekt. – St. Urvati. Reliquisabakhiler in Sride gestlickt. – St. Urvati. Reliquisabakhiler in Sride gestlickt. – St. Kurbar. Rande Kapet in vergelatten Silbes and mit fülgranernierunge. – Reliquis in Pores sinse Brunkliden. ve Ropte. vergeldet. – Zwei Belquisar, vergelatznikera Arme verstellend. – St. Apostela, Keleb, in vergeletzen Silber.

MV. Jahrhandert, St. Geegen. Reliquienkreuz aus Bergkrystell. - Tssche ie Seide gestiekt. - Maria Himmelfsbrinkirche, Processionskroug, - St. Andreas, Religniengeffes mit Krystalleylinder. St. Urnule. Reliquisrinm in Farm eines Krystalleyllnders. - Schmackkästehen mit Reliefdarstellungen in Elfenbein geschnitzt. - Emailkästehan mit Seulpluren. - Haliquiengeffisa in Form eines Buldnehins. - Schmuehgeffiss in Form einer vierechigen Kapsel mit Krystallverschluss. - Reliquienblisteben mit getriebenen Silberblechen vorziert. - Domsebntz. Vertragebrem in Silber, uncgeldet and mit reieben Emeillirungen. - Grussa Menstranz, silbervergoldet. - Krummstab, silberverguldet and reich emeilfat. --St. Kunibert, Reliquiengefüss in Form eines Cibnriums, uns vercoldstem Messing and empillirt, - St. Kn lumbs. Grosse Monstrange in vergoldstem Silber. - Minoritunkirche. Altarkrene sin Beliquisrinm in vergoldetem Silber. - St. Unrin in dur Knpfargasse, Kelehlöffelchen in vergaldetem Silber. - St. Aposlein. Zwölf Statustten in Apostein. - St. Juhnun, Reliquiensebrein des beil. Antmin, in Halzschnitt und vergoldnt. - St. Pantalnen. Allerkreus in vergoldetem Rothkapfer. - St. Seveein. Horn des beil, Cornelius mit kanstreichen Beschligen. - Religniar in vergeldeten Hole. — Lectorium, Messingguss in Gustalt nince Roben. — Figures und Ornomentstickereien ziner Dulmatik. — Städtisches Museum, Das Schwert des beil. Georg. emaillirt.

XV. Jehrhandert, St. Gerann, Figuralisch bemalte Relignienbucher, - Marin him melfehetakire ba, Caremenienstsh, - Altar-Innehter in Messingguss. - Zwei nilbereurgoldete Messkelche,-St. Andress. Vier Medsillors mit gestiekten figuralisehen Darstellangen .- Measkeleh, silbervergetdet - Reliquiariam, messingvergeldet. - Religniensehrein der sieben mathabtischen Bruder. - St. Uranla. Krummstab siner Abtissin in vargoldstem Hals, - Kusstafel cam Darruichen beim Augus Dei. - Pestaralschild, knofervargoldet. - Damne halz. Messkelch, in Silber vercoldet, - Reliquienkrouz mit depoelton Querbolken, sitberverguldet. - Brustbild in Silber getrieben. enratellend die Buste des britigen Gregorias Spoletanus im priesterlieben Gewande. - Liebtträger in Form von knieenden Engeln .-Ceremeniensehwert, silberverguldet. - St. Kunibert, Weibkessel in Messingguss .- Ein Altarleachter. - Wandleuchter in Messing gegoosen. - Fünfurmiger Pussionsleuchter. - Reliquist aus verguidetem Knyfer, von Akniuthen getragen. - Monstrone, von vergoldelem Silber. - Messinghesehlag eines Antiphonuriums. - Figurele Stickereien .- St. Martin, Liebtträger in Formbnieender Eagel. - Reliquiengefüss in Form einer seehserkigen Monstranz. Kupfer und vergoldet. - Schaugefas van vergoldetem Kupfer. - Ciborium, silberverguldet. - Messhelch, sithervergoldet. - Kusstüfelches, kupfervergoldet. - Krummetab mit dem Sudacium. - St. Athan. Reliquienmenetranz in Form einez Krystallkrences, silbers ergnidet .- Statze des Apostelfürslen Petrue. - Reliquienmanstrance. - Kupferverguldetes Schangeffiss. - Paramagatici.crei. - St. Colomba, Schangeffiss in Silber, -- Processing-brenz in vargoldetem Silber, -- Monstranz, sithervergeldet, Liebthalter in Schmiednisen. - Churlanehter in Messing gegessen, Mesagewünder mit fignralen Stickereinn,- Pfaerkirebs on Dentz, Krümme eines Ahlatobes, hapfervergoldet. - Ciberium mit Deckel, silbervergeldet. - St Poter. Flogelsiter, illuministes Senipturwerk .- St. Cücilien. Messgen and mil gewirktem Krenze. -St. Maria im Capite I. Durchbreebeen Schmiedeurbeit. - St. Jakab. Vollständiger Ornst mit Bildseirkereien und Wappen in den Staben.-St. Johann, Vollständiger Ornat mit figuralem geldgewickten Stiben. - Messkelch in Silber und vergoldet. - Olgeflins in vergoldetem Silher, - Ciherium in vergeldetem Silber. - St. Marin Eyabiroben. Olearinm in vergoldetem Silber. - St. Pantalena. Vorestakreue mit sturker Feuurvergeldung. -- Getriebene Satuette dur Himmelskönigin in vergoldetem Rothkupfer. - Drei Messgewindermit gestickten figuralen Bilduerken. - St. Severin. Krunme eines bischöffieben Stabes in Silber. - Stadt, Musuum. Poxis in verge detem Silber.

VI. Jahrkandert. St. Gereen. Zwei gehliche Meskelche. Dennehnts. Den Ettigliergestleine in Ferm res Montenants, silbertregeldet. – St. Kanishert. Aufbewichungsgefen für die greniten über, ein versichen über, ein vergelden Kupfer. – St. Warzin, Aufsphanz mit im Kupfe gegessene Erkhardbigen. – Neuersmand mit reirber Stüttlickert. – St. Altan. Aggeffe silbervergeldet. – St. Jaha M. Kupfer im Marin Eysthie des Knieften im Wolfen.

stromin gestickt.

XVB. Jabrhandert. St. Alban, Tanfbecken in Mesoingguss.

Diese Chersieht dürfle wahl genügen, um derans die Überzesgung zu gewinnen, dans den Werk für alle jenr, welehe dem Stadium des mitteinlerlichen Kleinklönte ein eingehenden Stadium vidmen, von Wiehligkeit ist, da fast alle Lleineren tierübe aus versehiedenen Ropeche darie varirsten sind.

Die Ausstattung des Werkes ist tadelles und eine dem Zweche desselben ganz entspreebende, meh der Preis mil Rücksicht auf den Rejehtbum un Abbildungen sehr mässig. K. W. deden Mount conclusied à Beft en 3 Bronchingen mit Abhidinger Ber Pregnamerencongener int fi einen Juhrgang nder imrif Heft arheit Bugneter namnhi for für nichte Arnelender and den konten 4 fl. 39 hrt tiel. His hen per to

## MITTHEILUNGEN

DER K. K. CENTRAL-COMMISSION

Prinamer attornable cochonhalls oder gan and bright halls oder gan and bright he Paulinered Mississiere, met cheach der pur auf reite Zasen auch der pur auf reite besorger — In Meye des Barkhardels auelle Trienmerannes und wiesen auchen Freieren & 2002 führt.

# ZUR ERFORSCHUNG UND ERHALTUNG DER BAUDENKMALE.

---

Heransgegeben unter der Leitung des Präsidenten der L. L. Central-Commission Sr. Excellenz Karl Freiherrn v. Czoernig.

Redactour: Karl Weiss

Nº 9.

VI. Jahrgang.

September 1861.

### Zur Geschichte der Todtentanze.

Von Dr. Karl Schannse.

Man nimmt gewöhulich au. dass den Gemälden des Todtentauzes dramatische Aufführungen desselben vorhergegangen seien, allein die directen Beweise, welche man bisher dafür beibrachte, sind ziemlich schwach. Die Stelle in einem handschriftlichen Tagebiehe der Regierung Kurl's VII. nach welcher im Johre 1424 im Kloster des Innocents in Paris der Todtentanz gemacht und zwar im Angust angefangen und in der Fantenzeit beendigt sei, hat zwar neueren frangissischen Geschichtsehreibern (Village) und Rurante) den Stoff zu pittoresker Schilderung dieser höchst schauerlichen Festlichkeit gegeben, spricht aber bei unbefangener Betrachtung offenbar nicht von einer denmatischen Aufführung, die unmöglich sechs Monate lang fortgesetzt sein konnte, sondern von einem Todtentunzgemölde, welches auch in einer underen Nuchricht von 1429 als daselhst bestehend erwähnt wird. Eine zweite Stelle aun einem Manuscriut. der Kathedrale von Besongon, in welcher der Schatzmeiater derselben angewiesen wird, einem anderen Beamten den Preis von 24 Mass Wein zu erstatten, die derselhe denjenigen ausgehändigt, welche am 10. Juli 1453 noch der Messe in der Kirche wegen des damals stattlindenden Provinzialen pitela der Franciscauer den Todtentanz gemacht haben, scheint zwar wirklich vou einer personlichen Aufführung zu sprechen. Allein zunächst fällt der unbestimmte Ausdruck: Machen auf, und sprachlich köunte die Restimmung der Zeit, des Ortes und der Ursuche lediglich auf die Aushändigung des Weinen, nicht auf die Ausführung des Todtentanzes bezogen werden, so dass dann nur von einem deu Malern einer solchen Darstellung bei der festlieken Gelegenheit vom Capitel gewährten Geschenke die Rede ware. Wenn man aber auch dies aus innern Gründen ala unwahrscheinlich verwirft, so ist doch die Art, in welcher diese Stelle bekunnt geworden, eine ziemlich unsiehere and die nabere Erforschung des Manuscriptes wunscheus-

werth 1), und jedenfalls steht sie ganz allein und gibt über die Bedeutung solcher dramatischen Aufführungen keine Auskunft. Die Nachweisung einer andern, zweifelsfreien Erwähnung wird daher nicht ohne interesse sein. In den Rechnungen der Herzöge von Burgund (de Luborde: Dues de Bourgogne, partie 2' Vol. I, p. 393) kommt nämlich folgender Posten vor: "A Niesise de Cambray paintre, demourant à Douay, pour lui sidier à deffroier au mois de Sept. 1449 de la ville de Bruges, quant il à joué devant mon nit Seigneur en non hotel avec autres ses compaignons certain ieu, histoire et moralité sur le fait de la danse maeabre, VIII francs." Hier haben wir also ein unzweifelhaftes dramatischen Spiel, aber unter ganz anderen Umstanden und mit ganz anderer Bedeuting, als man sich diese Aufführungen bisher gedacht hatte. Während man sie mit den Schrecken der Pest, welche im XIV. Jahrhundert unsere Länder beimsuchte, in Verbindung gebrucht, als eine dramatisirte Predigt, von der Geistlichkeit zur Erweckung bussfertiger Gesinnung erfunden, als etwas Schauerliches und Zerknirschendes, ähnlich den Gessterfahrten, sich vorgestellt hatte, komnet sie hier an dem üppigsten Hofe und im Schlusse einen galanten Fursten vor. Wührend man sie als das Vorbild der Malerei betrachtete. tritt sie nicht blas zu einer Zeit auf, wo erweislich schon mehrere Todtentanzgemålde existirten, sundern wird sogur ron einem Maler geleitet, gleich als oh dieser als solrher sich im Besitze des Gegenstandes betinde und ihn nun auch als lebendes und redendes Bild zum Besten gebe. Das Anf-

<sup>1)</sup> Mr. Malle an abulich bei Gelegischeit einer ginn unteren Frage im Mercere die France vom 1348 nügerlichtl, von die in Competition Supplement gebengte für densemen übergege den eine zwiederen gelekten Erner gebengten. Der gebengten der den volleigt gelegische Erner gebengten der der der gelegische Erner gebengten. Der gebengten der gegenen der gebengten der g

fallende dieser Vereinigung des Malers und Schauspieldirectors in einer Person schwindet aun zwar, wenn man aus ehen diesen hurgundischen Rechnungen sich erinnert. dass bei allen Festliehkeiten dieses Hefes der Maler eine wichtige Person ist, indem er die Festkleider der Handelnden auerdnete und dafür und für das Bensalen derselhen hezahlt wird. Allerdings mag sieh dies meistens auf Wappen und Wappenröcke heziehen, allein es leidet wohl keiner Zweisel, dass nan hei den zuhlreichen Perseuen der öffentlichen Schauspiele in ähnlicher Weise kostharere Steffe durch Malerei ersetzt haben wird, und namentlich ist der Tud in der zwar nach nicht röllig skeletartigen, aber doch an dus Skelet erinnernden Gestalt, die wir auf den altesten Tedtentauzbildern finden, eine Maske, welche nieht füglich anders als durch Bemalung eines engen Leinwandanzages hergestellt werden kennte und deren Wirkung hauptsüchlich von der Geschicklichkeit des Malers ahling. Es ist daher sehr hegreiflich, dass dieser bei einem solehen Spielo sich sehr wohl dazu eignete, als Unternehmer und Director einer darauf reisender Truppe aufzutreten. Fassen wir dann aber die Nethwendigkeit der Mitwirkung des Malers und überhaupt den ganzen Charakter und die Schwierigkeiten einer anleher dramatischen Aufführung ins Auge, so dorfte doch wehl die Veraussetzung, dass diese der Malerei verangegangen sei, einigermassen zweiselhaft werden. Es war gewiss kein grösseres Wagniss, den Tod auf der Wand und in kleineren Dimensien, als ihn in Lebensgrösse and an einer wirklichen Gestalt herzustellen. Jedenfalls aber beweisen diese Spiele ven 1449 und 1453 nichts für die Prierität der dramatischen Aufführung und man wird sich dafür nach besseren Beweisen umsehen müssen. Wackernagel in seinem vortrefflichen Aufsatze über unsern Gegenstand (Haupt's Zeitschrift für deutsches Alterthum, 1853, Bond IX, S. 313) hemcekt zwar, dass wir in Deutschland eine "Dramatisirung" des Tedtentanzes schen aus dem XIV. Jahrhundert hesässen; allein er wird schwerlich behaupten wellen, dass jeder einfache Dialog (und nur durin besteht die Dramatisirung), den wir in Handschriften dieser Zeit antreffen, wirklich aufgeführt eder auch nur zur Aufführung bentimmt gewesen sei. Der Dialog war in diesem Jahrhundert eine gewühnliche und beliehte Ferm lehendigen Vortrages, und die handschriftliche Diehtung heweist daher nur, dass der Gedanke des Tudtentanzes, d. i. der Gedanke, die unwiderstehlich fertreissende, alle Verschiedenheiten des Ranges und Reiehthums ausgleiebende Macht des Todes unter dem Bilde eines Tanzes und Wechselgesprärhes zwischem dem Tede und den Lebenden aufzufassen, schon se weit gereift war. Eine nichere Ermittelung, welchem Theile des Jahrhunderts der alteste handschriftliche Tedtentanz angehört und wann ond in welcher Weise derselbe poetische Nuchfalge gefunden hat, ist in dieser Beziehung zu wünsehen. Allein von dem Gedieht his zur sichtharen Darstellung kann unter Umständen noch ein weiter Weg sein, und für das Datum der dramatischen Aufführung uder des Todtentanzgemäldes ist dadurch an und für sieh nech wenig gewennen.

Bleiben wir hei den Gemälden stehen, so vermuthel Wackernagel, dass sewehl der Tedtentanz in Lübeck als der in Lachaise Dieu in der Auvergne, ehgleich im XV. Jahrhundert übermalt, seben aus dem vorbergehenden stamme Allein die Zeiehnung entspricht bei beiden so vollständig der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts, dass ich nieht ersehe, was uns bereehtigt, die ursprüngliebe Anlage se weit zurück zu verlegen. Andere Schriftsteller zühlen zwei eder drei Tedtentänze des XIV. Johrhunderts auf, und Lübke in seiner ver Kurzem erschienenen Besehreihung des neuentdeckten Berliner Tudtentanges, brings die Zahl auf vier. Allein den einen begleitet er selbst mit einem Fragezeichen und die drei andern scheinen mir un nichts zuverlüssiger. Eine kurze Chersicht ihrer Begründung wird dies ergeben. Die Nuchright von einem Tedtentanze zu Minden vnm Johre 1383 heruht auf Fabricius Bibliothera latina med, et inf. actatis, Hamb. 1736, Tem. V. p. 2. we er ohne weiteres Detail oder Quellenungahe seine kleine Liste von Todtentänzen damit beginnt, und scheint ein Irrthom dieses Pelyhistors zo sein. Nach der älteren und ausführlichen Angahe des Michael Suchse in der Vorrede zu seiner Newen ksiserliehen Chronik (1806 1) befand sich nämlich in Minden eine Bitdtsfel, welche auf der einen Seite ein geschmücktes Weib mit einem Spiegel und mit der Inschrift: Vanitas vanitatum und der Jahreszahl 1383 und auf der andern den Ted mit einer Sense darstellte, und es ist jedenfalls viel wahrseheinlieher, dass Fahricius eder sein Berirhterstatter dies Bild meuschlieher Eitelkeit irriger Weise als Tedtentanz bezeichnete, als dass ausser demselhen ein seleber mit derselben Jahreszahl in Minden bestanden hat. Der angebliche Indtentanz zu Paris ven 1380 bernht auf einer Entdeckung Langlois. In einem humeristischen Buche von 1597, Centes et Disceurs d'Entrapel, lässt nämlich der Verfasser seine Personen sieh auch über den Tudtentanz auf dem Kirchhafe der Innocents unterhalten und dahei deuselben dem Könige Kurl V. zuschreiben, was allerdings das Datum der Entstehung mindestess bis auf 1380, das Tedesjahr dieses Königs, zurückführen würde. Allein gegenüber jener bestimmten Chronikennachricht, welche die Ausführung desselben auf 1424 und in die Regierung Karl's VII. versetzt, kann man nicht zweifeln, dass auch hier nur eine Verwechselung der beiden gleichnamigen Künige stattgefunden hat. Sehr sicher beglaubigt erscheint auf den ersten Blick die Entstehung des Indientanzes im Klester Klingenthal hei Busel im Jahre 1312, indem die Jahreszahl: Dussent jer drihunder! und XII. auf dem Bilde selbst, neben der Figur des Grafen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>j Fiorillo, Gench. d. z. K. in Deutschland IV, 123, demich die Binu eurog auf Sachor's Chronik verdooke, eifel für direche Tholosche noch einen mer anzuginglich gehtiebenen Probrencenneutze von Beish. Bakins.

gestanden haben soll. Der Rückermeister Büsehel, der im Jahre 1766 die damals nneh erträglich erhaltenen Malereien mit upermüdetem Fleisse und achtunoswerther Treue zeiehnete und diese Inschrift fand, ist ein unverwerflieber Zeuge, und die meistan neueren Sehriftsteller, selbat Maaaman nin seiner ausführlieben und gelehrten Ahhandlung üher die Buseler Todtentänze (Stuttgart 1847) folgen ihm ohne Bedenken. Auch Lühke (a. a. O. S. 21) äussert ein solches nur vorübergebend, indem er bemerkt, duss das Gemälde in seiner jetzigen Fassung unmöglich von 1312 stammen könne, und Wack ernagel halt wenigstens das Jahrhandert fest, "wenn auch bei der XII ein Irrthum sein sollte", was denn freilich nieht hins an L II oder LXII, sondern selbst un XC su denken gestattete. Allein auch so weit mochte ich nicht gehen, halte en vielmehr für viel wahrscheinlieher, dass die ohne Zweifel schon damals schadhafte Jahreszahl entweder gans unrichtig gelesen ist (vielleicht aelbst dri atatt vir) oder eine besondere uns unbekannte Bedeutung gehuht lint. Sehon die Anhringung der Jahreszahl an einer ganz unregelmässigen Stelle, ohne allen Zunats und in deutseher Sprache hei so früher Zeit machen sie verdächtig. Dazu kommt dann aber noch, dass dieser Todtentans nach den von Massmann selbst angegebenen Kennseichen zu den späteren gehören muss, weil er statt der ursprünglichen und noch lunge heobsehteten Zahl von 24, den Lusus von 39 und sehr pleonustischen Paaren hat. Masamann (S. 90) nimmt desshalh an, dasa 15 Paare eine apatere Einschiehung seien, allein die Loculität mucht dies überaus nowahracheinlich, fast undenkhar. Dazu kommt dann aber noch, dass auch bei späterer Chermalung Spuren der strengeren Zeichnung des XIV. Jahrhunderts ührig gehlieben sein müssten, während hier meist alle Figuren in gleiehem Style des XV., einige freilieh schon mit Costumen des XVI. Jahrhunderts erscheinen. Jedenfalls ist nach allen diesem die Zahl 1312 so unsieher, dass sie gar keinen Anhalt gewährt. Endlich neunt Lühke in seiner Liste noch vor ihr einen Todtentans an Como von 1310, aber diesen eben mit dem Fragezeiehen, und das mit vollem Rechte, da dies Datum, welches der Entdecker und Heruusgeher dieses Gemälden (Zardetti, lettern al nob. sign. Lucini-Passalacura, 1845.) darauf zu lesenglaubte, nach Vallnadi (Trionfo e dansa della morte a Clusone, Milano 1859) keinesweges deutlich zu erkennen war. Es scheint biernoch, dass wir kein älteres Todtentanagemälde nachweisen können, als das Pariser von 1424, und mithin hier rben so wie bei den desmutischen Aufführungen auf das XV. Jahrhundert besehränkt sind. Dies dürfte aber auch aus inneren Gründen wahrscheinlieher sein. Allerdings kommen Darstellungen den Todes arhon früher, die Legende von den drei Tolten und den drei Lebenden schon 1307 (vergl. meine Kunstgeschichte VI, 591. Orengna's berühmter Triumuh des Todes in Pisa um 1370) vor. Aber diese Darstellungen sind von dem Todtentanse nich wesentlich verschieden; sie behandeln das gemeinsame Thema swar poetisch, aber night humoristisch. Und diese Verschiedenheit scheint wichtig. Das Rittelelter ging allerdings mit kindlicher Leichtigkeit vom Ernsten und Trüben zum Komischen über. setste Fratzen und derbe Seherze in den Handschriften und an den Chorstühlen unmittelhar neben heilige tiestalten. Aber der Humor im engeren Sinne des Wortes, die Mischnug von Wemuth und kecker Laune in einer und derselben Auschang, war ihm fremd, und erseheint in den Todtentinsen sum ersten Male. Es ware nun zwar denkhar, dass gerade das XIV. Jahrhundert mit seinen grellen Gegensätzen van trühem, durch die stets wiederkehrenden, verheereden Unglücknfälle genährten Ernst, und von ausgelassener, darch eben diese Unglücksfälle gesteigerter Vergnügungs- and Spottlust eine solehe Stimmung erzeugt habe. Allein wenn dien uuch hei einzelnen Poeten der Fall war. so bedurfte es doch nach längerer Zeit, um sie so populär und verständlich zu machen, dass sie in öffentliehen Schauspielen oder Malereien auftreten durften. Der Todtentauz ist freilieh anch eine Predigt, und kann als solche hetrachtet werden. Aber wie sehr unterscheidet er sich dann voo denen, welche die grossen Prediger des XIV. Juhrhunderts Eceard und Tauler hielten.

# Die Baudenkmale der Stadt Kuttenberg in Böhmen. Aufgenommen und beschrieben von Bernhard Grueber.

#### Chersicht

Die Stadt Kuttenherg, einst weltberühmt durch den unversiegbar seheinenden Reichthum ihrer Silberbergwerke, besitzt heute nech trots mehrmaligen argen Zerstörungen eine Reihe von mittelalterlichen Bauwerken, wie sie nur weuige Städte aufsnweisen haben.

Die Entstehung der Stadt und ihres Namens ist in ein eigenthömliches Dunkel gehöllt, welches aufsuklären bis sum heutigen Tage nieht gelingen wollte, ohsehon über diese Fragen vielseitign Untersuchungen angestellt worden sied und die Schirkuste Kuttenberga eine siemliche Auzuh von Schriften und Ahhandlungen hervergerufen haben. Aus der Zusammenstellung aller vorhandesen Nuehrichten ergiht sieh indess mit voller Sieherheit, dass die Anlage um die Mitte des dreischnets Jahrhanderts stattfand, and swar durch deutsche Bergleute und Gewerke, welchen sieh hold unde höhmliche Annieller heigeseilten.

Wenn die junge Colonie auch rasch emporblöhte, bedurfte es doch geraumer Zeit, ehe an die Ausführung moaumentaler Bauten gedacht werden konnte; auch stund das Abhängigkeitsverhältniss von Grund und Boden soffinglich der Errichtung von Lierblichen Gehänden entgegen. Bei Betrachtung dieser Unstände ergist sieh das bleichte Aller der Kuitwierger Denkmale so zu augen von selbst: sie gebören sämmlich der vorgerickten Gohlit an und eiderte sehwerlich in der ganzon Groppe aller hierber gehörigen Werke irgend ein Buntheil nachanweisen sein, der über dass vierzehnte Albraudert- zurerkeirsieht.

Wenn nun der antiquarischen Forschung von vorne herein ein beengtes Feld gegehen ist und hier nur Fragen van untergeordnetem Interesse zu lösen sind, so erseheint die kunstlerische Seite der zu besprechenden Werke desto reicher und vielgestaltiger. Es ist eine zu voller Selbständigkeit entwickelte alsgesehlossene Bauschule, welche wir hier kennen lernen und deren grossartige Thätigkeit wir bewondern, ohne im Stande zu sein, Ursprung und Bildungsgang genau zu verfolgen. - In Bezug auf Kunstwerke sind die gesehiehtlichen Überlieferungen ausserst dürftig und unsieher, unzuverlässiger als irgendwo; denn die alten Archive von Kuttenherg und Sedletz sind im Verlaufe der hussitischen Stürme zu Grunde gegangen und der Anthhausbesnd vom Jahre 1770 hat nehen vielen Kunstschätzen auch alle übrig gebliebenen Documente vernichtet. Die beiden Hauptquellen der Kuttenherger Geschiehte, die Chronisten Daciek j und Kořinek, gehören einer verhältnissmäsaig viel späteren Zeit an und besprechen Kunstwerke nur nebenbei, indem ihnen das Kunstleben ganz fremd blieb

Viele wichtige und unzweideutige Urkunden haben erhalten, wenn sieh im Zusmenhalten, wie aus ein Zuschlen, wenn sieh im Zusmenhalten mit dan gesehletliehen Überlieferungen die meisten Ersebeinungen erklären lassen; manehe Lücken werden jedoch für alle Zeiten unausgefallt beiden.

Dass van den reieben, im Jahre 1143 gegründetes Cheterieussenfilse Geldet die erste Mustregungen ausgingen und sich von hier am über die Ungegend verbreiteten, darf am zu wenigen bezweicht werden, ist dieses Kloster zur Zeit der Gründung Kattenberg in vollster Blüte stand und der gegen Ende des derizehnten Jahrtunderts beganneten Neuhal der Stütkliche die Rewahnter der um mittelbar austossenden Studt zur Nacheiferung hinreissen masste.

Die in den Haupflinien noch erholtens Grundform der herrlichen, nitt Dorumgang und Capellenkran zu erwehenen Sedletzer Kirehe wurde nicht silein das Vorbild der beiden Kircheusgeläude von St. Barbara in Kuttenberg und St. Beitholomäns in Kolin; sondern seieniet auch in Böhmen das erste Beispiel des vollständigen gothischen Kathedralsystems geween zu sein.

Aus diesem Grunde kounten bei einer Besebreibung der Denkmale Kuttenhergs die Kirchen von Sedletz und Kolin um so weniger übergangen werden, als auch anderweitige geschichtliche und technische Beziehungen obwalten, welche die Aneinanderreibung gebieten. Sowahl der Battelmugzarit nach als in Beng unt kindtreineben Christer zerfüllen die nieme Krieg zuhleige Baun erke in zwei streng gesonderte Gruppen, deren jede eines Zeitzum von heilußig einbunder! Jahren repräsentirt: Jahnfe die beider Perieden, weiehe zustehet vor und nach den religiön politischen Wirren den fünferhaten Jahrenderts lingen. Gegen vierzig Jahren, admielt von Jahre 1419 bis 1438. mag in dieser Gegond sille könstlerische Wirksankis eingestellig zwenn sein.

Die Wecke der ülteren Periode beurkunden in jeder Weise die deutsche Kanstrichtung und zwa die siddenteber, weiche sich längs der Daum hünzicht und einerseits weithin dereich die Jagen, wie andereist über einer Theil vom Fracken und Bilimen his seich Pelen ausberiet. Die unmitetillerber deutsche Einsten serendwinde grünsteitstells in der zweiten Periode, in welcher eine aussehlienslich böhnische Schles untrit. Die reformsteinschen (grundsprünstenen) Grundzitze seit auf den Kirchenhen zu fehrenzugen, ist die Rie-Weise knigdicht, wie dem z. B. die hunner der St. Behreitkriebe mit deren sehren Hällen vallkommen den Eindruck eines predstantischen Behausse macht eines predstantischen Behausse macht.

Der ülteren Beuperiode gehören an: die Kirchen von St. Brattslomtium ist Minn and St. Jahob in Mittenberg, wis andt die untere Greeban der St. Barkstackrehe, die Wenzelesspelle im wälschen Höfe und die allgemeine Grundfaru der Stillsterben an Stelletz. Die Marienkirche in Kuttenberg, abwohl fült gegündet, wurde in späterer Zeit nach einem veründerter Bisse umphatu und der mit gleichen Rechte beiden Perioden augeschrieben werden, geführt jedech der Manne sach und der werden ausgehrieben werden, geführt jedech der Manne sach der weiten an,

Amfilmung und Fernranderrchildung der obgenanten Benten mit mendlich terschieden: septilitägere Behedlung zeigen jedoch die älteren Werke in der Repel. Eine gewisse Bassenhäftigkeit der Gliederung, die im Laufe der Zeit der zu -si alnämmt, sit christreisticht und mus zusächst dem verherzehenden Baumsteriske zugewährliche werden. Als solches wurden mit wird nach beitet der ringe um fiktierhortg berechende größering Sundstein benützt, werber mit zusächigen Versteinerungen derwie vakene in kurzer Zeit nuslungt, folglich eine derbere Glünderung bedingt. Bei reich ornamentirten oder profilirten Theilen musste demnach feinerer Sandstein aus der Ferne herbeigeführt werden, namentlich ans der Gegend von Königgeste und den sehon sehr frühe hekannten Brüchen von Nedwind.

Der Ziegelhau war in Kuttenberg zu keiner Zeit belicht und aur zu den Gewölken wurde der Ziegel, obwohl selhst hier nicht regelmässig verwendet, ohsehon es in der Gegend an brauchbarem Thon nicht mangelt.

Im Kirchenban waltet das Ilaliensyatem hei weitem vor, denn mit Aussahme der Sedletzer Stinksirches sind alle übrigen Ilalienkirchen; nogar die als Basilien angelegte St. Barbarakirche wurde in den letzten Banjahren noch in eine Halle ungewandelt.

Charakteristisch erscheint die Vernachlässigung der Aussenseiten an den Kirchen Kutteubergs, wie denn überhaupt der Façadenbau in Böhmen keineswegs glücklich bedacht wurden ist. Die Westseite der Teynkirehe in Prag, welche im Auslande als "Nichtfagade" sprichwörtlich angeführt wird, bleiht niehts destoweniger der vollendetste Thurm und Facadenbau im ganzen Böhmerlande. Die Thätigkeit der Kuttenberger Steinmetzaunst (Bauhütte) reicht his zum Schlusse des seebzehnten Jahrhunderts und löst sich dann allmählich auf, nachdem durch die im Jahre 1348 erfolgte Baueinstellung su der St. Barbarnkirche bereits der innere Verhand aufgehört hatte. Indess kommen an Privathauten manchu riehtig bearheitete gothische Einselkeiten vor, welche nach 1600 hergestellt worden sind, wie denn auch der Sedletzer Restaurationshou den Beweis liefert, dass selbst im Anfance des achtzehnten Jahrbunderts der Sinn für die alten Formen in dieser Gegend noch nicht ganz erloseben war.

Dieser Bespreebung wurde im Allgemeinen die ehr-nologische Anordnung, so weit sie sich einhalten liess, zu Grunda gelegt; jene Werke aber, worüber zuverlässige Nachrichten feblen, sind nach Massgahe ihre künstlerischen Gepräges den gleichartigen Arbeiten augereiht worden.

Schleszlieh derf, wenn um nich die vielen Eigenkleinlichkeiten der Kuttenberger Kauschule erklitzer will,
nicht übersehen werden, dass die beiden Städer, Kuttenberg vie köln, respisajische deutsche anzeielungen wurse,
die ismitiste einer Sechsichen Gegend gelogen, awsohlt
vom litzen ist eure Brinzuthalsche manneteriel feben zufe
genommen lasben mechten, weiche im Leden mit Kust
triere Anderech findenen. Auch die erreite Bewichner der
Kleisten Seichtz waren singerunderte Urdenmitisumer zu
deren in der kuinreichen Überglich gelegenn Urterenserneten
ein für kuinreichen Überglich gelegenn Urterensernet
mit der kuinreichen Überglich gelegenn Urterensernet
kunstrenstadigt. Mitglieber befinden, Durch diese fünkunstrenstadigt. Mitglieber befinden. Durch diese fünkunst erstände, wie durch, den nagen Verloch kuttseilung um
Nenherg findern die zur wurdtend süddeutsehen Kunsteilung
mente der beiseigen Gegred ders so seh her Erklätzung.

wie anderseits die fremdartigen Beimengungen begreiflich werden.

Wir beginnen diese Brechreibung mit der Stiftskrieben Schletz (abechen das Langhaus der Koliner Kirrbe ein hährers Aller helauppte), weil erstem des KhstereSchletz wird früher als die Stüde Kuttenberg und Kolin gegründet wurde; zweitens weil das besugte Koliner Langhaus eigentlich eine unsählangige Erscheimung hildet, welche unr durch den spätern Chrehau nich an die hier zu besprechenden Werle unschlässet.

#### .

## Die Stiftskirche Maria-Himmelfahrt zu Sedicts.

Das in Jahre 1143 gerüftler Kinster Sedlette betass ende ner Süfkliche nerb eine zweite, dan Japatel St. Philip und Jahoh gewollte Kirche nerbst einer grassa St. Andreasegolft. Vos des unspragiellens, aus Gehöutigszeit ungelegten Bunürkheiten hat des nicht die geringte Sper rahlten, je e Bast sich zielt dem entrijen gestaden habe. Diese warben mitte Kingleuntgeste speringen bestehen, der Bestelle der gergensurfigue gestaden habe. Diese warben mitte Kingleder hältigens und steffigient. Verstünder, weibe das Moster heuten, zusichen 1230 und 1200 von Grunde uns mer erbaut, jelech im Jahre 1421 von den kier laggenden Tahoriten niedergefennent.

Eher diesen Restaurstionshau, der vom Prager Buumert [gautz Bayer geleilet worde, liegen die genaueste Berichte vor-), und es ist mittin siehergestellt, dass der Grundrins der Stiftskirche, welcher in Fig. 1 mitgetheilt wird, in seinen Haupflinien eelt sei und dem vom Ahte Heldenreich ausgeführten Bau augehiere.

Mehr aber als die allgemeine Grundrissform vom ursprünglichen Bestande herausfinden zu wollen, wäre büchst gewagt: denn das Innere der Kirehe wurde mit Tüneherarbeiten und Stuceaturen dicht überdeckt, und den Fensten sind die Stabwerke so wie alle charakteristischen Merkmale

fy in der Sodioloer Pferre werden nehen mehreren alten Berhannphüchern sont mar hundschriftliche (hrunik und noch einige vom Kinster herrobrende Schriften vermahrt, deuen obige Paten enkommen sind

genommen worden. Der ganze Restaurationsbau wurde mit soleh klösterlicher Aceuratesse durchgeführt, dass es an



den Aussenseiten unmöglich ist, die älteren und neueren Arbeiten zu unterscheiden und nur an den unter den Dachungen vorstehenden Mauern sind noch die Spuren des grossen Braudes zu erkennen

Über die seltsame Formenvermengung des Sedietzer Restaurationshause ist bereits in diesen Blättern (siehe Jahrzang 1855, Chrorkteristik der Busdenhamte Bhümens\*) gesproeben worden, wesshalb wir unter Hinweisung auf obige Abhandlung sogleich zur Betrachtung des alten Bestandes und Grundrisses übergeben.

Der aus fünf Seiten des Achtecks construirte hohe Ebor geht durch Verdoppelung mitteist zwischengelegter Dreiecke gegen Aussen in das Seehrehneck über, eine Anordnung, die sich n. a. nuch an der St. Sebaldskirche in Narnherz findet.

Ein Kranz von siehen Capellen umgiht den Chochau und vollendet gegen Osten die reiehe, durch das vorspringende Querhaus sehr helehte Aulage, während die Westseite nach den Vorschriften des Ordens ohne Thurmhau hlieh und nar durch das Portol und das darüber befindliche Haupfenster ausgestatitet erscheint.

Die Hauptmaasse der Kirche verhalten sich:

| Gesammtlänge des Baues au der Aussenseite |  | 300 Fuss |
|-------------------------------------------|--|----------|
| Gesamutlänge im Innern                    |  | 270 .    |
| Querhous im Lichten                       |  | 121      |
| Breite des Schiffes im Lichten            |  | 91 .     |
| Höhe des Mittelschiffes                   |  | 991      |
| Spannweite eines Joches                   |  | 16 .     |

Bei dem Breitenmanse des Kirchenschiffes zeigt sich der besondere Umstand, dass die Seitenschiffe ungleiche Breitensrehältnisse einhalten, alnem die beiden linkseitigen zusammen nur 25 Fuss, die rechtseitigen dagegen 31 Fuss messen, je vom Körper des Mittelpfeilers his an die Umfassungswand gerechnet!).

Bei der hedeutenden Länge und Höhe der Kirche fällt die geringe Breite der Schiffe, inshesondere des mittleren (24' im Lichten) sehr auf: allein diese Anordnung ist eigenthömlich in Böhmen und wir werden sie heinahe an allen narhfolgenden Kirchen wiederfinden.

Die Hauptmansse der Sedletzer Kirche, und zwar die Gesammtlänge, die Breite der Chores und Querhausen, wie die Jochweite und die Hähe liegen auch der St. Barbarakirche zu Grande, hei deren Untersuchung wir uns überzeugen werden, dass diese Gleichartigkeit nieht Saehe des Zafallet war, sondern absiehtlich einerhalten wurde.

Dass die Süftskirche oder Marienkirche, wie sie gewähnlich genannt wird, tort aller Fermenvermengung und harocken Ausstattung einem höchst imposanten Eindruck herverurft und nehen den Kirchenhauten ersten Ranges genannt werden darf, ist un erfe harmonischen Gesammteulunge und der glöcklichen, aus dem alten Piane eutsprangenen Massenhehandlung zuussehrichen.

Da die Kirche St. Philipp und Jakoh mit den übrigen alten Kiosterhaulichkeiten spurlos verschwanden ist, würde den jedes Urheil über die an den hiesigen Bauten entwirkelte Formenhildung entzogen sein, wan nicht ein auf dem Friedhofe befindliebes Kirchlein, die Aller hei ligencan eile, sich erhalten bätte.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Schan die hodestende und durch die Localität keineswegs gehoten-Abweichung von ulter Symmetrie, wernt mat im Mitteillier keinen Analem nuhm, die nier im achtsehnten Jahrhundert uzverzeihlich gewoon wirn, heweist das Alter der Anlegen.

# U. Die Allerheiligencapelle mit dem Beinhaus zu Nedletz.

Dieses Kirchlein sommt dem um dasselbe herumliegenden Friedhofe wird bereits gelegenheitlich der im Jahre 1318 herrsehenden Pest erwähnt!) und wurde niler Wahrscheinliehkeit nuch gleiehfalls vom Abte Heideureich, dem Regründer der Stiftskirche, erhaut.

Das Kirchlein zelluh besteht aus zwei Geschusser; dem untern, häll unter dem Nivesse des Platzes liegewaden Beinhause und dem obern eigentlichen Kircherzusen. Das Beinhaus werde im vorigen Altherhoodert, durchaus im Geschmarke jener Zeit renstritt und wie die Stiftskirche mit Streetturen überfehrt. Im Obergeschuss jedoch hat sich mit Aussanlauer der eingestehten Mittelgewähne im alten Aussanlauer der eine den Grundleisen Fig. 20 und 3 zu renden, auch



An ein quadratisches Schiff von nur 21 Fuss Weite schliesst sich ein nur 91/2 Fuss breiter Chor an, welcher ans zwei gleichen quadratischen Gewölbekappen hesteht und

einen geraden Absehluss zeigt. Die Westseite int mit zwei sechseckigen, sehlauken Thürmen flankirt, auf weleineu einst ewige Lampen brannten, um den Pilgern zur Nachtzeit als Leuehle zu dienen. Ein weitlüufiger Terrassenbau, der jedoch



nieht mehr der ursprüngliebe ist, umzieht die Capelle und gewährt für das unterhalb liegende Beinhaus hedeutend grössere Räume.

Berüchk ist durchus aberthamich und die milludtällen eingefanten Thirme togen sogar einiges von fügstige der Übergangszie, wie soden geste einiges von fügstige der Übergangszie, wie soden für der retikum und der sich und der Berücklusgeriegenicht häuserien, die gestellt gestellt, gestellt, Gulfich häuserien, die gestellt über der der Gulfich künserien, die gestellt gestellt gegehörte gematte verden kann gicht inniere aufführed in Thermatellung zu bereichten, die werter kirchtlich auch gehärbe gematte verden kann gicht inniere aufführed ist das Jahrlingen von zwei Thämen an einem Gekände von so gerünger Auchdung. Charakteritätiek sind meh die schandes Gwalledungen der füngsterhöller, welches in der Abhrilmen von mar T Faus Weite erreitst wird.

Wir faden also na diesem Grikiade, webebs wahrscheinkist me einige Jahre felter errichtet werd as falltesten der gegenwärtig bestehenders kuttenberger Busten, herriks siele von den Eigenschaften, welche die den Bassehule kenagsiehene; in wie ferne aber die klusstlerische Parkhäug mehr von Kluster oder mehr von Stadt besinflusse under wird hei der totaten. Umwandlung der Silftkärber hier immer ein ungefalses Ritthalt hierke framer ein ungefalses Ritthalt hierke.

Es nag subsproitfiels steinen, dass von den ungebesren Bauverine de Soeldierte Nichters une so lasserst weniges vom siten Bestande sich erhalten hit. An diesen Uentande in jedoch weisiger die haustische Zentilsung (so zeg sie immer geweses sein mag) sehuld, die die Reitstenzisionwich der Baumeisters Beyer. werbeit mit Versie mit dem Bestreiben der frammer Viter, alle Erinszrangen an die Haustienenz in werlebente, jeden silterthämliekten Stries vertiligte oder unwandelte. Endlich hat meh dien diesem Jackmodert erfolgte Anbejöring des Couverhie

Siebe die schon erwichte Chronik, dann die Topographien von Schaller und Sommer, Canalauer Krein

gebäudes zu einer Tahakfahrik vieles beigetragen, die letaten Überreste des ursprünglichen Baues auszumerzen.

Der hauliche Stand der Allerheiligencapelle, welche aus Bruchsteinen mit eingelegtem Quaderwerk errichtet ist lässt zwar vieles su winschen ührig, aber es ist Hoffung vorhanden, dass dieselbe durch freiwillige Beiträge den drohenden Ruin entrissen werde.

Die Stiftkirche, gegenwärtig als Pfartkirche dieneud, ist durchaus aus den trefflichsten Quadern erbaut und wurde im Verlaufe der letztwerflossenen Jahre mit bedeutenden Kosten wieder in Stand gesetzt und gesichert, wenn auch his sur Stunde Kassel, Hochaltzr und sonstige Einriebtungen fehlen,

#### ш

### Die Kirche des heil. Bartholomans in Kolin.

Die Stadt Kolin gehört unter die Zahl derjenigen Orte. welche auf Veranlassung der Könige Ottokar L. Wenzel I. und Ottoksr II. im Laufe des dreisehnten Jahrhunderts durch deutsehe Einwanderer angelegt worden sind. Unter dem Namen "Colina anper Albeam" scheint die Stadt sogleich in der ganzen Ausdehnung, welche sie gegenwärtig noch einnimmt, gegründet und unter den Schutz einer königlichen Burg gestellt worden zu sein. Die Zeit der Gründung ist eicht genau hekannt. König Ottnkar II. jedoel ertheilte an Kolin das Städtenrivilegium und liess sie mit Mauere ued Graben umsieben. Es darf daher die Anlage im zweiten Viertel des dreisehnten Jahrhunderts angenummen werden und zwar, wie wir aus der Gesehichte des Kirchenhaues ersehen werden, eher einige Jahre früher als später. Die Stadt wurde im Anfange Coln genannt und erst Wensel IV. gebrancht in einem Briefe vom Jahr 1391 aum erstenmal die alavisch mundgerechte Beseichnung Kolin. oder Neu-Kolin, zum Unterschiede von dem nahe gelegenen Orte Alt-Kolin. Welche Besiebungen aber swischen dieses heiden Orten einst hestanden, ist nicht hekannt.

Die St. Bertholomiaskirche wurde hervisi in des Mitthellungen der k. Central-Commission im hers Heigenzigen geschildert i), wahr die verzeichebure Basperiagen geschildert i), wahr die verzeichebure Basperiagen derersben und die authemsstieße Eastenbargerid es sitzere Theiles sugedeutet wurde. Durch eine grosse Feuershemat, werden Kullen und auch 1230 in Aucht gapte, wurde auch die Charcelie der im Chergungsstyl erhauten Kirche so seiche beschädigt, dass ein abgetragen werden muste, sallwerte des Langhaus erhalten blich. Der Cher wurde hierunf vom Meister Peter von Gentale, genaust atzer, auf Bedehl des Käiners Kurl IV, vom Grunde aus neu sufigehaut und an das bestehende Langhaus obes alle Vermittigun agerecht.

Da nun alle glaubwürdigen Nachrichten über den älteren Kirchenhau fehlen, ist um so mehr zu hedauern, dass

gerade die Chorpartie, welche zunächst den Charaktertienes Kirchengelbaden bestimmt, und die in der Regel unch am frühesten ausgeführt wurde, m diesem Bauwerke ginzlich umgezätzlet worden ist. Dieser Umstand erzehwert die zeithestimmung ausserredentlich, wenn sich auch aus dem ganzen Sachrerhalte mit füorisabeit ergibt, dass die Kirche sienlich gleicherigi mit der Studt aupgelgt werden ist.

Unter den kirchlichen Bauwerken Böhmens befindet sich nur ein einsiges, welches mit dem Koliner Langhause in unber künstlerischer Beziehung steht; es ist die von der Prinzessin Agnes im Jahre 1233 gestiftete und erbaute Klosterkirche der Clarissienen in Prag. Als zweites dieser Kunstrichtung angehöriges Werk ist die Klosterkirche au Tišnowie in Mahren su beseichnen, welche im selben Jahre (1233) von der Königin Constantia, der Wittwe Ottokars I., gegründet wurde. Wenn an diesen heiden Klosterkirchen die Detailformen etwas eigenthümlicher erseheinen, rührt dies wohl sum grossen Theile daher, dass diese beiden, van der königlichen Familie ausgehenden und im höchsten Grade geförderten Stiftungen hei reichen Dotationen rasch ihre Bauten förderten, während der im Entstehen begriffenen Stadtgemeinde keine so ergiebigen Mittel au Gebote stauden und also die Bauzeit länger bieausgeschlengt wurde.

Dass Kinig Johns im Jahre 1312 den ersten Stein au der Barthalomischrie gelegt him, wir eine frieher in der Kirche angehrachte Inschrift und auch eine noderweitiger Vrkunde angeben, muss mit Recht besweifelt werden; indem einerstein alle unter dienen Kinige errichteten Busten ein ganz anderen, rieh neueres Gepräge laben und andereitigt der Cheragungstyl in soldere Originalität wie bier, im vorgerichten viersehnten Jahrhundert, nicht mehr zurkännt.

Die fragliche Inschrift entstammt übrigens einer apäteren Zeit, wie sich aus der Zusammenstellung den Königs Johann und Kaisers Karl ergibt, sie lantet:

"Hare quidem a rege Johane 1313 usque ad "presbyterium edificatu, sed a Romanorum "imperatore Carolo IV. et rege Boemie presbyterium "son chorus in tolum edificatus est."

Diese Inschrift verdient sur in so feren Benchung, dishelende die Thielinhene der hiefen Regenten am Bau hestätigt wird. Was aber die Urkunde 1) betrifft, welche van der felerichten, am 18. August 1132 geschehen, am 18. August Grundsteilegung berichtet, ist vor allem zu beschien, dass mit siehen Perlichtiehtein in Bätumer von je eitiger, hand unt siehen Perlichteitein in Bätumer von je eitiger, aus petrichen wurde. Am Prager Donne, na der St. Berbartkriche, am des Krithiefter und Slaper Batten zu Prag wurden u. a.

lj Jabryang 1856: Chorakteristik der Brudenkmele Böhmens.

theils wiederholte Grundsteinlegungsfeierlichkeiten vorge
") hehaltise führt in zeiner Topographie des Kierliner Kreines diene
Urbande als im Statturnier zu Kelin befastlich im. Herr Conservator
Benarch und der Verfanser geben auch alls Malte, dieses Document onsfafüg zu nachen, jedoch vergeben.

nommen, theils erfolgten dieselben zu Zeiten, nachdem die betreffenden Gebäude längst vollendet waren.

Anf solche Weise mochte es wohl geschehen sein, dass die Herren zu Kolin hei einer sich ergebenden Gelegenbeit, vielleicht beim Ausbau der Thürme, Anlass nahmen, um dem damals noch sehr beliehten jungen Könige ein Fest zu geben.

Mehr aher als die obere Thormpartie wurde unter Konig Jakinni sicherichi alchi suspeightet, wenn dienehapat in dieser Zeit an der Kirche nech ein grösserer Theil herzustellen war. Die Ansielt, dass blechsten die beiden Thörme unter König Johnn orthaut werden konnten, sprich und hier Professor K. V. Zap in einem Anfatze hier die St. Barthslombunkirche zus, S. Panuftly archaeologické, 1800, Sein 174.

In der Ungelung hilder das Koliner Kirchseschliften deruchten Stepcheissoner, für ich bestehende Erscheinung, welche weder an die in allekter Nöhn gelegenen
romanischen Kirchen von Zubör and St. Jakab, nech an die
weischen 1900 his 2000 in Kutterslege eststanderen gelitz
seines Bunten erinnert und überhaugt mit allen in diese
Abhandlung einkengenen Werken kriene veitrer Versundieschaft besitzt, zie dass das Ballensystem hier auerst zur
feltung gelerscht wurde.

Wenn man diesen ganzen Suchverhalt prüft und die Bauformen mit einander vergfeicht, wird man sehr geneigt sein, die nittlere Bauzeit des in Rede stehenden Laoghauses gegen 1265 auzunehmen.

Ungleich lichtvoller gestalten sich die geschichtlieben Verhältnisse des Chorbaces, über welchen schon dessbath, weil er von Karl IV. unmittelhar ausging, sowohl die Errichtuogsbücher wie die ältern Sehriftsteller mehrfache Nachrichten mittheilen.

Peter von Gmüoil, Kolser Korl's Bouneister, hegann im Jahre 1360 diesen Bau und volleudete denselhen 1378. Cher seine Thätigkeit hat der Meister selhst folgende noch vorhandene luschrift auf einem Steine neben der Socristeithüre eingegraben:

> "Incepts. est. bec. structurs. chori. sub. suno. dii. m. cec. la riij. kls. febrii. temporibun. serezaissimi. primejin dai kurolj. dei. gris. imperatoria romanor, z. regia. bobemie. per. magistir. petr. de. gemudis. lapicidam."

Incepta est bace structura chori sublimis anno domini MCCLX, XIII. calendas februarii temporibus serenissitoi principis domini Caroli Del gratis imperatoris Romanorum et regis Bohemine per magistrum Petrum de Gemandis Insieidam.

Da der gauze Chor sich unverändert erhalten hat, ist durch diese Inschrift allein seine Baugeschichte sichergsstellt und wir köunen uns der Beschreihung des Gehäudes zuwenden.

Die Gesammtlinge der Koliner Kirche beträgt am Ausere Issumit den Sockelvorsprüngen 193 Fuss, und awar ist das Langhaus (die alte Partie) 105°, der Chor aher 88 Foss lung.

Euse roh aufgeführte Zwischenmauer, welebe Langhaus und Chor verbindet, ist auf dem Grundrisse Fig. 4 nur mit



ON BE

Wir danken es wahrscheinlich nur dem Mangel an Baufinde, dass dieser Plan nicht ausgeführt wurde und uns jene Häfte der Gebäude erhalten blich, welche wir am meisten bewundern. Im Langhause füllt zuerst die Halleform auf, das älteste derartige Beispiel im Londe; sodann das halbkreisförmige Gewölhe der Vierung, welches vermuthen länst, dass im alten Chore der Halbkreis rorherrsebte und also die romanischen Fermen au der Ostseite noch entschiedener ausgesprochen waren, als am erhaltenen Theile.

Auch die Ornamentik, der hewunderungswürdigste Theil des Gebäudes, erscheint in der Richtung gegen Osten etwas alterlümlicher, wiewehl dieses Verkommniss auch Sache des Zufalls sein mag. his zur Höbe des Daehgesimses gleichfalls dahin gerechnet werden müssen.

Eine spätere Vergrösserung des Orgelesums-wurde las sinnstörend in der Zeiebnung weggelassen, da selbe crat mach einem Brande, der im Jahre 1796 sutfand, eingeschaltet wurde. Bei jenem Brande wurde das sebine serhrahtstellig Rundfesster an der Westeite zersitet, so auch die Helme der Thörme und alle Detailfermen devesthen. Ba sich ieden hou diesem Bundlenster alle einzelmer Theil-



(Ex 3)

Die Pfeiterkildung, Fig. 6 im Grund- und Aufrissenügerheit, ist sehwer und alterheimisch bei quadradien Grundform und Ausstellung mit Erb- und Mitbelstlere Grundform und Ausstellung mit Erb- und Mitbelstlere [Fig. 7 stellt im ein recehte Vereungspreiter behündliches Capital dar. Fig. 8 und 9 zwei ernere derstige Knäufe, erstere in der Verstalle zwissten der Minimus, der mit Grundform in der Orgelempore befullich. Einer der achtiere, im Mittelsgewithe angebeschtes Schlusstelne int im Fig. 10 stepchildet.

Aus dem Längensehnitte erhellt auch, dass die Emporhalle zur ursprünglieben Anlage gebörte und dass die Thürme crialten haben und die Form der Thurmbelme ans Beschreibungen auf Zeichungen herband ist, wurde die Retauration dieser Thiele am se mehr in der beigefügtet Bluptansichten Krichet (Erg. 11) augenommen, als wir in diesem Ritsse das einzige Beispiel einer nach einem Plane erhauten das einzige Beispiel einer nach einem Plane erhauten mittaltkeirieben Bamptagede erhölten, welches Bährnen sufauweisen last. (Die Ergänung der Thurmbelme ist öhrigers nur mit Plutzten ausgeben.)

Die übrigen Masse des Sebiffes gestalten sieh folgendermassen: Breite des Mittelganges vom Körper des einen Pfeilers bis zum gegenüberstehenden: 21' 6", Stärke des Pfeilerquadrates: 5' 6", Weite je eines Seitenganges vom Das am Langhause angewandte Baumateriale ist schieferiger Bruchstein mit eingelegten Quadern, welche aus den







Sedletzer Steinbrüchen beigeführt wurden. Die Ornamente und feinen Gliederwerke hestehen aus sehr schönem gleichkärnigen Sandstein von Nedwizd.

(Fig. 9.)



Pteiler bis an die Umfassungsmauer: 13'; die Pfeilerhöbe mit Einschluss der Capitäle beträgt 29' und des Mittelsehiffes





his zur Gewölbescheitel 39' über dem Nireau des Kirchenpflasters, das Gewölbe der Vierung aber ist 4'6' höher als in den audern Jochen.



(Fig. 11.)

Der Chor dagegen ist durchaus Quaderhau und zeichuet sich im Gegensatze zum Langhaus durch Höbe und Leichtigkeit ans. Der Chorschluss ist aus vier Seiten des Siebeneckgangen und un dieses schliesen sich zwi gerade Jaebe an, welche das Prelapterium lidlen. Unreh das also gestellte Siebeneck komnt ein Pfeller in die Nitte der Kirche zu stehen was so falle Fälle ab erzöhlerkunischer Cheistand bezeichnet werden muss. Durch eine salche Eintheilung wird nämlich die Hunghtalte zusammegenzegen und der Bliek beieren die Hunghtalte zusammegenzegen und der Bliek beieren die lenden Mengenächten verleitung die die führende Mengenächtes werdenze galten.

Die Seitenschiffe setzen sich in gleicher libte mit dem Mittlegewilde ab. Chrumpagg fort, jaden die vier Seiten der Chrorchlauses durch eine unreglendsseige Prijagatteilung in eine flüsferligte Stellung ungewandelt werden, so dass in Capellenkrause ein Fenster in die Kirchensnitte britt-Von salchen Knäterleiten ist Arter ein besonderer Freund, wir er auch vor allen seinen Zeitgenassen das Flüchklassenund Flummenmassen zu zuert durikt. Die Capellen treite nicht als besondere Anhabsten vor, ausdern kleiben in der geneinschnifflicher Unfassungliein, werde durch verhappringe des Flufferks gegen sussen mit neun Seiten abschliesst.

Durch die Steristei und eine gegenübergestellte Capelle lat Airer eine Art von Krearrorlage geschaffen, welche nber planmässig neben der Vierung anzubringen gewesen wäre. Über der Steristel befindet sieb, wie im Prager lome und der St. Brabzarkiere, eine Schatskammer, wegegen sich über der jeuseitigen Capelle ein überaus reicher Treppendurm mit flandsynate Berkräusig erhebt.

Die Strehepfeiler mit ihren Bogen, welche den hohen Chor unterstützen, entspringen erst in der Höhe des Capellendaches ohne alle Vermittlung aus dem Mouerkörper und zeigen, im Durehschnitte ersichtlich, einfach kräftige Form.



Die Profilrisse der innern Pfeiler, und zwar Fig. 12 eines Haupt- und Fig. 13 eines Capellenpfeilers, erinnern

hedeutend an die sehwähische Sehule, der unser Meister entstammt. Eines der Capelleufeuster ist bereits in diesen Blättern 1) mitgetheilt worden.



Wenn anch durch keine grassen Dimensionen nurgezeichnet, wird die Kuliner Kirche jedem Kunstfreunde das höchste Interesse einflüssen, sowohl zeiner Geschichte and seiner künstlerischen Gegensätze wegen, wie auch weren der unübertrefflichen Orannenitk des alter Baues.

Nehst einem alten Taufbecken und einigen brachtenswerben Resten von Gisamstereien hat zich in der Kirche der Überthell eines zierlichen Sanchurdunns, von Form einer schtseitigen durchbrochenen Fisle erhalten, welches jedoch zu wenig charakteristisch ist, um davon eine Abhildung hier beinzsehalten.

Das Patrount über die St. Bartholomäuskirebe wurde his zum Ausbruche des Hussitenkrieges vom Kloster Sedletz geübt, ging sodann aber au den Magistrat von Kolin über.

Næbdem in den letzten Jahren durch eine Restauration manche Übelstände beseitigt worden sind, hielih sehr zu wünschen, dass auch das Ruudfenster an der Westseite und ein zerslörtes Chorfenster an der Südseite wieder in geeigneter Weise bergestellt werden.

Mit Ansushme sehr unbedeutender spätgethiseher Reste inder ebamaligen Koliner Burg laben sieh in dieser Stadt keine Baudenkmale von künstleriseher Bedeutung erbalten; von dem einst hochberühmten, durch die Hussiten terstörten Dominienzerkloster ist keine Spur ührig geblieben und das alle gebisiebe Ralbhaus worde gründlich modernisirt.

(Fortsetzung feigt.)

Mittleitungen der h. k. Central-Commission, Johrg. 1856, Churchteristik der Rustenkmale Röhmeto.

### Der Schatz des regulirten Chorherrnstiftes zu Klosternenburg in Niederösterreich.

Beschrieben von Kurt Woiss

#### l. Historische Notizen.

Die Fülle von interessanten mittelalterlichen Kunstschätzen, welche noch gegenwärtig das anschaliche Chorberrastift Klosterneubarg in seinen Manera birgt, hat sehon wiederholt die Ansmerksamkeit der Kunstfrennde ans sieh gelenkt und aus diesem Grunde ist auch der Ruf dieser Lieblingsstiftung der Bahenberger Fürsten ein weit verbreiteter in- und ausserhalb den Marken des Kaiserstaates. Wer den gastlieben Roden der schönen Abtei betritt und für das mannigfaltige Kunstleben des Mittelalters Sinn und Verständnes hat, sollte aber nicht auch von den ibm dargebotenen Kunstüberresten des Mittelalters überraseht sein? An der imposenten Klosterkirche haben die Unfälle and Veränderungen von sieben Jahrhunderten noch nicht iedn Sour ihrer altesten Gestalt verwischt und es ist nicht blos die Grandform der dreischiffigen romanischen Basiliea, sondern in ihram Aussern auch manches Detail der ramanisehen Architectur, so wie in der Westfacade fast vollständig der gothische Erweiterungsbau späterer Jahrbunderte erkennbar. Treten wir in den an die Nordseite der Kirche stossenden Kreuzgang, so hietet sich ans in edler räumlieher Gestaltung ein in Österreich an seltenes Bunwerk des Chergangsstyles dar, dessen Boden an einzelnen Stellen mit steinernen Grabpigtten uns dem Mittelalter bedeckt und dessen Fenster an der Südseite mit einer Reihe von Glusgemälden des XIV. Jahrhunderts geschmückt ist, welche, in ihrer vollen Furbenfrische strahlend, nieht nur in küustlerischer, sondern auch in historischer und typologischer Besiehung sehr werthvoll sind. In dem alteu jedoch modernisirten Capitelsanle - der angenannten Leopoldscapelle - finden wir den berühmten von Nikolaus aus Verdon angefertigten Altaranfsatz and nebenan das Bruehstück des kostbaren ramunischen Leuchters. In der Schatzkammer und dem Museum eine Reihe prachtvoller kirchlicher Geräthe, Gefässe, Bilder und Elfenbeinschnitzereien. und in der an 20000 Bande zählenden Stiftshibliothek eine grosse Anzahl minirter Hundschriften, deren älteste in die Gründungsperiode des Stiftes reicht und von denen zahlreiche durch den Reichthum an bervorragenden und interessanten Initialen und hildlichen Vorstellungen ansgezeichnet sind. Und doch sind diese Kunstschätze nur Cherreste eines weit grüsseren Reichthames, dessen sieh einst das Stift au erfrenen hatte und welcher nieht allein wiederholten Brandschatzungen auf Bestreitung anthwendiger weittirher Bedürfnisse, sondern auch der Erfüllung von Lususawecken zum Opfer fiel, wie dies beispielsweise mit der prachtvollen

nus Marmor erbauten capella speciosa der Abtei Klosterneuburg der Fall war, welche zur Aussehmückung des Lustschlosses zu Latenburg im J. 1799 dahin übertrugen

Kintersenbarg var allerdags afschal Mei die Beverungstein unter des abtriehes Kinterfallanges der übserberger Fürsten, sie wurde achon frühzeitig reich mit Scheiskungen bedecht), unden platrich ander dem besendere Neigung der Landschlitten ausgezeichnet und hatte dan Gliekt, ablierber geliegen und kunstlanige Mauneis Pröpte un ihrer Spiltz zu laben, die nicht libte deruf besicht wurse, das erichte Besithund und rakte in erhalten, sondern weht innere nach zu vergrüssern und die zeltäse Gliese gin his gegiene Loopid der kleitigen feri in ihrem

Zwei der betvorzagendsten Kunstschätzt des Stiffes – nämlich die sollten Glassnabereien und der in Ensail gearbe-tete Altarsufisits — wurden cerst in jüngster Zeit in umfassenden archärologischen Abbandlusgen gewirdigt und eine anstigenübse Barstellung der noch varkabundene Theilt der merkwürdigen expells speciosa haben wir in nichter Zeit ist erwartet.

In den nachfolgenden Darstellungen wollen wir gleichfalls versachen einen Beitrag zur Beurtheilung der Kunstschätze der Abtei Klosterennburg zu liefern und uns mit den interessantesten der noch vorbandenen mittelalterlichen Gefässe und Gerätbe beschäftigen.

Beutr wir jedoch an die Schilderung derselben schreiten eine uns gestattet, einige historische — auf Gegenstände des kirchneschattes Beug nehmende Daten vorzusnaschieken und hiebei augleich nach der Traditionnu zu gedenken, die sieh darüber his auf unsere Tage erholten haben?).

So win Herror Leopold IV. und dessen Gemblis Agnes die grössle Sorgfall den Bau der Klosterkireb zu gewendel halten, un ihre im J. 1108 gemestler Stiftung so glüszend wie möglich ins Leben zu rufen, eben zo wahrscheinlich ist es auch, dass sie zur inneren Ausschnückung derestleben und um Anschäng der verfarderlichen liturgischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. H. Zuckig gibt in den 1. Thelie des ton ibn hersongegeboom Urkundenbarbes des Billies Kienfermahreg (Footes errem austriaurum 3. Ed., S. XVIII) nach den Colex Urdfüssum eine Zusammenstellung der Schenhaugen der ünterr Fürsten.

<sup>3)</sup> Die sest zu Gefreite gestinderens (hartine weren frieder seler spärfech. Ner som nichten Schadinstructure vom 1.1725 Ausstun wir erzeite Schadinstructure vom 1.1725 Ausstun wir erzeite Schadinstructure selektructure gebrunden ind., haben wir engewicktet unserer Bentistungen alleite in Erfahrung bestättigt haben wir engewicktet unserer Bentistungen alleite in Erfahrung bestättigt haben. Wir monen ser, dass n. J. 1225 noch Schalinsructure v. J. 1270 noch 1710 noch des Artelin historiety unsere.

Gefüsse bedeutende Mittel gespendet hatten. Es fehlen uns jedoch hiefür nähere Belege und nur traditionell hat sieh die Ansieht erhalten, dass der Stiftungsperiode zwei aus blauem Seidengewehe nugefertigte Caseln, welche jedoch ursprünglich die Brantkleider des heit. Leopuld und der heil. Agues gewesen sein sollen und später io die erwähnte Form umgewandelt wurden, angehören. Ebenso wird durch eine Tradition ein Reisealtar, so wie ein Reisekelch sommt Patene und den dazu gehörigen Messkännehen in die Zeit des heil, Leopuld gesetzt.

Von dem zweiten Propste des Stiftes Otto (1122 his 1132), dem drittgebornen Sohne Leopolds und späteren Bischufe von Freising, wissen wir, dass er in noch jungen Jahren zu dieser Würde erhaben und nich zur weiteren Ausbildung nach Paris hegab. Als er nach zwei Jahren von dort zurückgekehrt war, brachte er zahlreiche Reliquien mit und legte denselhen einen so hohen Werth hei, dass er nicht einmal die Namen der Heiligen, denen sie angehörten, nennen wollte. Es ist unn sehr wahrscheinlich, dass die Reliquien in werthvollen Gefässen gespendet wurden und nach der in den altesten Aufzeiehnungen des Stiftes enthaltenen Tradition 1) brachte Otto einen Theil der Reliquien aus Frankreich in den drei romanischen Empilkästehen mit, welche nuch heute im Schatze vurhanden sind und als "Freisinger Reliquienkästehen" hänfig bezeiehnet werden Oh ein hereehtigter Grund zu dieser Annahme vorhanden ist, werden wir hei der Beschreibung dieser Gefässe Gelegenheit haben zu erörtern,

Unter dem sechsten Propste Wernher (1167-1186, 1192-1194) wurde das Stift mit dem knetbaren Altaraufsatze hereiehert, welcher als eines der hedeutendsten Werke der Emnilkunst aus der Perinde des Romanismus allseitig nnerkannt ist. Propst Wernher weihte denselben gleich der Kirche zu Ehren der heil. Jungfrau Marin und er war prepringlich zur Verkleidung eines Ambn bestimmt, van wo er später dann als structura tabularis zur Aussehmückung des so reieh mit Schenkungen bedzehten Kreuznitares - nh als Antipendium oder als Superfrontale ist unentschieden - verwendet wurde. Van einem Meister Namens Nikolaus aus Verdun angefertigt, wissen wir zwar aus den jüngsten Furschungen, dass das Werk unbestritten der rheinischen Emailschule angehört, aber wir dürsen wohl daraus den Schluss ziehen, dass schon damois in dem Stifte ein gehnbener Kunstsinn vorhanden war und wo die Anregung zu mleh einem Kunstwerke gegehen war, gewiss auch die übrigen Werke der Goldschmiedekunst mit mehr als gewöhnlichem handwerksmässigen Gesehmneke angefertigt wurden. Standen doeh sehnn in jener Epoehe die Guldschmiede Wiens, welche Studt als an der Grenze Ungarns gelegen, der Bezugsquelle edler Metalle sin nächsten lng, jenen von Süddeutschland in Hinsieht der Gediegenheit ihrer Erzeugnisse am nächsten!) und war jn die Berührung des Stiftes mit anderen musgezeichneten Klüstern so häufig. dass - wenn die Goldschmiedekunst von Laienbrüdern des Klosters ausgeübt wurde - gewiss nur erfahrene und geschiekte Münner zu diesem Zwecke herheigezogen wurden.

Das bedeutende Anschen, dessen sich das Stift Klosterneuburg erfreute, hestimmte den papstlichen Legaten 2) und Cardinaldiacon Peter während seines Aufenthaltes in Österreich dem Propst Marquard I. (1141-1167) die Erlaubniss zu ertheilen, sieh des Krummstabes zu bedienen, und ungeführ nus dieser Zeit und zwar dem Schlusse des XII. Juhrhunderts oder selbst dem Beginne des XIII, Jahrbdt, dürfte der romanische Krummstah herrübren, weleber nach hente im Kirchenschatze ansbewahrt wird. Dagegen schreibt eine im Stifte erhaltene und auch in schriftliebe Documente übergegangene Tradition die Anschaffung dieses eigenthümliehen Geräthes dem Propste Pabo (1279 - 1292) zu 1).

Eine besondere Zuneigung bewahrte dem Stifte unter den Propsten Kunrad I. (1226 - 1250) und Konrad II. (1253-1257) ein Mann Namens Heinrich v. Seefeld Während in dieser bewegten Epoche das Stift inniehen Sehnden an Besitzthum und Einkommen erlitt, beschenkte dieser die Kirche nieht blos mit einigen Gülten, sondern nuch mit einem prachtvollen Plenarium und einem kirchliehen Orante, bestehend aus zwei Chormanteln, einer Dalmatik einer Tunica und nehst der Casula mit allen übrigen zum Dienste des Altares erforderlichen priesterlichen Gewändern für mehrere ihm erwiesene Freundschaftsdieuste und unter der Bedingung, dass das Stift ishrlieh sein Andenken durch religiose Functionen feiere 1).

Nicht übergeben können wir mirh eine Urkunde aus dem J. 1306, nach deren Inhalte Werner, Bischof von Passan, dem Stifte die Erlnuhniss ertheilt, in seinem Hofe zu Wien auf einem Beisealture eine Messe zu lesen, bis eine Capelle erhaut sein würde 3). Diese Erlnubniss zum Gebrauche eines Reisenltures kunn sich wohl nur durauf beziehen, dass dem Prapste Rudger gestattet warde, in einem ungeweihten Baume uuf einem Tragaltare das heil. Messapfer zu verriehten, weil es in der erwähnten Urkunde ausdrücklich heisst, dass die Messe in einem reinlieben Orte (in mundo luco) gelesen werden soll. Im Kirchensehntze befindet sieh abrigens nuch noch ein Reisealter sammt Reinekelch und Messkäuneben. Der Erstere wurde zu Anfang des XVIII. Jahrhunderts und zwar zur Zeit des Propstes Ernst einer

<sup>1)</sup> Auch Pr z Bier. Chron. Cloustroburg h5tt in den Seripl. Rer. Austr. Ton. 1. p. 941 dorse feet.

<sup>1)</sup> G. Zuppert, Wien's ältester Plan. Sitzungsberichte der Abad. d. Wiesenschaften XXI, 200 1) M. Fincher, Norkw. Bekiekssle z. s. w. l. 31. H. 147

<sup>2)</sup> A. Primirser son J. Freih. v. Hormeyer, Kunsl- and Alterthan to

Österreich in Hormayer's Turckrubech, 1848 S. 200 4) M. Fine her, Merkwürdige Schicksele des Stiftes und der Stadt Kleeter-

neshurg Wien 1805. B., 200. Dr. H. Zeiblg , Urkundenleich des Sliftes Klosternenburg, Fontes, X. 7.

<sup>5)</sup> Dr. H. Zuibig, Urkundenbuch des Stiftes Klosternesburg L. c. S. 104-

undassenden Berharstinen untertagen, so dass siech bette dessene eigenüliert. Alter kum mehr mit Sieherheit feststellen litäst Lettiere degegen sind in ihrer enzysinglieiten Ferna verhanden und diese gehören underligt i die erste Hälfte der AIV, Jahrhunderts, mithis ungefähr jerner Epsehna, in welcher dem Stifte die Erlankniss zur Benätzung eines Reisenlauses ertheitt wurde. In die erste Hälfte der AII. Jahrhunderts kannt dagegen, wie angenomen wird, der ersähnle Reisekelche in incient Fül versetit werden.

Source eines regen Strebens, das Stift and insbesonders die Kirche mit Kunstwerken zu bereichern, finden sieh zur Zeit des ausgezeichneten Propstes Stephan v. Sierndorf (1317 -- 1335), ungeachtet gerade in dieser Epoelie Ersteres von harten Sehirksalsehlägen heimgesucht nurde, und Propst Stephan selbst manelie herbe Krankungen erfabren musste. In das Jahr 1322 fällt nämlich der zweite grosse Brand, welcher die halbe Stadt und das ganze Klaster ergriff. Nehst vielen anderen werthvollen Gegenständen gingen zwölf guto Glocken und ein grosser Thril der Bücherund Urkunden dahei zu Grunde; der Verduner Altaraufsatz wurde schwer besehädigt und vor dem gänzlichen Untergange nur dadurch errettet, dass man die Tafel während des Feuers mit Wein begoss. Der Sekade war so gross, dass mit Ausnahme des Dechants und von vier Chorherren alle übrigen Mönehe wegen Mangel an Unterkunft is andere Klöster gesandt werden mussten, his die Bauherstellungen vollendet waren 1). Was die Kränkungen anhelangt, welche Propst Stephan persönlich zu ertragen hatte, so ist es hekannt, dass er von dem papstliehen Legaten, hald nachdem er gewählt worden, in den Bann gelegt, dann wegen häuslicher Zwistigkeiten mit dem Dechante Hartwieh von der Propatei abgenetzt, jednich später von dem Papate wieder eingesetzt wurde und dass die Bauern zu Klosterneuhurg ihn mit dem Verdarhte belegten, er habe den kostbaren Altarsufsatz an die Juden verkauft, um wieder das Klaster aufzubauen. Und doeh hat er die Tafel nur zu dem Zwecke narh Wien bringen lassen, um sie von den dortigen Goldsehmieden ausbesaern, ja sogar dureh mehrero ganz neu angefertigto Theile erganzen zu lassen 2). So wie er nun seinen Kunstsinn bei der Restauration des Altaranfsatzes bewährt hat, so spricht sieh derselbe auch darin aus, dass er die Rürkseite des Antipendiums mit treffliehen Tempera-Malereien, die zu den ältesten noch erhaltenen gehören, bekleiden, einen grossen Theil der Glasgemälde des Kreuzganges 2), and sowohl das schöne Ciberium als auch die interessante Patene - wozu leider der Kelch fehlt - aufertigen liess. Gewiss hatten jene Zeitgenonsen, welchseine Verdieuste besser als seine närhate Umgebung zu sehätzen wussten und zu denen auch die Herzoge Albrecht und Otto gehörten, ein Recht, wenn sie von ihn rühnten; "Er war wohl der nächste Stiffer nach dem Markgrafen"!).

Eine ausserprdentliebe, dem Andecken des Gründers geweilde Feier am Sehlusse des XV. Jahrhunderts galt Aulass zu einer besleutenden Bereicherung der Schätze des Stiftes. Papst Innocenz VIII. hatte auf Verwendung Kaiser Friedrich IV. am 6. Jänner 1485 den Markgrafen Leopold in die Z-lil der Heiligen versetzt, und am 9. März dem Propste und dem Stifte die Bewilligung ertheilt, den Leiebnam Leopold's von seinem hisherigen Orte, d. i. aus der mit einer rethmormernen, noch heute vurhandenen Grabplatte versehlossenen Rubestätte im alten Capitelhause des Stiftes zu erheben und in die Kirche oder einen anderen gerigneten Platz des Klosters zu übertragen. Die Erhebung der Iteliquien verzögerte sieh jedoelt wegen der misslichen Lage des Stiftes nährend der verheerenden Kriege zwischen Kaiser Friedrich und König Matthias von Ungarn und erst am 15. Februar 1506 ging die Feier unter persönlirher Anwesenheit des Kaisers Maximilian und einer grossen Anzahl von vornehmen Personen aus verschiedenen Ländern vor sieh. Die Gebeine Leopolds wurden in einen silbernen Sorg gelegt, zu dessen Ansertigung Kaiser Mazimilian sehon im Jahre 1495 aus der Sehmelze zu Jaushruek 90 Mark Silber zu liefern befohlen hatte

Dieser konthare Belipinisarkerin ist nun allerdingsnicht nehr verlandens— jer berkstad behrangst nur swigst-Jahre, well er sehni in J. (1319 wieder verselwond, aber Hanns John Függer hat mu in winem 1555 vollenderen Ehrenspiegel eine gemille Abhildung der Vorderevliet dieser-Strages außersahrt, deren Gestalt A. Cameainn in seiner erwichten Abholdung über die überten Gloepmelle der Cherherensüfter Klusterendung 1) in einem Holzerhnite wirderegeben ist.

Wir fegen dieses Belzesbeitt hier bei (Fig. 1) mit dem Wertlande for Erlisterung ("Amerina") aber die Feggerierbe gemülle Derstellung "Vergeidet sind der Sorkel, die Feran em Frottleisten des süberen Surgen, an der Figur den Markgroßen Bei, Briligenschein, Schwerigerff und Kaspfe, die Delterquosten, endielte noch das Biumblass in der Hand der Engele. Der Wappenschild un oberen Theile der Surges enthilt und hiemen Grunde die 5 geldema Aller von Albisterwicht. Die Fülling unter die gelderen Begreite uns aufgeführen Harts ist rohle. Wie und deren Begreite uns aufgeführen Harts ist rohle. Wie und Frem dieses Schriften anschelored alleit gast im Einkung mit der Zeit sieden Auferläugen, aufen zu sieden zu Einkung mit der Zeit sieden Merkenne.

<sup>()</sup> N. Fischer, Medwirdige Schickston n. u. l. 128—Dr. R. Zeibig, Kleine Kleiberneuberger Christia. Archiv. Re. Kunde datery. Geschichtsqueiten, Vil. B., Z. Heft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>9 Dr. G. Meider and A. Chaussian, Der Altsenfinta des Niffes Klosternesburg. Serveble und Nithellungen des Altsethemmersunen zu Wien. 1960 1V. 4.

I) A. Cammain a. Die ültesten Gingemit
du des l'horhernabilen Klasiernenburg Johchach der k. L. Central-l'ummannen 1832. IL, 182.

<sup>14</sup> Arrior for Aundo dater: Geschiebtequelles VII. 232

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>J. Johnhach der h. B. Central-Commonoso II. 158: Dieser Abbundung also nurb die mentutischnien finlen über der Liescherhie denses Schreinen solnemmen.

gewien Meite des Resubbegereites enberereben. Cameniareitlet dies mit der Annahme, dass am 11.069 einerreitlet des mit der Annahme, dass am 11.069 einerziteres Reliquierschrin etwa der XII. Jahrbunderst durch Hunstügung der ingenden Gestalt des Metigarien und des Engels zu seiner Fassen zu dem vorgelndera Zweck ungesätzte haben derin. Ungeweiste wir die vollständige Bereitsigung dieser Annahme zugestehen, so bleicht es doch unfüllend, dass zu den Aret der Chestragung und Reisetung der Reliquien des beligen Leopald, der mit se gessom Geginne stattfant, aus lätere Reliquien uns gessom Geginne stattfant, aus lätere Reliquien unsletzlicht zur Aufreitigung eines Sarges der Sammer von 10 Met Sätzer ausgebereiten Satze Werde deher ein user Verwältung. Dazu geduste auch Propst Georg II, teck hiestrenendung, und in here Echtivense gene densables dengene ein um Maris Gedust des 4. 1816 mit Gewalt in das Kluster, derbenkerbes der Pestilater und die Webungen der Officiale und unbene alles verhändene Gold und Silber hinweg. Demit auch einkt zufrieden, atsimten is der Kircher und senichtigten sich der Kelche, Rauchflasser und Reitgien, juschatt des außeren Belignischerberine, in welchen der einkt zufrieden eine Belignischerberine, in welchen der kille auf gezusten, in welchen der kille auf gezusten, die der der Silber den Schriste anterier freiwillt auf der der der der der Silber der Silber den biz zum Aufre 1826 im Bestiez des Silbes. Die Geweht der gunen Starge sehren 1960 Mark 15 Lin 2. Quidder gunen Starge sehren 1960 Mark 15 Lin 2. Quid-



(Fig. 1-)

Helipniescherin augeferigt, so lassen alch die architektenischen Formen sehon mit dem Zeitpankte der Anfertigung vereinen, wenn man im Auge belöft, dass Ende des XV. und im Beginne des XVI. Jahrhunderts in Deutschlauf durch den sehon in der Entricklung begrüffenen Renaissanserstyl Fernen gebraucht wurden, die zum Theil Jeuen des Rondloegenstytes nicht unstänich waren.

chen. Augefertigt wurde er von Johann Hertzog im Jahre 1498.

Als aber durch das siegreiche Vardringen der Ommon und de Uurshein in fügerne der Lands-Girst sich van üben Geldmitteln entblisst sink, warde der Kleurs aufgefordert, sink bewegliches Gut unzugehen, damit der Kleiser wisse, soft welche Sommen er rechnon klone. Mit landerfurstlichen Befelt vom 14. August 1828 wurde er verminnst, eine genuslaventur der Kirchenschätze ausnfertigen und es zeigte sich hebel, dass die gennmitten Klauser in Ostereich so nöllber

<sup>3)</sup> M. First Ver, Merkstündige felchtand der Stiffen Schaferenberg – S., 1, 121 and 35. Ohre skinze (Berlingsglew. W. is wij pinets and einer Stiffen den Schafferenberg v. 3, 1272 entantum, derfür First Ver zu derer Angele mit alle eine Stiffen von der im Arbeit beschüllten vorständige gestütt haben. Der Verhause des zerüsten Schaffenen Verhause der Angele Stiffen Schaffen vor der Schaffen von der Schaffen von der Schaffen von der Schaffen vor der Schaffen von der Schaffen vo

13229 Mar. 3 Lath, as Guld 55 Mar. 4 Lath and im Geles 22232 Gulden 4 Skillinge heavare, venestre ich das 22232 Gulden 4 Skillinge heavare, venestre ich das Sift Kloteraeshung silvin mit 994 Mar. Silbre und 292 Gulden in Geld befand. Ein Theil dierze Schlze master sach Wire nhychiefert werden auf special das Sift Kloteraeshung halte m. 9. September 1252 seinen gazenet Schutz in der Hoffung zu Wene in Sicherbeit zu bringen, Bel But diesem Alabese greechts nuns, Gunn in Theil derzthen enigerhenbigen wurde, wasta nuch der Reliquientrhenie den b. Leosold den helter.

Wie wir aus einer Bemerkung dez Schutzinventarz vom Jahre 1773 erseben, befanden sich forner unter den nneh Wien geführten Gegenständen.

Ein zilbernes Brustbild S. Walburgne 49 M. Ein silbernes Kzpistranbild 4 M. 4 L. Eine silberne Monstranze 34 M.

Eine mit Edelsteinen u. Perlen hezetzte Inful. Drei Greifenklauen in Silber gefasst 13 M. 4 L.

Daz diese kuntheren Gegenatude wieder dem Stifte zureickgedellt undere, wird von der Verfasser des Schartzinsteatens und dem Grunde angesonmen, weil dieselben in dem Instrukt von Juhre 1550, weileben alle field bei Knieren Ferdinand II. zm 11. Ostober des genanstes Jahren unsgefreigt under, wieder aufgeflicht erzeichien. Ander hier berichtet, dass die übrig gehlichenen Schätze durch Jr. John der Ersmutt von Gerz dem Kleitzen deutschaft und Ersmutt von Gerz dem Kleitzen unschunger Stiffe in dem genanntes Jahre zurückgestellt wurden.

Als Erantz für den eingeschmolzenen Reliquiensehrein liess Kaiser Ferdinand L im Jahre 1549 einen neuen Sebrein für die Reliquien des frommen Markgrafen unfertigen und beanstragte zeine Kammerrätbe zu diesem Behuse mit Martin Pnumgartner, einem Bürger und Goldschmied zu Olmütz, einen Vertrag zu sebliesten. In dem früheren Hofkummer-Archive but Fischer noch das Original dieser Verabredung gefunden und dasselbe in seinem hier oft eitirten Werke mitgetheilt. Dieser Reliquiensebrein erhielt sich sodonn im Stifte bis zum Janner 1810, wo nuch er, so wie der frühere dem durch die frangosischen Kriege ersehöpften Stantszehatze zum Opfer fiel und nuf Befehl des Kaisers Franz nebst underem Kirchenzilber in das k. k. Müozamt nbgeliefert wurde. Die Reliquien Leopold's hatte man zodann in einem hölzernen mit Sammt übervogenen in Form und Grösse gleichen Surg verschlossen,

Neue Grähren befordtes des Kirchenschatts unter Propst Thums (Edon-1812) dereit Geränden, seichen Frepat Thums (Edon-1812) dereit Geränden, seiche Sieghun Bezeity in Gunten der Proteinaten in Ungene erregt hatte. Die Urschesillter deungen bis in die Greuzen Übertreicks von und bedrochten die Kitäter mit Eddillen. Um der Gefähr verzindengen, fliebette Propst Thomas mit dem Kirchenschte meh. Mit, wo derzelle in an lange onflewahrt wurde, his die pulitischen Zustände siehruliger gesändel batten.

Unter dem Prepats Andreas (1816—1829) wurde das Kluster durch kutthær Gerebenie des Enthernog Maginalian, einem Bruder Kainer Buddi'l II., auszenling zereichert. Zur Elzen des Andeuskez Laupald's verwehre er den Siffer das Brenshild des Stiffers aus Silber und einen erchererglieben bitt, der auch der Anzeitung der bahen Spendern in Verwahrung des Stiffen Meiben und zur jedenmätigne Erhbedägung eines menn Ernterung perhambet errden sallte. Propti Andreas selbat, welcher das halb in Verfall gerathese Stiff wirder bedeuend hab, berichtert des Schalt mit zuhärziehen goldenen und silbernes Kirchengefüsses und nazulen sonen Mennander.

Die Weckserfälle der dereistigkheigen kriegen waren auch mit Kinterneburg von Eindens, Alt im ahber auch mehr dem Propste Brodolph II. die Schweden un der Dunas werickten und zu Kinterneburg und Nussdorf Schweverickten, wurde mit dem Kirchenschutz zum zweinen man dereiten der der der der der der dereisten der der Male gefüchtet, und zur breche ma denselben dann anch Seckau in Sieherheit, wo er elnige Johre in Aufbenahrung werding.

Nur weuige Jahre verflossen und Propst Bernhard II. (1632–1672) sab sieh aut Aalast der Turkeugefahr genöthigt, im Jahre 1663 zum dritten Mele und in Jahre 1653 zum vierten Male mit den werthvollsten Gegenständen des Kircheuschutzet die Flueht zu ergreifen. In beiden Fällen wurde derzilbe und St. Nicht ohn bei Passum rebrecht.

Nach den sehweren Bedrängnissen des XVI, und XVII, Juhrhunderts kam für das Stift Klosterneuburg eine rubige Epoche. Die in derselben wirkenden Propste waren bedaeht die alte Babenberger Stiftnur wieder zum früheren Glauze zu erbeben. Zahlreiche durchgreifenda Umgestaltungen wurden an der Kirebe und dem Stiftsgebäude vorgenommen, neue Kirchengeräthe und Ornate bei verschiedenen Aulässen angefertigt und der Sebatz nuch durch werthvolle Geschenke fürstlicher Spenden vermehrt. Imbei geschah es aber freilich häufig, dass zur Gewinnung neuer Kirchengerathe alte, dem damaligen Geschmecke weniger zusngende Gefäsze eingesehmolzen oder sonst verwerthet wurden und dass aueb dureb dernrtige Vorgänge manches kunsthintorische Kleinod verloren ging. Wir fieden in dem Schatzverzeiebnisse vom Jahre 1773 eine Anzahl niter Monstranzen von Silber, Kelche, silberne Arme u. z. w. nageführt, welche nuf diesem Wege verlaren gingen.

Vergleicht man ührer den Stind des Kirebenschattes aunlten Gestaten und Gerathen im Jahro 1773 mit dem heute noch vorbundenen, 50 war er damnés noch immerbin zazeballich und erst durch die Silberunzisieferung zu Anfang unseren Jahrbunderts ging der bei weitem grösste Theil des siten Schattes zu Grunde.

Und doch bewahrt das Stoft noch eine Fülle von mittelalleichen Kunstschätzen, wenn wir nas die Armuth anderer nieht minder bervorragender Klöster dez Kaiserstantes gegenwärtig balten.

#### ..

#### Beschreibung des Schatzes.

#### t. Prei emailtirte Reliquiennehreine

Aus den gründlichen Forsehungen der letzten Jahre über die Entwickelung der Emailkunst im Mittelalter wissen wir, dass nich am Niederrhein in der ersten Halfte des XII. Jahrhunderts eine förmliche Schule in der kunst des Empillirens berangebildet hat. Hiebei wurde ferner der Nachweis geliefert, dass diese Schule, wiewohl in ihren Anfängen von byzontinischen Vorbildern beeinflusst, sielt raselt zu grosser Selhstständigkeit entwickelt und namenttick eine Gattung von Emails geschaffen hat, die, in ihrer technischen Beschaffenheit nich wesentlich von den byzantinischen Empits unterscheidend, unter der heute angenommenen Bezeichnung: vertiefte Fläehenemails (emaux chamaleres) in Dentschlaud und Frankreieb grosse Verbreitung fanden. Wir wissen endlich, dass die berühmte Limoger Emailschule - die hinher als die älteste abendländiselie begeiehnet wurde - erst nach der rheinischen entstanden und die so eherakteristischen Flächenemails der Limunsiner Goldschmiede in der entwickelten Konstübung der rheinischen Sebule ihren Ursprung Iraben.

Vorzüglich reiche Nahrung fand diese Kunstühung in der erwähnten Epoche duren die erwachte grosse Vorliebe for metallische kirchliebe und profane Gefässe und Geräthschaften, so wie ganz speciell durch die sich immer mehr ausdehnende Reliquienverehrung und den stadurch bervorgerufenen Bedarf an Reliquiengefässen. Nicht alle Kireben und Klöster, nieht alle frommen Spender und Wohlthater waren aber in der Lage, die Heliquien in emaillirtes Gold und Silher fassen zu lassen und es wurde daher zu dem billigen Auskunftsmittel gegriffen, amstatt des Golden Bothkupfer in Anwendung zu bringen und diesen mit vielfarbigen liguralen Schmelzen zu bedecken. So entstanden in immer grösserer technischer Vervollkommnung zahlreiche Reliquienküstehen, und aus dem Umstande, dass noch beute an-Niederrhein vorzugsweise eine Reihe sich ganz ahnlieber Gefässe, fast in der nämlichen Gentalt und in verwandten aguralischen Darstellungsweisen, ferner mit ähnlieher ornamentaler Ausstattung und in einer ganz ebarakteristischen Behandlung der Emzils sich erhalten haben, warde die Überzengung gewonnen, dass dort die Anfertigung von Reliquienkästehen in einer bestimmten Form fabrikamässig betrieben und von dort aus dertei Gefässe nach verschiedenen Theilen Mittelenropa's weiter verbreitet wurden

In die Reihe soleher fabriksmässig georbeiteten Werke gehören auch die drei im Kirchenschatze des Stifftes Klosternenhurg aufbewahrten Beliquiensebreine, von denen wir hemerkt haben, dass sie nach ülteren Anfzeichnungen durch Otto v. Freising in den Besitz des Süffes gelangt sein sollen; sie aind nebst zwei — mit jenen in Form und Technik ganz finlichen Geräthen im Stifte Kre uns mit unter und in einem Reliquienscherien im Pruger Domschatze 1) die einzigen dieser Form und Ausstattung, welche binber in den Ländern den heutigen Ksiserstauten aufgefunden wurden 1).

ludem wir eine Beschreibung dieser drei Reliquiarien geben, sehieken wir in formeller Beziehung, um Wiederholungen zu vermeiden, die Bemerkung voraun, dass sie genau ein und dieselbe Gestalt haben. Sie stellen einen kleinen Sarg mit sehräg anlaufender Bedarbung vor, der von vier kleinen viererkigen Soekeln gestützt wird: die Bedaebung des apater unter Nr. 1 u. III. beschriebenen ist zum Unterschiede von den beiden andern von einem kammartigen, mit Obren durehbrochenen Aufsatze bekrönt, eben so sind zwei derselben von gleieber Grusse und nur der dritte Sebrein etwas kleiner. Auch in Bezug auf die künstlerische Ausstattung zeigt nich die gleiche Behandlung des Emails. Der Grund der Vorderseite ist blau von theils danklerer, theils hellerer Farbe und bei den Schreinen 1 und 2 gemuntert mit freien die Figuren amgehonden Ornamentverschlingungen, deren Ausgänge mit verschiedenfärbig emaillirtem Blattwerk gesehmückt sind und zwar in abweebselnd rother, blaner, grüser und gelber Farbe. Der Grund der Vorderseite des dritten Reliquieusehreinen hat keine Laubornamente, anndern das blane Email ist pur an einzelnen Stellen von kleinen vergoldeten Scheiben unterbrochen, die aus dem Metallgrund atchen geblieben sind. Die Rückseite der Relignienschreine ist vollständig ornamental behandelt. Die Verzierungen besteben jedoch nicht aus Pfisnzenbildungen sondern aus geometrischen Figuren, in einer bestimmten tteihenfolge, die sieh gleichmässig wiederholen. Der Grund der Metaliffäche ist blaues Empil und bei den unter 1 und 2 uäher beschriebenen Schreinen sind aus der Metaliffüebe kleine kreisrunde Ornamente stehen gelassen, die an den Itundern mit weiss-rothen Empilatreifen eingefasst sind und van denen jeder Kreis wieder mit Vierpässen gemustert ist. Das Email der Vierpässe ist theils blau, theils grün. Die einzelnen Kreise berühren sich nicht, sondern stehen neben einander. In den Zwischenrügmen sind kleine vergoldete Metallplättchen in Kreuzesform ersichtlich. Die Zuhl ster Medaillons auf der ganzen Rückseite ist 56, in acht Beihen angeordnet. Emgefasst ist die Rückseite von einem bräunlich-rothen Emailstreifen, in welchem gleichfalls kleine vergoldete kreuzförmige Metallverzierungen stehen geblie-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>] Brider und Eitelberger, Witelsberiche Eenstdenkunie des deterreichselen Knieretaates, Z. Bd.

<sup>2)</sup> Fie der grosse Verbruileng derfei indisse konnen wu nochalt belog nafiliren, dass nich ein ähnlicher Schreit gegenn felig noch in der Kitcherinie nu Krauwien zu Geronberanglaum Pasen und in der Sammlung des Griffen P. Schum wil in I'm Februcherg beführten. Beide sind algebrüche in der Berechtsecht der Griffen Prantikteit und Battawerket: Neumanab du mehnen ige et de in remissunce en aneisenne Pologien. Und.

ben sind. Die Büdsteite des dritten Beilquiziums zeigt, vereisbiedenflehig emillirt. 28 quadratisch geordente Abheilungen, in deren gleichfalls Ornamente in Vierpastderm angekenth sind. — Alle deri Beilquienschreise bestehen an Bidz, welche mit vergelötete Kupferpläten deberagen sind. Diese, 1" diek, sind mit Magein an dem Holagerippe hefestigt.

Gehen wir nnn auf die eigentbümlieben Merkmale jedes einzelnen Reliquiensebreines über.

Der erste derselben, welchen wir hier im Holzschnitte Fig. 2 wiedergeben, zeigt auf der unteren Hälfte Knhehein reiehen; Johannes hält eine Rolle is der Linken und die Rechte gegen Christus ausgestreckt, die Köpfe beider Figuren, mit einem weisgeniene Nimbus ungehen, rugen gleichfalls en relief von der Pfärhe hervor, während die ührigen Kiepertheile in Contouren aus dem Metallgrunde ausgeheben und sodam gravirt wurden.

Auf jeder Seite dieser Gruppe steht unter einer rundbogigen Arcade die Gestalt eines Apostels mit jugeudlieben Gesiehtsatigen, in der linken Hand ein Buch und die Rechte au die Brust luttend. Beide Figuren, ungewöhnlich laug gestreckt, sind ebenfalls in lange, his an die Knöchel reiebrunde Tuniken



(Fig. 2)

der Vardereite in der Mitte die Figur des Gekrenzigen mit Meriu und Jahnnes, Christies sit mach Art der Japanmit Meriu und Jahnnes, Christies sit mach Art der Japanmit Meriu und Jahnnes, Christies sit die Fisse gestätlich auf des gegendereitst ist nacht bis and die von dem Lendenturbeungsteite Höhr. Arme und Fisse errebeiten mit viese Nigel an das Kreuz geschligen, Mand und Kim Ischartet Nigel an der Kreuz geschligen, Mand und Kim Ischartet mit der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Stellen der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der mer der Bernes gehällt, die sehr reich und sehin in Falten gelegt erscheinen und es sind wir bei Maria und Johannes auch hier nur die Köpfe en relief lebandelt, dagegen die übrigen Körpertbeile gravit. Die Aresdenbigen, unter denen die Apostelgestalten stehen, stützen sich auf Sänlen mit Loubeapitälen

And for Vorderseite der schrögen Bederhung ist in der Witten all vorgerende oberhold ben Bilde der Getzennigten. Christon als Wellenrichter dargestellt. Die Art und Weise dieser Durchellung entspricht vollkammer dem typseinen Charakter Inkalidere und Ministerne vorschnenselne Vorstellungen des XII. und XIII. Jahrhunderts. Christon stitt in nieren zu vergeleiten Metallusteine hestebende unreelenratigen Einfassung auf einem grün, weiss und gelb ermälliten liegenhopen, die Berleis zegend ausgezierbeit.

und in der Linken das Bueh des Lebeus baltend. Das Haunt, umgeben mit einem in färbigen Email ausgeführten Nimbus, ist mit einem Kronreisen besleckt, und die Gestalt mit einer langen bis auf die Knöchel reichenden Tunica, die reich verbrämt und über die linke Sehulter geworfen ist, bekleidet. Anf jeder Seite dieser Darstellung stehen unter ganz ühnlichen Areadenhögen, wie an dem unteren Theile der Verderseite, zwei Apustel, die in ihrer Haltung, Bekleidung und in dem Gesiehtsausdeneke nicht blos unter einander, sondern auch mit jenen zwei Apostelgestalten der unteren Fläche vollständig übereinstimmen, su duss die Nothwendigkeit einer weiteren Beschreibung entfällt . Hinsichtlich der teehuisehen Ausführung ist übrigens zu bemerken, dass hier die Reliesbehandlung der Köpfe nicht blus auf den Figuren der Apostel, sondern auch auf jene des Heilandes ausgedebnt ist und mithin die übrigen Körpertbeile sämmtlieher fünf Gestalten durch Gravirung ebarakterisirt sind

Der zweite Reliquienschrein (8' bech, 8" 9" breit urd 3" 6" tief) ist mit der unteren Halfte der Verderseite durch orale, mit versehiedenfarbigem Email gesehmückte Einfassungen in drei gleich grosse Felder getheilt, die gegen die Mitte zu durch kleine kreisförmige Medaillons mit einander verbunden sind. Ein vertical laufender emsillirter Bandstreifen durebzieht in der Mitte die ganze Fläche und untertheilt dadurch auch den Raum der Aureolen. Im mittleren Felde ist Christus als Weltenriehter auf dem Regenbogen aitzend dargestellt; in den beiden Seitenfeldern steben Maria und Juhannes. Vergleieht mau aufmerksam diese Figur mit jenen auf dem ersten Reliquiensebreine, so wird man eine vollständige Übereinstimmung in der Bewegung und Bekleidung eonstatiren und der wesentliche Unterachied der Zeiehnung liegt nur darin, dass auf diesem Reliquiensehreine die gauzen Figuren im Relief angebraebt, mithin night gravirt, sondern gegossen sind. Die mittlere Daratellung ist in den Zwischenräumen ausserhalb den Aureelen mit den vier Evangelistenzeiehen umgeben, die in kreisförmigen und versebiedenfärbig emaillirten Medaillens angebraebt sind und in gravirter Zeiehnung aus slem Grunde der Fläche sieh abbehen.

Auch die Fläehe der Vorderseite der Beduchung ist in drei - jedoeb kreisförmige Felder getheilt, die in der Mitte von einem korizontal laufenden Streifen durebsehnitten und nieht nur gegen die Mitte zu durch kleine Kreisornsmente mit einander, sendern auch durch derartige drei Kreise mit den oralen Einfassungen der unteren Fläche verbunden sind. In den drei kreisförmigen Hauptfeldern erhlickt man die Brustbilder dreier Engel, die en relief von der Fläche hervorragen. Die in gravirter Zeiebnung auf dem Metallgrunde stehen gelassenen Flügel der Engel sind gesenkt; in der rechten Hand hält jeder der letzteren ein geschlossenes Bueh, der Kopf ist nimbirt, das Haar lang und gescheitelt und der Oberkörper bis an den Hals gebüllt in ein über die linke Schulter fallendes Obergewand. Der Emailschmuck der kreisförmigen Einfassungen und Ornamente besteht wie bei jenem der unteren Felder aus wellenformigen Streifen in weisser, blauer, gelber und rother Farbe.

Die Ausschnückung der beiden Schmückeire ist geiriehfilm in Ebrechnimmen mit jerer am erste Reifquiesschreine, Auf jeder Sette ist in einer erates, sohen
mat uten spitz zubutenden Enfanseng die Grettel eines
Apantels sietther. Das Feld ist der Quere auch durch ein
emaillerte Baug geheitl. Die Zeichnung der aus dem
Metallgraume stehen gelessenen Figuren ist vollstänlig
genvit. Dargreicht sind dieserbeit mit derrethen typistene.
Weist, wie die Apantigentilan des ersten Sehreimen. Der
Grend der his emaillerte Filche in geseinnicht att bleinen mit Verpässen ernamentlere Scheihen, in deren grünlich-binne Enni füngelnssen ist.

Der dritte etwas kleinere Reliquiensebrein (7" 3" hoels, 61/2" breit und 31/2" tief) zeigt auf der Vorderseite und den beiden Schmalseiten die nämliehen Darstellungen wie das erstbeschriebene Kastehen. Die untere Italfte, durch horizontale Emailstreifen in drei Felder getheilt, ist mit der Passiunsgruppe und zwei Apostelgestalten - letztere unter Bundbögen dargestellt - geschmückt; die obere Hälfte, gleichfalls durch harizontale Empilstreifen in drei Felder getheilt, zeigt in einer Aureole Christus als Weltenriehter auf dem Regenbugen sitzend, und in den Seitenfeldern unter Bundbögen die Gestalten zweier Engel. Auf den Flüchen der Schmulseiten sind abermula zwei Apostel abgebildet, und zwar se wie auf der Vorderzeite unter Rundbogen, die auf Säulen gestützt sind. Aber nieht nur die Notive der Verstellungen, sendern auch die individuelle Gestaltung der Figuren und der prebitektnnischen Gliederungen stehen mit jenen des ersteren Beliquiensehreines bis auf wenige night sehr wesentliche Ahweiebungen im Einklange. So hat Christus als Weltenrichter keine Krone anf dem Kupfe und nur einen vergoldeten Nimbns, die ganze Fläche der unteren Hälfte durchzieht in der Mitte ein grünlieh-blau emaillirter Overstreifen, und bei allen Figuren der Vorderseite - jeuer des Gekreuzigten eingerechnet — sind klos die Klaffe im Beliefe behandelt, degrege die Zeichung der überges Kaperbeile in zuret Lüsies grairt. Auch die Apastelliger auf der linke Schmalschei ist bedeuten kleiner mit die Binaus der aberen Bilbte angewebet, aber him sos dem Grande, veil in der autren Bilbte inse verachiensbere Olimang auglebend wurde, um im lanera des Schreines die Beläpsien verakten zu klamen, im verbleche Zweber zuch kein zu er ersteme Kärtelen eine Anleite Verreibung auch in der Mitte der schan führ angehende zweber auch kein zue erstemen Kärtelen eine Anleite Verreibung auch in der Mitte der schan führ angehende verwie auch einfehre in ausmantter Beschung, indem der tiemal auf der Varderwiss nicht mit Plananzensummente gewastert ilt, ausdern das klasse deres Gewicht legen zu sollen. Im Ganzen spricht sich in demaelben dar Einfluss bestimmter byzantinischer Vorhilder ans.

Freges wir aus such den Zeigunkte der Anfertigung der der Beligheicherien, de differe wir kann auf eines der der Beligheicherien, der der den der Beligheicher Willersprecht stassen, wenn wir directhen unberligt in das Mit "Jahrhander stenet; zur frigt ich weire, die fin alnahme gerechtferigt ich dassi ein Geschend (ibs. v. Freising eind, nittlis echne in der erste Hilfs des XII. Jahrkanders; bestunden haben. Winde uns am ein in ihre datiettes Gefals dieser Gattage behand sein, m. sein wird darrauf die Antwurt leichter zu gebrui; dem wir wirden dann einer Seine Ankalbemath benütze für die Benriche



m- 21

Emil der Fliebe blus an einzelnen Stellen durch kleine scheichenfürnige Ornamente unterhenchen und der Farbenwechtel des Emils nur auf Trensungstreifen, Almand Kreuz heselreinkt ist; bei ersteren ist weisses, blaues und ruften Emil vischen weilenfängen Metallstreifen eingelähert, während das Kreuz in heilgrünen Schmelz zusgeführt ist.

Die Figuren auf allen deri Beligniesschrimten sind hung, schmit, und heit inzerse Leben und ein bestimmte Nutsgefähl. Die Falten wir der Gewänder bewegt sieh nach in jenen typischen Listen, wie ist an dem meiste Seudjauren und Ministuren des All. Jahrhouderts in dem Werkstäten der Kiestrechtlen nach bestimmten Verhildern gefalt werder Eitigernamen zurten und fiessigen in der Technik mit wahl die gefriebenen Figuren des zweiten Schrichen, aber der Uterschieft all sieht se hedentest un durzuf ein heren.

lung einer Reihe von emzillirten Reliquienschreinen, die unter sich grasse Ähnlichkeit besitzen und offenbar aus einer nach hestimmten Schemen arbeitenden Schule berunrgegangen sind. Heider setzt das Prager Reliquienkästchen in den Schluss des XII. oder den Beginn des XIII. Johrhunderts, Bock einen nomentlich in den Motiven der Ornamentation mit den nusrigen ähnlichen Reliquienbehälter den städtischen Museums zu Coln gleichfalls in den Schluss des XII. Jahrhunderts. Berücksiehtigen wir feroer, dass nach der Ansicht des Dr. Bnek, welchem die Limousiner Emails genau bekannt sind, die Klosterneuburger Reliquienkästeben entsebinden aus niner Limoger Werkstätte hervorgegangen sind, Aht Suger aber die ersten Emailkünstler vom Rhein unch St. Denis im Jahre 1144 berief und mithin Werke der Limoger Schule erst in der zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts in Umlauf gekommen sein dürften, so haben wir wohl Grund genug, die drei hier in Frage abbenden Emailikateben in den Schluss des zwölften Jahrhunderts zu setzen. Demzünfigle weichen wir aucht von der hinher verhreiteten Anzieht ah, dann sie unter dem zweiten Propste Otto v. Freising (1122 — 1132) in den Besitz des Stiftes gelangt sind.

#### 2. Zwei hötzerne Reliquienbehälter.

Wenn im Mittelalter Reliquien von einem Orte übertragen, oder wenn diese — vorübergehend nieht in kirchlichem Gehrauche atchend — hesonders anfbewahrt werden Der Eise dieser Behälter (Fig. 2), 81½° lang, 5° 2° tie dem 68½°, best, ihr von delänger Fern und öffen eist obes dered has Abbeben der Deckets. Sämmtlicher Flücher sind mit Pergament therazgen, and deren thiels Scene uns dem Leben Christi, theils Heiligengestellen genuntt sind der Decket in des wire Eusephilterstellen geschnicht. Die Figuren errebrieren suf Goldgrund, sind sehr lebendig mad sehlen in der Zeichnung; die Hund, wieche is sutge-ferigit, verrücht einen Ministurennaler von feinem klastzlerieden Gefühl. Aus die Zeissenheitsung der Rebützer und die Päuse sind bemalt und die gauer Auserdung der Behätzen hat eines Behätzen hat eines Rebützer hat eines Rebützer hat eines Rebützer hat eines Rebützer hat eines sehr zierlichen Christian.



n Churakter der Darstellungen gehört derselbe noch in die h zweite Hälfte des XIV. Jahrhunderts.

(Fertselrung folgl.)

#### Grabdenkmale zu Oberburg in der untern Steiermark').

Mitgetheilt durch P. v. Radica.

Oherburg im herrlieben Sonnthalo neht Meilen von Cilli entfernt gelegen, war arsprünglich Eigenthum der Herren von Oberbarg (Ohhomburch), derer von Haimburg, und derer von Oh Chager,

Aus dem letegenannten Gesehlrehte stifteten Herr Theobald and seine Gattin Truta in Gemeinschaft mit dem Aquilejenser Patriarchen Peregrinun (unter dem Datum: Aquileia 13, April 1140) ein Benedietinerkloster daselbst su Oberburg \*) und so wurden auch da die Wälder gelichtet, die Gewässer für Mühlen und durch Fiseborei nutzhar gemaekt und der Boden behaut. Dieser Bostimmung blick Oberburg bis ina XV. Jabrbundert treu, wo es durch Kaiser Friedrich III. dem neuerrichteten Bisthume Laibach (1461) als Besitz heigegeben und demrufulge das Stift speularisirt wurde, was freilich erst nach manoiefachem Widerstande der noch übrigen Mönche vollends durchgeführt werden konnte (1465) \*). Nun ertheilte Kuiser Friedrich dem Bisthume Laibach (1466) das Recht über alle dem Stifte einverleibten Kirchen mit vullem Beehte und allein zu verfügen 1). - 1468 gab er das flecht funzu in den Sulrbacker Bergen, die rum Bisthume gehörten, "Paryll-Erg, Chrystall-Erg, noser France-Eisenerz so damit entspringen zu suehen. Banen arbeiten lassen von Menniglieb ungehindert" ) und 1470 das Hals- und Blutgerieht in Oberburg und Görtschneb (bischöfliches Lustschloss bei Laibach). Von diesen Zeiten blieb Oberburg bis auf den heutigen Tag Eigenthum der Laibseher Bischöfe, our vom Jahre 1778-1810 war es abweehselnd hald heim Bisthume, hald dayoo getreunt.

Aus der Reihe der bisherigen (24) Laibacher Bischöfe. treffen wir auf neht, von deuen die Grabmonumente in

It Burch our hexenders hate des hochs ordertes Herry Petathuchele Dr. Bertholomous Widmer (on Latherher Bisthame on 1. July 1860 outcoduciel) wer us mir geginni, an Aulang der verfinnenen Berhatterien die monumentales and errhandischen Schalze Oberhaugs kenninen ze beitern. wofür seh Nr. fürstharhallichen Gunten merkunte meinem tiefgefählten Itanh shalatte

by per housed beregliche Stillbrief behadet sich mich im Grigitale im Archive der Berrschoft Oberburg. Die Urbunde nut Pergement misel in der Linge 181 , Zoll, in der Höhe (ober Unschlogt 211 , Zoll. Die Sehrift tel guthische Minnikel, die Anfregebuchtteben sind en der 18the grangen, die Schafte hebrn Schlrifen, Nagusbele bemore unr innernt rearligh for. Die Javorotene ist blos verbal (oben Christian) and laulet wer genthatich. In memine patrie of file of species nearle Amon. Des Siegel der Patriarchen fehlt, ele Noter ist in der Stetirung Laginen genannt Die Aussenseite enthalt der Inhaltengebe aus spotorer Zeel (AV. Johrh ).

23 Am B. Mien erhières der Rönehn nor einem effrutlichen Snier, dam bemer en ihren gewetterm hippangetrieben sei, dem nie ulte der Kinvertethung des Stiftes besetzemen, dass sie dem Rischiele gehorann sein, das Siegel sordehetellen und alle nach der Incorporation enngelertigten Urhauden sernichten wollen. 10:15 im Archive zu Oberlierg.)

\*/ Heig- in Arch to Oberburg. by highward, high-toping Leeikes ton Steormark, III, peg-66 Oberhorg Nachricht geben, welcho Denkmale sammtlich vom Binchofe Thomas Chron (1597-1630, in der Reihe der IX.) den Vorgängern in frommer Erinnerung gewidmet worden. Es sind folgende:

L) L + M, | L X<sup>os</sup>, O, M, E, O, M, M, M, V, S, R<sup>os</sup>, to Chro P. D. Sigismyado Lambergiana Illustri | Orto Familin Prim. S. Sedia Epalis Labacco. | Artistiti a Friederico III flom. Imp. ot Pio II Pont. Max | Gluriosiss. Foudatorib. Ad East Oh Merita Sua | Inclyta Deo Vocanto Subvecto et 254 1X61 Thomas Epva Nonva Eivs Successor Ferdinandi Il Rom, hup. Consil. In Expelso I. A. Regimine Locum; Tenens Ac Pro S. Religione Cutholica Reforma tor Memorine et Amoris Ergo P. P. P. P. Anno SS- Jubilei 1625 Hrivs Seculi, Primi 1).

11.) Posit. Anno. Christi, MDXXVII.

Donec In Carne Videam Salvatorem. Diese Insehrift befindet sieh (vom Bonelmuer) an der linken Seite eines Grahsteinen, der einen Bisebof liegend darstellt; der Kopf der dargestellten Figur raht auf einem Kissen, an dessen Ecken nich Quanteo befinden, in der Rechten hålt sie den Stah, in der Linken das Mesahueh (mit 5 Buckeln), Derdargestellte Bischof ist Christopb Rauber (1497-1536) 1). Das Materiale ist weisner Marmor, der

2) Nigamund von Lamberg wurde im Jahra 1463 an der Kothedrafe Leibach ale anales Stocked arroad. He was follow Players to St. Martin in Krainburg, done Bothopton, Almoreapfleger and Brichholer Knizer Fredriche III

geweson. Er predigte 1464 winen Krenning gegen, die Torben und aberh im Bule der Britigkeit (Buturie Errfesier Cethed Link, son Belinfscher s. Thathern in My, im Archive dee Lath, Domesortels, one 401 Lamberg halte früher einen audern Grabateie im Lachscher Dome. dersen buchrill en bedele: Venerendar Paul. Dominus Nigemanden Lam-

herces Primus Epocupus Laborraces Ann. XXIV proefust. Anno Demons (I | CCCCLXXXVIII . XVIII . Juny chil . (Vergl. messes Auliste : Cypereeas Loberconce etc. aum Thabeitscher von Thatherg , Miltheil, der hieter. her. f hram, 1860, pag. 51.1 Das gegennartige Grabdeshmal in Oberlung nor arhwarzem Marmor

mi inn dem frecheh sehr prosanschen Orte) in der Spreckemmer den Pfare-4) Christoph Fertherr v. Rauber, sun dem in Krame farschiebte berehmten Geschleride der Herren vor Backer, ward 1495 durch Depression

Papet Airander's VI. (dde, 28. Februar) Prester \$57 Juli) and \$487 Brothad, He war der Liebling Keiser Meximilian's L. dem er in benneuescholl mit dem Hersoge heich von Berenschnuig wicktige Dienste in den Venetieserkriegen geleistet hatle Er wird in den Briefen und Lehanden niner Zeil nielfseh der "rifter-

licke" grarest and er war es cort

Inc buckofishe Plair on Labach and des Schloss Oberlang, so wie virte Kirchen en Lande erfuhren durch ebn beutirhe Bernfellung meter howesterung: In tiberburg sengen much print ron Thorm and rose deren sich schliesende Befrebgengemener zus den durch ibn durthit kenerkstelligten Sauten Wir wissen, dem er 1517 das Sebtom mit einer Meuer, 5 Thursten and einem Wassergraben versehen hal. Der eine Thurn , der each steht, tregt die Gedenklifel und inschrift; Christophorie Renber Se | fentirum et Loborenio | kplet'nibradilor, Admontum. Ne merel formica | memori | Augu. An. MICAVII | 1848 Broberocke Wappen). Standort dieses wie der folgenden Denkmale die Aussenwand der Kirche,

III.) [Catianervs Homo Franciseva Epiaenpva Atrae] Sucerbat Et Corpva Vermievil Lacerant [Effigi Hvne Magnym Sextus Trigesimvs Anava] Septem Post Anaoa Lahetur Ad Nibilum.

Die Darstellung ist ühnlich der in II, nur ist der Unterschied, dass bier die Figur a teht und das Messbuch (hier ohne Buckel) in der Linken häll. Links zu Füssen seben wir ein Doppelwuppen, den kais. Adler und Kazimer's Familienwappen. Die Einfassung am Steine ist baumstammartig.

#### Das Naterialo ist weisser Marmor. 1)

IV.) A. M. D. O. E. Q. M. M. V. G.

Urbano Textori IV. Ego Labae Ferdinandi I Hruga Benninge Rigis de Infanti Bilagania & c. Consilira Gic. masilare Ac Confessario Vivo Pio Opt. Perpetuo, Hacrettcorum Mileta & Eriden Danasveri Per Indias Interented 'Thomas In Sede Egali Streemer V Ferdinandi II Bern. Imp., Interpoli Comil Referemer S. J. Cottoliera Religion In Excelon J. A. Provincier, Lorenntenens Memorias Ergo P. P. A. o Dei MOCKYA).

Die Daratellung ist wie in III zwei Wappen, zu Füssen rechts mit dem kaiserlichen Adler, lieks mit 5 Helmbuschen. Das Materiale ist schwarzer Marmor.

#### V.) I. +. M.

Patri Pio Opt. R. Adsunc Conrudo Glussish VI Epiacopo Jahaceu. Aplio. V. Pont. Max. Ad Hanc [S. Sedera Confirmato Sed Vrez Ad Archidace Caroloj (Crivs Filium Ferdinandam II Rom. Imp. Aug. Saero. [Lustravit Font-) Praescatalo. Suo Praedecessori] vitique Meriliss. Thomas Saccessor [jacdau Saera] Tias. Caesaris in Excelo Harum

Provintiarum Regimine Locamtenens Et Consil' Ad Posterorum Memoriam P. P. Anno Salutis MDCXXIII 1). ---

Das Materiale weisser Marmor.

VI.) D. O. M. S.

Baltharari Radilitio Olim Decano [Eccitae Ae Vicario
Generali Lahacen] Slavice Dicendi Periliss. Ah Archidvec
[Carulo Praesentato. Et A Gregorio XIII Confirmato. Idih.
May 1878] Vita Functo Praedecessori [Opt. Memories

Ergo Thomas Nonva Epva Lahae. F. F. 1623 \*).

Das Materiale int weisser Marmor.

VIL) I. O. M. M. O. E.

Episcope Lalucen, Octavo Johan Thutscher (Counsicess) Victinii Paresbe Eu reddiscons Gori . . . ] Renissa-Archiddd Cardii. Atque În Interregue El M. Ac fili Freiinaudi Coasilirii Inimo Ner Ron Parvistirum ana Ji Inferiorii Lecenstavati. Meritin. Ab Endem Cerolo Kilend. Martiis [A. 1389 Ad Epistum Bene e Presclera Dir Gestun Erreta moz et Gregorio J. III S. B. E. Pant, Max. Kidn. Jossi, Hirtzden. Amil. Confirmato. Vis Benum [Greed] 24 Arg. A. 1387 Maguo Banorum Onssium Lerb Funts] Thomas Chelon Eiro Oliu Canoslave Erich Benum Lakaces [Az Tandem în Epatr El Locvatencetis Ferdinard Second & Ian [True Ross. 100, Olius Secsessi Memoria.

Et Gratitudinis Ergo P. F. Anno Dei MDCXXII 2).

Dus Materiale ist weisser Marmor.

VIII.) Bischef Thomas Chròsis Grahatein, den eraichtei Lebreilen genettt hat, int nur mehr in seinen deren Hilfle erhalten; er zeigt die Wappen von Krain und des Bischofs, das letterer enthölt unch den Bischofistab und die Jahrezahl 1609. Von der Janehrift lesen wir: Ego Arten life Expe [eto Restructionom Mortrorum Et]. . . . Venturi Seerell [Me Dumin; — doch wir können uns Tablergis'

<sup>(</sup>Alsa Bischof Rasher war augleich Bischof von Seccas und Administrator des Stilles Admost.)

<sup>1233</sup> orbielt or you K. Pardiound I. für sieh und seine Nachfelgar den Fürstenlitelt ar stark 1536 am 26. October,

Franc Kanisner Freibert von Kannestnip war vurber Dembert von Pannau, dam Fropst am Maria-Saal hei Klagenfurt, weilers Cooljulor und aufetat Bischof ron Lubbach 1536—1844. (1980). das hint. Ver. Fir Krein, 1852, pag. 34.)

<sup>2)</sup> Urino Textor, sie gebereser Krainer rom Karale, vormale Pferrer au Bruck n. M., dam haiserlicher Hofprediger, Seichtvaler und Almosonier, worde 1544 Laibacher Bischof, or war ein helbirer Feind des Latherthmus und bemittete den Zeitpunkt noch der Schmitkablischen Niederinge 1847, um gegen die bruitinchen Reformaturen Primus Truber (durch seine Ebernstaugen der Regennder dar nierenischen Literatur), Pust Wienerbeids Dumberra n. s. son König Ferdinand I. einen Staftbefahl zu erwichen. dem jedoch Traber durch die Flucht unch Deutschlend entging. (Christliche Leiebpredig liey der flegribens des Ehrwürdigen und Hochgeiehrten Herra Primus Trabera welland einer Kraanen Kunngelischen Landischofft in Borbifblichen Hartzogthunb Cruin bestellten Predigers, gewessen Pferrers zu fterendingen bey Tibingen. Gebulten den 19. Junij im Jar 1256 Burch Josebum Andrese B. Probat on Tübingen. Tübingen 1586, pag. 48.) Bucket Urbon stand mit tense Lorets im vertrauten Briefweeheet und war van den Frofestanten en gehoust, door sie angar an weil gingen seinen Tud berbeitnfiftere. Er beford sieh nünlich als buis, Gesandter 1558 zu Danzuwörth, wn sie ihm die stelsernn Treppe seines Wuhnkauses, es war zur Winterszeit, mit Wasser begnasen, dem er nusgliterhte und sich den Tod ansog. (Mitth. d. hist. Ver. f. Krain 1852, pag. 34.)

<sup>9)</sup> Die Krieur von Kerels, verseils Pürzer au überinkeit, vegen niehr, gegen niehr, gegen heine, gegen niehr, die niehe Diesellscheit Gerenst, (1976 der Pryal Pine V.) wurde er 1974 in Britjelsomagelegenheite in Algeriersten este die Gegenheite, hande die Berechte in Sehernst aus Brisbane. Er seich 1973, er war der seichte is der Britse Landerter Britselbe (finel. L. p. 1873, der finities is der Britselben er der Seichte der Britselben er der Britselben gegen bei der Britselben er der Britselben gegen bei der Britselben er der Britselben gegen bei der Britselben gegen gegen der Britselben gegen ge

<sup>)</sup> lis Kriner aus Weichelburg in Veterkum. Zureit Denhert, dies Dunderheiten die Prediger au der Kuberdrub en Laben, de aller den nacht der kräftliche Cierra genant, wurde er 1278 mm Firtheisch fen Labende ermant (ern Pryst Gruper XIII. 1279 bestätigt auf stach noch ere erdnitzer Weihe (1279). (Nilli, L. e. pag. 35.) We aus der lurchfül hervorgeht, wur er im Siniterhen (Bürrnlichen) auf heutschen.

<sup>5)</sup> für Kreiner vom Kurste, Archektische zu fürer, mit 1978 Referentische Kreiner vom Kurste, mit 1986 rücklicher in Leiben und 1984 dem inden in Albeit vom der verfagt ver

schon ritirtem "Cypressus" hinrufügen: Hae iu tomha Requiesco post Labores Thomas Chron Episcopris Non. Laba. S. C. M. consiliarius ae Redemptor menus hie expecto carais resurrectionem et vitam venturi sacculi Amen. Anno 1609 v.

Materiale weisser Marmor.

Ausser den angeführten Grahdeukmalen der Bischöfe ist noch ein Grab- oder Votirstein von historischem Interesse hier anzuführen — der des ungfücklichen Hanns Khazianer.

Wir hahen das Sterabild des Ritters vor uss, zu dessen rechter Seite wir den interessantesten Theil des Benkmals, den das Wappen und den allegerischen Sehild tragenden Schaft erblicken. Der geaannte Schild hefindet sich an dem unteren Ende des Schafte, und zeigt die Fabel vom Fuchs

und Storch, Kluzianers Fall durch Hinterlist darstellend. Um den Schaft windet sich ausserdem noch ganz zu unterst eine Schlauge mit einem Menscheukopfe, ebenfalls Atlegorie.

Eine zur Linken des Ritters gestellte Fahne trägt die Inschrift: Actatis Sunc Anno XIA'III; eine Fahne zu Püssen Zeitenuhr und einen Toddenkopf, durch dessen rechte. Auge eine Schlange schlüpft; eine Festung mit Mauern und Sebiessseharten im Hintergrunde sind die weiteren Objecte der Darstellunge.

Zu unterst sm Denkmale lesen wir die Insehrift:

Generosi, D. Joannis, Khuzianueri, Barouis In Khazenstein Et Fledrick, etc. Statura, Qui, Miscrabiliter, In Costunosiza, Croutine | Perijt, An. MDXXXIII, Oct. XXV. 1).

Materiale Sandstein.

## Archäologische Notiz

Auffindung eines römischen Genben in Wien.

ln dem Hunge Nr. 1225 in der anteren Befannertrusse niesene Arbeiter vor einigen Togen beim Gruben eines Connles anischen den ochen bestehenden Kellern in einer Tiefe von beilbafig 6 Fass auf eine bei 6 Fass lungn, 21g Fuss breite, mit Ziegelphalten bedeckte

1) Er war geboren au Laibach um 13. Navember 1560, sein Vater was Birgermeister. Er kam nach sulfredeles Illumanieren als Student der Rechte an die Wieser Hochschofe, trut aber, in wine Hemath euräckgatebri and you eiger schweren Krankheit genesen, einem in dersetben engelegten Gelünde enfolge in den geintlieben Stand, statt, wie en sein Vorbaben gewesen, in Relies din begutnene juridische Laufbaba un vollenden. Er ward sefert Priester in Secon (in der Steiermark), dann Bischof (1507), Prines der Seligions-Reformations-Commission für Krais (1600) and endlich Stattbalter von Innerünterreich (1611 ... 1670) and keiserlieber und ersterzoglieber flath [Kalender mit Anmerkangen von Chrons signer Rand - Massalarchin; un sind dies die verlappe geginablea sograsonten Jahrbücher dieses Bischoft, la denen er Kirchliches and Profeses, Allgemeines and Specialles seiner Tage in herses aber scharfen Umriesen vergeisbnet bat). Chrims Wahlspruch war: "Tarrat lober, aspler prasmines. Such h Minarabiset in Wies verwibel owei bleine Mednillen von dem Smehofe Thomas Cron

a) And deman physicilles. Burtisligung die fliebed von N. Mer. 150: Archevisch in 7. Zehen THOMAS (1980) SPEN SEL ASDON AFFL. E. (GK. M. L. EFF.) LARGEN. 251 WATTER, AN (1980) Burkeller, THERRIC L. ASDON — AFFL. P. PARTINE Der Gerichte gemitliche Gewarde, auf dereigen Fiele serwickte nerbilde unselnde og auf der erstelle stellende est. Kerne gewähelt hill han of Walten der gelt der erstelle bestätet est. Kerne gewähelt hill han of Walten stelle Philamenty indergras. Geborn 1 Weiner Zeit, Gewicht E. La Lelle, in Steller, großel.

5) And densen Canascration on 12. September 1299, temericals cincarcerate and the Medius II THOMAS N. G. INONES EFFECT IN TOWARD N. G. INONES EFFECT IN LABIUM. 1858. CONTECEAL ITS. JUL SEP. [TEMENS 1299.—LABIUM.] 1858. CONTECEAL ITS. JUL SEP. [TEMENS 1299.—Die Kehenite eralbid fed Webbyereh and die Verserlüng, wir die Mediulis A. Grüssen: [Zoll 2 Linem; Gewick: 13] [Leth. in Süher. vergelötzer, whether geöchter originations.

Der bieterriche est für die Reunte Krait en wirdig Leise diese Kritherfürsten Kraiten en geben, die scheichte ensigheit. Orie stehn den R. Tabraz E. Est in Gertaupt. Zereit werde von Leidenen in der sein den Schein feste (Leise die kraiten in St. Tabraz E. Est in Gertaupt. Zereit werde von Leidenen in der sein den kraiten feste (Leise Jahrelinging) er den gesche Dames bergentel (Thallierg Equiteen Stateschipe), Laber, par. Tri 1972), dem Schein Scheinfaller. Der sie Scheinfaller der auf der Leitenberger Laber, par. Tri 1972 in der Scheinfaller der Leitenberger in der Scheinfaller unter erführen (d. M.) in dem Archive der Leitenbergericht gegen 2014.

 LEG X GPF (Legi) dneims geminn pio fidelis, din zehnto Deppellegion, die hrave, getrran). Der Stempet, zollhag mit erhabenen finehatzben, hal die Form einer Finszohle, on einem sind die Zeben deutlich unsgedricht.

sind die Zeben deutstelt onegedräckt.

2. CAN SECV (Comillus Seenadas nder Secundians, Nome des Fabrikanten).

 O CARN VESTUNI M (Officina Curauntensis Ursicini magistri, Fahrik an Carmani des Meisters Ursicinus).

Am dem Verkrumen siens Legionstempdis ist ne schlieren, sein die Bentilte – mei den Riesers unz in der Zuit den Rieserrenden den Begraben kindiger ist den Verkrumen – de Angebriege von der Verenden kann, weiter vom Bilder und den dem Verenden gelächt werden. Jedoch bestatte man nicht ausstättenlich im der betrefenden Legen gerücktigen, soeden und von Friedfachkatten, kennyen Engelt, an fachen wir den verein wirde der Verhaltengel, wer Legister Engelt im Endem Vertigen der Vertigen der Vertigen der Legister Engelt im Entwart (der kennigen Petrend im den Deutschkennyen Engelt im Stemmit (den kennigen Petrend im den Deutsch-

<sup>4)</sup> Herr Hose Ebasisner wer drei und vierzigster Landeshauptnann von Krain und Oberater der brontischen Grenze; er ergibt sieb uns einem Beriebte der bischüllich-freisiggischen Pflegurs in Luck, Anton Freiberen vos Thurn, dess grosser Mengel im heiserlichen von Khazisner hefebligten Krieg-heere geherrscht, dem der Abaug oder Ricksog seben vor dem Unfalle bei Cornnita (oder Gors) beschlossen, dass mit Khosisser alle Feldbauptleute und Eriegenöther bie auf die Bibmon, Soeboen, Osterreicher, Steicer und Kärnthner abgenogen, was alles für Khneinber, dass dieser auf ninem für den 12. Navember noch Grat ausgeschriebenen Lundteg sich heite vertheidigen sollies u. e. w.; as tegiht nich forner oue der guanen Durstettener, dess man gwar eur Zeit des Unfallen Chanismer die Rasptacheld sugeachrichen, dans jedoch schon damale ein Dunbel über dem Forgang lag, welches webl knom je vellkemmen ootgektiet werden wird, 1Mitth, d. blot, Vor. f. Arain, 1859, pag. 43 f. Vergl, darüber ouch Valgt in Unamer's historischen Taschenbach für 1844 - und flemmer-Pargatell, Consusche Geschichte, Ill, 192 )

Altenburg) unmbaft mecht. Sehen in frührere Zeit wurde in Wien (am Peler, Ech des Kühlengtissehens; J. 1840) ein Zingel mit diesem Zeichen gefunden, die man in der Errütztelt Ermanlum - we jelzt Petrouell steht – öfter antrifft, ein sehr auffällender Umstund, dass die Römer selbst Zingel an weit verführten; Curaust war freilich ein grassen um heckettroder fürt.

Anch die Stelle, wo das Grab entdeckt wurde, ist au beuehten, deun es lag chue Zweifel ausserhalb der ulten Stadt, narhdem es ein Gesets der swölf Tafeln war, welches durch Hadrius, Autoninus und Dioeletian erueuert wurde, dass die Begribnisse anser den Stadten vorgenommen werden sollten. Von dem rümisehen Vindobonu mit dem Castell is der liegesch der Wippliogerstrusse und Krebsgusse nurden in alterer und nenerer Zeit beim Gruben von Kellern häufig Muserreste sufgefunden, welche sieb durch dan römischen Rauwerken eigenthümlieben, mit gestesseten Ziegeln gemengten Mörtel und das häufige Varkommes von Ziegelu mit Stempelu der X., XIII. und XIV. Legino, so wie mil dem ANT, TIBER, VINDOR, unaweifelhaft uls rămisches Manerwerk erwiesen. So stiess mun im Jahre 1846 im Hause Nr. 386 neben dem Magistrale auf die Reste eines römischen Rudes, mit dem eie Wasserhabültniss, welches mun im falgenden Julie in der Krebegisse Nr. 449 auffand, durch einen Canal commueieirt au hahen sebeint, ja uus verschiedenen Funden ist mit Wahrscheinlichkeit auf den Bostund eines grossen Mauervierecks au schliessen, dessen Läugensniten die Krebegasse bis gegee des Liebtenstez and die Landskrongusse bildeten. In diasem Bason, der ale der boelnt gelegene Punkt den Kern Vindobenn's gehildet luben dürfte, faud man, wie aneh in den Hausern Nr. 183 (Münzerstrasse), 536 (Muriengasse), 535 (Kramergasse) und 533 (Sielenbrünuergasse) no verschiedenen Punkten remiseke Ziegel und Manerwerk. Am Alteufleisehaurkt geges die Biekerstrasse, auf dem Minnritenplatze, auf der Burghastei und nun auch io der noteren Brügnerstrasse entdeckta mou Begräheisse

Verzehiedne Objecte, obsohl meiser Wissens keis Maserwerk, kamen zu riebes Pankten der Steld um! Verstädte ansuerer Zeit auf-Tageslieht. 1834 wurden bei dan PP. Kapaninern verzehiednes Sehmockgregenstünde gefonden, Beschläge, auf deum ubentraenfelne Kappte und Jagherene mit Figurees in horbansker Trankt erlaben

pele stegenheit int. De Restreger, we die Stesse ther Uils Gal (Mei Seberschu) und Ausginsche (Fliedungen) auch Unreadmen flüste, seiniem Blatz und wereichnen Blatz und ser eine Villen reichte und vereichnen Blatz gemänden zu häuser, seine in Geharr Zeit wurde bei der reichte ber der Seine der Aufmitte der Seine Stesse der Seine Stesse Zeit der Beitrigkeit, der en Beitrigkeit, der est Beitrigkeit und seine der Festionschafte (m. densätze Ausgaber). Seine der Verkrichtigkeit (m. densätze Ausgaber) der Seine der Verkrichtigkeit (m. densätze Ausgaber) der Seine der Verkrichtigkeit (m. densätze Ausgaber). Der Seine der Verkrichtigkeit der Ver

Die Zeil, welcher das vereutlerkte Grab nagehärt, ist sahwe ub bestimmten, da die zelnste Doppellegion webt lange Zeit von den Antoniona (um 140 n. Chr.), vielleicht super sehne neit Trajua his nach Leustatin dem Gressen (e. 330) in Wien stationiel war. Aus dem Charakter der Schilft und des Zeigerh dafürl jedoch kann eine feldere Zeit ish der Schloss den sweiten oder der Aufang des dritten Jahrhandertes sammakum weist.

Die ticheine der Rümerin, möglicher Weine einer Christin, sudden niemen Frieddoss ihre lüdentlitzt, die meisten Zugel mit Stenpfeln kannen durch Gestilligkrid ert k. Polizier-thirentien in das k. k. Antikreenbinet, welches auch die auderen angesührten Wiener Funde

Fr. v. Sacken.

### Correspondenzen.

Wien. Seine Exsellens dem Berre Prüsikerten der h. Urm. Urm. Genüben zur Effernden, und Erhaltung der Bundenkunk Karl Prüherten v. Casering werde die Anneistenung ur Taril, von auch der Anneisten von der Spiele Land Stein der Anneisten von der Spiele Land Stein der Anneisten von der Spiele Land Stein der Spiele Land der Genüben der Genü

Praeses Concilina et Sodules Societatis Antiquerioram Londini, ososibus et singulis ad quos praesentes Literae perveueriut Salutem.

Can ir præstastistism, pransja deres, ingrais elsten, Creduk Laserig Bare di Cerndavert, qui en Bapractist elstennier petroletism e castilité intént, sieguiren svon is delta Sainnier petroletism e castilité intént, sieguiren svon is delta Sainmentie exprési les anuitagarien supers et evant pre visif integri dérit Soiriets Instituto Cerrino Cerrino Bresent de Cerndavez, delte "Cettellemonien na Echilique de Baudenniet" Praadéen de n. d. M. K. M. Bijl, presentis and, salent encesas in dem de n. d. M. K. M. Bijl, presentis and, salent encesas in come præsentism selfici carron. Diran Laskeli klanc Arras Chrivous præsentism selfici carron. Diran Laskeli klanc Arras Christiunte MDCCCLXI Nouin Maji Regni Vielorian Magnae Britautiae et dietue Societatis Patronue mueißeentinaimne XXIV<sup>8</sup>. (Polgen die Untersehriften der Mitefieder.)

\*Wien. Seine L. 1. papt. Majestä haben mit Allerfeicheit Extendinanty em 22. Abril 4. Jen. Ausstensmighteit den Wiener Alterhaussersiese Kerl Lemans für seine Leistungen durch Brecht Alterhaussersiese Kerl Lemans für seine Leistungen durch Brecht Alterheite haben gehören der Seine Allerfeiche Stehn Alterheite seine Mitgestäte unt gesenneren Altenan phistopisseler Anfabente esse kuntartheiseignehen Gegentänden und ergünigunge Ausständung des gejellen Vordenstattenen int der Krausverlichen auf Allerheiteinflung des gejellen Vordenstattenen int der Krausverlichen auf Allerheiteinflung des gejellen Vordenstattenen int dem Krausverlichen auf Allerheiteinflung des gejellen Vordenstattenen int der Krausverliche und der Seine Vordenstatten der Allerheiteinflung des gegentliches der Allerheiteinflung des gegentliches der Allerheiteinflung des gegentliches der Allerheiteinflung knunzelischen.

 zu befieder. Witereal in Frühjihre Alterhummunstellungen an Lember gin die Jahren's eröffent werne, die indens, wie wie erfahren, weren dermangstellen wissenschaftlichen Läbing wirt zu winselnen abeit jürzen, mich um ander demethet dies enhaltzeigniche Anstellung im Prag eröffent. Wir hoffen deuend sorführlichen ander reichsahammen und berehränten an für jeist einige Andentungswich führt den labelt der letzterschaften Ausstellung mach einer Carresponden der, Witere Zeitung\* um Prag un geben:

"Die prebiologische Exposition des Verrins Arcadia ist hereits in der Aufstellung begriffen. Die bedoutendaten und werthvollsten Objecte stehen in Assoicht, die meisten dason nind bereits in den Hinden des Vereins. Von diesen nennen wir nor die berühmten "Rolandshörner", dus Maternquirequ, das Sehwert des h. Stephan, den Onvahecher Karl's IV und die Belignientumba des Prager Dumsebstees, das kostbare Pacifical des Ahtes son Strabow, mehrere Perlen der Gatlerie und Bibliothek des Stiftes Strahou, ein karolivisches Kreuzigungsbild aus der Ahtei Emsus, ein Fasselien-Portatie-Altar des Fürstenhauses Lohknwie, Originalhildnisse von Iton Carlos und Egmont aus dem Schlosso Bandnie, awei herrliche Degen nus der Lobkowie'schen Rüstkammer, ferner: das Modell der verstümmelten Holandasiule meine der Prager Beieke (von Ihrer Excellens der Frau Graffe Kiebelsberg ), eine Kansette Rudolph's B. (von ihrer Durchlaucht der Fran Fürstin Colloredo-Mannafeld), das Landmarsehallssehwert der Markgrafiehaft Mihren (von Herrn Grufen Johann Kolourat-Krakowsky), werthvalla althöhmische Bildartafala aus dem Prager Kreutherrastift und aus der ehemaligen Stiftskirehn au Kompani, das berühmte Religiour der Bethiebemskirche, das cherne Pferd son Koist and einen Pontificulting des Papstes Pius II. (nus der reichan Sammlung des Herrn Hitters Johann son Neuberg), Dürers Hexen, ein ausehälzhares Originalschnitzwerk (im Besitz des Rerry Ables Zeidler), ein vor drei Jahren aufgefundenen Meisterwerk, das dam Leonarda da Vinei zugesehrichen wird; ein krenstragender Reiland, der Ind Marieus aus der Randwieer Propotei und das einet berühmtn, in neuester Zeit wieder erkannte Gnadenbild, das der dritte Ergbischaf Prags Johann von Jenstein au Raudnie varchrte and day or in Bedringnissen angurufen offerte: \_Saneta Maria de Radnien me adjavabit", den prichtigen Ehrenbecher der k. Leibgedingstedt Nelnik, din sehitzigen Alterthamer den Budweiser Rathbausca u. s. m."

\* Wien. Die Abtrugung der Thurmspitze des St. Stephansdomes in Wien ist untlendet. Wie wir ans den Mittheilungen einzelner Tagesblitter egtnehmen, hat Demhoumeister Ernat dem Domhautoniti nuch hereits den Plan für den Wiederaufban derselben vergelegt. Im Banezecutiveamité, welches bekanntlich uns dem Professor der Akudemie Fr. Sehmidt, dem Magistraturatha Kraues, dem Oberingenieur Waehtler and dem Adjaneten des Stadtbeameinters Nieronee besteht, sebeinen jedoch gegen die vollständige Durchführung des Planes Bedenken nofgetaueht au sein und es wurde ans diesem Grunde das Comté darch einign fachminaische Mitglieder und ausr darch Professor Steenedsharg, Oberingenieur Salamann und Baumeister Kranner verstärkt. Wiewahl non die Bersthaugen nach nicht geschlossen sind, so wurde doch in den Wiederanfhau der Tharmapitze bereits Hand angelegt. - Ther die hisher auf Restauration verwendeten Geldmittel bringt die "Presse" folgende bezehtenswerthe siffermissige Angaben;

"Din an der Stephanskirchn neit dem Johrn 1854 gemachten Restauestions - Arbeiten und Nenbanten belanfen sieh unf folgende Summen: Im Jahre 1854; Giebelbon on der Sudseite (eon der Commone Wien) 50,506 ff. Im Johre 1855; Giebelban an der Nordseite (um der Commune Wien) \$2.058 ft. 1855; Die auter der Leitung der k. L. niederüsterreichischen Landes - Bandirection bergestellte Reataurirung der Strebepfeiler and Fenster anter den Gieheln der Südseite 12,696 fl., 1856 und 1857; Restaurirung der Strobepfeiler, der Fenster and des Eingungsportales unter den Giebela der Nordseite (ron innen and sussen) 15 09 rfl. 1858; Restaurirung der Nard-und Sudscite, der Hangtfagude, Answorhslang eines Hangtpfeilers om haben Thurme in einer Ausdehnung von 10 Kinfter, Krümmung des Stiegenhauses and der ansehliessenden Giebel 45,126 fl. 1850; Restaurirung des hoben Chores nammt Fenstern, an der Aussenseite 44.887 fl. 1860; Vollendang des boben Chorre son sassen, des ganzen Innern, des midlichen Chares, Eingerüstung und Ahtragung des Thurmhalmes, Herstellang almosticher Lieriste am agapagehanten Thorms 130 470 ff. Die Tatelansgebe seit 1854 beläuft sieh else sof 361.833 fl. Bei Horstellung der Giobel wurden die ersten Giebel um 12,000 ff. die zweiten um 3000 ff. nater dem Cherschlare bergestellt Dieselben Gerüsts zur Ahlregung den Thurmbelmes, welche im Jahra 1843 15.500 fl. gukootet hatten, sind jetzt um 12.900 fl. hergestellt werden

# Literarische Besprechungen.

I. Der Dom zu Bremen und seine kunstdenkmale von Dr. Herm. Alex. Müller. 4n. Bremen, 1961.

 Der Speicrer Dom, zunächst über dessen Ban, Begabung, Weihe unter den Saltern. Eine Denkschrift zur Feier seiner Soßjährigen Weihe von Dr. Fr. Remling. St. Mann, 1961.

Wer er zet meint mit der kanslegerleichtliches Wirconschaft und eine gefrühlte Hatterliche geründers seiner, nur dem den Bernichtung der mesegraphische Lefenter, index-adere zuf den Gestellte der Begreichtlich der Mithelten wirklossen könner Gestellte der Legerleichte der Mithelten wirklossen könner Gestellte der State der State der State der State der State Leisepitzt und kind grijacht Hypothera haues, unseine sauer Fernelangen auf der State Genellig von Hatterleich weiter Binze, kan die mosepraphisch Schöllerung der untzien Mannenen sein sind auf genemen werden. Sin wird den gegenzeit gegeschen Gestätten der die Lutzeichtung der mittellstreiches Verliebetz sentligen der in Eursteilung der mittellstreiches Verliebetz sentligen der in Eursteilung der mittellstreiches Verliebetz sentligen der in Eursteilung werden, a priech Tale und der Tale in derräginge gul dem ersten Wege, keiterte nir inte unt feste Belein auf gelte wir zu mit mittel ersenziehnt ber einer atellangen bin? Eins steht fest, dass eine allgemeine Chereinstimmang in den Grundsätzen awischen den Kunstforschern verschiedeaer Nationen night waltet and gewissa Anschausages und Urtheile bei Francosen und Engländern eben an comisa vocherrachen, als sie bei tan bekimpft aud heseitigt werden. Man wirft uns vor, dass wir in der jüngeren Datienng der mittelufterlieben Banwerke nicht den Thatsneben, sondern einem vorgefossten Systeme folgen und gur an aprode sind in der Annahme fremder Elemente, welche unf die Entwicklang der verschiedenen Loeslachulen gewirkt haben mögen. Wir dagegen nind der Meinung, dass die Foescher anderer Völher in der ehronologischen Frage noch den naiven Standpankt einnehmen, der bei uns vor einem Menschenalter herrschte und das Spiken auch hyzantinischen und nuderen Einflinsen die organische Entwicklung der Bankunst vergessen lünzt. Es ist hier nicht der Ort, diese Varwürfe gegen einander absowigen; die Betrachteng angaregen, kam uns in den Sinn, weil eine dur aben nogefahrten Schriften den Vernuch maeht, was wir für unemstösslich fest nach den jüngsten Fnrachungen bielten, wieder in Frage an stellen and den alteren Standpankt, weleber in das eitfin Johrhandert bereits den Schwerpunkt der remanischen Benentwicklang legt, abermals aufanpflanzen, Dies geschieht in Remling's Sehrift aber den Speierer Dom. militend

Naller's Rectenhists des Breuer Dones westellich an der Anachausges, wiche ie des Kegler-Quartieche Kreis ehner berechte sich bekent Kegler hatte in stiese kleines Schrifter (11, 8.00) zerst des Breuer Den uspfligte ehnneldt, eine Kernhau des 13. Jahrhaderts (augelist 1913) sugenmens, auf werben bei un weiter Versel aus Mil. Jahrhaderts wesenflier is weweidere un weiter Versel aus Mil. Jahrhaderts wesenflier is weweidere Eggethische körnlich sich und der der der der der der der der Eggethische Kernhausgeste und der der der der der der gereiteiten Sterfell bestimat ich.

Auch Müller geht rue der Anschnener sus, dass sich der unter den Bischofen Bezeim und Adulbert (1043-1060) arrichtete Bau oorh in seigen Haunttheilen erhalten habe. Die Arcaden des Mittelschiffes, die Aelsge beider Chore und Kreuzarmn, den Anordnung zweier schmeler Seiteeschiffe and die Krypten stammen oos dieset Periode. Eine Erocogrong des Bauwerkes nach dem angeblichen Braode von Johre 1085 wird bestritten, die niehste Fortsetsneg des Banes: die Einwalbener des sadlieben Seitensehiffes und etwas sollten des Mittelschiffes dem XIII. Jahrhanderte sogeschrieben. So arscheint die Brogeschichte des Bremer Domes einfach gezag. Doch findet sich in Muller's Schrift selbst moncherlei vor, was Bedsaken gegen jene Lösung des "Bauräthsels" berenereft. In der östlichen Krypta findet Müller din Spurre verschiedener, ween ooch durch Leinen langen Zeitranm getrenntar Booperinden. Von 10 Gewälbestütsen sied die 6 östlieben gistte Rundauulen, die 4 westlieben an dne Eeken abgeschrägte Pfeiler. Die Versehiedenheit der Profilirung, das Verhaedenrein des Echhlotten bei jenen deutet nin jongeres Alter an.

Bride Krypten, die östliebe wis die westliebe - deree Saulen gleichfells die eharakteristischen Merkunte des frühremzeischen Styles nicht so sieb tragen - haben einen geradlinigen Absehluss, aben so die über ihnen befiedlicken Chöre. De Adam von Bremen in seiger his zum Jahre 1972 reichenden Kirchengesehichte von Apsiden sprieht, so muss man am Beaslin'-Adalbertischen Base ersprünglich runde Absehlüsse zonahmen, wolche erst in späterer Zeit der geraden Wood wichen, Dieser Umbau müsste swischen die Bauperiodee dee XI. and XIII. Jahrhunderta geseizt warden, was aber gegen die von Mitter vorgeschlagene ehronnlegische Gliedrrung verstüsst. Unberührt deren, so wie von den anderen am Bremer Dome bemerkharee Seltsamkeiten, deren Sehildneung and Erklärung in Muller's verdienstlisbem Werkn nachgelesen werden mag, bleibt die Thotsachs, dass der Bremer Dom, propringlich als flach gedeckte Basilica enastroiet, and sachtetelieb durch Einforung von Prinstervorlagen in einen Gewölhehou amgewoodelt wurde. So hatte dennach die von Quant mit besenderer Verliebe gangehildete Throrie soe der im XII. Jahrhooderte rollsogenen Einwilbang ursprünglich fisch hedechter Basiliken eine neue Bestätigung erfuhren. Während Quast's Annahmen hier bestütigt werden, drold ihnen aber in ihren nichtigsten Grundsätzen die Gefihr der Widerlegung. Bekanntlich bat Quast an dem Systeme der mittelrheinischen Dame von Msing, Speier und Worms seine Ansiehlen mit unläugharem Seharfninen dargelegt und van allen drei Domen die nachmoliga Umgestaltung des ursprünglieben Types noch innerholb der romanischen Periode babauptet. Diese Ansehaoungen sind allmühlich in des allgemeine Bewanstsein übergeganges und zur förmliehen Characogung geworden. Die mittelrheinischen Dome bilden nach Onast annittalber zusammenkingande Glinder einer Ectwieklnogskatte; wem es geliegt, eie Glied loszulösen, hat die ganse Kette gesprengt and die gegenuürtig berrsebenden Grundsätze in ihrer Geltaeg erzehfttart. Auf die Widerlegung der Ansiehten Quest's atanert aber unmittelber der Verfanser der Sehrift übne den Speierer Dom, Herr Remling, Ins. Er ist knin Kunstforseher vom Frebe, etn an breit in seigen Aossinandersatzungen und nasieher in asinen Urtheilen, er genon aber bei dar Ansarbeitung seines Workes die Enterstötzung von Fachlenten und hosouders jene Geier's, des bezten Konners des Speierer Domes, woderek dusselbe allerdings einen nicht geriogen Werth gewann.

Herr On on ! behauptet in seiner Schrift über die mittelrbeitiseben Dome (S. 32) in Gemeinschaft mit G eine, die Seitenschiffe der Speierer Bomes untersucht und dahei eutdecht en haben, dass "die Pfeilerenesprünge mit den davergelegten Halbeüsten nicht zum arsprüngliches Mauerwerke gehören, vielmehr, dens das alte Mucarwerk arst nachtrürlich ausgeschruten werde, em iene aus Ouadern gehildeten Wandpfeiler is sich aufzunehmen". Diese Entdeckong erachien Quest entusheidend genug, um die uraprüngliche Einwälbung des Speierer Domes sa verneinen. Aus dem in Ramlieg's Schrift abgedruckten Catachtee Geier's erfehren wir nun aber, dass diese Entdeckung ouf einer bedauernswertben Tauschung berube, die Vorlagen im Seitemehiffn gleiebgeitig mit den Umfavonegemauern aufgeführt sind aud asmentlich "die Verbiedungsbogen über des Pfeitern mit dem Mauerkerne zusammeogewachsen ein Moterial aud eine Ausführung mit dem letzteren hilden". Es muss demanch der Speierer Dom glaich eraprünglich mit gewölbten Seitoosehoffen versehen gedacht werden. Von grosser Bedenteng erscheint ees, wan Geier auf Bekräftigung seiner Ansieht noch ans der Vergleichung mit der Limberger Besilice auführt. In Limburg ist die Meuerstärke im Verbültnisse zur Röhe - 1: 11; in Speier bei anbezo gleieber Hibe (dort 39, bier 46% Foot) dagegen - 1:6%. Aus dieser Verdoppeleng der Stärke schlieset Geier mit Recht, dass die Ausseamsgera in Speier els Wideringee direten, elso ein se stútzendes Gewelbe vortessetzten. Noch waiter geben das Gotschten des bei der Restouration beschiftieten Architektee Feederla and die Amicht des Bestaersters Hübsch selbst in ihren Folgerungan, welche beide aus technischen Gründen nachanweisen auchee, dass schoo bei dar arsprüngliehen Anlage die rollständige Cherwolbung des Mittelschiffen beschlossen wer. Wir mossen von der Furtsetzung des gronsen Werkes, welches Höbseh über die altehristlichen Beckmele hernosgist, den vollständiges Beweis für diese Behaupteng shuarten, mussen sber gesteben, dass selbst, wenn nur die Bebouptnogen Geier's sieh als thatsdehlich und rightig herausstellen, nosere Assiehtes über des Verhältniss der Banthätigkeit des XII. Johrhonderts an jener im XI. Johrhondertn eine tiefe Anderung erleiden und die Baugesehishte der mittelrheinischen Dame, wie sie hisber gelehrt wurde, nieht mehr som Ausgangspuckte der geschiehtlichen Entwieklung der rammischen Architectur is Bretschloed dienen könne. A 5

aonae.

"Bei Juhn Murray in London erscheint; "Hondboock to the Cathedrain of England Southern division 2, vol+, nin Werk, nelebes fur die Kessitniss der varzägliebsten Lirchliehen Boudenkmale Enclanda von Wiehtirkeit ist. Die swei Bliede entholtre die umfassende Geschislite und Beschreibung der Kathedralin in Südnagland mit 44 Illustrationen, Es sind darin die Kathedralen von Wiecherter. Salishers, Wells, Exeter, Chichester, Canterbury and Rockester behaudelt. Eine spiter erscheinende Abtheileng des Werkes wird sieh mit dem tistee Eeglands und zwar mit dne Kethedrelen von Oxford, Peterhorough, Cls. Morvieh und Lincoln; die dritte Abtheilung mit dem Westen und awar mit den Kathedralee von Bristol, Gloncester, Worsester, Bereford nod Liehfield and die letzte Abtheileng mit dam Nordee, numlish mit den Kethedralen von York, Riponijon, Darham, Carlisle, Chester and Manchester nehst den Kothedraten von Wales, nimlich jenen von Blondaff, St. David's, St. Asaph, and Bonger bearhäftigen. Nelst der Geschiehte und Beschreibung werden von jeder Kuthedrale Grandrisse and Aufrisse, perspectiviselse Angighten des Aussern und innere und die nöthigen Detnils gegeben.

3 Dreekbagen mit Abbildungen Der Pransmerationsperis ist für rices Jubryong oder swill Hefte serekt für Wire 4 4. 26 to Get. W., ber partafront Tannadag is die Kron-Bader der fetere Mastrabia

# MITTHEILUNGEN

DER K. K. CENTRAL-COMMISSION

hulb- oder gen zjahreg alle h h. Pastinterd Messecher, und christel der partieft ner Zussadang der einzwinen fle für benanne - im Herr der Burth on dom Proper top \$4. 70 hr. (he \$

# ZUR ERFORSCHUNG UND ERHALTUNG DER BAUDENKM

Berangegeben unter der Leitung des Prasidenten der L. L. Central Commission Sr. Barellenz Karl Freiherrn v. Czoernig.

Redseteur: Larl Wriss

Nº 10. VI. Jahrgang.

October 1861.

#### Die Miniaturen Perchtold Furtmeyr's zum hohen Liede

und die ohne Angabe des Ortes and Jahres gedruckten, unter dem Titel "cantica canticorum sive historia vel providentia beatae Virginis Mariae ex cantica canticorum" gangbaren Holzschnitte in Ihrem gegenseitigen Verhältnisse,

Von Wilhelm Weingartner.

Das verwandtschaftliche Verhältniss zwischen den beiden in der Cherschrift genannten Werken, deren erateres sich in der Wallnestein'schen Bibliothek befindet. entdeekt zu haben, ist eines der Verdienste Förstee's um die Geschichte der deutschen Kunst (vgl. Färster: Geschichte der deutschen Kunst II, S. 354). Sein klantlerisch gebildetes Auge liess ihn nicht selten Diage sehen, die Andere seiner Zeit ooch gar nicht beschteten. Leider wurds aber dieses Auge nicht immer von der gehörigen Sergfalt und Kritik unterstützt. Dieser Maagel beeinträchtigt noch viele seiner Publicationen.

Wenn ich daher im Nachfolgenden wiederum genöthigt hin, gegen Herrn Erast Förster zonachst einige Bedenken zu anssern und divergirendn Ansichten gegen ihn geltend zu machen, so hittn ich die Sache ja nicht als eine persönliche aususchen; nicht ihm allein, sondern noch bei Weitem mehr der Zeit, in welcher diese Arheiten ausgeführt wurden, schreibe ich viele dieser Mangel zu. -Jede Wissenschaft hat eine Periode an durchlaufen, in welcher die Liebe zur Sache die Sehärfe der wissenschaftlichen Forschung ooch in etwas beeinträchtigt,

Was das kostbarc, aus zwei gewaltiges Folinbanden bestebende Maanscript augeht, se hegreife ich zunächst nicht, warum es durchaus als "Weltebronik" von allen Seiten und darum auch ven Föester bezeichnet wird, da es vielmehr eine freie Chertragung der Bibel mit eingeflochtenen theologischen Abbandlungen enthält. C. Becker hat es im Kunstblatt (Jahrg, 1853, Nr. 3, S, 293) schoo richtiger \_eine Art Weltebrenik" genannt. Cher den labalt. den etwaigen degmatischen and wissenschaftlichen Werth desselben überhaupt mögen Andere das Nöthige beihringen; VI.

uns kümmert ver der Hand hier nar der sehr bedeutende Werth seiner sorgfältig durchgebildeten und ansreführten Ministuren

Der Maler deeselben neant sieh Perchtold Furgmeyr. - Miglichste Sorgfalt such in solches Nebensachen ist wünschenswerth and Förster's leider ganelor gewordene Schreibweise "Berthold Fuetmayr" daher aufzugeben.

Seisem Stande nach bezeichnet sich dieser Fartmeyr als "ylumiayst", wofür Förster falschlich "plummist" gelesen und is den Text gesetzt hat, ein Wert, das die deutsche Sprachn des XV. Jahrhunderts gar nicht keant.

Die Wallerstein'sche Bibliothek, in welcher sich das is Rede stehende Manuscript zur Zeit befindet, ist is den Klestergehänden an Maihingen, eine Stunde von Nordlingen untergebracht. Auch dieser Name ist in Förster's Kunstgeschiebte in Mabingen verstümmeit

Dieser Druckfehler, oder was es sonst sein mag, ha sich durch H. A. Müller bereits in das Kunstblatt (Jahrg. 1853, S. 175) eingenistel, wo gar "Mahningen" duraus gemacht ist. Es zeigt, wohin deruetign Fahelässigkeiter führen.

Indess lassen wie diese und andere Kleinigkeiten bei Seite liegen und wenden wie uns lieber unmittelbar zur Hanptsache. Zeit der Vollendung und Zweek der Ansertiguag des gaazen Mannscriptes liefern uns folgende Worte: "nach unsres lieben berrn gepurd tavsend vierbüdert un jm zway vnd sibfizihisten jar an sand dorothen tag ward das pacch velpracht su era d'raince mayd."

Ween daher die Malereica des hohen Liedes sa Grosse, Schanheit der Ausführung, Zahl und Annrdnung mit ihren im Mittelalter allgemein üblichen Deutungen auf 36

Maria alle auderen übertreffen, 20 ist darzus direchus nieht üf Farter ohne Weiteren zu folgern, "dass das Biechnin Braut- oder Hoehzeitgeschenk war". Der Grund liegt naber und liefer; er liegt in der Saehe selbst. Die hetzeffende Schrift, werbeich im angibt, steht unter dem Stammhaum der Maria auf dem sweiten Pergamenthlatt des einen Bandes unmittelbar vor dem Alnfang der Pralsune.

Eine zweite Legende der Art befindet sieb auf dem Titelblatt des anderen Bandes, wo wiederum Maris mit den Kinde dargestellt ist, sur Seite aber in den Einfassunges in kleineren Dimensionen die Sibvillen. Dieselbe lautet:

"durch eren der keusebe mayd ist das werk berait anno dmi MCCCCLXX p må9 pehtoldi furtmeyr."

Die Ministuren des gansen Werkes fallen somit swischen die Jahre 1470 und 1472, die des hohen Liedes, das unsere Ausmerkssmkeit augenblieklich speciell fesselt, in das suletzt genannte Jahr.

Anders steht die Suehe mit dem Schreiber und der Anfertigung des Manuscriptes selbst. Am Ende desjenigen Bandes, weleher unter Anderem auch das hohe Lied euthält, ist zu lesen:

\_explleit retus testamentum per Georgius Rorer de Ratisbona sub Anno domini millesimo quadringentesimo sesagesimo Octavo etc. etc."

Die Sehrift ist daher, wie häufig, bedeutend feiher als die Malerrien. Zu den kleinervn in den hintialen und am Aufang und Ende der einzelasen Diecher befliedlieben Ministures war mithin, wie gewühnlich, der Raum freigelassen, während die in hiere Art und jeder Hinsieht einsägen des hohes Lieden ohne allen Text neht Foliobätter ohne jede Unterherchung füllend, späler rüngeherfte wurder.

Wer auch aur einen füchtigen Blick auf diese Illastrationen geworfen hat, dem kann es nieht entgangen sein, dass die Bilder des hoben Liedes in ährer Auffasung und Anordnung vollkommen aus den ührigen Versierungen beraufsälen.

Während die anderen Bieher nur mit Ileinen, fatbulscheihutzig unfgenkaten Ministreve in den Infates, blüchters nordt kleineren Bildeben am Anfang und Ende eidere Schrift oder Arbandung verneben und an den Seiten mit reisenden Arrhenkeuverzierungen geschmückt sind, so füllte die des hohes Liedes shan und Ele Einfassung, in zu Darstellungen über einander angebracht, je eine Folissert, webei die Vorder- und Rockweite jedes Blattes bemalt in.

Das hot such Förster bennrit, de er syst: "in ersten Bude hat er (Petturey) nach dem Tielibist un nit kleines Biddern der Test litastirt, ebenno in zweiten Baude den grössten Theil. Anders wird es, so wie er au das hohe Lied Salamonia kommt. "Aber er hätte hällige Weise dech auch benerfen sollen, dass bier sieht nar die Form und Anordeung, soodern dass such de Juffesson und Zeichung bedeutum modifierit erscheises, dass die Auffannsg idelent, die Gestaltes zieheben unf dieser, dass Verhältsies Hager, die Briche der Gewandung weitige kattirig, die Compositione reicher, die Geischshältungen zehmäter sind als in allen ührigen kleineren Melereire, wie die in Jerenius, Branch, Daniel, Otean, Jobel, Ablain, gerafens dem Zeitgeschmetz genüben auturalistisch aufgefatut, in der Keitperformen ders, in der Verhältsiesen kurz sind. Enige derreiben lassen sopar in der Ausführung Manches zu wissende ührig.

Die Propheten, welehe dem haben Liede folgen, sind oderlig bedracht, dass sie encletens auf die Figur des betreffenden Propheten im Initiate enthalten. Nur die scheinen dersta bester vergebonnen zu sein, welche, wie Jones, mensimische Deutunger zulsasen. — Das Feierlicht Algemenssen auf Abrethänlich der Bewegung ist bie Algemenssen auf Abrethänlich der Bewegung ist bie Algemenssen auf Abrethänlich der Bewegung ist wir einer feieren Regung Bann pennecht; die zierlichen Farnen um Gertällen sind derech derber ersetzt.

Am suffalendstes hielts sher hei der Malervien des baben Lieden in Gegenster ne den Misittere der übrigen Bieber jederdilt die übertrichese Auwendung der Spreichäuder: alle Gestätten werden von desselben undstett und nicht sellten sind ihrer und einem Bilde sechs, seht und mehr verhanden, whitered in des übrigen Misierien kinde Spie deues zu finden ist: werder in den Prajebeten, soeh is der den halten Lieder verangeinstehen Palatien, sech in der Trilbillitters sind sie zur Auwendung gekunnen. Mis übersonen Albestättmillen, wie die ganse Auffensung und halten der Spieler und der Spieler und der Spieler liches und Oberkonnensen ansehen, war der Entstellungsseit der Ministerse bereicht frende geworden wer.

Die Baumfernen nich überfühlen arführt und einstelle Bäume sehes unveren zus hiel geschhitzte Knüderpieles zu Stallieh wir ein Ei dem außern. Sichts in den Trecheln kommes Bürre Fernen vor, aus die Zeittracht, welse den Titelhaltt doch aufreist, ist in den Malereis der abenta Liefen sicht zu finden. An der Stelle E. D. wo es heistig "geschigen üf "vans haht niebe und sofgeböß in mein antil die helter der namen" haben die heiden Ritter, welche den Frered bergeben, weder Schaubeltsuch nach Kreibabranien, ausderen der eine ein Pararrhend, der auftere ein geschlichten blaues Gewund. Auch in der Auflässung der einzelnen Setzenn begren um abendie Auflässung der einzelnen Setzenn begren um abendie Kreibungen den in beräufen Bergert der erfügliche Kreibungen den in beräufen Bergert der gespelle Kreibungen den in beisen mehrben.

Offen gestauden, die Malereien des bohen Liedes gegen die übrigen Meinsturen gehrlten, bringen auf uns sebon durch die blosse Vergleichung allein den Eindruck herrer, als wäre Fur'tmeyr nicht is die Zahl der frei erifindenden Kusstler zu rechnen, eine Ehrenstelle, die ihm Förster anserer Ausieht ause voreilig eingeräumt hat. Ein pinsselferier Illominator acheint er vielneher du, wo or there is ill studewerk himsagelve und Gedingsmers histen wellte, sich in der Companition und der Zeichaus siemlich tres an ättere und schen duram besorer Verhilder angelebnt zu haben. Dass neller Verhilder unsanden waren, unterliegt beisem Zweich. Die Malerei nahm im Anfang des XV. Jahbunderit unterliegt sonte des Eyks in den Niederlanden und neuen frieher zu Cilla in Bestabsland eine hirber Steller ein, dan m. Ende desselben, und eine dasselb gelt von den verwiefulligenden Kunsten, wir eindenselb gelt von den verwiefulligenden Kunsten.

Indess meine Behauptung wäre denn doch noch mehr als gewagt, weun sich nicht noch andere wichtige Anhaltapunkte dafür gewinnen tiessen. Sehon Forater (Gesch. d. deutsch. Kunst II, S. 354) war das Vorbandensein von Holzschnitten, die in der allgemeinen Anordnung, der Auffasaung und in den meisten Details mit den Furtmeyr'schen Miniaturen des boben Liedes übereinstimmen, bekannt. Er aagt darüber Folgendes: "neben diesen nder vielen anderen nur oder varzugsweise tendenziösen Bilddrucken nimmt sich das \_Hohe Lied - (das aus Kluster Bittrich in München in das Münehener Cabinet gekummen ist) wie ein erstes durchdachtes und künstlerisch durchgebildetes Kunstwerk aus. Es war keine geringe Überrasehung für mich, in diesem schönen und reizenden Holzschnittwerk das gerübmte Hohe Lied von Berthold Furtmayr von 1471 in allen Theilen (mit Ausnahme der Donatoren und Wappen) vollständig wieder zu erkennen."

Falseh ader willkürlich ist ferner in Förster's Angabe die Jahrestabl 1471, wafür 1472 jener bereits erwähnten Legende gemäss zu suhnütuiren ist.

Eine gennne Chereinstimmung findet ferner zwischen diesen Ministuren und den Holzschnitten anch nicht statt, sondern nur eine allgemeine, wie sieh hel nüberer Vergleiehung ergibt, die ich alsbald anstellen werde.

Unhekunt endlich ist Förster, testadem dass er ebanntlich in München unsäsigt int, geblichen, dass das ren ihm annhaft gemachte aus dem Kinster Bittrich in Müschen atsamende und den 15. Derember 1807 von der könglichen Biblistehte an das Kupferstichechnister abgegehene Exemplar der Holsschuitte in München seibst sehn durchoss niebt das einzige ist. Noch tiel weniger aber kann und darf es als ein Meisterwerk der Halzschneidekunst und "ein erstes durchdschtes und künstlerisch durchgehildeten Kunstwerk" bezeichnet werden.

Die königliche Bibliothek in Müneben besitzt nicht weniger als noch drei Exemplare (Xyl. Nr. 31, 32, 33). von denen zwei (Xyl. Nr. 31 u. 32), wie dasienige der Cabinets illuminist sind, wahrend das dritte (Xvl. Nr. 33) sebwars gehlieben ist. Sehon hei flüchtiger Betrachtung zeigt sieh der angleiche Werth dieser Halzschnitte. Unstreitig ist Nr. 32 die beste van allen mir his ietzt bekannten Ausgaben; die robeste, desshalb aber keineswegs die früheste Edition ist Nr. 31. - Leider konnte ich das Exemplar des Kupferstickeabinetes mit denen der Bibliothek night vergleichen. So weit sieh unter solchen Umständen Angaben machen lassen, atimmt es so ziemlich mit Nr. 31 der Bibliothek zusammen. Irre ich nicht, so enthält es nur sieben Blätter und wäre somit navollständig, da die Originalausgaben seekzehn Holzschnitte unf acht Blättern nufweisen. Auch schienen mir die letzten Platten besaer gearheitet als die ersten, im Ganzen ist es in sehr defeetem Zustande.

Die heste und älteste Ausgabe scheint mir Nr. 32 zu sein, die aus einem Franciscanerklaster in Freising stammt: Ausdruck, Zeiehnnug, Colorit aind besser, vor Allem aber die Striebe feiner geschnitten. Die Lieblingsfarben sind Blau, Grün, Roth, während bei der minder guten Nr. 31 Both and Gran auf beleidigende Art vorwelten. Schwarz im Übermass angewendet ist, die Schnitte hreiter und dadurch theilweise an felneren Körpertheilen verfinssen sind. - Im Chrigen ist mit einzelnen Ahweiehungen in der Zahl der Thiere, der Blumen, Frürhte, Baume, des Ornamentes, ja auf einer Platte sogar der Personen Nr. 31 immer noch schwisch genng copirt, Ausser diesen Weglussungen ist an der Seite bie und dn der Raum zu eng geworden. -Nr. 32 dagegen, die uncolorirte, und Nr. 32 geben Hand in Haud, obwohl Nr. 33 etwas derber behandelt ist; wo Nr. 31 weglasst, thut es Nr. 33 noch nicht.

Bei allen sier Exemploren sind je zwei Halzschafter mit der Bückwiche so einsander gelichte und deuther einige Unserdungen in der Aufeitunderfolge herbeigeführt worden. Specielle Neuerne des Alfreis Bedürturken ander ich fernere nach derum dumlenkunn, dass Nr. 31 und der letzten Seite eil Wasserzielech auf, des einem mit Bacheberstetten Biede gleicht, subered Nr. 33 und dem erkten Biltet ein Wasserzieleche aufweist, das etwa einen beranz, unten mit einem randen Koppl vernebenen Siche lähen], der aben in Gestalt einer Eller auslätze in am ihm eine zu imm Serpter gleich kunnt, Aurk das Exemplor des Cuhinste hat mit Blink 4 ein Wasserzielen, das indess der Verkleiterung wegen schwer zu erkramen ist. An Nr. 32 dagspen bale ich in derertigen Altsechen nafel bemerkt.

Heinecken, seiner Zeit der feinste und gewinsenhafteste Kenner alter Holzschnitte, Drucke n. Kupferstiche, dessen Ansiehten jetzt freilich überlebt sind, macht vier Exemplare unserer Holzschnitte namhast (Nachriehten von Künstlern und Kunstsachen, II. Theil, S. 190 ff.), deren eines in der graffich Pertusanischen Bibliethek in Mailand, ein zweites im Basita des Harrn Verdussen in Antwerpen, ein drittes in der Bedlajanischan Bibliothek, das vierte auf dem Rathhause zu Harlem Cetzteres S. 191 genny beschrieben) sich befand, Seiner Ansicht nach ware das Original dentsch, die Nachschnitte niederländisch. Er nennt die in Dentschland versertigten Bilder schon schlecht und ihnen wenig Ehre bringend. De ihn die Figoren unserer Holsschnitte, und zwar nieht gans mit Unrecht, an die alten geschnitsten Figuren deutscher Kirchen erinnern, kommt er zu dem gewagten Sehlusa: "sie seian die Arbeit eines sulchen alten Bildhauers, der sich aufa Holzschueiden gelegt".

grafish Pertuansischen Bilaitek in Mainda Erferte der Verfertiger den merkwärigen Wiese und diese ist im Kleines von Heinacken in seinen Kuchrichten H. Th., S. 190, Nr. 10 and seiner Idde Gefreitag deme cellerien complete derstampen jag. 374 anekgentechen. Man vergierleis feuren in Betreff der Heinzeitain soch die sehr kurre Nita bei Brustt. anseut da Länzier et de Fansteur de Livret. Jr. 455. Den singennens Charakter der ver de Livret. Jr. 455. Den singennens Charakter detung im II. Taul der Fürsterischen Kunstgenebisch kannet fernen.

Eine Cepie des ersten Blattes von dem Exemplar des

Da man aus der Coloriung materinig Schlüsse sat des Order Entituthung matelen ham, an au wire en möglich dadurch dem Dreckten falter zu kennen, wenn man zicht nammenham geschligt wire, dass die Heitzschäftt zusch der Versendang erst in einstelnen Klüsten: illismnisit warder Versendang erst in einstelnen Klüsten: illismnisit warder Versendang erst in einstelnen Klüsten: illismnisit warder Anfallend ist, odas seh Nr. 22 der Matchene Blätzscheit des geite, respective Indose Haufzufarde, dies such bis Perturen yr zich fielder, soffegeben ist. Ellis geneute Vergleichung des Colorita an Ort und Stitle wäre wünschemwerth.

Was nun das Verhältniss der vier Helzschnittexemplare gegenüher den Miniaturen Furtmeyr's hetrifft, so

kann ich leider nor bei der ersten Platte, deren Cepie mir iu Maihingen allain zur Hand war, genügenden Außechluss geben.

Aus meiner Zusammanstellung ergah sich, dass sämmtliche Helsschnitte ohne Ausnahme hier im Beiwerk mehr liefern als Furtmeyr. Sammtliebe Holzschnitte anthalten mehr Figuren bei der hier dargestellten Weinlese und Ernte, liefern anstatt des geflochtenen Zaunes einen Balkenzenn und anstatt des einfachen Pultes, in dem dia Gewürze aufbewahrt werden, ein eigenes, mit einer runden Thür versehenes Haus, Endlich sind, was von böchster Bedeutung ist, die Inschriften der Spruchhänder lateinisch, während bei Fartmeyr deutsche Übertragungen die Stells einnehmen. Hinter den Jongfrauen wird in den Helzschnitten noch ein Burg- oder Studtthor hemerklich, dessen Architectur leider keinen rechten Anhalt gewährt. Die Schönheit der Formen, das Sanste des Ausdrucks ist in den Holzschnitten verwischt, die Falten sind zin wenig schärfer, die Figuren etwas mehr geschwungen. Der schneidende Mönch hat im Holzschnitt hereits geschnittene Ähren vor sich; auch ist eine Garbe mehr vorhanden als bei Furtmerr. So steht es mit der oberen Ahtheilung der ersten Platte.

Bedeutend mehr der Furtmeyr'schen Aussaung äbnlich ist die untera Abtheilung gehalten: nur in den Ilsudbewegungen sind kleinere Ahwrichungen wahrzu-

Auch hier ist wenigstens in meiner Copie der Pittenunt ein klein westig mehr geknistert; die Gesichstert ist der einbeiter und weniger zurt. Eedlich ist die eins der beiden Pittets unspekkert geschnitten, as dax, wenten Furtunspyrecht ist, im Heltzschnitt finds erschänit; auch der Fundschaft ist etwas ungesiedert. Die Reller auf Feier behandelt, auch der Furtunspyrechter und freier behandelt.

Das Alles sind binge, von desen Förster nichts benerkt het, da him wahrzeleinlich nicht einzul die Cepien der ersten Fistu vorgelegen haben. Es wire wönscheuwerth, dass die Vergleichung, die ich so ehen miglichts unsführlich gelüfert habe, anch bei den Übergen-Flatten, weichs der allgemeinen Anordnung und derfasung nach ebenfalls genus mit Fürtiney's Molercien übereinsimmen, negeteilt werden könten.

Die nächsten Fragen wären nun die, sind die Holsschnitte nach den Furtmeyr'schen Malereien in fraier Weise angefertigt, rühren sie atwa gar von Furtmeyr schat her, oder liegt baiden, den Helsschnitten und dan Ministuren, ein älteres Orienta zu Gronden.

Förster ist sich, ohwehl er sinzelee dieser Frageu kaum ungehen konnta, der Sache doch nicht ganz klar und selhstbewusst geworden; daher ist seins Ausdrucksweise hier ehen so unklar wie sein Gedanke. Der Leser urtheile selhst!

Unser Kunsthistoriker sagt zunächst (II, S. 354):

"Nach mag unentschieden bleiben, welches von beiden - Ministur oder Holsschnitt - früher sei?" Wir stimmen bei. Er führt aun fort: "jedenfalls ist hier znm ersten Male eine unmittelbare Besiehung awischen Malerei und Rilddrack." Auch dass geben wir unsere Zustimmung, Verweigern missen wir aber dieselbe entschieden bei dem, was jetzt folgt, da es der Prämisse widerstreitet: "ein bedeutender Künstler des einen Faches bedient sieh des letzteren zur Vervielfältigung seiger Erfindung," Das beisst mit andern Worten: der flolsschneider hat nach Furtmeye genebeltet. Mithin almost Farater an dass die Holzsebnitte später sind and begeht ein gaid pro que, das wir ihm nieht durchgehen lassen dürfen. Zweifeln wir noch an der Riehtigkeit anserer Auffassung, se würde uns die nun folgende Verwahrung die Augen vollends öffnen; "denn, dass er (Fnrtmeyr) nieht bei seiner "Weltchronik" fremde Helssehnitte nachgemseht hat, das seigt die Einheit seiner künstlerischen Conception und des Styles in allen anderen darin befindlichen Bildern und die in dem sweiten eben angeführtee nech grüsseren Werke bethäligte ausgezeiehnete sehöpferisehe Kraft."

Wir bedauern sanachst dieses sweite Werk, ein für den Erzhisehof Bernhard von Salahneg 1481 angefertigtes Missala, noch nicht aus eigener Anschaupung au kennen, nieht weniger jedoch, dass Förster den Ort, an dem er sich gegenwärtig befindet, ansugeben vergessen hat. Dass aber die Caneentien und der Styl des hehen Lledes mit den übrigen Ministoren des Wallerstein'schen Manuseriptes übereinstimmen, wie Förster so eben behauptet, baben wir sehen weiter ehen theilweise mit seinen eigenen Worten widerlegt. Endlich muthen wir Furtmeyr anch keineswegs an, dass er gerade Holsschnitte nachgeahmt habe, denn dem widersprieht von vern herein die ganze Auffassung und Behandlung, sandern wir glauben vielmehr, dass Fartmeyr eben so gut wie der Halsschneider ältere und swar niederländische Miniaturen ver sich gehaht hat, nur dass er diese reiner und künstlerischer erfasst und deren Charakter wabracheinlich wie viele seiner Zeitgenossen noch persönlich unter niederländischen Meistern berangebildet, treuer and alterthömlicher wiederaugeben im Stande war, als der in den Hauptsachen weniger bewanderte, im Beiwerk aber am so willkürlichere Holzsehneider.

Das it offen and rand herrangengt nasers Anvicht, die wir im Nachfingeden sone halte heprinden wellet, die wir im Nachfingeden sone halte heprinden wellet, die wir im Nachfingeden sone halte herrangen die Nachfingen der State in der State in der State in die State

hüchst gleichgültige Dings selbst verändert haben sollite, will mir nicht einleuchten, am allerweeigsten jedech gab das sehr mittelmässigte Exemplar des Kapferatiebenhinets in Münchee, das Förster allein kannte, zu einer solchen Vermuthung irgend gegründetee Anlass.

Die Frage über des Alter der Helsschnitte muss ich Specialkennern snr Entscheidung offen halten, 1eb meinerselts halte die besseren Exemplare den Malereien wenigstens für gleichseitig. Heinecken beseichnet sie, irre ieh nieht, als das dritte ohne Test gadruckte Buch; die Nachschnitte auf dem Rathhanse au Harlem setat er hereits ins Ende des XV. Jahrhunderts. Die mehr genrehafts Auffassung einzelner Scenen der Holssebnitte sprieht allein nech keineswegs für ein späteres Alter. Die Leinsiger Stadtbibliethek besitst eine Handsehrift des Valerius Maximns ven 1401 (Cat. S. 22, Nr. 71), werin bergits Genrehilder ganz im Gesehmack der spätaren Niederländer enthalten sind. Wer aber, wie der Holgschneider veraugsweise für das Volk arheitet, wird sieh auch selhst bei heiligen Gegenständen in den Nehensschen mehr der Velksweise nabern, als der für die höheren und gebildeteren Stände sehaffende Miniaturmsler.

feh gebe jetst weiter und behaupte: die Verhilder der Furtung-yfeben Ministuren und der Halssehnlitz waren Inteinische und swar denum, weit nicht ansnehmen ist, dass der für das Velk arbeitende Heltschneider Furtme yr's deutsche Sprechhinder im Lutein übertragen nicht wird. Viel wahrerbeinischer ist es, dass der in der Behaultung mit einer häberen Stuffe scheede Furtungfür sein denseller deutsche Werk die Inteinischen Insehriften im Deutsch abersteit hat.

Dass au den Holascheitten jemals ein lateinischer Text gehört habe, lat nicht wahrscheinlich, weil von einem solehen bei keisem der uns erhaltenen Exemplare auch nur eine Spur aufznfinden ist.

Am der Behnschlung der Belasschalte ist dagsgen eine Thatserde gess unsentiseils zu satenbene. Jus Original kans derrikuss sur eine Malerei, dagsgen kein Preist gewene sein, die der Bellaschneider, und ein ersprüngliche Gestalt und Frem nech kausseitlich zu wahren, zu dem szeiderberen Mittel zu Zefarbat abenien muste, je zwei Halzschalte mit der Belaschneider, und eine Stehen, um as ein scheinber von um dach haten verzeiter Batt an erhälten. Gins neders stund die Sarbe anteiche bei dem erhälten, diese senten state dem der Sarber geden nicht händert, die Verletze und Bliebt der Retgemenklatten gleichmässig, wie est ihren beliebte, auswehnlicken.

Ausser dem hohen Liede finden sieh in der fülsehlich sogennseten Weltehreit zu Wallerstein nech swei gresse und verhältnissmässig den Malereien des hehen Liedes nahe stehende Gemälde, die beide wie jeus eine ganse Polioseits is Ausprach nehmen. Das eine derselben ist der Stammbnum der Maria unmittelbar vor den Psalmen in dem einen, das audere das Titelhlott des zweiten Bandes, Maria mit dem Kind. - Auch hier hat wenigstens bei dem zweiten Furtmeyr sieh deutlieh an ein bereits vorbandenes ideal besonders in der Kopfbildung nugelehnt, das uns in dem Kupferstich von 1451, gegenwärtig im Benitz des Buehhändler T. O. Weigel in Leipzig befindlich, erholten ist. In der Haltung und Gewondung tritt er hier freilich selbstständiger auf. Nicht ich alleio, auch der Bibliothekar Freiherr von Löffelholz und Couservator Maile zu Maihingen fanden, als ich die im Archiv für zelchende Künste (IV. Jahrg. 1. Heft) enthaltene Copie dieses in seiner Art einzigen Werkes hervorzog, diese Familienähnlichkeit ohne Weiteres heraus. Wir werden kaum fehlgreifen, wenn wir auch hier ein Furtmeyr und dem Kupferstecher bekanntes, van Beiden aber umgebildetes Originalgemälde annehmen.

Ich his shirjeas weit drous entfernt, die Bedeutung Partnerp'ris ik kuntter in seiner Atz zu reknamen oder herrkstructen. Das Titelbalt des ersten Baudes, das sicherlich dech sein Werk ist, weit ihm unter seinen Zeitgenszen immerhin eine hährer Stelle an; aber zugleich zeigt en ans in dem sterk gebruchene Fallenwarf bei der weilnichten Figur, der treuen Nechhällend zer Zeitzenstames hie dem Laineden Bitter, des derheren Kinperformen, den voller gehilderte Gesichtern, wie der Kanstler verfahr.

sohald er selbatsindig suffreten musiet und nicht nach gegebenen Typen arbeiten knnte. Chrigens zeig siehen hier bei der Ausführung dieses Bildes, ebusso wie bei der Behandlung der kleiueren, im genzen Werk zerstreuten Misterier der wohlthätige Einfluss der Niederlande, in denen marer Könster; gelenfälls berangehildet wurde.

conclude some a postendiere des agentiere viele.

Include some a postendiere de considere de la considera de l

Für die Kunstgeschichte aber sind solche Entdeckungen von der blichsten Wiebtigkeit, weil sie uns eben so sehr vor einer lieberlichen Überschätung wie vor eiser unbilligen Untersebätzung der Erzeugnisse des XY. Jahrhunderts überhaupt und des Bilddruckes und der Ministuren besonders bewahren.

## Die Baudenkmale der Stadt Kuttenberg in Böhmen.

Aufgenommen und beschrieben von Bernhard Grueber.

#### IV.

#### Die Erzdeehanteikirche des heil. Jacobus Majus in Kuttenberg.

Wenn such nicht die ältstet Kirche der Studt, so reicht dieser Bud och in deren fluthete Lich hinst und galt zu dieser Bud och in deren fluthete Lich hinst und galt zu eine der Fluspfarhritette. Sie wurde von den reichen Gwerchen Jahan B mit ther 4, den Simmartiet eines hechangesehense Fatrieringsredierbiete gesithet und der in Juhre 1210 begannen Ben som dennen Nachber der in Juhre 1210 begannen Ben som dennen Nachber ein Juhre 1210 begannen Ben som dennen vertickt in der in Juhre 1210 begannen ben som dennen vertickt den Juhr 1210 begannen ben som dennen vertickt den sich vertickt der den der Studiet den Stud

Im Johre 1358 wurde die Kirche vollendet und blieb, abgesehen von einigen Reporaturen und unwesentlichen Einschaltungen unverändert bis auf unsere Tage.

Wie bei den meisten alten Kirchen des Landes fehlen aneh hier alle Nachrichten über den Verlanf des Baues. den Baumeister und die sonstigen Verhältnisse, was gerade hier um so empfindlicher wirkt, als die S. Jakobskirehe nicht allein der alterthümlichste Ban Kuttenbergs, sondern such der Mittelpunkt ist, um welchen sieh die ganze Schole grappirt. In Anbetracht, dass dieses Gebäude unter dem Patronate des Klosters Sedletz, und zwar zur selben Zeit, als man an der dortigen Stiftskirche arbeitete, gegründet worden ist, darf die Einwirkung und Mithilfe von Seite des Klosters vorausgeseizt werden und es mag nns dieser Ban in mancher Hiusicht für die untergegangegen Detailformen der Sedletzer Kirehe entsehädigen. Wenn ein Ordensmann der Baumeister beider Kirchen war, darf une der Hallenhau von St. Jakob nicht in Verwunderung setzen, indem die ums Jahr 1259 begonnene Cistercionserstiftskirche zu Hohenfurt bereits nneh diesem System angeorduet worden ist und das nabe Kollin ein vielleieht noch älteres Beispiel dieser Art bot.

Die Anlage der St. Jakobskirche wäre eine der regelrechtesten und consequentesten zu nennen, wenn nicht achon in den ersten Baujahren ein ungünstiger Zufall Abweirbungen herbeigestihrt bätte, die zu einer Abänderung

Siche blerüber einen Aufmin den Herrn Professor Wocel in der Zeitschrift: Pamifky sechneologické, u Praze. III. Theil, S. 82.

der Pianes oder vielender der weellichen Partie flahren, sow han selveint stalleit mit den Partie und Thurmbus und eine dem Chare gleicheitig beginnen zu haben, webei inzujohend den lichziginge Thurm schedel zu einer bedeitste den Höhe suffiktet. Nan gerabak es, dass der Grond nurbgelt und der Thurm sich hedertellt zu neigen begannt gab und der Thurm sich hedertell zu neigen begannt Durch dieses Unstand erzehreckt arbeitst mas der Ban für die sieige Zeit stättet zu abbes, him auf durch verzeichienen sieh zieher zu abbes, him auf durch verzeichienen.

Der sehiefe Thurm mit dem sonderharen nardwestlichen Strehepfeiler und das aus der Mitte gerückte Hauptportal bestätigen diese Angabe. Dass die Senlung unzweifelhaft in der ersten Bauseit zur sieh gegangen sein muss, heweist die oberste Partie der Juturnes, welche in riehtiger senkrechter Stellung nungehaut wurde, und soeh in dieser Lager verhilleben ist.

Im Juhre 1335 wurde das Werk wieder sufgenommen und raseh gefordert, wie sich aus dem Vollendungzishreergiht, denn eine Bauseit von etwz 23 Jahren war damaleine geringe für ein derartiges Unternehmen.



Im beigefügten Grundrisse Fig. 14 und der westlichen Façude Fig. 15, sind die durch den besagten Zwischenfall



(Fig. 15.)

entstandenen Änderungen genau ersichtlich, wogegen die Choraniage unverändert blich.

Var freie Pfeiler auf jeder Seite Urzgen die einfarben Kreugewilke der dereisselfigen ihle, deren Mittelgen von siner Pfeileranz zur undern 32 Fass niest. Zwei feinere versätzte Freiler untertützen die behand. Takennziehen denen wie in Killie eine Emportulle zugebracht ist. Den Langkau wir der dereis der Leiter im 16 Fass von der dereisse der dereisse der der dereisse in 16 Fass von Feriri einenfeh wir 2 so 2 rerhalt. Der zus find Seiten der Arbeiter geschlessene Cheir in 16 Fass in Leither lang und setzt sieh in gleicher Breite unt dem Mittelgang für für Die Graussen der Seiten der Seiten der Seiten der für Lie Graussen der der Seiten der Mittelgang für Lie Graussen der der Seiten der Seiten der Mittelgang für Lie Graussen der der Seiten der Sei des Innern 167 Fuss, wibrend die Halle vom Fussboden bis in den Sebeitel des Mittelgewöhles 59 Fuss 6 Zoll boeh ist. Diese flöhe, im Versin mit der in Böhmen ungewöhnlieben Weite des Mittelsebiffes stellen die Kirche als einen höchst bedeutenden Hallenhau dar.

Die Ahtheilungen der Seitengewähe sind quadratisch und mit vollen, ans dem Dreieck gesogenen Spitahogengewähen eingedeckt; bei den Gewähen des Nittelgauges aber stehen die besebreibenden Zirkelpunkte sehr nabe an der Mittellinie, wesshah diese Wähungen, von unten ans hessehen, balkheirsidsrufin ernbeinen. Das Profil der Gehessehen, balkheirsidsrufin ernbeinen. dis Masse eise kräftige Wirkung hervorbringt. Dagegen neigit das zu der Weststeite befindliche Peralt (Fig. 19) zuwer eines stewerlings, eber stern gehinber Behandlung, welche um zu nicht aussetzt aufliert-kankleit verdiert, ist sich von dieser Francehlüng kein weiten Beitpiel in Laude zuchweisen liste. Ez zeigt nich bier pen Gothik, welche im nordwestlichen Dastschald an Bauten zweiten Rangen kanfig verkünnt, die nan aber im Söden nur surnahnweise, a. E. aden älteren Theiste die Ringestunger Denne wiederfiedet. An diesem Pertile nich die einsehen Gieder-, die Rondsteh, Blittechen und kelbe durch alle



wilkeriegen ist Fig. 16 beigegeben. Der den Akcellanas der Seitenschlie und den au diese Seitenber berühen Altiere ercheben sich seiren der an der Seitenber zu der ercheben sich sierliche, im finischniten Jahrhandert singshaute Cypelin mit durüber heßnülchen Orzeierie, weren sielt die Wappen der Berene Ratthard und Beraits von Reale befolden, welche hier hier Pamiliehergehnäuse haben. Beide Cypelien sind geietzeitig und nach einem mit dem Gnanen harmonierende Plane entwerfen und ungerführt, zu dass durch dierelben die manstene Fläche des gegerarden Seitenbahlensen auf angenohme Wiebe beicht und verreibtlanfigt wird, wie der Querdurchschnitt Fig. 17 erkensen last.

Die Pfeilerbildung (Fig. 18) trägt bereits etwas von der Magerkeit spätgetbischer Formen an sieh, wenn auch

Windingen und Verweigungen der Massverke ganz durchgrogen, was weder an Denn ar Pag nech an Irgen
gengen, was weder an Denn ar Pag nech an Irgen
gengen, was weder an Denn ar Pag nech an Irgen
ich nied ed is engenanten gehänden Nauer (seiche
man in der Regel kurzweg und sine Verhänding uns einer
seichere Fleiter verpringen laust), de an diesem Portiet
vollständig in allen Nebengleidern ausgezugen sind. Die
sähmelichen Kriederdinster halten, shapechen ven einigen
patieren Ausbesserungen, das gleiche Masswerk ein, mit
das Sytten die Wechstel in Massverk und Ornamentils ist
bier noch nicht urr Ausendung gebracht; dagugen sind
die Pondreimlannungen vernehleichen nicht ber
Charfenuter (Fig. 20) ersteheiten viel alterthunlieher als
die des Landermuse (Fig. 21).

So sehr uns des Innere durch wuhrhufte Grossartig-

sollte, wugt uuch die kühnste Phoutasie nieht zu errathen, keil und gediegene Ausführung befriedigt, so wenig können während der linke Thurm bei allen Wunderliehkeiten doch



wir uns mit der westliehen oder Hauptfagade befreunden. welche zunächst uls Beispiel uufgenommen wurde, wie sehr man das Aussere zu vernschlässigen pflegte.

Dus Portel, anscheisend der alteste Theil, steht 5 Fras suu der Mitte zur Rechten geschoben, nm einem kummerlichen Treppesthürmehen Platz zu machen. Wus aus dem roh geholtenen obeu fünfeckigen rechten Thurme werden



Spuren von künstlerischer Auerduung tragt und die Ursachen seiner Unregolmässigkeiten erkennen lässt. Dabei uber ist die ganze Façade, wie sie sich Fig. 15 präsentirt, aus trefflichen rein beurbeiteten Werkstücken erriehtet: oin Beweis, dass es nicht un Mitteln fehlte, soudern nur Nochlässigkeit und Plunlosigkeit diese Verkümmerungen berheigeführt haben

Der linke oder Hauptthurm, unsgezeichnet durch seine schiefo Stellung, welche er his zur Höho von 150 Fuss einhalt, weicht an der nordwestlichen Ecke 2 Fuss 6 Zoll von der lothrechten Linie sh; dus eberste Stockwerk jedoch, 45 Fuss boch, steht vollkommen senkrecht und wurde, wie sehon die Form beurkundet, ju einer späteren Zeit uufgesetzt, nachdem man sieh überzeugt batte, dass keine Senkungen mehr zu befürchten seieu.

Der sonderhare (wegen örtlicher Verhältnisse ulse gestellte) nordwe-tliche Strebepfeiler, welcher sawohl der nördlichen wie den westlichen zu vertreten hat, schneidet die Thurmecke unten ab und lässt sie erst in der Höhe von 15 Fuss mittelst eines Kragsteines vortreten, durch welche Anordnung die schiefe Stellung des Thurmes (vielleicht ubsichtlich) bedeutend vergrössert erscheist, indem dus Bleiloth, wenn mau es vom obersten Gesimse über die Verkragung hall, eine Abweichung von 6 Fuss 5 Zoll zeigt, Das Thurmdarh war einst sattelformig und mit einer durchhrochenen Gullerie umgeben, wie aus einer ulten, von Korinek mitgetheilten Hauptvasicht von Kuttenherg zu ersehen ist. Auch das Dach über der Kirche ist wiederholt in Folge von Brundungfücken erneuert worden and hat gegenwartig eine sehr verzopfte Form; die Gewölbe uber huben trotz slier Fenersbrünste keinen Schuden gelitten.

Von deu Verwüstungen des XV. Juhrhunderts scheint diese Kircho ganz vorschent geblieben zu sein, wofür such die oberwahute site Ansicht von Kuttenberg sprieht, nach welcher ums Johr 1675 der gango Kircheubestand der orsprüngliehe zu sein scheint.

Chorstühle, welche, gleich den in der St. Barbarakirche Fig. 23 in Böhmen nicht mehr vor. hefindlichen, einst dem Kloster Sedletz angehärten, werden gelegenheitlich der letzteren Kirche besprochen werden.

#### Die Wenzelseanelle im Wälschhofe.

König Wenzel II. liess gegen Ende des XIII. Jahrhunderts in Kuttenherg auf einem vorspringenden Higel ein Sehluss erhauen, zunächst als Wohnsitz für den eigenen Gehrauch bei einem allfälligen Aufenthalte. Bei den ungemein steigenden Erträgnissen der Bergwerke herief dieser König hald darauf Munzkundige aus Florenz nach Kuttenberg und räumte einen Theil seines Schlosses zur königlichen Munze ein. Da nun die italienischen Munzmeister im Sehlosse wohnten, fund das Volk Veranlassung, es fortan den wälschen Hof zu nennen, welche Bezeichnung auch für alle Zeiten verblieben ist.

Weil beinahe alle späteren Regenten sich längere Zeit in Kuttenherg aufgehalten baben und viele Landtage hier stattfanden, konnte es nicht fehlen, dass das Schloss unzählige Male überbant und ernenert wurde. Mehrere Theile des einst weitläußgen Gebändes siud ahgetragen worden oder stehen in Ruinen und nur eine kleine Partie, worin sieh gegenwärtig das k. k. Bergamt befindet, ist übrig gehlieben.

Der nuch bestehende, mit Laubengängen eingefasste Sehlosshof diente ehemals als Borse, wo die Kaufleute der heverangten Städte ihre besonderen Piätze angewiesen hatten. Manche von den Städte- oder Länderwappen, welche diese Platze hezeichneten, haben sich erhalten; so die Wapnen von Breslau, Sehweidnitz, Mecklenburg u. a. Die übrigen Herrlichkeiten dieses gerühmten Königssitzes sind verschwunden oder haben nur geringe Spuren zurückgelassen.

Die alte Schlosseanelle des heil. Wenzel iedoch, welche mit ihrem malerischen Erker aus dem Gewirre alter and neuer Bautheile hervorragt, entschädigt für so manches Veriorene.

Der Bau wurde ziemlich gleichzeitig mit der St. Jakobskirche ausgeführt, wie sieh aus einer Vergleichung der Knäufe und Fensterproßle ergibt. Die reichere Ausstattung der Copelle und die ungemeine Zierlichkeit des Erkers erklären sich hinreiehend durch den Umstand, dass dieser Bau eine königliebe Privatcapelle war. Die Annahme, dass der wülselse Hof in den Jahren 1422 mid 1424 zerstört. and diese Capelle von König Wladislaw II. neu erhaut worden sei, ist jedenfalls eine igrige. Alle hier vorkommenden Detailformen, Knäufe und Profile zeigen sieh zwar noch unter Karl IV. (1346-1378), jedoch sehon in mehr gekinstelter Durchbildung; nach der Hussitenzeit aber

Die in dieser Kirche aufgestellten höchst interessanten kommen Gurtträger wie Fig. 22. und Profilirungen wie



(Fig. 22.)

Die Grundform, Fig. 23, welche sieh aber nicht ganz erhalten hat, war ursprünglich ein Rechteck von 22 Fuss



(Fig. 23.)

Lange und 19 Fuss 3 Zoll Breite, dessen Gewölbe durch eine freistehende Mittelsäule unterstützt wurde. Solehe Kirchenhauten hat Böhmen noch zwei aufzuweisen; numlich die ungemein zierliche Kirche des ehemaligen Servitenklosters Slup in Prag und die St. Bartholomäus-Capelle zu Eger.

Von der Mittelsäule aus entwickelt sieh ein sternförmiges Gewölbe, an dessen Ostseite der Chor in Form eines Erkers vorspringt. Da die Capelle sieh im ersten Stockwerke hefindet, unterstützt ein kräftiger Pfeiler diesen Churhan, welcher im Lichten 7 Fuss 8 Zoll weit ist und um ehen so viel über die Umfassungsmauern heraustritt.

Dieser Erker, der Fig. 24 und Fig. 25 im Grund- und Aufrisse erklärt wird, ist im Innern aus dem Achteck construirt und mit einem besonders netten Sterngewölbe bedeekt. Die Aussenseite hält unterhalh eine quadratische Form ein, welche erst oberhalb der Altarhöhe in daz Acht-

Die malerische Wirkung dieser durchbrochenen Quadrat- und Achtecktellung ist ausserochnilieh und es wundert gewinz bein Künztler durch die Gegend, der nicht wenigstens einen flüchtigen Rizs in zein Skizzenbuch eintrüge.

Wenn man auch nicht dem Urtheile mancher hegeisterten Kunstjünger beipflichten will, welche diesen Erkerbau als den zehönnten von allen erklären, darf derselbe duch unbedingt zu den vorzüglichsten Schöpfungen gezählt werden, welche die decorative Gubik bervorgeruch alt. Fenster, offenhar aus Władisław II. Zeit befindet, werden die besagten Neuerungen als unter diesem Könige gescheben doenmentirt und zugleich daz im Eingange dieses Abschuittes angegebene Alter ziehergestellt.

Die St. Weuzelscapelle besitzt ein interessantes Ölgemälde, darauf die Jahressalt 1492 nud viele Hotzschnitzereien, die aber wirre durebeinunder stehen und zum Theil auch überarbeitet zind.

Einem in Kutteuberg zu errichtenden Altertbumzvereine, wie er seisen zu wiederkollten Molen angeregt worden ist, fiele die zehr dankbare Arbeit zu, die vielen, alienthalben zerstreuten und versteckten Kunstwerke zu ord-





Zwei Pfluzzenorumente, weiche am Erkerpfeiter angebracht sind, und die run Muschem als Zeichen spätzere Banzeit betrachtet worden, tragen silerdings apstgathisches Geprige, harmoniens aber mit der Capelte sieht mischette. Dass diese Verzierumgen erst apsterhis nangemeistelt werden konsten, ergült nicht sieht sollen den mischet werden konsten, ergült nicht sieh sie dem Alter der kitze der Ginnen späcieliste werden konst. Recht für des Alter des Ginnen späcieliste werden konst.

Der rückwärtige Theil der Capelle trägt die Spuren von gewaltsamer Zerstörung oder unverstäadiger Umbauung. En wurde ein Theil des Gewälbes abgetragen, am in dem vergrösserten Baume eine bölzerne Empore einzubauen. Da sieh nus in dem zugelegten Raume ein spätgelhisches nen, wohei eine reichhaltige Gallerie geschaffen werden könnte.

(Fig. 23-)

#### VI. Die alte Burg.

Das Gegenstück zum wälsehen Ilofe hildet die alte Burg in Kuttenberg, einst die Wohnung des Patrieiergeschlechtes Smischek von Wrzehowisst.

Die besonders günstige Lage auf einem vorspringenden Hügel und die gewattigen Unterbauten machen es glaublich, dass hier die erste Burg zum Schatze der Anziedelung erbaut werden sei. Jeders der folgenden Jahrbunderte aber hat Zusätze oder Änderungen hewirkt, und die ursprüngliehe Form ist längst verwischt worden. Durch die Umwandlung in ein Schnihaus, welche in der Nenzeit stattfand, musste manches Alterthämliche beseitigt werden und den noch erhaltenen Resten steht aus demselben Grunde die Vernieblung bevor.

Trotzdem ersebeint die Masse des Gebündes noch immer burgenartig; gothische Tüdren und Fenster blieben berall zwischen Modernisirungen hervor, zwei stattliche Erker zeugen von der ehemsligen Bedeutsamkeit und viele Gemücher sind mit schönen Kreuzgewülben überspannt.

Der grüssere dieser Erker hildet wie im wälsches Heden Chor der Sehlossespelle und sebeint noch der altesten Bauzeit anzugehren. Grüsse und sonstige Verhältnisse stimmen so genau mit dem geschilderten Chore der Wezzeiczpelle überein, dass durch Mittheilung des Ausbulungszondies (Fiz. 26) des Gasea hinriechen derklirt.



• (Fig 28.)

wird. Nur ist dieser Erker viel einfacher gehalten und durchgehends aus dem Achterke gezeichnet.

Der zweite, an der Westeite Infindliche erkverzige Andew irriere dassi Schafteniere einen Preiritaus au esterciti sich uns Kinig, Whishiahu's Zeit, anläufe den Zeit des XV. Jahrunderts, zie diese Burg grüstendierlie erneuert wurde. Die reinhe Decention dieses von einer gerieften Salle unterstützten Erkrecktung (Fig. 27) verzähr einem Meister, welchen wir noch öhrer begregene werden ein Meister, welchen wir noch öhrer begregene werden ein sit dersenlie, welcher den Studfbrunen und dar Thurm-gemenh in Minnetter gloten litzus engeführt hat.

Nieht minder bezehtenswerth als dieser Erkerbau erscheinen die alten Gemächer des östlichen Flügels, die



(Fig. 27.)

regenwirtig zur Wohung des Hupptehuldiretten gehören mit zur Treil mit Kreutgewillen bederkt sind. An den Treigteiten, weite die Gewührippen unterstützen, kommen sonderbare Seulpharen vor, die teister zu viellech besehlsigt worden zind, dass Bedentum gad Assammelung nieht mehr ergründet werden kommen. In den vier Ecken des eines Zimmers, weitelen wild ist Geschlie oder Pruskgemand dieste, werden die Gurtconsolen je durch Figurengruppen gehüllet.

Ein Muss unschlagt mit den lluten Arme ein nektes schlegefornten bei und hält is der Richten ein wie ein Prinp geforntes Instrument, womit er deres Schan berührt. Kopf und Arme der weihlichen Figur sind abgeschlagen und ein Sprechhand, welches die Greppe unzielt, hilbe unkerdrichen, wesshalb menstehierden bleibt, ob diese Darstellung ernüsten, spillogischen oder hältsehen Ursprungs aus; die derhe Masier des Mittelalters, welche die himsliche Schigkeit gazu unrehlangt als Begütze die himsliche Schigkeit gazu unrehlangt als Begützen

darzustellen sieh erlaubte 1), fand an solchen Gehilden streiten. Diese Sage, ob begründet oder nieht, erklärt auf keinn Verletzung der Schicklichkeit.

Die plantische Durchbildung der Figuren verräth grössere Formenkenntniss, als die meisten gleichzeitigen Bildhauerarheiten anssprechen, und es macht sich inshesondere eine gewisse Rundung und Behandlung des Nackten hemerkbar, die vortheilhaft von den verzeiehneten, an der Barbarakirche vorkommenden Bildwerken absticht. Die am steinernen Hause vorkommenden Seulpturen theilen die obigen Vorzüge besserer Zeichnung und seheinen von derselben Hand bearbeitet zu sein.

Die Gliederung der hinter den Figuren entspringenden Gewölberippen, welrhe der Zeichnung beigefügt ist, macht eine sehr lebendige Wirkung und eignet sich vortrefflich für kleinere Raume.

#### WIT

#### Die Maria Himmelfahrtskirche.

Es scheint kein Unglück über die Stadt hingezogen zu sein, welches diese sehon ums Johr 1300 gegründete Kirche nicht mithetroffen hatte. Im Verlaufe des XV. Jahrbunderts gründlich zerstört, wurde die Wiederberstellung mehrmals aufgenommen und wieder anterbroehen, his zuletzt Herr Waelaw Krása z Wikanowa zwischen 1480 und 1512 den Aushau auf seine Kosten betrieb, wie aus einer im Innern angebrachten Inschrift erbellt.

Im Volksmunde wird diese Kirche na Nameti (Maria vom Kehricht) genannt, über welche sonderhore Bezeirhnung Korine k folgenden Aufschluss giht: 3) "Der Name Nameti wird also erklärt, dass in der Nühr der Erzmarkt aufgesehlegen war, wohin alle Gewerken ihre ersehürften Erze zum Verkaufe nn die Srbmelzer braebten. Nun war ca Sitte, dass jeder einen Handstein (eine Erzstufe) in eine bestimmte Erke legte, und da Tausende von Gewerken waren, kamen natürlich viele reiebe Erzstufen zusammen, diese wurden den Erzkäufern übergeben und das erlöste Geld in eine Lade gethan. Als eine sehone Summe angewachsen war, begunn man ungesäumt den Bau und führte denselben glürklich zur Vollendung".

Die gewöhnliehe Suge aber lautet, dass die beim Erzverkaofe sieh ergebenden Abfälle berkommlieb für diesen Kirchenhou bestimmt waren, indem dieselben nach abgehaltenem Markte sorgfältig zusammengekehrt und verkanft worden, om aus dem Erlös die Baukosten zu bealle Fälle die Bezeiehnung hündiger.

Der Grundriss (Fig. 28) wird dureb ein gleiehseitiges Quadrat von 60 Fusa liebter Weite gebildet, an welches



(Fig 28.)

gegen Osten der geräumige Chor, gegen Westen ein gewaltiger Thurmhau angesehlossen ist. Der mit einfarben Kreuzwälbungen überderkte Chor gehört zum grössten Theile noch der ersten Anlage an, das wiederholt erneuerte Schiff aber lässt durch die Stellung der überflüssigen westlieben Strebepfeiler deutlieb erkennen, dass bier beim Wiederaufbau nirht einmal die ursprüngliche Anzahl und Ordnung der Joche eingehalten worden ist. Dagegen scheint der Unterhau des Thurmes mit seinem durch viele Brande fast unkenntlieben Portale wieder der früheren Bauzeit anzugehören.

Der ganze Obertheil des Thurmes nebst dem links angebauten Treppenhause sehreibt sieh aus den Jahren, als Herr von Wikanowa die Kirebe vollenden liess, wie nus folgender am Thurme angebraehter Inschrift erbellt.

#### A. D. Millesima CCCCXC fieits est her turris ad laudem Dei at B. V. Mariae.

Das Schiff wird durch sechs Pfeiler, drei auf jeder Seite, eingetheilt, wobei das Mittelsehiff von einer Pfeileraxe gur andern 32 Fusa misst. Bis auf eine geringe Abweichnng ist also das in der St. Jakobskirche eingehaltene Maass dea Hanptgangen auch hier zu Grande gelegt, wie

<sup>1)</sup> Erpe soiche Auffennag Budet sich nater andern in den Relieft niner au Regresburg befindliches Pretainle Die vier Burntellungen sind: Tod, Fegelouer, Hille and Homel; dover letzters wird suspedrick! durch euen Wagen, weichen Christen mit der Anferstehungsfahne in der Bond leukt; histor ihm ein liebendes l'our in seliger l'macmung, wobsi der gunze Seguttungsset mit busserster Gewinernhoftigkeit unsgutührt let. Nicht minder neir sind die Gebilde in der Schlossespelle an Eger. welche dempletat in diesen Stätters erliebert werden sollen

<sup>2)</sup> Stare Paneti Kattau-Horke Near Ausgabe con Bevoty, 5, 224

wir es später in der St. Barbarskirehe wieder finden werden. Die Seitensehilfe sind hier verhältnissmässig sehmal und nur 14 Fuss von der Pfeileraxe bis an die Umfassnogsmauer einhaltend.

Die Höhe des Mittelsehiffes gleicht der liehten Weite. nämlich 60 Fuss, so dass der liebte Roum des Hauses

X



genau die Form eines Würfels einhalt. Die Gewälhe zeigen Netzform mit übergreifenden abgeksppten Rippen, wie aus

(beinahe Tudorbogen), wie aus dem Querschnitte Fig. 30 au ersehen ist; die Chorgewölbe aber halten den regelntässigen Spitzhogen ein. Die Gewälhesbtheilung des Chorsehlusses enthält ein sehr interessantes plastisches Werk, welehes Erwähnung verdient. Auf der ovalen Fläche des über dem Altartische befindlichen Sehlusssteines ist die Himmelskönigin mit dem Kinde dargestellt, die fünf unterstützenden Rippen aber sind zu betenden Engeln umgestaltet. Die Behandlung ist natürlieherweise steif, der architektonischen Form sieh ansehliessend; das Anhringen von Bildwerken an den Gewölberippen ist alterthümlich und deutet ouf die Chergangsperiode, von weleher jedoch sonst keine Spur an diesem Gebäude wahrgenommen werden

Es gehört ein sehr seharfes Auge duzu, um das Vorhandensein dieser flach gearbeiteten und mit hundertfacher Kalkianche aberdeckten Bildwerke wahrzunehmen, so dass der Verfasser erst bei einer kürzlich vollführten Reparatur in den Stand gesetzt wurde, den ganzen Bestand zu erkennen.

Der Theil jedoch, weleher die Marienkirehe vor alleo Bauwerken mittlerer Dimensionen auszeichnet, ist das Sehiff, dessen ungewöhnliche Harmonie und Schönlicht durch keine Zeiehnung erklärt werden kunn. Nehen der riehtigen Behandlung des Raumes ist en eigentlich nur die Gliederung der Pfeiler, welche das Haus zu einem Meisterwerke der seltensten Art stempelt.

Diese Pfeiler, Fig. 31, deren Körper nur 2 Fuss 4 Zoll stark, dahei durch die Gliederung um die Hälfte hinter-



(Fig. 39.) Fig. 29, einer Partie den Längenschnitten, zu ersehen ist. Die Linie des Mittelgewälhes ist ein gedrückter Bogen



(Fig. 31.)

sehnitten ist, streben in wunderwürdiger Zierliehkeit bis zur flöhe von 45 Fuss empor, wo die zum Körper gehörenden Glieder den Arcadenbogen bilden, während die Gewölberippen sieh aus dem vorspringenden Rundstabe entwickeln. Meister das Baues ist Beneach, wie er in Kuttenberg

kurzweg genannt wird, nimlieb Benedict von Laun, der hier ein Probe seines Wissens und Könnena ablegen wollte, naehdem es ihm in der St. Barbakirche unbl nicht ganz nach aeinen Wünseben ergangen war. Es ist ein sehr gunstiges Geschick, dass dieser Summlung eine zwar nicht umfangreiehe aber sebr glücklich durchgeführte Arbeit des Meisters Benesch beigefügt werden kunnte, indem derselbe nach seinem Eingreifen beim Bau der St. Barbarakirche leiebtlieb falsch beurtheilt werden könnte.

Die seblanken, sonst aber einfachen Fenster (Fig. 32) aind ganz in derselben Weise wie an der Kirebe zu Lonn



(Fig. 32.)

gegliedert, wie denn überbaupt viele Einzelheiten an die durtigen Verhältnisse erinnern. Der Thurm dagegen zeigt sieb im Allgemeinen als Nachbildung des an der Jakubskirche befindlichen schiefen Thurmea und ist aus sebonen Quadern bis zum Dachgesimse aufgeführt. Das am Thurme augebaute Treppenhaus, dessen Stiege sich frei um zwei Saulen berumwindet, darf ebenfalls als Arbeit des genannten Meistern angesehen werden, da auch un seinen übrigen Bauten solehe Treppen vorkommen.

Die Festigkeit der Gewölbe ist bewunderungswürdig, da der Daehstuhl auf der Kirehe zu wiederholten Malen abbrannte und zusammenstürzte, ohne dass die Wölbungen den geringsten Schaden gelitten bätten.

Abgesehen vom Thurme, zeigt sich das Aussere der Marienkirche ziemlieb kabl und unscheinbar, weil mehrere Fenster vermauert und alle Gesimse in Folge der Brande berabgefallen sind; anch der faustdicke Mörtelüberzug, der die Aussenseiten bedeekt, und ein unpassendes Dachwerk beeinträchtigen die Facaden, welche in keiner Weise die gelungene Durchbildung des lunero abnen lassen.

In dieser Kirche befindet sich ein Kunstwerk einenthomlicher Art, welches eine sorefültige Beachtung verdient: nämlich die am vardersten linken Pfeiler augebrachte Kanzel, Fig. 33, im Grund- und Anfrisse dargestellt. Sie besteht ans gebrannter Erde and wurde aus freier Hand

mit an grusser Schärfe mudellirt, dass man einen Erzguss vor aich zu sehen glaubt. Ein zweites Beispiel architektuniseber Thoubildnerei ist bisber im Lande nicht aufge-



funden worden, wesshalb man geneigt sein müebte, die Entstebung ausserhalb anzunehmen. Über Kunstwerk und Urheber findet sieb nicht die geringste Nachricht, ja nicht einmal eine Sage, da das jetzt nur als Friedhofkirche dienende Gebäude fast ganzlieb in Vergessenheit gerieth und wegen seines unseheinbaren Aussern wie der abgelegenen Ortliebkeit wegen niemals von Fremden besueht wird.

Der kanzelstubl ist aus dem Sechseck gezeiehnet und ruht auf einer dreieckigen Saule, an deren Seitenflächen sich breischende, zur eines einzigen Zoll starks Autwerke hinaafranken. Leitschaft der Anshading verzehligen sich hinaafranken. Leitschaft der Anshading verzehligen sich die die Anse mit den deri Erstalten der State zu einem Winderprachen, zu welcher eines sher finn geforente Bittstrammente holischen. Die deri in die Proste fallenden Seiten des Kanntriethies sin die Brustlichen von Kirchensträten ausgefüllt, von deure das mittlere einem Bürchen dies von des sind zu gegenheten-beden einen Past dare einen Nache und das gegenheten-bedoei einen Past dare einen Nache und das gegenheten-bedoei einen Past dare stellen. Die Modellirung dieser stark erhälten hälbägenen aufgehet der den Anster des Adme Krafft, dem wir abschragt die einzerhaft unschreiben melbern mehren, erwa nicht, dan neben dem Bierbeft angebreicht Menagenm \$\frac{1}{2}\$ einen anstern Gestellen dan neben dem Bierbeft angebreichte Menagenm \$\frac{1}{2}\$ einen andere Meister hereichtenes.

Für einheimischen Ursprung spricht das Ausladungsgesims, welches über die Linien des die Bildwerke amzieheuden Rahmens (Fig. 34) nicht vorspringt, sondern dessen



Herizentalkante zugleich die Kunte des senkrechten Gliederwerks bildet. Diese Eigenheit findet man hereits in den Werken des Arter, nan sicht sie an der Fensteireinfassungen des Cheres von St. Barbars und zm Stadthrunnen, während weder in der deutschen nech französischen Gothik dieses unvermitteller Obergung gehörschlich ist.

Übrigess war der Verferiger Katlelät; ist Utraştist, werke in jener Zeit, ab die Kanzel bergestellt under, die Mehrzald der Valten zossnechten, wirder werder des Bildeites eines Minches meh weniger des Pspelses ungefrecht kaben, Indem wir die Gründe, weiche für und wieder den einbeimischen Urgerung geweben, aufgeräußt haben, wellen wir das Wert so lange, his uns die Zeit eines undern Belebren suller, als Kutselerprec Kernegulis ausnehmen, dessen Urleher wahl is der Kutstefermille Jahoh in anchen wire. Der Treppe der Kutstelermille Jahoh in mehen wire. Der Treppe der Kutstelermille Jahoh in mehen wire. Der Treppe der Kutstelermille Jahoh in mehen wire, bei der Vergeler der Kutstelermille Jahoh in mehen wire. Der Treppe der Kutstelermille Jahoh in mehen wire. Der Treppe der Kutstelermille Jahoh in mehen wire, bei der Vergeler der Vergeler der der der der der der vergeler der der der der der der stehen unsummengriger Schalleckel fünst in wirem ereversettissen Zeitstale bein latersetz

In der Kunstwelt ist die Nazienkirche hisher unbekannt geblieben, obwehl sie zu den vorzüglichsten Hallenbauten, welche je geselussien wurden, gezählt werden darf, und die innere Eintheilung als Musterbild einer mittelgrossen Kirche gelten konn.

#### TILLA

#### Die Kirche der heiligen Barbara in Kuttenberg.

Ven des Kuttmberger Deskauden ist hisker zur die St. Berkartsbeite in weiten Kniech behaust gewerden und nur diesen Gebäude wurde die Aufmerkandeit zu Tolel, eine sei zu gefürgerer Weise durch Abhlidungen und beschreibungen erzieret unsein ist, Ilem sehr vereilmantellen Werks Herren Dr. Heider und Kliecherger-Mittelalter ihre Deskaude den aberreichischen Kainerstauten eine einhohrt die Einer der erziere Veröffentlichung eines lichtsgraphiste Bitter und kleinere Abhandlungen aind seit der Zeit unselwen.

Da das abjør Freshtwerk sur wesigen der Leer as Indende sein därtler und die varliegende Abhandlung einen wessellich verzebiedenen Zweek sich gestellt hat, konste her eine Übersicht des varziglichtens Gehaldes von Kuttenberg um se wesiger enthert werden, als seit Erzebeinen jenes Werken viele wichtige Belege zu Toge gefördert wurdes und die zugefügten Zeichnungen das Resultat einer gründlichten terheinsben Utterzu-hung sind.

#### a) Bangsschichte.

Das Gründungejahr der St. Barbarkirche ist unbekannt, ebense der Baumeister, von welchen der erste Planherrührt. Die Blesten Urkunden, welche ven diesem Bausprechen, rühren aus den Jahren 1386, 1388 und 1389 ber und betreffen einzelne zu der Kirelie gemsehle Alturstifungen.

Zugleich geht ans diesen Urkunden hervor, dass um jene Zeit bereits einzelne Capellen des Cherumganges velleudet waren, so dass man, nach Massgabe der damaligen langsanen Art zu baueu, spätestens das Jahr 1380 als Gröndungszeit annehmen darf.

Urisher des Planes aber war, wan auch geschieltließe Beige (ehlen, kein underer als der Meister vom Genda, Peter Arler, der dammb den Überhan in Kelle zu Ende geführt hatte und dessen Masier his in Kleinst an dem alten Theilt der Burbarkirche wiedergefunden wird. Die opiete eigende Vergleichung mit dem Kleiner Cheewird Arler Auterschaft ausser Zeefeit setzen, wenn anch der Austläung Heigensumen habe. Bei zeiten eines Beschäftigungen ist an wahrechteilse, dass er einen zeiter Verwanden oder Schleier mit der Buschelung betrat able.

Über die Fortsetzung des Baues, welchen der angeschene Gewerke Peter von Pisck ganz besonders fürderte, geben zublreiehe Urkunden Nachricht, welche in beinnbe ununterbreeheuer Reibenfelge bis zum Jahre 1412 fortlaufen und die Vollendung des Capellenkranzes bestätigen.

Die Kreutvorlage wurde südlich durch die von Peter Pisek gestiftete Piseker Capelle, nördlich durch die Saeriatei gehildet, indem din noch offewen fluume den Huspstehlfes derrie hen Mehrde Geschtitt werden mussten. Dansal flosses die Mittel zur Bestreitung den Bauer reinhibet, und en wurden gliebenzigt zur ich Sillungen und Schenkungen für die Kircheaussatzung und den Gatterdenut gemacht). Zo jeser Zeit, ih zum aber reichere Mittel verligen besselt, dem je in der Folge, geschle es wahrschriftlich, dass man project Kirche in ein finlichefülge uns anzeitet; zu in Uterrahunen, weiches späterhin gar manche Chelstünde herverrief.

Hienal sind die Nathrichten über die varbausfürche Buperinde es zeinlich geschlassen; ausgehalt wie sie sich jüst zuch gehand geschlassen; ausgehalt wie die sich jüst zich darzus seben der angeführten Gründungszeit um einzihnen, dass der genannte Busified un der Stall seibat, und war meist ven den Giverten und Bergleisten belegetstent wurde, ferure das des Usternehmen bir mit Tabe des Knüg Warrel IV. (1819) in der Längenrichtung Tabe des Knüg Warrel IV. (1819) in der Längenrichtung in der Stall der St

Nus scheinen his zum Jahre 1483 alle Arbeiten au der Kriebe gerht ist nahen, ehwalt dierselhe unberührt von allen Zeratfrungen blieb, welche die Studt während des Bürgerbriegen betraffen. Endlich mest beinabe vir ses seschziglichtiger Unterbrechung wurde um 22. August shiegen Jahren der Grundstein zur Ferbertung des Kriebaufen des ferbeitelt gelegt, und wur wie Kefinek heriebtet, über dem Chore, am Stütsleifeiter 1.

Meister Hanus zeheint im Jahre 1488 eder Anfangs 1489 mit Tode abgegangen zu sein, denn es wurden nun Unterhandlungen mit der Prager Steinmetzzunft wegen Übernahme der Bauleitung gepflegen, bis man sirh zur Wahl des nachfolgenden Banmeisterz entschloss.

Siche Mitteisterliche Kansténskynde das laters. Knissestastes etc. l. Abth.
 Die Kirche der heil. Berbars in Kellenberg Text von E. Worel, S. 173.
 Staré Paneti Katun-Berké. Pricy Jun. Kofraka. V Franc. 1673.

gegen, wesshalb wir derselhen die gebührende Aufmerksamkeit zuwender musseu. Zuerst fallt auf, dass Raysek kein gelerater zunstmässiger Steinmetz, sendern nur Dilettant war, der sich früherbin dan Grad eines Baecalaureus erwarben hatte und hierauf als Lebrer (Rector) an der Teyuschule in Prag wirkte. Wegen seiner Gewandtheit im Zeiehnen hatte man ihm den Namen Baysek (eder Reisek) beigelegt and er trat als Steinmetz zum erstenmal beim Bau ofnen neueu Therthumes an der königlieben Residenz zu Prag auf. Hierauf fertigte Ravaek in der Teynkirche ein Tabernakel für den Altar der Malerbruderschaft (nach Andern ein Denkmal für den utraquistischen Bischef Augustiu Lucian) und seheint sich im Verlaufe dieser Arbeit mit der Steinmetzzunst der Prager Attstadt auf se freundlichen Fuss gestellt zu haben, dass er von derselben als Meister aufgenommen wurde. Den genannten heiden Arheiten wird man wenig Geschmack abgewinnen können. Der mit hareeken Ornamenten überladene Thurm (jetzt Pulverthurm genannt) trägt das Geprägn äusserster Geziertheit und das Tahernakel zeigt bei sorgfältiger Ausführung eine sehr püehterne Anerduung. Es ist daber nicht zu verwundern, wenn die Kuttenberger Zunstmeister gegen die Wahl des Raysek sieh

Mit diezem, dem von Prag empfoblenen Magister Mat-

thias Raysek, trat uns die erste sehürfer gezeiehnete

Persönlichkeit aus dem Dunkel unserer Bangeschiebte ent-

Es ist über nicht zu rewundere, vens die Keltenberger Zanflustier gegen die Walde Bejreit deits strichten und ihn unfalg critisten, ein Werk wie die St. Barbarkirche zu übernhausen. Der die zwische dem Ragitatier von kitstelherg und der Prager Steinnatzund großergene Verlandlungen unde kärzlich von illiatriographen Palacif in sehr interesanter frief gefinden, welcher in der Zeitschrift des Mosiglich Johnnischen Museunn migschelbt zierld).

Dieser in behmischer Sprache verfaste Brief ist zu bezeichnend für die damaligen Kunstzustlande, dass er nicht in möglichat getreuer Übersetzung bier Platz finden sollte. Das Jahr der Ausstellung ist nicht angegeben, indess stimmen alle Daten behrein, dass der Brief im Jahre 1489 geschrieben worden ist, er laulet:

"Besendere Ehrfureht unsern Herrn Gönnern, den Herren Schöffen und dem Bathe iu Kutteuberg."

"Wir hazengen Ener Gnaden willigst nasere Dieustfertigkeit und vellste Achtung als unsern Gönnern!"

Nachdem Euer Gnaden den M. Bajoch als Meister für die derfüg Arbeit aufgesommen haben ist er Erch sieber nicht unbekunst gebürhen, wie die Geseller mit einigen Andern einem Beife an die Meister der Berg genehren haben. Als wir dieses erfahren, verübelten wir est dam Meistern der Berg genehren wir est dam Meistern der Berg genehren wir est dam Weitern der Berg und spraches hie Betragen sollte weder gegen unsere Meister der Meister der Altstahl) nuch gegen der Meister her gegen dem Meister hier der Altstahl) nuch gegen den Meister der Altstahl nuch gegen den Meister der der Altstahl nuch gegen den Meister der Altstahl nuch gegen der Mei

<sup>1)</sup> Pamithy archaeologické etc. Jakeg, 1860, S. 187.

nicht so unbillig (einseitig) sein. Sie jedoch redeten sieh aus, es wärr nichts geschehen, was dem M. Rejsek zum Schaden oder zur Schande gereichen könnte."

"Da wir dennoch in steten Sorgen waren, wollten wir auch deo Grund dieses Handelas erfahren und erfrugen endlich, dass alles von euern Leuten ausgegangen sei. Unlängst schrichen wir einen Brief an die Zauftmeister der Steinmetzen Eurer Stadt und erhielten eine Zuschrift von ihnen, welehe uns klar zeigt, wie sie sieh grgen die Meister der Stadt Prag hetragen, darum erlauben wir uns, auch diesen an uns geschickten Brief innehegend Euer Gnaden zur Einsieht mitzutheilen. Zugleich erfuhren wir, wie sie mit dieser Antwort so uns einen Brief an den M. Benedikt in der Burg gesehrieben haben, wo wir sodann dessen wenig versehwiegen. In der vergangenen Woche kam nun der M. Benedikt in seigen Angelegenheiten mit Pehm, des Königs Majestát Reamten zu uns. Da sprachen wir von M. Rojsck mit ihm und er sagte, die Meiater der Burg (auf dem Hradschin) hätten nichts gegen M. Rajsek erhohen, his die Kuttenberger selbst durch M. Blaček angefragt haben, was von M. Rajsek zu halten sei. Wir verlangten nun dienes Schreihen, worauf M. Benedikt angab, er hake dem Meister Blaeck mit der Beautwortung, dass M. Blaeck selbst von Jugend auf mit Rajsek heksant sei, wogegen er (Benedikt) nichts von ihm wisse, zurückgeschiekt. Wenn Ihr geehrte Herren Gönner inneliegenden Brief gelesen habet, werdet the erkennen, wie sehr Eure Leute die Meister der Bace üherheben, während sie unsere Zunft (die der Prager Altstadt nämlich) welche von der Hauptstadt aus alle Zünfie gleichen Handwerks im ganzen Königreiche Böhmen verwaltet, beschimpfen, als wenn von ihr die Ordning nicht gehörig gehandhaht würde."

v'aller Indiung hitten wir Ener Gnoten, die Arieti an Referen, für wehche für es Binjek settlmerken gerück haht, damit dieselbe durch die Schald und Gedhnigkeit Enerer Leste nicht länger vertsigert under und nehm. Bijn sek durch die Arbeiter beine derartigen Bindermine erwachen. Und vir, was na subelingen, wellen für ansere Herrer Ginner mit allem Flinise dahm wirten, dass M. Bighest die Arbeit abso alle wir immer gestelleren Binghest die Arbeit abso alle wir immer gestelleren Binghest die Arbeit abso alle wir immer gestelleren Binsche albeiter, damit wir erzeiben, wonach wir uns zu halten haben.

"Gegeben am Tage nach der Auffindung des beiligen Stephan. Die Zunftmeister und Meister des Steinmetzhandwerks der Altstall Prag."

Um dieses Sehreiben, ein Meisterstalek haiftiger, hinelristiger Wortstellung zu versteben, alt zu benchten, dass jede von den Stidten Przgs, die Alt- und Neustadt, dann die Kleinarlie mit dem Bradschin, ihre eigenen Gerechtsame und unch ihre gesonderten Zünfte benass. Auf dem Hradschin (der Burg) wurden zur selben Zeit durch Windislaw III. die grossartgiene Butten ausgeführt, weil der Khuig seit 1483 seine Residenz zus der Altstadt bieber verlegt hatte. Schlosbummiste zur Beneditt (Hencels) von Laus, einer Schlosbummiste zur Beneditt (Hencels) von Laus, einer der ersten Architekten seiner Zeit und überwiegend der heckettechte Knieste, welches Blemech als könglicher Schlosbummiste und Frund des Kniege genens, kun hun neck der Unstand zu Gute, dass das ganze Land gewählt nur der Verger Burg sei silte Zeit heckettede Zufft oder Dumbachülte 9 ist sehenste Leiterin der Binnengehenheiten zu erkensen.

Nun scheint es, dass die Leitung des Zunftwesens während der Bürgerkriege an die Altstadt übergegungen war, oder von dieser angesproehen wurde, wesshalh zwischen den dies- und jenseitigen Meistern (nämlich der Altstadt und des Hradschin) grosse Abneigung und Eifersucht bestand, die sieh unverhohlen in ohigem Briefe ausspricht, Dass den Altstädtern sehr viel daran liegen musste, um einen der ihrigen auf einen so wiehtigen Posten wie Knttenberg zu schiehen, ist begreißich; und su sehen wir, wie sie halh mit kriechenden Worten, halh mit Aumassungen den Kuttenherger Magistrat zu ködern suehen. Dass die Werkmrister und Arheitsleute in Kuttenberg sieh gegen die Wahl eiges Bauleiters von so weniger Erfahrung, als damals Raysek brasss, auflehaten, ist natürlich und ihre Anfrage hei Beneselt ist ehen so sehr gerechtfertigt, wie das Bedenken des Letztern, den Rajsek zu empfehlen.

Dass die Aufgahe selbst oft das Talent wecke nnd fortbilde, daran schrint man weder auf der einen noch andern Seite gedaeht zu haben, und so geschah es, dans die Saehe hesser, als wohl die Altstädter vermuthet hatten, ausßel.

Raysek's Antheil am Bau der St. Barbarakirche kann genauest, man darf beinahe sagen, von Stein zu Stein nachgewirsen werden, ds seine Manier sieh von allen früheren and machfolgenden Baumeistern auffallend unterscheidet und zugleich eine vom Meister selbst berrührende Inschrift die Grenze seiner Arbeiten bezeiehnet. Rafsek hat den Chorhau von der ausseren unteren Gallerie his zur oberen, welche das Duch umzirht, vollendet, den hoben Chor eingewölht und die Strebenfeiler mit ihren Bogen his an die Sacristeilinie aufgestellt. Wenn man den östlichen Durchsehnitt hetrachtet, bezeichnet eine gerade, über den Seitensehiffen hingezogene Linie Alles, was oberhalb derselben liegt, als Baysek's Arheit. Auch die reichverzierte Scheidewand, welche den Chorumgang vom Preshyterium trennt, ist nach den Angaben dirses Meisters vollendet worden, wenn such wahrscheinlich erst nach seinem Tode.

Nach Rajack's Tode fand eine dritte grosse Umänderung des Bauplanes statt, indem man durch eine eigenthümliche Construction die inneren Seitenschiffe mit einem

<sup>8)</sup> Bus Wort (erh (Zerhe) kun nowahl Zunti wie flütte bedeuten und die Einzichtung der auf dem Urudschlu wirkenden Zunft hatte jedenfalls mohr dem Churnkter einer Unubitte, Diesen arbeital bezondern der Punkt an neit, gegen weicher die Altalikter Noister zu Folde alleben.

stumpfen Winkel gegen den Chor hin abschless, sodann die Umfassangswände dieser Seitenschiffe bis zur Höbe des Mittelgewälbes aufführte und nuf diese Weise eine Hallenkirche mit grossartigen Emporen einriebt-te.

Zu dieser neuen Umwandtung mögen die diasentirenden religiösen Ausichten eben so vieles heigetragen hahen wie der Wunsch, mit den ewigen Cenflicten, welebe sieh aus der ersten Plannbänderung ergeben hatten, endlich ins Klare zu kemmen.

Bajeck hatte, so sehe er in allem, was Formenhildungen heirfill, seines eigenen Weg ging, inmere m Busilisenner flatgehalten, wahei er jedoch, wie es seheint, geffissentlich vermied, mit dem Überbau weiter gegen Wiesten vorzanicken: die inmer sehwieriger sich gestaltende Frage, wie en mit dem Tharm- and Fapedenhun gehalten werden selle, der Zeit und seinem Machfalger Heinbassend.

Und wirklich, wenn man den Grundriss mit den systemutiseh gehaltenen drei Mittelsebiffen und den übermäasig breiten äussern Seitengäugen studirt, muss man gestehen, dass nach der ersten willkürlichen Phinänderung eine regetrechte Vollendung der Westseite zu den Ummögliehkeiten gebürte.

Im Jahre 1506 war much den Angaben des Deitsig der Kirchenbau für einige Zelt eingestellt, wehl aus in Folge von Hojoek's Tode, worsaf dem Meister Beneuch von Folge von Hojoek's Tode, worsaf dem Meister Beneuch von Laun die Bunktienig übertragen werde, weleber im Vertruuen nof seinen berühnten Namen und seine technischen Kumlaise der gerüfsiehen Konten serhunen wöllte und die Umwandlung in eine Halle nach, eben besehriebener Art heverkteldließer.

Wenn nuch über diesen Eigereifen des Meisters von Laum die windmillen Beloge felben, ergikt zie die volle Gewindert uns der Stehlage, Refysek's Arbeiten sind nuch allen Seiten his grann bestämmt udel dozumeitirt, sow ist die Berefung des Benesch erwisens ist. Nuchdem die Churputie einerwist zur Glause und nuferentist ungle der Arordenbar vollendet waren, konste Benesch, der erste Busleiter meh Brayerk, um zu Oberheite des Langkauses bereckhüftg sein, indem ihm die Aufgabe zulet, dieses (des Langkaus) not erwellnodetes Chen anzwelliessen.

Es hann daher der Hallenhun aur von Beneuch und keinem undern Meister bereitheren, nuch hätte der vielköpfige Hath von Kattenherg schwerlich einem undern als dem vielherdhunten Architecten ein so gronsez Zugeständsiss gemecht, wie mit Ansohme dieses Projectes geschah. Der Hallenhun und überhaupt die gunse obere Partie des Krebenschiffes tragt his iss kleinist Debtäl die Manier der Meisters von Lann, wie sie sich in seinen Arbeiten zu Prag, Laun und Brüt maspricht; dieselben Gewöhe mit gedröckten Linien, dieselben Rippenversehlingungen, Prefilirungen und Masswerke hat er überall eingehalten.

Persönlich jedoch scheint meser Meister nieht lange in Kuttenberg geweilt zu haben, da er bis sum Jahre 1511 nn der Prager Burg besehältigt war, nach dieser Zeit sieh grösstentheils im nördlichen Böhmen aufhielt und im Jahre 1520 den Bun der Kirche in seiner Vaterstadt Laun übernahm, der ihn nuch hin ma sein Ende festblich.

Es michte daher unter der umittelbaren Leitung des Beneseh zur die an den hohen Chor anstossende Purtieder schiefe Hallenahnschluss mit den heiden Erktbürmehen und dem anstessenden Gewölligsehe nusgeführt worden sein, nach seisen Planen jedoch warde his sum Aufbären des Bauers fertgarzeitet.

Der letste Baumeister im der St. Barbarakirche war Niklas eder Mikulás, welcher noch im Juhr 1548 thätig war and das hinterste Gewölbe sehloss.

Non kame traurige Tage for Kutteshere, like Bergwerke lieferten innene greinjeere Auskette. Die Nitel um Ben vereingen und man muste sich beguügen, die Kirche, deren Gesammlinge noch dem derch Keriner Arbittener Pin med 186 W. Fens prejestri war, m. 120 Fans as verekärens und grein Westen mit einer Nollmauer absonkteren und geren Westen mit einer Nollmauer absonkteren und der Schreibergerichte, welche herreit massersiel einer sitze Ansicht von Kutterheit, siehtler zich, verden splierbeih abgetragen, als jede Aussicht und den Fortbun verschwunden wer.

In Jahrt 1628 wurde ein Breharnkirch ein Jessitzes stergeben, welche in der Fage einige might licht hadere begreben, welche in der Fage einige might licht hadere nagen daras verschmen liesens. So wurde den nit Kupfer gederkeit, vom Meirie Bennech construiter, zeltreige beite im Jahre 1722 abgrammers und statt dessen ein ordinaren Zingeleiten int eingenehenskinsten Thirmenden unferstellt, wahrend die Nordnite statt den einfachten gedichten Seitensteinungs ein hechte Larecke Statischen zelt ein Statischen Seitensteinungs ein Abeit 1242 die Sterebepfeller um Chore und Anordmung den Beckels Wessely durch der Prage unt Anordmung den Beckels Wessely durch der Prage unt Anordmung den Stefanste Baumgestene in Johenwerthester Weite restuniert. Seitelen blich die Gehalde ihz zum bestigen Tuge unsverdort; der Bunautnat int aber sum Theile sehr berstetzergeitungen, hie und da song rechtferforbend.

(Fortsetaung folgt.)

#### Der Schatz des regulirten Chorherrnstiftes zu Klosternenburg in Niederösterreich.

Beschrieben von Karl Walsa.

#### Reisekeleh sammt Patene, Hostienhächse und Messkännehen.

Zerfeghare Kiche in Verhindung mit den theigen sar Darbringung des hell. Messupfers erferbeitließen Gerüben sind eine sehr seltene arekalogische Erscheimung. Der Gemad dieser Wahrendung liegt vohl den, dass derreitige Geflass kein soleltes Bedärniss der Catten wie Reisenätter werze. Der eintzem konnte is Bischof oder All auf weiten Beiten sind bleicht entschene, während is nelben Legen aben gerase Schritzung die gewährle im Getzende gestadenen Gerübe beseitzt werden konsten. Cher die Beschäftschlie van sogenansen Beitenlichen hatzes wir daher härber gast ansegehalte Verstellungen und der im Massicht ein rehöhlte Interese in Ausgerich scheme, weit wir dareit him der die eigenklindliche Gestaltung eines Reiselschein fehrt kahnlieuwäte gerungen den den, weit

Wis uas der in Figur 5 gegebasen Abhidung zu ersehen ist, unterschiedt sit seine Farm sicht vas des gewähnliches Kelchen und der Mungel jeder klustlerlieben Ausschmückung deutst darurf hin, dass er auf in den unblieden Kelchen und der Mungel jeder klustlerlieben Ausschmückung deutst darurft hin, dass er auf in den unblieden in der Stellen der Stellen der Stellen der Stellen der Kennt na, sof weichen sich geleichtlich üben vermittelade Giederung die Kappe erhebt. Der Kunst für für der Verteile der Stellen der Kennt der Kunst für der Stellen der Kennt der Stellen der der Stellen der Stellen der Stellen der Stellen der Stellen der der Stellen der St

Eigenthümlieher gestaltete sieh in Folge der spezielein Beziehung die Form der beidem Nesskinnehen. Da en hei ihrer Anfertigung in der Absicht lag, sie mit dem Kelebe vereint auf Reisen mit sich zu fohren, so kam man sud den Ausweg, sie der Fläche der Brussen in der Art ausurpassen, dass sie unf dieselbe gelegt und mit der umgestörsten Kuppa des Kelebes hedeckt werden konnten.

Zer beseren Veranchnichtung inden wir daher in Fig. 6, ad sein ein Neuklänschen dargestellt, wie au sied em Fusse des Keichte stifliegt, und geben in Fig. 6, 6 das zweite Mesakäunchen in der Gerbilt, ist en abei dem Metsapfer im Gelersechte stadt. Sans dieselben wirlich ihre Bestimmung in Mesakäunchen hatten, ergibt sieh ande darung, dass auf dem Deckel der Öftung den einem kauseban der Bechstabe A (squa) und jeuem den anderen der Bechstabe Verlump gravit ein. Die in Fig. 7 dargestellte Kapsel ist zur Aufbewahrung der Hostien und Patene hestimmt. Der vorstehende Zapfen



ist dazu bestimmt, um die Kapsel in der inneren Aushöhlung des Fussen anschranhen zu können. Die nicht abgebildete Patene ist sehr einfach und auf der Fläche in der mittleren Vertiefung nur das Osterlamm mit der Fahne gravirt.

Nach der sehn erwänten Tradition soll diese Reisskieht einst dem Ceptilan des Narkgrafen Lasppoll aughöht, bei haben und es wirde nonzich derreibte in der ernen Hälfte des XII. Jahrbunderts augsferzigt versten sein. Diese Tradition bereitst jedend para entschieden und einem Irritume, die der verstellende Kelch in fromeiter Hänsicht gas auf Geratge der guttischen Epoche an sich trägt und ver dem XIV. Jahrbundert gewin sicht entstinnten ist. Und verm mm selbst vom formeiten Standpunkte uns die Richtigleit diese Annicht bestreiten welter, an spiecht dafür jedenfall der Charakter der guthischen Majuskeitschrift aus den Offungen der Hanklanderen.

#### 4. Measkelche.

Weit wiehiger und interensanter für das Stadium der mittelalterliehen Goldehmiedekunst sind die zwei anderen noch vorhandenen Kelche, von denen der eine zumächst beschriehene in der Schatskammer und der zweite in der Capelle der Prälatur sufbewahrt wird.

Der in Fig. 8 dergenstellte Krieb hat eine Bible van 72 del 8 Linies, der Frus eines Derentmesser von 5 2 del 11 Linies und die Schale am Rande eines Durchmesser war 42 all 9 Linies. Die Frum des sienenfils fücke glachten ene Fanses in jene einer neschältstrigen Rans, der Ständer kuns und kräftig profilit, der rande, jedech shen and utsen eingedrichte Kasuf mit seehs verspringender Pasten, die von quaderinische über Eck gestellter Gestaltt sind, geachmickt und die oben angewähnlich weite Kappa unten eifering gregorisch.

Das System der Ausschmückung ist ganz eigenthümlieh und auch sehr geschmackvoll. Der Form entsprechend. theilt sich der Fusa in secha Felder und ist theils mit durebbroehenen Ornamenten, theila mit neutestamentariachen Vorstellungen bedrekt. Die Ornamente bestehen aus dünnen ausgesehnittenen Metallblechen, die auf die Fläche des Fusnes aufgelegt und daran befestigt aind. Bei drei Feldern ist die Form der Ornamente jene von Fischhlasen. wie sie in den Masswerken von Fenstern angebracht sind An den Metallstreifen der Ornamente wurden in erhabener Fassung abwechselnd Edelsteine und Perlen befestigt. Der an einzelnen Stellen siehthare Grund der Fläche des Fusses ist glatt und ohne alle Verzierung. Bei iedem der abeigen drei Felder besteht dagegen dan Ornament aus einem kleineren und grösneren Vierpasse, dessen Einfassungsatreifen aber keinen Sehmuek an Perlen und Edelsteinen hat. Hiffgegen ist der innere Room hei den kleineren Vierpassen mit Veraierungen und bei den grösseren Vierpasseu mit figuralischen Voratellungen, ausgeführt in prachtvollem email translucide, geschmückt und zwar in der Art. dass die Vernierungen und Figuren, so wie bei den Fläebenemails aus der Metaliffäche des Fusses berausgearheitet und die Vertiefungen der Fläche mit durchsichtigem Schmela bedeckt wurden. I'm ferner eine noch grössere Wirkung zu ernielen, hat man auch den vertieften Grund gemustert. so dass durch deu Schmelz kleine zarte Ornamente zo erkennen sind. Die Figuren der Vorstellungen sind vergoldet und die Striebe der Zeichnung nielliet.

Der lahalt der des ineutstamentarisches Varstellungen sit: 1. die Gekausing Christi, 2. Christian am Kreus 3. die Auferstehung — in der üblichen Darstellungsweisebli der entgenannen Varstellung girt Christian das Kreuz auf der rechten Schulter; ihm sur Seits atshen die beider Häscher mit kurzen Oberkliedere, der einer die Schwert, der außere eine Geissel in der Hand tragend. Christian am Kreuze, markt dargestellt und om mit dem Lendenturbe verschen, hat Maris und Jahannes zu beiden Stelten. Das Kreus hat die Gestalt einem Baumannen mit werden. Bei der Dertellung der Auferarbeiung latt Christus, sieh uns dem Grabs desse richtwech in der Linken die Stelte fahre und die Rechte nach Üben gewendet. Zu beiden Schien des Gerbas auflate die Wichter im Staumen, wen denen der rechts stehende mit Lause und Schild, der links atschede mit einem Schwerte versalten der der links atschede mit einem Schwerte versalten.



(Fig. 8.)

Einzelne Theile der Figur, asmentlich die Gewänder, und den Faltenwarf dernathen kräftiger sanudenten, sind nist durchsichtigene Emsil und ausz abwechselnd in geiner, reicher, häuser und grauer Farbe überengen. So ist des Wappenschüld eine miese Genbewichter reich, auch entsteht grau, des Obergewand der Maris und des Johannes theils grönt, herbils ress.

Die Fläche des Fusses ist eingefasst vnn einem sehmitlen Bundstreifen, wersuf in gothischer Mijnskel die Juschrift-Auno demini MicCXXXVII hie eslis besteh Merine eirginis comparatus et inchestus es antiqua eslice pondere habits 1½ anneram VI lot, quam Babo quondam præpositus comparatit, au lesse sit. Aus dem lanlate diesser lanschrift gebt

Gewichte ren 11/2 Mark 6 Loth Silber angefertigt und von dem Abte Bube gestiftet wurde.

Dasselhe Systemider Ornamentation wie an dem Fusse, ist auch an dem Ständer und dem Knaufe in Anwendung gehracht. Beide sind mit durchbrochenen Metallblechen üherzogen, worauf wieder in rautenförmiger Fassung Perlen und Edelsteine befestigt sind. Die Durehbreehungen des Ständers bestehen aus kleinen Dreipässen, jene der vorspringenden Pasten theilweise aus Vierpässen. Von den Pasten sind die drei mit figuraliseben Feldern des Fusses eorrespendirenden emaillirt und in den Vierpässen mit den Werten Jesus . Christus . Murin geschmückt: die Flächen der ührigen drei Pasten sind mit Perlen und Steinen bedeckt. - Im Gegensatze zu Fusa und Knauf entbehrt die Schela des Kelchen jeden ernamentalen Schmuckes, ähnlieb den meisten Gestässen dieser Gattung, welche der gethisehen Epoche angehären,

Eine gewisse Eigenthümliehkeit in der Art und Weise der küestlerischen Ausschmückung diessen Gefässen lässt sieh nicht in Abrede stellen. Abweichend von den romanischen Kelchen der reicheren Form, we der figuralische oder ornamentale Sehmuek entweder nur gravirt erseheint oder auf dem Wege der Emailkunst in den vertieften Flächen des Metalls erzielt wurde, sind hier die Verzierungen auf die Fläehen des Kelehes gelegt und an denselben befestigt, und zwar eicht in Filigranarheiten, sendern dünnen durebbrocheeen Metallbleehen. Nur in den emaillirten Darstellungen des Fusses beben sich ältere Traditionen bewahrt. Unter der grossen Zahl von mittelalterlichen Kelehen ist uns eine solebe Art und Weise der Ornamentetien sehr selteu vergekommen und sie giht zwar demselben eine gewisse Schwerfälligkeit, aber verräth anderseits dech auch einen nieht gewöhnlichen Gesehmack. Interessant ist feroer an dem Gefässe die durch die Insebrift genau hestimmte Zeit der Ansertigung. Wiewehl die Gestalt der Kuppa als fester Anhaltspunkt dienen konute, dass der Keleh nech dem XIV. Juhrhundert angehört, so würde uns doch das Vorkommen des Fischblasenernamentes bestimmt haben, denselbee in deu Schluss dieses Jahrhunderts zu setzen. Die Jahreszahl 1337 dient uns eber als Beleg, dass in der Architectur in jener Periede jene eharakteristische Musswerkbildung schon ziemlich verbreitet gewesen sein muss, weil dieselbe sehon als Versierung auf dem Gebiete der Kleinkünste Eingaug gefunden hat.

Ein Beispiel schr schöner und geschmackveller Filigranarheit ist der unter Fig. 9 abgebildete Kelch. Die künstlerische Aussehmückung ist gana ernamental gehalten und das Formenverhältniss dieses Gefässes von einer seltenen Vellendung. Wie fast alle Kelche der guthischen Epoehe bildet der Fuss eine seelssblätterige Rese, deren Fläche in ungewöhnlich steiler Gliederung gegen die Mitte zu un-

bervor, dass dieser Keleh zu Ehren der hell. Jungfrau aleigt und mit einer stark hervortretenden, im Seehseek Marie im Jahre 1437 eus einem alteren Kelche in einem profilirten Deckplette abschliesst. Der Rand unter dem



(Fig. 9.)

seehsblätterigen Resenfusse ist etwas hreit gehalten und mit einer vertieften Kehle versehen, darüber erhebt sieh ein sweiter durchhrocheeer Rand, geschmückt mit einem garten Laubornamente. Auf die Fläche des Fusses sind schr zert gegliederte Ornameote in Filigrao aufgetragen, die mit verschiedenfarbigem Email derart ausgefüllt sind, so dass die Filigranstreifen die Centouren der Ornameete bilden. Unter der Deckplatte begrenst den Hals des Fusses ein aus Lilien gefermter Streifen und jeder der sechs Theile des Fusses ist ven einer profilirten Cordenirung einrefasst, die in den sechs Winkeln des Fusses an Rande mit einer sehön stylisirten Blattverzierung endet. Auch der Knauf des Kelches ist mit emaillirten Filigranverzierungen reich ausgestattet. Die Anlage des Knaufes ist kürhissförmig und zwer derart gehalten, dass parallel mit den secha Blüttern des Fusses Zapfen vorspringen, von denen jeder mit einer freistehenden, aus kleinen Silberplättehen bestehenden Rosette geschmückt ist. Die Ecken des Ständers sind mit dennen runden Staben besetzt und die Flacben von kleinen Vierpässen durchbroehen. In ganz ühnlicher Weise wie die Fussfärelte, ist der untere Thed der Kappe geschmiekt, fersen Forn jehobe bereits van jeene de geschmiekt, fersen Forn jehobe bereits van jeen de ålteren gulhiselten Kelche abweieht, indem sie sieh sebon der Gestill der Kappe abhert. Der Filigerausehmuck der Kappe sehlerst unden blem it einem Baude, bestehend uns einem Ornsumente von Weinland, ab, dersen mach nicht värist gestellte Trauben symmetriebt angerordiest sind.

Hilten wir nas die Gestalt der Kuppa gegenwärig und vergleichen wir den Keleh mit underen in ganz älmlicher Technik ausgeschmückten Geräthen, wie mit den Kelehen zu Kaschau und Kirebdersuf in Ungern und Geusbohnig in Stierenark, as künnen wir wild aumehmen, dass derseibe ein Werk der zweiten Hälfte des XV. Johnbonders ist.

#### 5. Patene

Nebst den hier bestriebenen Rebben wird in den Schatze mehr ihre Petron von vergolderen Silber sulbewahr, welche einem beste nicht nebe verbauderen Rebbe angeleich. Bieselei ist auf beiede Schere volktundig mit invierfulen, Laubwerkversierungen und figurnischen Darschlungen belecht auf debergt debew wird die gewähnlichen, winde zu ganz veislen Archeve gehörigen Patenen Vorgerzeite bit in einer kreisfullengig Enforcen, Orverzeite bit in einer kreisfullengig Enforcen, Orverzeite bit in einer kreisfullengig Enforcen, der Vorgerzeite bit in einer kreisfullengig Enforcen, Oktober als Weissunisker unt dem Burie des Lebens und mit der Reckten segend diepestell (Fig. 10). Ver ibs kaist ein



Mandagorialt mit einem Sprundsande, werauf die Worten zu leien nieft, Stephanus de Sprenderf – En unterlegied – En kinienz zufelft, dass dammte jener kunstinnige Propatien der Sifters zu restehen lat, zu weidelsen wie in den häufen weiten unstählichen gespoorben haben mit densen riebeten Stifters zu restehelt zu der die finden ist. Wir wissen dannt zugleich, dass die Pattern in den erste füller die KIV. Jahrhanderts und zwas walescheinlich zwischen [317] bis 1335 angefertig wurde.

In der kreisfürmigen Einfassung sind dagegen die mit der Darstellung in Verhindung stehenden Worte angebeacht: "Aspice peccator, tunn hie residet miserator".

Eine zweite lasehrift am Susseren Rando der Patene enthäll die fromme, von dem Spundee der Patene gestellte Bitte: Rephanu ut deter regnies, guisque precetur coelestis cena, cum aumäur ista patena.

Die Röckweite der Patene enthält in dem mittleren angehauschteu Theile die Destellung der Krönung Mariens. Gott Vister und Maria sitzen auf einer beriten Bank, beide mit der Krone auf dem Kupfe und in lange faltenreibe Gewinder gehöllt. Erzierer beritht mit der Rechten die Krone Mariens und ereicht ihr und der Linken einen Lillensahs. Marien kilt beide Blande erfaltet.

Ein zweiter eutcentrischer Kreis mugibt den stark hervorterbenden Mittelhiell, werin ein atplieites Laubenanent gravirt ist und um Runde ist abermals die Patene mit einer gothischen Majuskel-Inachrift folgenden Inhalts geschusbekt: Firge der anta coronaria et ineiolata. Permanes et puris mierces preceibus tunaria.

Wa die bri der Anfertigung der Pateur beschachtet. Technik anbeitungt, an ist zu henretzen, dass die Decklung der Verderseite graviet und die Striebe der Zeichung niellitt sind, wähend jeze der Verderseite flesh getrebere und frie, siesliete Arbeit ist. Die Figuren sind zust, sele und nieht abei einzere Empfehang gezeichnet und erfeiten wird der Gewänder zuse ungermein reich aber hereits in starte gebrechenen Linion ausgeschiet.

#### 6. Zwei Datensorien,

Kein Zweig der Kleinkunste hot den Goldschmieden des Mittelafters grössere Freiheit in der Anwendung der Architecturformen als Monstranzen und Ostensorien, Da sie nach ibrer symbolisehen Idee die Gestalt eines expellenartigen Tabernakela, in welchem entweder die heit, Hostie oder die Beliquien von Heiligen aufhewahrt werden, vorstellen sollten, so fehlte es nieht an einem bestimmten, den gothiselen Formbildungen entsprechenden Grundgedanken. und es hing nur von dem Verständnisse des Goldschmiedes ab, denselben glöcklich durchzufähren. Dieser hatte nicht nöthig, sich der gothischen Formen nur zu rein decorativen Zwecken zu bedienen, sondern dieselben auch mit constructivem Sinne aufzufassen. Wem die Gelegenheit geboten war, die Reibe von golhischen Monstianzen und Ostensorien zu betrachten, welebe die im Winter 1860 veranstaltele Ausstellung des Wiener Alterthumsvereines sehmüekten, konnte es nicht entgehen, dass nue bei verhältnissmässig wenigen Gefässen die Aufgabe vom künstlerischen Standpunkte aus befriedigend gelöst war. Strebepfeiler, Fialen und Roldachine waren meist nur decorativ behandelt, oline dass diese gerade immer in einem riehtigen Veehältnisse zum Aufbau des Ganzen standen und sieh organisch gliederten. Inahenenders war dies bei den Gefässen der Spätgothik der Fall, wo sieh, wie auf dem Gehiete der Architectur selhat der ganze Aufbau in änsaerliche spielende Zierrathen verfüchtigte.

Zu den sehömten Gefässen dieser Gattung anf der Wiener Ausstellung gehörte das hier in Fig. 11 ahgehildete Ostensorium des Stiftes Klosternenburg, Dasselbe, aus vergoldetem Silher und 2' 4" hoeh, haut sieh auf einem sehtheiligen mit vier vorspringenden Feldern versehenen Fuase auf, aus dem sieh in sehlanker Gliederung ein polyconer Ständer entwickelt. Dieser ist in der Mitte von einem seehseckigen Knaufe hesetzt, welcher auf jeder Seite nischenförmig durebbroehen, im Spitzhogen abgesehlossen und von kleinen verspringenden, mit Fielen hekrunten Strehepfeilern umgeben ist. Auf den, oben mit einer Deckplatte shgeschlossenen Ständer haut sieh durch Vermittlung einen eonsolenartigen Untersatzes, der ohen und unten mit einem Lilienbande gesehmückte Glaseylinder auf. Der Glascylinder, zur Aufbewahrung der Reliquie hestimmt, ist zu beiden Seiten von sehlanken, sieh verjüngenden Strehepfeilern umgehen, von denen nach aussen hin unter zart gearbeiteten Baldsehinen die Figuren zweier Heiligen angehracht aind und hekrönt von einer im Seehseek eonstruirten kleinen, darchbrochenen Capelle, die über dem Cylinder an zwei Stellen durch Bogen mit den Strebenfeilern verhunden sind. Jede Seite der Capelle hestelt aus einem spitzhogigen, mit Masswerk geschmückten Feuster, welehea vorspringende Strehenfeiler amgehen. Dieselbe Anordnung wiederholt sieh, jedoek hedentend verjüngt in einem zweiten Stockwerke und erst über diesem erheht sieh sodann die thurmartige, mit Krahhen gesehmüekte und einer Kreuzhlume absehliessende Spitze.

Dire Pläche des Fusses ist gesehmdekt mit zeht Vor-Dire Pläche der Berbeberer Arbeit, von denen vier: Christus um Kreuen, Marie mit dem Kinde, den beil. Auguatinus und den Erzengel Miehael und die ührigen vier die Erangelisten enthalten. Sammiliche Vorstellungen sind nieht vergeldet, sondern in Silher belassen.

Sweie um das gause Grüns durch die vellendet sehlmen Verlathinse, die sollde techniebe Aufhleurg, die Feinheit und Zurtheit der Cinelirung zieht ab das Werk eines sehr gewanden und verständigen Goldsehnleides sekennen last, denne zeigt die Ausführung der getrichenen Figuren auf der Fliebe der Fusser von einem finnen klainleriabene Grüld. Sie gehen weit über das Cauventienelle der gewähnleinen handwerknanispen Erhandlung klainen mit sind unt einer Wärme der Empfahrung stigtigkeit, vie ein der State der State der State State ausgeber der dieses Grünsen darfte kein Zweifel herthere, bzu dasselle in der Blüthereit der Goldschafeckwant, samleh in der zweiten Hülfte den XIV. Jahrhunderts angelertigt wurde.



Klosterneuburg

Taf. V.



Ein sweites, in Fig. 12 abgehildetes Ostensorium gehört zwar gleichfalls zu den geschmackvolleren Gefässen dieser Gattung, ohne jedoch jenes verständige Mass in der Anwendung der arebitektoniseben Formen, wie das vorher beschriebene zu balten. Dasselbe ist gleiebfalls aus vergoldetem Silber und 2' 5" boch. Fuss und Ständer sind ähnlich wie Fig. 11 angeordnet, nur mit dem Unterschiede, dass Ersterer sechatheilig ist. Die Fläebe des Fusses ist mit getriebenen Figuren, bestehend aus Maria mit dem Kinde and füuf nicht näher gekennselehneten Heiligen geschmückt, der sechseckige, aus vorspringenden Strebepfeilern gebildete Knauf ist grösser und der Ständer dagegen über dem Knouse kürzer. Über der Deckplatte des Knaufes bagt sieh sodann, getragen von zwei auf Consolen stehenden Engeln, der eigentliehe Reliquienbebalter anf. Die Gestalt desselben unterscheidet sich wesentlich von dem ersteren Ostensorium. Was wir früher über die decorative Behandlung srchitektoniseher Formen bemerkt baben, findet hier volle Anwendung. Der viereckige Glasbebälter ist zwar mit einer weit reicheren Anordnung von Strebepfeilern und Fialen umgeben und desshalb das Gefäss such breiter in der Anlage, aber es zeigt sieb ein mehr willkürliches Aufhäufen von an einander gefügten Gliederungen, ohne dass hierbei irgend ein bestimmter Gedanke dem Gansen su Grunde gelegt worden ware. Die Ciselirung der einzelnen Theile ist bingegen sehr fleissig und überhaupt die Technik vollkommen. Nur der figuralisebe Theil ist bedeutend sehwächer als hei dem ersteren Ostensorium. Der Zeit nach dürfte dasselbe zu Ende des XV. Jahrhunderts augefertigt worden sein.

#### 7. Krummstab.

In der Reihe der romanischen Krummstähe, welche sieb in den Ländern des beutigen Kaiserstaates noch erhalten haben, nimmt jener des Stiftes Klosternenburg gans vorzüglich die Aufmerksamkeit der Kunstfreunde in Ansprueb. Abgesehen davon, dasa alle seine Theile - und nieht wie bei anderen Stäben blos die Krümmung - sich erhalten haben, ist er auch in formeller Beziehung eine Specialität und wir kennen kein zweites Beispiel dieser Art in den Schutzkummern der abendländischen Kirchen und Klöster. In Bezug auf die künstlerische Ausschmückung und selbst in Hinsicht der teehnischen Behandlung bat er our Abnlichkeit mit dem schönen Krummstabe in dem Benedictiner-Nonnenstifte zu Salaburg, welchen Dr. Heider bereits in dem von ihm herausgegebenen Werke "Mittelalterliehe Kunstdenkmule des österreichischen Kaiserstaates" veröffentlicht bat.

Der ganse Stab (Taf. VI), aus Elfenbein angefertigt, hat eine Lange von ungefähr 6 Fuss, woron auf den Seboft bis sum Knaufe 4 Fuss 11 Zoll 1 Linie entfallen. Der Sebuft ist rund, verjüngt sieb etwas narb unten zu und besteht aus 14 gleich grossen Elfenbeintbeilen, die durch Schrauben und Stiften mit einauder verbunden sind. Jeder Theil 17



des Schaffes ist heuslt mit einem Orammete in Gousilier siens Zweiges, dessen Ausstangen klechhaftfernig unders; die übrige Fliche des Feldes hedecken einziehe Streien (Fig. 13.) in dieser Weise und mit demastlen Musiken alle 14 Felder behandelt und zwz in Hinsicht der Farben derset ausgeführt, dass die Ontauten des Orammetens sehnt derset ausgeführt, dass die Ontauten des Orammetens sehn zwingelicht der der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der zur und kleine volle Streifen ausgeführt nicht und auf den Goldzernat kleine volle Streifen ausgeführt aus und zur den Goldzernat kleine volle Streifen ausgeführt aus und zu den Goldzernat kleine volle Streifen ausgeführt aus und zu den Goldzernat kleine volle Streifen ausgeführt aus und zu den Goldzernat kleine volle Streifen ausgeführt aus und zu den Goldzernat kleine volle Streifen ausgeführt aus und zu den den Goldzernat kleine volle Streifen ausgeführt aus der Schaffen der Schaff

Der Knast, aus einer runden, oben und utsten eingedrekten Kugel bestebend, ist mit den vier Evangelissen zelchen benuit, vun desen wir das eine herrecheben, dass joles der applatspflächen Thiere nimbirt durgestellt ist. Auch die Urriess dieser Figuren nind sebwar, die Kärpertheile vergoldet und mit Strichen in rother Farbe gekennzeinket. dem Bachen des Ungeübenn seitst nich ein vollstadiger geneilseinemer fillen, an. Dieser Ring, mit einem Darchmeser vom Ety, Zull und im Sechweck gehübet, ist zus siehen Ellenbeistunkten zusammengestett, die durcht mettleme Schliessen verbanden werden. Die Kanten des Ringes sind nach nassen his in eine einem Erstellen, welchen die einem zurigen Kralben besetzt. Auf dem Ringe ist in der Mitte dene Gin Gestell Gest Vahrer dargerstütt, welchen der innen zurigen Kralben besetzt. Auf dem Ringe ist in der Mitte dene Gin Gestell Gest Vahrer dargerstütt, welche mit dem der linken hund dan Barch der Weit um die Brechte zegenet der linken hund dan Barch der Weit um die Brechte zegenet der linken hund den Berkenten Britzerie den Ringes sind Jasachriften mit zuptremanischen Mijasache gegunkt, zu denen gleicht hur jene der Verdersteile erzeit ich ist und den bekannten Sprach: Are Mirsi gratia piene enthält. Derseibe sonnt Bezug auf die in Innerre de Rin



(Fig 12.)

Über dem Kausle setzt sich der Schaft in der Ferm den Rauben eines Ungelübme fort und m beiden Schiede des Buchens treten in harinsthier Stellung zwei muscheiten Stellung zwei muscheit gefermten Obsennates vor, in deren Hählung zeiehfälls in britzantler Anserdanung zwei Figuren ültrend angebraft falls in britzantler Anserdanung zwei Figuren ültrend angebraft falls in britzantler Anserdanung zwei Figuren ültrend angebraft der Stellung zweit der Stellung zweit der Stellung zweit der Stellung der Stellung zu der Stellung zweit der Stellung zu der Stellung zu der Stellung zu der Stellung zweit der Stellung zu der Stell

Abwelchend von der gewähnlichen Form der Krunmstäbe der sbendländischen Kircho geht der Stah ohen nicht in eine Krämmung über, so dass or damit, dem ursprünglichen symbolischen Charakter entsprechend, sich der traditionellen Form der Hirtentalbe anschliest, sondern so ges angebreiste Vorsiellung der Meris Verkündigung, weides üllsussettenfenig uns Elfenbeisgeschriftst ist, Mirsi sitzt — vie überhaupt bei den Biteren Derteilungsweisen dieser Seene — und einem Stulie mit gelichten Hodere unstätt des Lesepultes steht ver ihr in reher oranmender Behandlung ein Boum, dassen unterer Zweig in Lesepult diest und verzuel ein aufgeschäpenen Buch liegt. Auf dem aberea Zweige erfülkt im mit die Gestlich under Traben mit dem Kapfe gegen Maris zugerwalt. Der Jampfens gegenbler mit gestellt der der der der der der der der der mit gestellt, der der der der der der der der mit gestellt, der der der der der der der der mit gestellt, der der der der der der der der mit ist halleher Art, wie jese un Kauser, mit Gold benult, sheechende mit Paulste um die Striebe in rether Parke.

Die Arbeit ist ziomlich roh und unbeholfen und der Charakter dieses Krummstabes spät romanisch. Wio wir sehon angedoutet haben, dürfto der Stab am Schlusso des XII. oder spätestens in der ersten Halfle des XIII. Jahrhundets estatudes win. Den schrifflichen Anfarichmunger der Siften stußige wird wur die Anchäung dieses fürstliche dem Abie Pube zugeschrichen und dasstille wire dennach ein Product der zweine Billithe das Jischeinsderts. Wenn wir jedoch den Krumantals des Benediciters. Wenn wir jedoch den Krumantals des Benediciters. Wannensiffes zu Salthung, der zieht wie den Jahre 1242 enstanteden sein konn, mil jomen zu Klostenenburg ist Vergleich ziehen, zu fausben, wie den der eines trifligen Beleg für numer Ansicht zu haber; werkenne wellen wir index

nicht, das hei dem fältere Aussehn der Geräthen nauches auf Rechaung der rich gearbeiteter Pigerun zu satzes ich die Modite der Orsamente des Stabes und die atplinierten Krahhen des fältigses er rälissing machen, dass der Sich auch in der zweiten Bildiet des Allt. Jahrhanderts suggefertigs wurde. In der Periode ders Dergranges bleibt es eben hei unweren auch immer ausgefalten Kentnissen über die Edwirklung der Kleickkunte sehwierig, unsamtsballich Ausseichte in Bestum er Oltzensöere un machen.

### Literarische Besprechung.

Dr. F. X. Remling, der Speyerer Dom zunächst über dessen Bau, Begäbung, Weihe unter den Saliern. Eine Denkschrift zur Feier seiner achtbundertjährigen Weihe. Mainz 1861. 210 S. und eine lithogr. Beilage 9.

Angezeigt von C. Schnaner.

Der Dom zu Speier ist ein historischen Monnment, wie sieh kaum eiu aucites von gleichem Interesse in Beutschlond findes möchte. Die Herginge, deren Schauplutz er nar, epiegelu din Genthiehte des deutschen Volken und Reiches wie im geschlassenen Ruhmen der Trugödie. Bei der Grandaug durch Konrad IL im Jahra 1030 und der daronf folgenden grossartigen Ausführung seben wir des deutsche Kniserthum and der Spitze der Macht. Nur au buld beginnt aber die Katastronbe und die Kaisereruft erzählt von den erereifenden Sehieksalcu des salischen Hauses und des auglürklichen im Banne gesterbenen Heinrich's IV., von dem beginnenden Zwiespalt in der Nation. Unne folgen wieder verzögerade Moments, Zeiten vorübergebender Wohlfohrt, his endlich die Flammen von 1689 und die aweite Zerstörung durch französische Horden in den Religionskriegen das Drama schliesson und nus die Folgen jeuer tragischen Schuld, die Schmach uud den Verfalt des Kuiserthams deutscher Nation, varführen. Obgleich seitdem eine Wiederurhebeng dur Nation einen neuen Abschnitt der Geschiehte begownen, and die Wiederherstellung und glausvolle Ausschmückung des Kaiserdomes die ausseren Spuren jeuer Verheerung vertilgt hat, behalten deunoch jene Erinnerungen ihrn gunze uationale Bedrutang. Nicht geringer über wie das allgemein historische ist das kunstgeschichtliche Interesse des Dames; sieht bles wegen seiger michtigen Verhältnisse und seiger ungewöhnlichen Schöubeit, soudern uuch wegen seines Zusammenhances mit der Zeitbestimmong anderer Mounments und mit den wiehtigsten Fragen der deutschen Baugeschichte. Oh ein grossartiges System enitständiger Chernolbang so gewaltiger Basiliken in Deutschland schon im eilften Juhrhunderte, früher ule bei den anderen abendländischen Völkern. oder oh es anch hier erst mehr els handert Jahre apiter und dann wesentlich als Refles frauzösischer Bauten unfgekommen sei, wird grossentheils durch die ehronelogische Feastellung der Bangeschichte diesen Domes entschieden werden. Der Verfasser der varliegenden Sehrift, Mitglied des Domespitels, hat meh um die "Geschiehte der Speierer Bischofe" hereits durch ein früheren Werk und durch die Mittheilung noch nubekannter Erkunden verdieut gemacht und beingt gur Lönung soleher ehronologineher Fragen ein reiehen Material mit. Zwar het ihn aunüchst ein mehr hirchlich tocales fateresse zu seiner Arbeit versulant, allein er wendet nich auch der kunstgeschichttieben Frage mit Ernst and Gründlichkeit au and hefort für dieselbe sehr erhehliche Beiträpe.

 Norhitebrude aweite eigerhautere Bespreehung dieses Werken dürfte an Besug unf die Rodenlang des Bauwerken und die demit in Verhautung einhonde knotigeschichtliche Frage und gerechtlertigt sein.
 D. Red.

Schon im XIII. Jahrhundurt, so eihundert füufzig Jahre nuch der feierlichen Gründung dieser grossartigen kaiserlieben Grabkirche, hatte sich ihre Geschiebte verdunkelt; des Capitel sweifelte, ob sie rite geweiht sei, und Bischof Friedrich, noch esnosischer Verschrift die Wiederhalung dieser beiliges Haudlung weniger scheuend als thren Mangel, valling sie am S. September 1281 unl's Neue. Chroniken-Nachrichten, din man in neuerer Zeit entdeckte, liessen dagegen monohuen, dans ueben 1061 eine Weibn stattgefunden habe, und der Verfasser pruft unu mit surgfältiger Berücksichtigung des gausen Schalzen arkundlicher Nachrichten die Zuverlässiekeit dieses Datoma and kommt zu einem hejabenden Resultate. Ich darf ihm dabei nieht im Einzelnen nuchgeben und bemerke par, duss wenigstens der Beuris vellständig geführt schrint, duss ungeführ um diese Zeit, you 1061 his 1072, view solche Weihe, and awar night hles eines einselten Altars, sondern der Kirche stattgefouden hat. Es versteht nich, dans durch diesen Beweis die Frage unch der Aninge der gawälkten Banitica noch nicht antschieden ist; bei upefbligen Monumenter nöthigen uns die Formen auch ohne ausdrückliehe Nachricht einen gauzliehen Umann oder doch eine durehgreifendn Umgestaltung unzunehmen, bei neleber dann auch statt der ursprünglichen Holzdocken Gewölbe eingefügt zein können. Der Verfasser besehrinkt nich daber auch nicht auf den Urkundenben ein, noudern geht auf deunrebilektonischen rollständig ein, indem er die bisber darnber uufgestellten Ansighten und neue, von ihm eingeholte und wörtlich beigebruchte Zeugnisse von Architekten mit einander vergleicht; und dieser Theil seiner Arbeit wimmt unser Interesse houptstehlich in Ansprueb.

Einen Zweifel gegen die horgebrochte, den Dom (mit Ausschlass ganisser erkenobarer Zusätze und Auderungen) dem Stiftungsbug zuschreibenden Ansieht aprach surret Kugler in seiner Kunstgeschichte (1842) was; die Eigenthomliebkeit der Anlage schieu ihm dieser frühen Zeit nicht entsprecheud, er auchte in den Nuchrichten auch dur Vernalussung eines Neuhaues aud nahm einen solchen in Falge des grossee Brandes von 1159 (nicht 1165, wie er blos irrig nehrieh), den ein Chronist meldet, un. Diever Behanptnug trat Rufereat (im Kausthlatt 1845, Nr. 63 - 66) entgegen. Die Formon schienen mir trotz muncher der ersten Gründnugszeit nicht untsprechenden Eigenthümlichkeiten doch nicht eine so späts Datirung au rechtfertigen, und ich glaubte duber, auf historische Nurhrichten gestnist, jene Bedenken durch die Annubrer en besgitigen, dass der Ban ton der Grandeng an neunterbrochen, aber sehr languam, his gegen den Tod Heinrich's tV. (1105) fortgeführt sei und daber schon späterer stylistigeher Entwickelung Roum gegeben habe.

snehung naseres Domes hatte awar (dureb Vergleichung mit der an dezaelben Tage von Konrad II. gegründeten Klusterkirehe zu Limberg) ergeben, dass die ganse Kryptn und wahrscheinlich aneb der gange östliebe Chor, so wie ferner die Aussenmauern ausebeinend das genzen Langhauses aus dem ursprünglieben Bou herrührten; dagegen glaubte er in den Seitensehiffen mit Sieberheit zu erkennen, dass die Pfeilnerersprünge mit den vorgelogten Halbeaulen, also die sor Cherwolbung erforderlichen Theile, nicht sum arsprünglieban Mauerwerk geborlen, nondern demselben erst apater eingebanden seien. Die Untersnehnag der Pfeiler des Mittelsehiffen battn er sieht vorgebmen könten, nilein wenn die Seitenschiffe ungewälbt waren, call dies nasweifelbaft noch riel mehr vom Nittelschiffe. Er nahm daher an, dass die umprincliebe Anlare nicht auf Gewölbe berechnet gewesen und diesa eral apater, atwa anch einem der beiden ans beriehteten Brante von 1137 nder 1139, was dahingastellt blisb, eingesetzt seien. Auf die weiteren Erörterungen zwisehen Kugler, mir and ran Quast, welche dieser Schrift folgten and über die der Verfasser beriehtet, brauche ich nieht nüber einzugeben. Kugler konnte sieh, wenigstens in Betreff des Sprierer Domes, Gunst's Assichten mehr els den meinigen anneblinasen (D. Kunsthl. 1854, Nr. 2-6) und mir erschien die Einführung der Gewölbe in den ursprünglich besbsiehtigten Basilikenban als eine Anderung des Planes wilbrend des langsomen Bauen nater Beinrieh IV., die etwa um 1100 ausgeführt sei (D. Kunsthl. 1853, Nr. 46, und 1838, S. 145; Gesch. d. bild. Künste IV, 2, S.III). Wührend wir bierbei nammtlieb jene von Hrn. v. Quast mitgotheilte fnetische Eatdockung als anumatösslich zo Grunds legten, bringt aun der Verfasser der vorlingenden Sehrift Zengnisse bei, welebo dieselbn in Frage stellen. Zuerst das des Arebitekten Dr. Gaiar, Mitherausgeber der "Denkmaln romanischer Baukunst am Rhein", welchen Onas! in seiner gedachten Schrift als Theilnobmer der Localuntersuchung nauste, der aber, wie sieh nun ergibt, dahai zu ganz anderen Wahrnehmangen und Sehlüssen gelanet war. Die Pfeilerenrsprünge und Halhnfulen der Seitensebiffn seien awar, bemerkt er, zam Theil mit nofreehtstebenden, 2-6 Fuss boben, our die Breite des Vorsprnoges einnehmenden Sundsteinplatten ausgeführt und deren mitnater starke Fugen gegen die Umfangsmauer hin und wieder mit kleinen Steinen ausgeswickl gewesen. Allein oberhalb und unterbalb iener Platten habe es an tief in dus Mauerwerk eingebenden Bindern niebt gefehlt, anch seies die Verbindungsbogen über den Pfeilern mit dem Kerne des Umfassangemenerwerkes en eng gasammengenuchsen, dass men din Gravalbanlagen der Seitenschiffe für gleichzeitig mit ienen Mouern nonehmen musse. Wie es scheint, hat Herr Dr. Geler seine Beobaebtungen nieht, wie Herr v. Quast, bei einem einmaligen flesnebe augestellt, sondern öfter wiederholt, da er hinzufügt, dass die gânsliehe Beseitigung des Verputzes vnr Ansschmüekung der Sebiffe (1852) diesa Anschanung gans nazweifelhaft gemnelet habe. Wenn dem so int, kann men nur bndanera, dass Horr Dr. Goine, dem die Schlüsse, welche Herr v. Quest bei der gemeinschnftlieben Unterznehung vom Jahrn 1847 aus den Wahrnebmungen sog, nieht anbekannt sein konnten, denselben nieht vor Hersasgsbn seiner Schrift (1853) von diesen sollleren Ansehaunngen bennehrichligt oder dieselben doch während der weiteren Erörterung der Streitfrage bekannt gemacht bat, In Besiehung auf des Mittelsehiff nimmt dagegen Dr. Geier, wie es sebeint, abne Untersuchnug des Mauerwerken, wegen der Varbiltnisse der Maunratücke nod der kübweren Form der Gewölbe (Argumente, die mir bei der niehl au besweifelnden Ernenerung dieser Gawölha und nus underen Gründen keineswags neblagend eescheinen) eine arsprüngliche Bolzdecks an. Diesem widerspricht dann aber ein weiteres Gntachten, welches der Verfasser beibringt, und densen Urheber der Architekt Friedrich Feederle, Schüller um Dr. Hübneh. bei der durch diesen berühmten Maister bewirkten jungsten Bestauration den Domes beschäftigt gewesen zu sein seheint. Seiner Ansieht

nach ist es durch den Bafund bei dieser Restauration erwiesen , dans der ganze Dem, auch das Mittelnehilf, ursprünglich auf Gewölbe angelegt nei. Eins rollständige Blosslegung der gewaltigen Manern scheint swar nicht stattgefunden au baben und nur die Verbindung der Halbalulen mit der Pfeilermasse und die Fugen des Kumpfergesimees auf seiner oberen, den Blieben entsogenen Flüche sind untersucht, notürlieb on den öntlieben, nuch anderweilen znverlüssigen Nochriebten von dem Brande ron 1680 rersebent gebliebenen Pfnilera. Dubei habe sieh dunn ergeben, bemerkt Herr Feedurle. dasa wenigstens einige Trommeln der HalbsJulen an den Zwisebennfeilern, we sie unwittelbar der Pfeilermasse anlieren, mit den Onndara derselben aus einem Stürke bestanden, und dass ferner jene Figen des Kimpfergesimses den Gedenken des Ansatzes sowohl der Pilastervorsprünge der atärkeren Pfeiler nis des gesammtes von den Pfeilern bis sum Schildhogen des Gewölbes aufsteigenden, nur etwa ginen Fuss ron den Schildbogen nad der darüber liegenden Fenaterwand rerspringenden Manertheiles ausschlössen.

leb durf auf die einzelnen Argumento, mit weleher dar Verfasser diesen Gatsehtens neine Ansieht nüber begründet funter desen nieb meines Ernebtens anseebtbare befinden), nieht nüber eingehen, du wir in Kurzem nach ein anderes boehst gewiehtiges architektonisches Vatam über diese Frage zu erwarten baben. Herr Dr. Hübneh. der Restnurator des Domes, wird namlieb denselben in seinem grossen Werke über altebristliebe Kirehen behandeln. Die dem Teate vnraugreitten Tufelu der jüngsten Lieferung sind unserem Dome gen idmet und die Erklärung der Tafel 52 aussert sieh achos rerläufig ganz Shoreinstimmend mit jenem Foederle'seben Gutsehten dobin, "doss die Stossfugen des Kämpfergesimses bewaisen, dass bei der arsprünglieben Anlage die vollständige Cherwalbung des Mittelsebiffes besehloseen war". Die Actes sind daber nach niebt geschlassen und die nibere Begründung dieser verläufigen Ausserung den besinnterrichtelen und eompetentesten Saebverständigen ist nbanwarten. Dubei worden dann noch mehrere undere, danit zum mmenbängende Fragen, z. B. die über das ebenfalls bezweifelte Alter der interessanten St. Afru-Capelle, über die Anderungen gawisser Theile bei Restaurationshauten, namentlieb nach dem grossen Brande von 1289 n. s. unr Spruebe Lommen, die daher ebenfalls jetzt noch dubingestellt bleiben mögen. Das vorliegende Werk, weleben wegen seiner Beziehung auf die Jubelfeier Leinen Aufzehult daldete, genührt daan für jenn kunftign Untersuchung die gehr nützliche Vorarbeil einer rollständigen Sammlong des urkandliehen Materials und der aus demselben an und für nich zu ziehenden Sehlüsse. Freifieh bedorf es dann such, was nicht im Plane des Verfassers ing, einer nüberen Berücksiehtigung der gesammlen Kunstgesehlehts dieser Zeit und namentlieh der vorwandten Manumente. Der Verfasser zieht ans der Ursprüngliebkeit der Greifbaninge und aus dem Nachweisn einer Weihe von 1661 den Schluss, dass der Dom in seiner gegenwartigen Gestalt (rarbehalllieb der Herstellung apretorter Theile) in dienem Jahre vollendet gewesen. Bliekt man dagegen auf den benachbarten und verwandten Dom zu Mainz, an entstehen erhebliebe Zweifel; denn dieser Dom, der als die Kirebe des maebligsten Ersbischaft and Primus von Deutschland knom geringere Ausprüche muchte, hatte (win völlig feststeht, rergl, meine Kunstoesch, Bd. IV. Abth. 2, S. 103) im Jubre 1081 im Mittelechiffe nuch bein Gewölbe; er hat dusselbe also erst nachher erhalten und nürde dabni, wenn der Dom su Speier seben in den jetsigen Formen bestend, ohnn Zweifel mit der Eleganz derselben gewatteifert haben. Das ist aber keineswegs der Fall; er seigl ausr dasselbe System, aber in viel sebwereren einfneheren Formen, welchn primitirer und rielmehr din Vorslufn jener bedentsamen Entwickelung au sein schninen. Ich begnäge mieb indessen, unf diese Seite der Untersuchung nur biozuweisen und din gründliche Arbeit den Verfanzers als eine jedem Forseher auf diesem Gebinte nnentbebrliebe zu empfehlen.

Drawktogen mit Abbildungen er Praumerrettomperes tot für 4 4 20 hr. Ost. W. bet p. over Introduce to de Kree Linder der deter Massrahes

## MITTHEILUNGEN

DER K. K. CENTRAL-COMMISSION

tol he oder gonn pahrig alle t b. Pontarred Monarchie, met-che anch desportate no Faire dong for exercises liefts brances - im Wege der Ruchhaudel

# ZUR ERFORSCHUNG IND ERHALTUNG DER BAUDENKM

Beransgegeben unter der Leitung des Präsidenten der L. L. Central-Commission Sr. Bacellent Karl Freiherrn v. Czoernig.

Reductour: Karl Welss

Nº 11.

VI. Jahrgang.

November 1861.

#### Die archaologische Ausstellung des Vereines Arcadia in Prag.

You A. Esseuwsis.

Zur Zeit als das Interesse an der Knnst des Mittolalters nur in wenigen einzelnen Kunstfreunden rege war, der grösste Theil des Publicums aber theilnahmles an den Kunstdenkmalen der Vorzeit vorübergiog, war es diesen einzelnen Mannern loieht zu ihrem Studinm, so wio zur Befriedigung ihrer Lieblingsneigung eine Menge derartiger Gogenstände sieb zu verschaffen und sieh so mit einer Sommlang zu umgehen, die nicht blos einerseits dem eigenen Vergnügen diente, sondern die auch zur Erhultung manches dem Untergange goweihten Gegenstandos and zar Erweckung des Interesses in weiteren Kreisen boitrug. Aus diesen Bestrebungen sind sodaun die öffentlichen Museon hervorgegangen, die das Interesse an der Kunst des Mittelalters weiter zu vorbroiten und mittelalterliche Kunstwerke zu sammeln sieh zur Aufgabe gestellt haben. Deutschland besitzt eine Anzahl derurtiger Museen, die theils ausschliesslich, thoils neben anderen Kunstzweigen der Kunst des Mittelalters und der damit in engem Zusammenhange steheoden Haodwerksthätigkeit gewidmet sind; zn einigen derselbon baben geradezn Privatsammlungen den Grund gelegt.

Nicht überall ist jedoch die Anlage eines Museums möglich, das in ausgedehnter Anzabi werthvolle Gegenstande neben einander zu stellen vermug; eine grosse Anzahl Gegenstände ist vereinzelt in Privathänden oder befindet sich noch am Orte der praprünglieben Bestimmung, so dass diese Gegenstände dem grüsseren Publicum, das Interesse daran nimmt, night immer zugänglich sind

Dies hat schon vor längeren Juhren den Gedanken hervorgorufen, eine grössere Anzahl soleher zerstreuter Knostwerke auf korzere Zeit wenigstens neben einander zu stellen und so dem Publicum Gelegenheit zur Beschauung von Kunstwerken zu geben, die sonst wohl nur wenigen vor Augen gekommen wären, den Männern des Fschs, der Archäologie, aber Gelegenheit zum eingehenden Studium and namentlish rum Vergleiche zu hieten. Se entstand znerst die Ausstellung mittelalterlieher Kunstgegenstände an Krefeld im Jahre 1852, der hald andere nael-folgten, wobei man sieh jedoch, wie In Cöln, theilweise un die in einem Maseum vorbandenen Gegenstände ansehloss und durch zeitweise Zusendung die Zweige zu vervollständigen auchte. die im Museum gar nicht oder nur schwach vertreten waren. Das erzhiseböffieht Museum zu Cöln, das nicht gerade selbst umfassendo Sammlungen bietet, hat auf diese Weise durch eine Reihe von Jahren fart aus den Kirchen der Erzdiögese die interessantesten und kostbursten Gegenstinde zur Sebau gestellt.

Derartige periodische Ausstellungen sind in der That von grossem Werth und es ist insbesondern der Vorgang in Coln, das Aulehuen an ein Museum, sehr zu beherzigen. Es ist erfreulich, weon nicht alle Kunstwerke einer Gegend für immer dem Leben entzogen und in einem einzigen Hause zusammen eingesperrt werden können. Es ist erfreulich, dass sie für das Leben und für die Lebendigen noch so viele Anziehungskraft haben, um sich nicht in ein Museum flüchten zu müssen. Aber die Museen wollen doeb sommeln und Interessantes hieten, und vor Allem - Viel hieten. So ist man denn in einigen Sammlungen an einer

gewaltigen Masse von Mittelmässigem gekommen; inshesondere die handwerksmassigen, oft geradezu rohen und barbarischen Holzschnitzwerke und Bilder aus der letzten Enselie des Mittelulters füllen ganze Sale und grosse Hallen einzelner Musern, so dass wirklich der Genuss des eigentlich durch Kunstwerth oder kunstgesehichtlichen Werth lateressanten dadurch beeinträchtigt wird. Ein Museum sollto keine Rumpelkammer sein, in ein Museum sollte nur das Aufuahme finden, woran man etwas lernen kann, sei ex in künstlerischer oder in kunsthistorischer Beziehung Die an

roben Aofunge der Kunst sind für den Kunstforseher interessant, vielleicht interessanter als die Blüthe selbst, die den Künstler und das gehildete grössere Publieum erfreut. Aber die Verfallszeit hat auch nnr das Recht, sieh durch einige Exemplare vertreteo zu lassen and das Bild des Entwickelungsgangen zu vervollständigen, keineswegs aber soll sie durch interesselose Gegenstände die Hauptszehe der Sammlungen hilden. Wir treten zwar mit dieser Ansieht den Directoren einiger gerühmter Museen mittelalterlicher Kunstwerke gegenüber, aber wir glauben, dass das Schleehte, was die Kanst der Vorzeit uns gelassen, weder den Sinn für dieselbe weckt, noch dem Kunstsinne des Publieums, dem Studium der Kiinstler und dem der Kunstforscher entgegen kommt. Solehe mittelmässige und schlechte Sculpturen und Bilder mögen ein locales Interesse als Gegenstände der eigenen Vorzeit, als Zeugnisse der Geschichte haben. Haben sie das Interesse für die Stelle selbst, für die sie bestimmt waren, verloren, so haben sie das Interesse für die Nachwelt überhanpt verloren und können in den Ofen oder auf den Trödelmarkt wandern, für die Kuost und Kunstgeschiehte haben sie keinen Werth gehaht und können ihn am allerwenigsten nachträglich beanspruchen.

Die Erzeugnisse der eigenflichen Haudwerkshätigkeit, die irgeste wiede fespenation der Schenachs sierz Zeit repräsentieren, haben atete noch einen culturgeschichtlichen Werth und der einteheit geschniedete eineme Leuchter oder eine geseinlichte bilderen Gabel ats nehr Werth als ein ganzen Buttered solehre relichekter Baldiguren, die ehemans einen Altur geschniedet haben und jetzt nicht mehr repräsentiere als die Zinkes einer solehen Gabel oder der regestheidete baren mänlich Brechtsteite.

Die Schwärmersi für die Verzeit ohne Studism und ohne Werthmesser hat gerade die entgegengesetzte Folge dessen, was das Studium der Verzeit herweckt: atstit das laterease an der Kunst unserer Verfahren zu erwecken, macht sie die Kunst selaht wie die Alterbunsafferseher in den Augen jedes Gehildeten lieberlich, indem sie ihm eine Fälle des Schlechen zeitet.

Wir hitten unsere Leser für diesen Exeurs um Entschuldigung, sher es schien um Zeit, einmal dieser Alterthümelei entgegen zu treten, die das Interesse der Alterthumsforschung uur beeinträchtigt.

Der Weg, des des erzüschlichte Museum zu Claieigenehigen hat, naimlich ich zeitweise durch wirfalle
interessate Gegenstände zu einspleiteren, die in Festen
Benitte van Privrat oder Gespractiones ein helmden,
lässt allein das Cherwurbern einer Anzahl von unbedeuterden Eigen in der Museuw vermeinen. "Jede wa kies
der Eigen der der Museum der Anzahl von unbedeuterden Eigen in der Museuw vermeinen. "Jede wa kies
kenne hat der der der der der der der
Ausstellung abgegebesen Gegenstände eine interessate
Sammlung hälder, wom ein Film der Anfanhun zolleven
Gegenstände, so wie der Anfanhun zolleven
gefegt wird. Die anzehlogigsbei Ausstelling der Wiesen

Alterhunsereine, die walt die glaszendeis elner derzetigen Ausstellungen wer, hat die gezeugt, dewäh unr ein bescheidung wer, hat die gezeugt, dewäh unr ein hescheidung Kreiter uns werden und gezeugten. Beispiele dereufben naugestellt werden konnten, die en gezahlten, bei eingen Gergeständen den vollen Eutwisse, die en gegenatiene, die einem Gergeständen den vollen Eutwisse, unsgezug mu der feinbeiten Periode en his zum Schlasse des Nitziellers na verfolgen, so hie den Kerzene, Keltegen Ostenswein, Reliquisrien, Musatranzen, der Pauterine, so wie hei den Gerstadere in Soff und Stelere in Soff und

Die Ausstellung, welehe gegenwärtig der Verein Areadis in Prag veranstaltet hat, hat eine undere Tendenz und hat sich darum sehe andere Grenzen gesteckt. Während die Wiener Ausstellung lediglich das künstlerische und archäloligische Interesse in den Vordergrund stellte, so ist hier vorzugsweisen das nationie Element beröcksichigtet.

So ist sof der Austrillung Vieles vorhanden, was ohne könstlerisches Interesse ein vorwiegend historiches Interesse in serwiegend historiches Interesse hietest oder alle Orrisalist in betrechten int. Gegen die Aufahnben ausseher Gegenstände histen soch die in der Eilerlung aufgedestelne Grundstäter gelinde genschle werden sollen, indessen war vieles Interessunt und einigen beverrerigsed Ausgezeichnete und der Austrillung im Weberstrerigsed Ausgezeichnete und der Austrillung im Weberstrerigsed Ausgezeichnete und der Austrillung im Web noder durch Verr-Alfestifischungen behannt, für deren Prüfung also hier die Originale seinkt bereich lagen.

Was na sehr gefrent hat, wer das Verduden eninger sehr verthaufer (bijdet na sein an schwer zugünglichen Proger Densehatz. Se. Eninent der hochwerlighte Herr Cardinal war sie durch den giltamethe Erfrig der Viteren-Ansstellung und durch die Bereitwilligkeit, mit der andere Kirchenfirsten das Zeatandekummen dieser Ausstellung gefürdert halten, uns der Benergini zurückgekummen, das sile Gegnantland sei einer derentigen Ausstellung prafasiert werden könnten, welche Analeist Se. Eninenn seiner Zeit dagsbellen kalter, die Bilte des Ausselausses des Wieser Alterthamsvereines zu erfüllen und Einiges zur deutigen Ausstellung knapplen.

Die Anstellung, die trots des etwas ungünstigen Loeske einen Frundliches Endrock meckt, in in zwei Silen aufgestellt, und esne der erne haupstellsche Bilder, adenn ein Nedell des Prager Rathbauses, eine Serie von Munikinstrumenten, einige grouez Camiliannen, so wie einige der grassen Cantionales enthält, die eine böhmiebe Speeinlikti sind. Der zweite Sast estalit Werke der Golderheinleckunst, Eftenbissenhitzersi, Ministercodiees, Steleserien und Abalteles.

Unter den Bildern ist vieles Mittelmüssige, dessen Vorführen auf einer Ausstellung eigentlich keine Bedeutung hat.

Hauptsächlich bemerkenswerth sind nater denselben: einkleines hyzantinisches Tafelbildeben (Nr. 14 des Katalogea), 4" hoeh, 41/2" breit, Constantin und Helene mit dem Kreuze darstellend. Eigentham der Frau Grafin Schönborn. Die Figuren erionern einigermassen an die Emailfiguren auf der Reliquientafel an Gran, die neben dem Kreuze atohen und ebenfalla ola Constantin und Holena hezeirhnet sind (vgl. Jahrhueh der k. k. Central-Commission III. Bd., Seite 140-144). Das gegenwärtige Tafelhildeben dürste indesa kein hohen Alter heanspruchen. Obwohl der hygantinische Typus gans rein erhalten ist. dürste es wie viele derartige verkommende Bilder nicht über das XVII. oder XVIII. Jahrhandert hinaufgehen. Dersolhe Fall ist mit einem zweiten Tafelbildeben (Nr. 15). 4" borb, 31/4" breit, Eigenthum den Berrn L. Halla in Prag, das den heiligen Joachim und die heilige Anna darstellt, wie sie die heilige Jungfrau in den Tempel führen, im Hintergrundo die Verkündigung, auf der Eiurahmung rechta St. Michael, links St. Blasius,

Unter des grüsseren Bildern ist ein gehr zu sigter Heiland aus Golggand mit Mairs um Jehanne und anderen Figuren zu nennes (Xr. 16), dem Sülfte Ennus in Prog gehörig, etwa der zweiten Bildte des XXV. Jahrhunderts esteinmend, der allen bilmnisches Stehein angehörig, wis sie in den nateren Bildern der SX. Westellersgelle des Domes, so wie seit Kristien ist, breigt, in ander weiten rundlichen Fernen, ober ohne olgentliche strenge Zeichnose.

Ein grosses Brasthild der Maria, 2 Pun 514/Kollob, und erfüllerie des Stiffes Staben (Vr. 17). Aufen Formen und in der Technik etwa Byznataischen bei grosser Lichlichkeit in den freien Greistebers. Regfer mecht in neisen kienen Schriften (2. Ad., Seits 492) auf dasolhe aufmerkann und beseichnet es als uns der Spätzeit den XIV. Jahrbunderts sammend.

Die heil. Burbara, aus derselben Gallerie entommen (Nr. 19), entstammt nach K ug ler dem Jahre 1400. Es ist eine jugendliche und sohr liebliche Figur; die Krone ist mit eingesetzten künstlichen Edelsteinen geziert.

Ein Bild des heil. Wenzel (Nr. 29) sef Geldgrend mit meisilenem Ninhus, Eigenthum der Pfarrkirche St. Nikolana in Prag, ist im katalog als ans dem XV. Jahrhundert stammend und als Nachhildung eines älteren Bildes bezeiehnet. In der Musterung des Grundes, die ganz geometrisch mit grosser Sorgfalt darüber gezeiehnet ist, so wie in seiner abrengen Stylisirung eriunert es allerdings un eine ällere Zeit und sogur an die byzantinische Weise.

Eine Serie interessanter Aquarellhildeheo, 1560-90 gemalt (Nr. 48), zeigt merkwürdige Personen und Trachten.

Unter den Sehnitzwerken verdient soiner ausserordentlichen Sehönbeit wegen vor alleo ein Rahmen Erwähnung, der wahrscheinlich eine Reliquientafel umfassie 1), in Holz gesehnitzt, vergoldet und bemalt int (Nr. 56). Er gehört der Mitte des XIV, Jahrhunderts an ; der Rahmen ist glatt, aber mit einer Augahl theils seehspassformirer, theils in Form des soremanten Ostereies rebildeter Medaillons geschmückt (ein Onadrat mit vier Halbkreinen), in denen Holzfignren angebracht sind. In den Ecken 4 Engel, ohen Juhonnes der Täufer und der Evangelint, links St. Wenzel, darunter ein König (St. Sigismand?), rechts ein Jüngling mit Palme und Apfel (St. Veit?), darunter ein Bischof (St. Adslbert?), unten ein Bischof und ein Müuch (St. Procop?). Der Katalog augt, dass in einem der Medaillons der erato Erzhisehof von Prag: Ernst von Parduhita zu schoo sei. Dieses ausserst fein geschnitzte und bemalte Kunstwerk, Eigenthum des Herrn Hellich in Prag, gehört au den reizendsten Kunstwerken jener Zeit. Die Halbfiguren der Medaillons erinnern sehr an die Figuren der Adlerdalmaties unter den deutsehen Beichskleinodien.

Ein kleines Marienstatuettehen ann Elfenhoin (Nr. 57). 7 Zeil beeh auf ailberaem Postament, ist gleichfalls vou vorzöglieher Schünheit; en dürfle etwa der Zeit um 1300 augebören (nicht 1400, win im Katslog angegeben int).

Auch eine kleine Krönung Mariä in Perlmutter geschnitzt (Nr. 58), Eigenthum des Herrn M. Pfeiffer in Prag, aus der aweiten Häffte des XIV. Jahrhunderts, ist au nennen.

Don Anfängen der slavischen Kunat, dem XI. oder XII. Jahrhundert gehört ein Crucifix aus Bronze mit Emaillirung au (Nr. 74), Eigenthum den Herrn Lanna jun. in Prag.

Ein interessanten und feines Holzschnitzwerk sind die Dürer'sehen "Hezen", geusu mit dem Kupferstieh übereinstimmend (Nr. 59).

Das emaillirte Reliquienkästehen des Prager Domsehatzes, welches Heider in deu mittelalterl. Kunstdenkmalen des üsterreichischen Kaiserstaates 2. Baod publieirt hat, ist nuter Nr. 75 ausgestellt.

Zu den interessantesten Objecten der Ausstellung gehört das Reliquienkästchen (Nr. 76), das Eigenthum des Herrn Job. Ritter von Neuberg ist. En stammt aus der Bethlebemskirche in Prag her nud gehört in die Reihe jener Reliquiarien, die als "ureula quadrata in formam domus redseta" bezeichnet werden. Es ist ein kubisches Behältniss mit pyramidalem Dach. Sämmtliche Oherstächen der Messingplatten, die das Küsteben bilden, sind mit Emails bedeekt: die Emails, ohne Zweifel der limousiner Sehnle angehörig, sind champlerés (Flüchenemails). Au der Hauptseite erscheint Christus am Kreuze mit Maria und Johannes und awei Engela. Die Figuren sind als Metallflächen stehen geblieben, der Grund emaillirt. Die Figur Christi ist plastisch gegossen und mit Stiften hefestigt, an den ührigen Figuren sind die Köpfe in dieser Weise behandelt. Im Dreieck des Daches darüber der auferstandens Heiland, ebenfalls im Relief, mit zwei Engeln, die blos Reliefköpfe huhen. Auf heiden Seiten in flach gravirten Figuren eine sitsende Maria mit vier Engeln, so wie die Frauen am Grabe. Auf der Rückseite ist ein Thüreben aum Officen. auf dem der heilige Petrus mit Bueb und Schlüssel au seben ist. In der Duchfläche zur Seite und rückwärts sind Engelfiguren zwisehen den Ornamenten. Die Höhe des Kästehens beträgt 1 Fuss 11/2 Zoll, die Breite und Länge 6 Zoll.

Ein saderes interessantes Reliquior ist dasjenige, welches die Infel des heiligen Eligius umschliesst und Eigeathum der Goldsehmiedezunft zu Prag ist (Nr. 80), Es ist aus Krystallwänden zusammengesetzt, die in ein silbernes Gerippe in Form einer Mitra gefasst sind; unten ist ein breiter Metallstreifen mit einer lusehrift, welche besagt, dass die Infel ein Gesebenk Kuiser Karl IV. an die Goldsehmiede ist, der sie vom französischen König Karl zum Geschenk erhalten. Die oberen Ränder sind mit silbernen Krappen, heide Spitzen mit Kreusblumen geziert. Die Inschrift Isutet: Anno Domini MCCCLXXVIII infuls seti eligii apportata est per serenissimum principem ac domiaum domiaum Karolum quartum romaaorum imperatorem semper augustum et hoemis regem donstam ei a domino Karolo rege francie que nobis aurifabria prageasibus per ipsym dominum nostrum imperatorum data est et donata ex gracia speciali.

Gleichfalls Eigenthum der Goldschmiedezunft in Prag ist in Ricliquiar in Form einer quadratischen Tafel (Nr. 87) int in Rystallverschluss in 9 Abdeitungen, welche die Form kleiner Quadrate mit je 8 Nasen haben. In diesen 9 Abtheilungen befinden sich Ricliquien; auf den Rahmen, welebe sie trennen, sind die Namen verschlederser Heilenen eingerairt.

Ein drittes den Goldschmieden gehöriges Stöck ist ein kolossaler Ring (Nr. 106), der im Katalog als Armring bereichnet ist und der Tradition nach von St. Eligius berrührt und von Karl IV. den Prager Goldschmieden geseheakt sein soll. Eine dem Stifte Tepl angehörige Reliquie ist die thönerne Lampe der heiligen Elisabeth in einem silbernen, ihre Form genau nachbildenden Gefässe (Nr. 86).

Eine sehr interessante Relignientafel (Nr. 81) ist Eigenthum des Stiftes Brewnow, 1 Fuss 11 Zoll boch, 1 Fuss 2 Zoll breit. Sie hildet einen Buchdeckel zu einem "liher plenarius" und ist als solcher im Jahr 1406 durch den Sscristan Wenzel zusammengestellt worden. Sie entbält jedoeb ältere Theile. Es ist im Wesentlichen eine ganz vollrund und plastisch gebaltene gothische Architectur mit weit vorspringenden Baldachinen, in der sich eine Reihe von Darstellungen aus dem neuen Testamente von Perlnutter sehr fluch geschnitzt seigen. Die Darstellungen sind: die Verkündigung, Gehurt, Anbetung der drei Könige, die Geisselung und Krensigung Christi. Zu unterst sind die vier Evangelisten mit Spruebbändern. In den Ecken sind vier Medaillons, welche die Symbole der Evangelisten in sehr flacher Modellirusg zeigen, übersogen mit einem durchsiehtigen Empil. Diese Medsillons sind offenbar alter und deuten auf die aweite Hälfte des XIII. oder XIV. Jahrhunderts. Am Rande der Einfassung hefindet sich das Stiftswappen, das Wappen von Braunau und der böbmische Lowe. Das Reliquiar dient zur Fassung eines Armknochens der heiligen Nargarethe, den König Ottokar 2 Jahre nach der Schlacht bei Kuttenhrann 1262 von König Bela von Ungara erhalten uad dem Stifte geschenkt haben soll.

Ein sehr eigendhumischen Rei jug uis z int das dem XV, oder XVI, Jahrhumbett entstummende und unter Nr. 88 nagestellte, welches dem Ahle Dr. Zeidler in Prog gehört. Hier ist mänlich die Reidigus enblat, ein Wirkelkunchen, ouf einen Untersatt gestellt, der mitdrei kleinen Figüre-hen geschmöstlicht, auf der beisbeste Spitze trägt der Knoehren sählst ein Figure-hen. Die Reliquie int hier zieht in ein Gefäss verechtenens, nodern auf Tradi einen Schausticket verzafteitet.

Salve crux digna super omnia ligna henigua.

Tu me consigna moriar ne monte maligna.

Ein sehr hübsehes Altarkreuz, vergeldeles Silher, I Fuss 6 Zoll boeh, der Querhalken 6 Zoll 4 Linien lang, ist Eigentham des Herra Abtes Dr. Zeidler (Nr. 82); dasselbe dürfte jedoch wohl dem XIV. Jahrhundert angebören und nicht dem XV. Jahrbusdert, wir der Knitzig mgt. Es cinnter in der zesumattes Composition, in den Dettalin, in der Technik und Allens suffallend an das hertilante Melice Prechtivera, des Ben XV. Jahrbusdert angelört und oft der Wieser Anstellung zu sehen wur (Xv. 80 des Wieser Knitzigen). Die Alleichteit in su suffallend, dess das verliegende gerudeten ils eine Nichhildung des Melice Kreuzes betrachtet wereden klunte. Es steht auf einen spätteren Fause; die Vorderweite zeigt die Figur des gebrenzigten Heilanden, die Nebetthanden, an demo dreickigs Spätten zwischen den Bundungen der Kleedulten zum Verschein kommen, die vier Eungelitzie in Halbigwere mit des Köpfen ihrer Symbole. Die Bletzseite sit mit Perleis und Edelsteins zwischen zierlichen Filgeranmannen bederkt.

Ein interessantes Brustkrenz nus den Domschatze (Nr. 73) wird den beil. Maternus zugeschrieben.

Wir erwähnen nur die berähnte Oryssehsle
Keil V. nus den Preger Dunschlute, G. Zill besk, de
14. Nus den Preger Dunschlute, G. Zill besk, die
6 Linien in Durchmener (Nr. 79), zu einem einzigen
Sticke Ong pregelintien und in verguldetes Silber gene vom Kert IV. der Prager Kirche geschenkt. Der Pass hath
wir Wappenschlichen, auf denne der abhänische Loue
der deutsche Reichandler wie zuf zilse Werken Kerl IV.
erwebeisen.

Eine Inschrift am Rande des Fusses sagt: A. D. MCCCLI jubileo Karolus romanurum semper augustas et hoemic. rex. pragensi . ceclesie. ad . asns . infirmorum . hune . eiphum. onichini . lapidis . dnoavit.

Ein sehr hübsches Agnamanile aus Branze in Gestalt eines Pferdes (Nr. 77) gehört dem Herrn flitter von Neuberg. Es ist hübscher stylisieft und feiner und edler in der Form als das dem Verfanser gehörige ähnliebe Stück, dürfte auch etwas äller sein.

Wis die Monstrausen (Nr. 84, 85) betrifft, so wie all diewilhen und der Austellung in Prug eben au wie all Keicho (Nr. 90, 91) nur in zwei sehr ninhedeutenden Etemplieren vertreten. Auch die Pasturale nied nur dienen mit Jahre 1700 bereirhendes, später aber sehr überrabeileten Stuck vertreten, das durch die Überarleitung fist allen hierszes vertreien das durch die Überarleitung fist allen hierszes vertreien den

Zwei Wärmipfel (Nr. 94 und 95) sind unsbunden; der erstn uns reichen, zierlich dureibrorbene Arbeit in Ezz, dem Herra A. Richter in Königsssal gehörig, zus der Kirche St. Välenlin in Prag herrührend, theilweise vergoldet, acheint mir eher erientlisiehe Arbeit jüngerer Zeit, als abendikadische vom Schusse des XIII. oder Beglim des XIV. Jahrbanderts zu sein.

Der unter Nr. 107 nusgestellte Pontificalring Pius II. Aeneas Sylvins) pleirht den ähnlichen Ringen dieser Art vollkommen. Das kleine Chrismarium, das sub. Nr. 41 in Wien ausgestellt war, aus Knpfer mit Email, ist auch hier zu sehen. Sehr bühsch ist ein anderes spätgathüsehes Chrismarium uns Silber von zierfleishter Arbeit (Nr. 22): Eigenfand der Bereaustlierhe an Melai. Vier Engel terzen die Bleche, um die sich zierlich und selben gerzheitete. Runkenverk windet. Auf dem Deckel ist der hetende Halmad um Gletzer und den schließende Aligneren dargestellt; der Blud ist mit einem Zanne eingefasts. Die Arbeit und der Styl sehrien auf die ersten Blich Jünger, als sie eine heit gesauser Betrachtung ergeben. Sie erinnern un das Refliquiers und er A. Liebfungsgende un Wies (Vr. 70 der Wieser Krünliger), den ehenfall als eine freis fürzerlande Wieser Krünliger, den ehenfall als eine freis fürzerlande Wieser Krünliger), den ehenfall als eine freis fürzerlande und der Anfang den XVI. Jahrhundert kund geben, Aus diesez Zeit diefen sehr des verürgesele Christopen in stamme.

Unter den ungestellten Cuseln verdient ner Nr. 92 Benehrung, die mit sebtene Sichervene der MY. Jahrhanderts gezert ist, deren Wirkung durch Perlen und Silher-hier hen den der gezert ist, deren Wirkung durch Perlen und Silher-hier hen der Berten der Sicherstein als füllreische; es helsef übeigens um eines Vergleischen und ern Persientad der Allien Kungingert, des mentitelber durchen ströt, an sie mit underen gleichzieitigen Mühnlichen and deutschen Arbeiten, um zu sehen, dass zert diesweits der Berge die Figuren um XV. Jahr-hundert stehben mirten Zeinlenung ung bert Proportionan haben. Ja die Abelinktiet mit einigen Figuren der Persienstein haben. Jas die Abelinktiet mit einigen Figuren der Persienstein haben. Jas die Abelinktiet mit einigen Figuren der Persienstein haben. Jas die Abelinktiet mit einigen Figuren der Persienstein zu bedetend, alse in hat intellenden Verproge der Sickerien Zweifels bege und sie als bilanische Arbeit bezeichen miehtte.

Van dem aus dem Domschatze zu Prng ausgestellten Gegenstäeden haben wir nur noch das Schwert des heil. Königs Stephan von Ungern zu erwähnen, desseo Kozuf und Parirstange aus Elfenbein mit ernamentnien Schnitzwerken, die Bandverschlingungen darstellen, vollkommen der Zeit entsprecheo, in der der beil. König, lehte aben so wie die ganze Form die Beliguie als echt bezeiehnen (Nr. 180), Ferner die zwei prachtvollen geschnitzten Elfenbeinbörner (Nr. 159 und 160), die als Rolandshörner bezeichnet werden. Das eine (Nr. 159) ist äfter shgebildet und beschrieben worden. u. A. in dem Werke "Mittelalterliche Kunstdenkmale des österreiebischen Kainerstaates", wo Dr. Beek augleich eine Abhandlung über den Gebraueh dieser Hörner gegeben hat; ferner io dem Werke von Eye und Fnike: "Kunst und Lehen der Vorzeit\*. Es ist in Reiben von borizontalen Streifen gegliedert. Der oberste enthält in Medaillons einen Kampf mit einem Baren, einem geftügelten Lowen, einem Greifen, der eine Gazelle würgt, so wie baumartige Ornameote, in deren einem ein nitzender Vogel zu sehen ist. Der zweite Ring zeigt einen Wettlauf zwischen zwei antiken Viergeapannen nebst den Zielpyrasoideu (metae), die nuf einer erhöhten Mager stehen. Der dritte Reif hat dieselben Durstellungen; unter den zwei Viergespannen floden sich jedoch Hunde, van denen der eine ein Reb, der andere einen Hasen jagt. Zu unterst ist in vier Medzillons ein mit einem Centage kampfender Krieger, ein geftügelten rierfüssiges Thier mit Monschenkopf, ass vie ein Wolf (1), as of der observes Steit satt tein Live (2). Wenn schon in der Omannesten sich wiede Morier erigen, die im XII. und XIII. Jahrhundert noch in Schwung varren, so ist dech wieders so iel Anlier in der Schaftte erken, dans ist der Illeranne ein noch häberers Alter zuserheitens wirden, ab dies geschicht, wenn nicht wiederum die Abalifischt mit italienischen Sculptren der XI. anderhanderts zu grass siese. Der XI. and Anfang der XII. Jahrhunderts zu grass siese. Lich erinnere hier an die Sculptrens der Pertiles des Bonnes zu verenns, des Engangen zur Kripts in S. Zene dasselbtlicht dach die Entstehungsreit erst in den Anfang der verinnere die verüngenden sahre lebaht, no dass alst vielleicht dach die Entstehungsreit erst in den Anfang der XII. Jahrhunderts steen lasson mehret.

Eincher ist das zweite Hera, das am eigen Ende mit einigen Streifen sehr abeite verschliegenen Binder, am einigen Streifen sehr abeite verschliegen Binder, am offenen Ende sher mit einem Ornamentstreifen, so wie mit einem Streifen unsgeben ist, der eine stempt spillsteilt heiner riche hundechnüllehe Durstellung englicht. Ein Bunn, anster eine dem ein Beiter mit genagenen Schwert gegen ein Musa nanterna, dersalte Beiter mit einem Ringe in der einem Berg übert, dersalte Beiter mit einem Ringe in der einem Berg dem Schwert in der enders Hand, der einem Berg hünndreitet, auf welchen ein Bunn stehl, sodann ein Runs, um dessen Thur ein ledigen Pfrei einem Berg künnd gegingt. Die Mitte der Reifen hildet eine geninnte Burg, zus der vehrechnüllich der erte Reifere ungegefütte mit.

Von Interesse ist ein fleitreng (Vr. 178) von König Matthias Cervinse, auf dieser der ihm ergebenen Stelle Bedweis unter dem Versand verpflindet hatte, dass die Schmerkstelke desselhen Gold seien. Der König find jedoch nicht für grit, es visieher sanzukusten, so dass en noch hente Eigenbam von Bodweis ist. Die Schmerkstheile bestelken alle aus verziedeten Mensing. Das beste darna ist der mit hähneches Orunnentes von Perlen suf Sammigrund geschwickte Sitzerienene.

Wir übergeben eine Anzahl Rüstungen und Waffen des XVI. Jahrhunderts; Schilde, Kürasse, Armbrüste, deren Schäfte mit Elfenbeinornumenten eingelegt sind, Hellebarden, Flamherge, Ceremonienschwerter, Lunten und Feuergewehre, selbst Kanonen, ferner Dolche, Lanzeu, Jagdspeere und Pulverhörner, die gar niehts Bemerkenswerthes bieten, was nicht an bekannten Waffen in grösseren Sammluugen auch zu sehen wäre. An einer Anzahl Trinkgefässe dürfen wir jedoch nicht vorüber geben, ohne sie auch zu beschauen. Es sind einige interessante Gläser mit eingebrannten Malereien aus dem XVII. Jahrhundert zu nennen; Nr. 236 zeigt Karl V. auf dem Throne. Ein anderes (Nr. 239) ist dadurch interessant, dass es durch eine Inschrift als Product der Schürer'schen Glasbütte zu Falkenau bezeichnet ist, somit wohl eines der ältesten auf eine bestimmte Fahrik zurückführenden Glasgefässe ist. Es hal die deutsche Inschrift: "Simon Wolfreidt Schurer von Waltbeimb Glashüttenmeister zu Falkenau" und ist

mit dem Bilde der Muttergotten, mit dem Kinde auf dem Halbmende stehend, geschmückt. Es hat ferner ein Ornament mit Maiglöckehen und Kornblumen und darüber die Inschrift: "Stanislaus Fritz Primoter Glockengisser zu Raudnitz E. P. und die Jahreszahl 1647. Hübsch ist auch der unter Nr. 240 ausgestellte Humpen. Einige andere Humpen und Krüge hieten kein weiteres Interesse, wohl aber ist ein mit ausserstem Reichthum in Holz geschnitzter Beeher sehenswürdig (Nr. 227). Er ist 1 Fuss 21/4 Zoll hoeb, hat am oberen Ende 21/2 Zoll Durchmesser und ist Eigenfham der Stadtgemeinde zu Melnik. Es war der Ebrenbecher, worin einst auszezeichneten Gasten der Stadt der Ehrentrunk eredenzt wurde. Über und über mit Sehnitzwerken im kieinsten Massstabe bedeckt, erinnert er an die neu-byzantinisehen (russischen) Holzschnitzwerke, wie Krenze etc., die über und über mit kleinen Darstellungen in figurenreiehen Gruppen bedeekt sind. Die Bravour der Schnitzerei ist bier nieht geringer als bei den russischen Arbeiten; aber es ist hier weniger Styl and selhst die kleinen Architecturen sind weniger streng stylistisch als dies der kleine Massstab mit sich bringt, die Karvatiden und das Bogenwerk zeigen zwar die Renalssance als Vorbilder, aber der Schnitzer hatte sie nicht vollständig verstanden. Es zeigt sieh im Ganzen ein ausgezeichnetes Talent ohne Sehule. Der Meister dürste ein "Naturschnitzer" gewesen sein, wie die oherösterreichischen, bajerischen, tiroler und schweizer Gebirgsschnitzer. Der Becher hat die Form eines nach oben erweiterten Cylinders, ist in mehrere horizontale Ringe getheilt, wo unter Bögen, die sich auf Säulen und Karystiden stützen, in sehr starkem Relief Scenen aus dem Leben Christi dargestellt sind. Der Deckel hat in noch kleinerem Massatahe alttestamentliche Seenen. Der Becher stützt sich auf kleine Löwenfiguren mit Wappensehildern, die wieder auf kleinen Sockeln ruben: an einem derselben die Jahreszahl 1582.

Durch das grosse Format zeichnen sich einige im ersten Snale atehende Humpen suz Zinn aus. Die Zunftkranne der Brauer in der Prager-Neunstelt ist 3 Finss hoch. Dieselhe hält geradens einen Eimer. Auf dem Deckel ateht eine Figur St. Wensch. Ungefahr 1/4, Finss hoch sind die Humpen der Picischhourer der Prager Neustadt und der Schusterzuaft zu Horbrie (Nr. 2310—232).

Eine Anzahl bühscher und interessanter alter Original-Siegelstöcke stammen theils aus dem XIII., dann aus dem XIV. und XV.—XVII. Jahrhundert.

Darunter sind besonders zu nennen, das liteste Prager Schälsiged (2 Zull 4 Linien Durchmesser), so wie das der Kleimseite Prags (2 Zull 11 Linien Durchmesser), beide aus dem XIII. Jahrhundert, eben so ein Siegel des XIII. Jahrhunderts der Stadt Bodrein, sodann ein Messingsiegel, rund (1 Zull 2 Linien Durchmesser), mit der Umsebrift: "S. Rudzeri indei" (Nr. 294 his 309).

Das ausgestellte Modell des welschen Hofes zu Kuttenberg erwähnen wir blos desshalb, weil man uns augte, dass Einige Schmenkegrenstaled von den ültenten Zeiten han und sa vorige Jahrhamdert, Gürtel, Hüger des, sich desemblin und der Ausstellung vorhanden, dernater ist hesonders im Gürtel aus gediegenem Golde merkweitig (Nr. 116), der, den ülterten Zeiten ungebörend, erst im Jahre 1861 und dem Gits Skirium in Jüriere Kreise uszugerzishen wurde. Ferner sind eine Ausahl eingelegter Schmuckkistehne, Emilikoue, Cusweiten, Schränkehen auf Titche vorhanden, welthe die errer/biedene Technik der Theiderschricht des WIII. Jahrhamders zu Augen überne.

Einige altrömische Bronzegefasse, ao wis ein orientairches Bischergeffass (Nr. 187) vertreton auch diese Färher der Archäologie. Dieses Bäuchergeffas zeigt interessante Ornamente, darunter figdifiche, und ist anch darch seine Damasciumg interessuot, indem aieth bios Silber-, sondern auch Goldfäden in den Messinggrund eingezehligen sind.

Mehr als historische Belignien und Curiositären betruchten wir der Aller Wallenstein, von Elemathrichtung (Vr. 174), chen so das sichsiche Kurnehvert von 1532. des sich chrigen durchssien peraktrolle Bensiusaneersamentin unszeichnet (Vr. 184), das Penteinssoehvert des Landeshauptnams von Maltern (Kr. 185), das Ceremoinensherer des Grossmitters der ritterlichen Krunherrasordens mit der rutlen Siere (Vr. 185), das Ceremoinensherer der Grossmitters der ritterlichen Krunherrasordens mit der rutlen Siere (Nr. 185), das Ceremoinensherer der Grossmitters der Reinfallen (Vr. 185), das Germaisensherer der Oberts-Erh-Varneknniders in Knüpprich Bikhaus (Vr. 111), and die Krune der chennis gefrührete Ablissiamen des Benedelinter-Vasurustifter St. Georg und dem Urdecktla in Prog vom Jahre 1532, cias silberne Reliftrase im Kliesbaltitätisen und Edictoriera heertzt und mit einem rethen Sammtkappehen (Kr. 110).

Wir haben nun nuch die Maouserigte und Bücher zu ersihnen, die eine Chersicht des Entwicklungsungen der Miniatermalerei in Bühmen gehen. Wir kannen unn aber über dieselben kürzer fassen, da zwie der hedeutendsten derselben in diesen Blätten sekon einmal Gegranstand einer Ahhandlung weren (Jahrgang 1860, Jänner, Februar und Mirr, J. E. Weeel, Miniateren am Bühmen).

Das ülteste ist im Erungeliar des IX. oder X. Johrhunderts, wo jeder Anfang einen Erungelinnen mit der am Pultu sitzenden Figur des Erungelinsten geschmückt ist. Der Buchdeckel, dem XV. Jahrhundert angehörig, ist mit geritehenen Figure, Emniphitäthen und anderen Grammenten uns versehiedenen Zeiten geschmückt (Xv. 1), dasselbo ist Eigenthum des Sülftes Strabus, Nr. 2 ist das Wriebersder Perieopenhoch aus dem XI. Jahrhundert, das in dem erwähntes Aufsatze geaus beschrieben ist. Leider fehlte zum Vergelich die in diesem Aufsatze besproehen, mater verherum", da man keino Gegenstände den dertigen Landesmaseums zur Ausstellung genommen hatte. Nr. 3 ist das besprochene Passionabute der Kunigundo von 1312.

Den späteren XIV. Jahrhundert gehört das Pontifierle der Bischefa Allert von Sternberg. Eigenhum des Süfter der Bischefa Vollert von Sternberg. Eigenhum der Süfter Straber (XV. 4) na, des für diesen Bischef von Leutsmirch 12146 durch den Charberten Holde Vogennen wurde. Utert den Münistern ist Indesenderer den phantstatische Arzbeite kenwerk interessant; chemas ist der Stiftern Thomas von Süfter derfrühliche Hammorrel, 1274 geschrieben, durch die gut stipiniert und gezichenten of vonaments interessant. Bus Missale des Propters Suffe von Charleschen (1284—1142). Eigenhund ess Süfter Faciente Aufzeiter der Stifter Faciente der Süfter Faciente der Süfter Beisehr der Süfterfühlicht gegenheim des Süfter Faciente des Süfterfühlicht gegenheim des Süfterfühlicht gegen

Das XV. Jahrlanderi ist durch ein Grheithuch Känig Ludsintas wu Gigura und Röhmen verirreten, das Freter Johannes von Ulm im Sicht-Mell gesehrieben hat (Xv. 6), Ame der Schlessperiche der Ministrakent ulte einign beless sale Falinsten verhanden, die den Ultraquisten litera Ursperage verlauken. Das schlauste darunter i das Continuale um Leitmeritz, in lateinischer Sprache säpefinst, das 264 Pergenenshilletter von 2 Fress 2 Zoll Hüben und Fress 2 zoll Bertie enhalt und 1 Centuer 10 Pfend schwer ist (Xv. 8). Es wurde 1510—20 derech Jahrb vom Weigenen gereitler.

Bei Gelegenheit der Besprerhung des Cantionale von Selcan hat Worel (Mittheilungen 1858, Juliheft) auf die Bedeutung derartiger Bücher aufmerksam gemacht; das vorliegendo ist jedenfalls eines der sehönten, äusserst reich mit Miniaturen, Ornameoten und luitialen etc. goschmückt, die wohl von verschiedener Itand aind and darehgebenda trotz ihrer Grösse in feinster Zartheit ausgoführt sind. Vollendete Kunstwerke sind insdesondore die zwei grossen, die ganze Blattseite einnehmenden Hussdarstnillungen. Das eine zeigt Huss auf dem Coneil, auf dem Katheder atchond und dueirend, mit einem Nimbus, das ganze Ceneil zohörend; das zweite seine Verhrennung und Aufnahme in den Himmel. Dio Composition insbesondere dieser Darstellung ist meisterhaft und din Figur des Huss auf dem Scheiterhanfen von hoher Vollendung. Aus dem zufsteigenden Raueh orheht sich seino Seele gen Himmel und wird von Engeln und der Dreieinigkeit in Empfang genommen.

Auch der erhaltene also Ledereinhand mit Meusingheschlig ist interessant; das Leder ist einfach gepresst, die Eckbeschläge bestehen aus dreit Lagen Messingülerch übereinsader, das in Form von Ornamenten durchbraeben und in Bockeln getrieben ist. Durch dives Aufeinanderlegung wird eine sehr reiche Wirkung mit einfache Mittole erzielt.

Weoiger schön ist das Graduale des chemaligen Literatenchers zu Leutomischl, vollendet 1562 (Nr. 9). Das labhaine Gradusk (Nr. 10), weltes der h. Bibliothek zu Prag agabeht, ist 1120 der die steupstischen Bürger der Kleinseits zu Prag durch Johann Cantor, Bürger der Neutstall Prag, rollendet werden. Le ist weisper durch Kantsverth als darch eine eigestätnische der Hauspatheose erwandte Eurstellung merkwirdig, In ein Orsamentgeflecht sich sämlich der Hildsügeren in Medilion reweitz. Wickel Feuer zehlagend, Hans eine Kerze anstudend, Lather einer Fakel schwingen.

Das 1874 und 1878 gemalte Graduale aus Trebnie (Nr. II) gehört vollständig der Rensissanee au; es hat 30 grössere Bilder, die sieh durch Composition und Farbengebung ansaeiehnen, hei danen aber die Vollendung der Technik weit hinter der der heiden Bilder den Cantionnle uns Leitmeritz unrück stehl.

Sull der gesse Eindreck der Ausstellung kare skernlterint vereiten, aus ihr ausgen, dass die Ausstillung seine Leinist vereiten, aus ihr ausgen, dass die Ausstillung sein dem Archänigner um Fach werigt Kreun kinder, dass ahre einige liebbal interessante und uprechente Eingensäden richt maschem uniteressanten und verfüssen ausgehöllt saht, für des geltserer Paliform im ein einstenandere derte das Mannighätigkeit der Geprentände, die finst aus jedem Zeurige telwa ser kaupen führt, leherwich, jederfalls wiells aie zur Behang des Interessess an der Verzeit viel belürzren um der der des verfüssels aus der der der der der vereiten und wiede dies vielligkeit im oder Abheren Gründ. wenn auss die Zahl der Gegenatiode und zum gerade die Zahl unbedentelbend Gegenatiode grote viere. Die Anatonischenden Gegenatione geneue von den Anatonischen und der Geschaften der Anatonischen und der Geschaften des Geschaften de

Wen nuch hei einer ersten Ausstellung das Publicum durch eine bünkenbe Gruppirang der Gegenstände gewannen werden muss, so dürfte zu bei webtsendem lateresse jedenfalls von Vorifheil sein, sodann eine wissenschaftliche Aufstellung einterten zu Insaen und auch wohl die Lücken, die nicht durch Originalien aussuffallen sind, durch Grpsuhgüsse und Abbidimens aussuffallen

Schliestlich müssen wir noch die gute Redettion des Katlages von des Herren Prof. Ni k ow ee und Dr. Am broo hervorheben, der für Luien die nötlige Belehrung gibt, den Archkiologen aber das Gesebene im Gedebthins fürlt. Auch dem verstebende Berichte, des nieht an Ort und Statle, sondern erst mach der Röckliche von der Ausstellung verfasti ist, it der Katlage zu Grunde gelegt.

## Die Baudenkmale der Stadt Kuttenberg in Böhmen.

Aufgenommen und beschrieben von Bernhard Grueber.

#### Beschreibung des ältesten von 1380 bis 1419 erbauten Thurmes.

Wie schon ans der Geschichte erheilt, haben wie in dem gegenwärtigen Benände der St. Barharaktiche nur ein Bruehstück des riesenhaften Werkes, womit die alten Kuttenberger ihre Stadt verherrlichen wollten, vor uns. Weiter unch etwas weiter gedieben als der Prager Dom, ist en deeh hier wie dort eigentlieh nur der Chochau, weieher vollendet wurde.



wäre derselbe zu Kofinek's Zeiten erfunden worden, würde Plon nach der Erinaerung alter Bergleute antworfen worsicherlich eine Faşade im Rococogeschmacke nicht fehlen. des act: allein dies ist eine von den gewühnlichen Aus-



(Das Original ist in Knpfer gestochen und nach fluchten unsers Autors, wenn er eine utraquistische Quelle hähmischen Ellen gezeichnat. Körinck gibt an, dass sein neunen soll, wozu er sich niemals bequent. Im fraglichen VI. Plane sind unter andern die mit uaregelmässigen Bippen durehetzten Gewölbe des Chorumgangs richtig ausgelöst, was unter andern kein Bergunnn aus dem Gedichtaisse seiehnen kann. An dar mit A bezeichneten Stelle steht im Original, "bis bieher vollendeter Theil" bei B "nieht ausgebanter Theil").

Zum bestehenden Bau uns wendend, fällt suerst die einfache Gestalt des Langhanses auf, welehe beinabe ein regelmässiges Quadrat einfält, daran sich gegen Osten der heinabe halbkreisförmige Chorbauf anschliesst. dies wie jett nur durch die Versyringe der Seitzsschiff führ des Cherhan angebetett, bie Weis des Mitschiff führ des Cherhan angebetett, bie Weis des Mitteitschiffen hirtigt 32 Faus, die der innere Seitenschifflie des Sausers Schiffen von der Aus his aus Umfasbiet den Sausers Schiffen von der Aus his aus Umfasbiet den Sausers Schiffen von der Aus his aus Umfasnangewand gerechent. Dass im erziete Entwurff am fein ausgeverägte Kreunform, aber ansh nur suf ein derisentiffen Langebete und der Sauristat, aus wie aus den schiffen Strebepfeller zeichen der Sauristat, au wie an der Reichterführigt zurischen den inneren und Lansen-



(Fig. 25.)

Der innere ofer hohe Cher ist fjedoch nicht gans regelnäusig) aus film Seiten des Neumeks beschrieben und setzt im Ungange in acht Capellen um, welche, wie in kelln, nicht über die allgemeine Unfestsung nicht von den und sech ausst genus wie an letzterem Orte ennstruft sich Da nun bei der Stellung van seitet Capellen ein Capellen pfeller in das Mittel der Kirche fällt, so gestaltet nich die sussere Umfaumzeiline füllscheusveilige.

Das 122 Fuss breite fünfschiffige Langhous ist obne Querschiff und eigentlich auch ehne Kreuzvorlage; denn Seitensebiffen, welche erkennen lässt, dass sie ursprünglich als Maner aufgeführt worden ist. Die gegenwärtige Saerlstei hildete auf der einen Seite die Piseker Capelle, auf der andern den kräftig vorspringenden Kreuzflögel, ehe die Umwandlung in ein fünfschiffiges Haus statigefunden hatte.

Bei Vergleiedung der Chorhauten von Kolin und St. Barbara kunn die nahe Verwandtschaft dieser beiden Werke keinen Augenbliek entgehen: die Cheranlage der St. Barbarakirehe ist niehts anderes als eine Umstellung und reichere Ausstatung des in Kelin gebrauchten Motives. Directle Art des Capellossechiases, directless Manases and Verhältsins der Capelles, die gleiche Behandling des Polysons and der Kreuzverlage finden sich hier wie dert; nur mit dem Uterschiede, das in Krien das insere Polygon (ein Siebenech) and die Spitze gestellt wiel, also ein insere Pfeler in Alles Wielender and der midderen Kriehe das Neunsech mit der flachen Seite ebenn geprähert ist, vollas in Capellostrasse der Pfeler in Mittent tritt. Anch die Gliederung beider Busten ist beinabe die gleicheit Griff der Krasterprefille und Sähwerke der Capelles scheinen sogar die gleichen Schallossen angewandt werden zu sein.

wards in Jahre 1128 as einen appfigen Derices ungemeidell. Reiter was weit gegenüberreichenden plungenübern Kirchenderen zugen über Kirchenderen zugen über Kirchenderen zugen über Kirchenderen zugen über der der unteren Grand-riese Fig. 26, wie in der delichen kancht Fig. 28 ersächt eine Der Kehnmere in der der Geründeren zu mit einer Schräffungen, der alle Bestünd aber sehwars unserfüllt. Der gleichtelln seiten die Anlang gehörige Orzeiensport mit über Mittelsdele seheint bereits unn Jahr 1548 errichtet warden zu sein.

Zur genaueren Charakteristik der ültesten Banperiode wurden nech felgende Detailzeichnungen heigefügt: Fig. 39



Alle diese Thatsaehen sproehen daßer, dass Peter von Gmünd selbst den ursprünglichen Entwurf zur Burbarskirche gemacht habr, denn jeder andere Baumeister wirde selehe ausfallende Reminiscenzen an einen allbekannten Bau vermieden haben.

Die Pfeilerstellung, gleichfalls an Kelin erinnernd, ist durch die ganze Kirchenlänge ziemlieb gleichmässig darchgeführt, eben se die untere Fensterstellung, wenn auch wahrzunehmen ist, dass die westlicheren Theile einer jungeren Zeit angebören.

Lanbwerke und Baldnehinie, Falea, so wie jede Ornameetik fehlen am onteren und alten Theile der Kirche ganzlich, nach besitzt die Kirche keinen einzigen alten Eingang; dennder gethische Nebeneingang bei der Saeristei das Prolif der Feaster- und Freirersching in der lichtung den Qurchachtist seches risunder gereitt, Fig. 40 im Cuppeling-feite, Fig. 41 im Cuppeling-feaster and Fig. 42 im Feasters und essellienschieft, Nech 4rt diesen letzter Feasters sind die neisten in meters Theile der Kirche greatlet, vom gelicht das Printigt des werbenfelen Masswerken singehalten werden ist und jeden von nederen wenn auch nar mit der Wenigen verschieden ist. Die Gewäheringen der inzern Seitmeschilb sind Fig. 44 wiedergegeben, die Sechel- und Könfennier Fig. 44 wiedergegeben, die Sechel- und Könfennier Fig. 44 mit der gegeben.

In der Pelygontheilung und in den Gewölbes des Chorumgenges kommen auffallende l'arcgelmässigkeiten ver, sie sieh auf durch den l'instand erklären Josen, dass die Capellen als einzelne Stiftungen vielleieht durch ver-

41 \*



schiedene Werkmeister aufgeführt wurden sind. Der vorherrschende Charakter des alten Baues ist die grösste



Einfachbeit, die seben in Nüchternheit übergeht, webei die Gliederung, somentlich der verschiedenen Pfeiler, vielfache Härten zeigt. Übergens ist nicht zu verkennen, dass diese Cheistände grösstentheils durch die nicht im Pisse lingende urwundung in ein fünfachtlinges Haus hervorgensfen worden sind und die Nüchternheit nur als Falge der übermässigen Ausdebaung erzeichtig.

#### c) Zweite Bauperiode von 1483 bis 1506.

Die In dieser Periode gefürderten Arbeiten beginner den cherbalt der Arzeden und umfansen eigenfallen den Chorhau, indem sie eine durch die ganze Kirchenherite gezogene, gerode Linie einhalten. Im obern Grundrisse Fig. 37 bezeichnet der greite Abschluss des mit einem Triforium untregenen hoben Chores gena die Ausdehnung der hicher gelbes einen Busülfursopt.

Da sich die Wirksamkeit des Meister Hanus von 1483 bis 1488 ganz innerhalb der alten Bauweise bewegt und derselbe wahrscheinlich nie schöpferisch in das Werk eingriff, ist es susseblieslich Bausek's Arheit, welche wir nan zu hetrzehten haben. Der äutliche Durchschmitt Fig. 48 nund die südliche Ausieht Fig. 38 lassen in dem erhähten Chorhsu sammt den dazu gebörigen Pfeiler und Bogenstellungen die von diesem Meister ausgeführte Parie erkennen, welche mit der unteren Gallerie beginnt und in oherraschendem Reichthum aus dem Gabkände berrortritt.

Ein zierlichen Sterngewühle überspanst den ungemein leicht geleitunen Chorram, dessen Tierleinn aus-Repuck's Piane um die ganze Kirche herungeführt vorden wäre. Triferinn und Cherfesten werden derei die Zeichnung des Joches [17] et rellier, webei jedenb honerktwird, dass nur zwei von den neum Chorfenatern der Quere nach mit Masswerten durchgesett sind, sieben aber geraden Stahwerk erhalten, wie die Abhildung des so der Nordeite hefoldlichen Pentster [18] der zeichen läust.

Die Strebegfeiler des hohre Chores steben wie in Kelin untermittellt auf den Capelleamasern; von jeden sind zwei über einander befindliche Strebebogen nach den Umfassungsmauern hinübergeapanat und der obere Bogen ist immer mit Krahben (Giebelblumen) und Bogenermameaten geschmindekt,

Fig. 50 gibt den Profilriss eines Strebehogens, und Fig. 51 die an demselben vorkommenden Ornamente.

Das sich in den Gallerien ansammelnde Regenwasser wird durch eine in den Strebebogen inwendig angebrebte Röbre abgeleitet, welche Anordnung aber keineswegs zu empfehlen ist, indem hierdurch oftmalige Stauungen entstehen, die den haldigen Ruin der Bogen bewirken.

Der zu der Obteilet im Mittel der Gallerie untgestellte Stredepfeite gehört zu des registelltes Campagitianen, welche die Gallik berungternfen hat. Die Entwicklung dieses Preiters (Fg. 52), am welchem das Standhild der beiligen Barbars und das von zwei Berginappen gefrangen Küttenberger Wappen ungehende ist, geht vom rechterkigen Kreen durch allerie inderkeigt Verstrungen in eine runde Stales über, welche mit einem quadratischen Balderbin bekratet wird. Fig. 25 abegt die Prafficknite des Pfeiters.

Die ganze von Rayse k songeführte Partie misst am Ausserens 81 pan is der Länge und dehnt sich her die ganze Kirchenbreite aus; der hobe Cher ist in laners 50 Fans lang und es seheint, dass der Meister von vorracherein die Absicht gehalt habe, gerade un der Scheidelinse weisehen Cher und Langham seinen Arbeit shruseblissen; denn sa der dem Scheidelungen nichsten Gewölberippe beindet als ein Szwechband mit Glegende Juschrijk beindet als ein Szwechband mit Glegende Juschrijk beindet als ein Szwechband mit Glegende Juschrijk hand in der den Scheidelungen aus der den den son der dem Scheidelungen nichsten Gewölberippe beindet als ein Szwechband mit Glegende Juschrijk den son der den Scheidelungen sich sein der den son der den Scheidelungen nichte sein den son der den Scheidelungen nicht gestellt den son der den scheidelungen nichte gestellt den scheide sich ein der den scheide sein den son der den scheide sein der den scheide sein den scheide sein der der den scheide sein den scheide sein der den scheide sein 

1209 sarissimo regnala Władisławo tastado hac elausa

Durch dieses Spruchband einerseits, so wie durch die mit Raysek's Namensunge versehenen in Gang befindlichen Arbeiten undererseits ist die Manier des Meisters vollkommen siehergestellt, wie undererseits die Zeit seiner Buuleitong durch Kof in ek und den angeführten Brief der Prager Steinmetzungt documentirt wird. Dieser Umstand rerdient grosse Beachtnag, weil es Alle an den Gallerien vorkommenden Masswerke ausserst sellen vorkommt, dass hel mittelsiterliehen Baugehören der Raysek'schen Bauzeit an, sofern sie nicht



werken die Leistungen einzelner Meister nachgewiesen erneuert werden sind: die Masswerke sind weder sorgwerden konnen.

gefäugnet werden soll, dass sie einen kräftigen Effeet oder Menschengestalt, vor welcher er betrachtend steben machen. Ein auf der obersten Gallerie an der Nordseite bleibt. Er bückt sich, um das bewusste Huseisen mitzu-

angebraebtes Gebilde, in welchem Meister Raysek sein nehmen und fängt zu zerren an, weil er es eingeklemmt



einen besondern Abschnitt.

#### d) Das Wahrzeichen der St. Barbarakirche-

In den alten Städten Deutsehlands begegnet man nicht selten den wunderliehsten Gebilden, die su auffallenden Stellen angehracht, hald einen derben Witz, bald ein Spriehwort in allverständlicher Weise verkörpern, oft aber nur als Veximittel zur allgemeinen Belustigung hingestellt worden sind. Manehmal ist es ein im Strassenpfluster wohlbesestigtes Huseisen, welches den wandernden Gesellen zum Aufheben einladet, dann wieder eine verrenkte Thier-

eigenes Bild in sinnreicher Weise aufbewahrt hat, verdient wähnt. Da fällt sein Blick auf einen nebenstehenden Sprueb:

> Was dich eit breest, nit blese es. Das Kines hebst, war as han

Nun trachtet er unbemerkt davon zu sehleiehen, allein zu spat: plotzlieh öffnen sieh ringsum die Fenster und schallendes Gelächter verfolgt den Flüchtling gassenweit, js Ahends in der Herberge wird er noch gefragt, ob des Hufeisen sehon vertrunken sei.

Sehlimmer noch ergeht es manehmal Jenen, die den Sinn einer sonderbaren Figur berauszufinden sieh abmühen: wenn sie in die "Maulaffeneeke, in die Bundsumkehr" weishere Schaar von Gassenjungen erhalten.



Andere suiche Bildwerke sind helehrender Art, hiblischen und geschichtlichen Inhalts, uder beziehen sich auf



örtliche Ereignisse. Werke dieser Art kommen in Bühmen sehr selten vor, wie denn üherhaupt eine humuristische Anschauung der slavischen Natur nicht eigen ist: daher ist es um so auffallonder, eines der durchgeführtesten derartigna Gebilde an der St. Barharakirche zu finden.

Es ist eine Gruppe von drei Figuren, welche, auf den Fialen der obern Gallerie frei in Stein ansgehauen, nähere Erklärung verlangt. - Die in der Mitte angebrachte Hauptfigur halt in der einen Hand die Uhr. mit der andern auf die Zeiger and die flüchtig dahin reilende Zeit anfmerksam machend. An seinem Gürtel hängen Massstah und Geldsäckel, die Zeichen seiner Würde, and er blickt triumphirend hin über den vollendeten Cherhan. Wir haben den Meister ver uns, wie er vem Gerüste herab den handwerksmässigen Sprichspruch hält, und dass

gerathen sind und die Auslegung plötzlich durch eine unab- dieser Meister nur Raysek sein könne, ergiht sich aus dem Aufstellungsorte von selbst: denu es ist gerade der



(Fig. 52.1

Pankt, wu innerhalh die Juschrift über die Vollendung des Cheres steht.

(Fig. 35 )

Nehen dem Meister hefinden sich zur Rechten der Geselle, zur Linken der Lehrling. Ersterer als Schalksnarr mit der Schellenkappe, hegleitet die Rede des Meisters mit lustigen Geherden, während der andere zogleich die Faulheit und Missgunst repräsentirt und sich mit kläglicher Miene ahwendet.

Der Sinn ist kier ausgesprochen: "Der Kluge und Thatige heuützt seine Zeit, der Narr verjuhelt sie, während der Faule und Neidische heult, wenn er sieht, dass dem Andern ein Werk gelungen ist."



Die Figuren sind zwar reh geneisselt und nicht riebt geseichnet, abe unübertrefflich in Ausdruck und Bewegung. Der Meister zeigt vernechne Haltung und sein wehle gefernter Kopf, an welchen die karrgesehnlitsen Harbemerkher ist, spricht für portraitnissige Behandlung. Leidder hat gerade dan Gesicht sehr von Witterung gelitten. Geselle und Lehzjunges sind derh eharraktersitri: letteren minkesonders ist der dumne Junge, vie er leikt und leht.

#### c) Die letzte Bansait 1506 bts 1548.

Als nach Baysek's Tede zur Wahl eines neuen Bannelmeister geschieften worde, halte nach nezelia Sinne, den Kirchenhou in einfacherer und mieder kestpriediger Weise zur Vollendung zu beingen. Zure hatte Knüle Wildnituw eine aushalte Beischerer zur Friederung des Buses susgersetzt, allein diese wellte jeltst nieht mehr ausreichen, weil darch die Hussiesteilme der Wehlstund Kattenberg gebrachen und der alle Glischensundt mit seiner Opferhereitwillliektiv trenbwaden zur.

Benediet van Luan, auf welchen die Wahl left, übernahm die Busietung wahrscheiniehe seben mit der Bediegung, den Plan zu verreinfecken, und mit den möglichst geringen Kusten einem erträglichen Absehluss dess Buses durchstuffleren. Zu gieteler Zeit als er besteht ann in Beumischkeit möglichst grosse Auforderungen gestellt zu haben, weil fird ein nesen utsregulischen Gettenderind das Gehäude, soweit es hicher in die Häbe geführt war, sicht hirricherbert Pitts hirten mechanisch der stenderin sicht hirricherbert Pitts hirten mechanisch der stenderin

Sei dem nun wie ihm wolle, genng, der Fertban wurde nach einem in jeder Hinsiebt ganz veränderten Plane vergenommen.

Das Triferium wurde fertgelassen, atatt dessen wurden die Seitensehiffe zur Höhe des Mittelganges erhöht und hiemit eine obere Hulleneinrichtung geschaffen, ähnlich wie man sie jetzt in modernen protestmitischen Kirehen findet.

Mit diesem völligen Wechsel des Bausystems wurden auch ganz neue Detailfermen eingeführt: Die unteren Arcadeupfeiler breeben eine den mindesten Übergang ab. um

trid schlakere, soat aber no prellirie Ballespriler sefraschhem; staft des Spilançean weden gelrichte Grechlilinien angewendet und dabei das Mittelgewilhe um 5 Fass niedriger gehalten sin in Chern. Die Höbe der Cherngewilhe das in den Schrieb beträgt 100, die des Huspischelfen in Langhause 95 Fass: Da die Schiengewilhe der Halle nach niedriger sind, nouste die Küpeng negen die Wandelte his undfraften sungehausthe Obern erhalten, um für die Feuster den anbilgen Rama gewinnen zu lassen.

Die Strebepfeiler des Langhauses halten im Allgemeinen das am ästlichen Bau gebrauehte Motiv in vereinfachter Weise ein, wie der Aufriss eines solehen Sterbepfeilers mit dem dazu gehörigen Bogen (Fig. 54 und 55) darthan.

Die Hallempfeiler (Fig. 56) zeigen solch eherstächliche Ausstührung, dass je einer vom nodern um mehrere Zolle im Durehmesser ahweicht, obgleich alle nach einer und derselben Schablone angetragen sind.

Die originellste Anordnung der letzten Bauzeit bleibt das Gewölhe, dessen vielversehlungenes Netzwerk von den Umfassungswänden ans in durehlanfenden Linien sieh über den ganzen Ronm hinspinnt, indem die Rippen sich immer an Spirallinien um die Pfeiler herumwinden. Diese Gewölbebildung, welche aus dem ebern Grundrisse Fig. 37 and dem westlichen Joebe Fig. 48 theilweise zu erkennen ist. wird durch Fig. 57 genau erklärt, wie auch die Masswerke der Hallenfenster. Das Profil der um die Wandsäulen gewiekelten, frei vertretenden und abgekappten Gewölberippen (Fig. 58) ist viel zierlieher, als die übrige Gliederung des Hallenbages, dessen künstliehes und verkünsteltes System auch in der von Benesch erhauten Kirche zu Laun und Brox wiedergefanden wird; nur mit dem Unterschiede, dass an diesen Orten die treffliehe, persönlieh vom Meister geleitete Ausführung für manebe Übelstände entschädigt.

Zum Sehlnsse haben wir noch der Chorstühle zu gedenken, von denen die Burharakirehe zwai, und zwei die St. Jakohatirehe besitzt. Dieses Gestühl, von welehen das sehon

einziges Bildwerk, welehes mit Sieherheit als Arheit des Statuarius anzunehmen ist, nämlich eine wandersehöne Christusfigur, welehe im Saale des ateinernen Hauses auf-



erwährt Wert: Mittelturbriche Denkmale des ästerreichtsschen Kaiserstates, eine treffliche Abhildung filt, gehörte unsprünglich dem Kloster Seldetz au, wurde erst auch Affen hung desselben in die genante Kreie versett. Die Saführung dieser Stüble ist ehen zu gediegen wir die Zeichnung correct; dem von Abentsermerfickeiten, desse man in der Kuttenberger Schule zu häufig begroßet, findet zich hirr keine Som:

Das Materiale ist Lindenholz, welches in ungewöhnlich grossen Stücken verarbeitet und mit einem besondern Firniss gegen Mottenfrass geschützt worden ist.

Man schreiht die Arbeit, wirwahl ohne sähere Begründung, dem berhähmen Kuttenberger Hofsteshitzer Meister Jakob zu, welcher gewähnlich Stituaries gennant wurde, von dessem Hand der zille Hechtairs in der St. Berharkliche und die kunstreiche Ausstätung der schemäigen Halthianussaler herreihren. Alle diese Werte indig desse zu Grunde gegangen und gegenwärtig eistärt nur noch sin M.

hewalet wird. Die as der Chrestébles orekommenden Figuren zeigen "Elerdige einige Verwandstehtt mit dem Christushilde, üllein der urchirktonisehe Theil des Gestühls setzl übberes Altre versus. Neister Jakob lebte nach Weeilswinn noch in Jahre 1840 und rehrietet zwischen 1500 his 1820 an den erwähnten grossen Arheiten, während die Chorstüble fast einhandert Jahre führer geferigt erzebeinen.

Mit dierer Ansahme stimut soch eine vorgenommen terhnische Unterschung die Häutzweis herein, genätst welcher den Stählen, ein Alter von nehr als vierhandert Jahren zuklane. Wahrscheinlich repräsentiet der Nume Jahren zuklane. Wahrscheinlich repräsentiet der Nume Jahren zuklane. Wahrscheinlich, im welcher der Vernum sich von Vater auf Sohn und Enkel ferterlate. Um den zerbliebtennischen Werthe der Stähle nähren zu Appränden, uurden die Zeichungene eines Figurenkannfes und eines Bildachins (Fig. 39 und 190) beigefügt.

Da die Giebelhlumen sehr häufig für die Bestimmung des Charakters der Bauperiode von Einfluss sind, so gehen wir



menden Variationen.

in Fig. 61 und 62 zwei Beispiele der zahlreich vorkom- Seitenschiffe, wie auch die Nothmaner und das duran gehängte Flickwerk, bestehen aus Bruchsteinen. Der Qoa-







Dus an der St. Burburukirche gebrauchte Materiale ist der ist oft von sehr schlechter Beschaffenheit, namentlich an der von Raysek ausgeführten Partie, wu sich die Sandsteine manchmal förmlich abgeblättert hahen. Dagegen sind die in diesem Theile befindlichen Gawülbe im treflichsten Zustande, was sieh von denen im Langhuune nicht sagen länst.

Werfen wir einen prüfenden Rückblick auf den Bau und die Gesehichte der Barbarskirche, so zeigt sieh die unverkennbarste Ähulichkeit mit den Dombauverhältnissen zu Prag.

llier wie dert werde van den ersten, der ganzes Stehlige entspecieline Fluxen sigkerigungen, auf obse dass eine feste Gerundlige für das Gautz festgestellt werden wirk, regrässente mas das Wirk in Unbestämmte, von sungenählichte Mittel verhanden weren. Die Sebe gezicht unz erstenniste in Stecken und mas theregit einzungenablichte tiger Telest, in Prog dem After, in Kuttenberg dem Bryakt die Otherichung. Beide verleiben gibt inter Anfighe das kündlerinden Gepräge und führen dieselbe dem glieblichen Einde entgezen, his der Prof de hardt.

Abermüge Stockung, iher wie dert Versiegung der Mittel. Man mus sich zu Redentionen nateichiersen auf in jetzt eben so zuglaft und zur extremsten Sparsonkeit hersbegreisund, wie nan erst zu den unblerlegsteiten Vergrösserungen geneigt uur. Endleben Abgehen von aller Plannissigkeit (in Prog durch des gewelltume llineinsehlieben der Sturnens in den Rum des Langkunsen, in Kuttenberg durch den Hillechan) und kümmerlieber Abechtus durch Vachkungere.

Die westliche Hälfte der Kirche mit Portal- und Turmhau fehlt überall und, um die Versandtsehaft well zu machen, sellten beide Werke in späterer Zeit zu wiederbölten Malen der Fertsetzung entgegen geführt werden; jedesmal aber traten unvergesebenn lindernisse ein und vereitletten die gemachten Bestrebungen.

Die hisher geschilderten Gehäude gehören entweder ganz, eder doch der Anlage useh, der älteren Bauperiede an, deren Beginn (abgesehen von dem Langhause au Kolin) mit dem Jahre 1300 angeuemmen werden kann; die nachfolgenden Denknale jedoch sind erst nach der Hossitenzeit begonnen und vollendet worden, und repräsentiren im Verein mit den achon erklärten Parlien der älteren Bauwerke die böhmische Kuttenberger Schule.

Die Entstehungszeit aller späteren Bauten ist heinahe die gleiehe, die meisten wurden unter König Podiehrad 1438-1471 begonnen und unter Wladislaw II. bis 1516 vollendet.

Die Regierungszeit des letzteren Königs hildet den Büthepunkt der höhmischen Schule und es entfaltet sich eine höchst granszeitige Bauthkitgkeit. Nach dem Abçange der beiden Führer Bayack und Benesch alukt die Schule rasch von ihrer Höbe herah, wenn es nuch nicht an Talenten zweiter Banzer fehlt, die in hiere Weise Trefflichen leisten.

Erwikirlich bleiht der Mangel an geschichtlichen karheitets am dierse verhältsinsnissig sahbe Zeit kan karheitets am dierse verhältsinsnissig sahbe Zeit kan kannahme des lettetes Baufhärers an der St. Barbarakirche (Xikisa der Mikuts) sirti nietet in einziger Kanstlerunne grannate, edgleich öffentliche Arbeiten von köchster Bedraug aufgeführt wurden sind. Ungstehtschreberseies sind es gerade die eigentlichen Kittenherger Künstler, über welche völliges Stillerbareigen berrecht.

Die Manner, welche einst an herrliche Werke geschäffen, were der Meisung, das ihe zur Zeit allies-kansten Kunen im Volksannden für alle Zeiten fortleben werden, kann mit weiten 80 Jahre dahin gegangen, und se kennte der Beinige Sammler Kofine k nicht einum begründerbe Sautes der Beinige Sammler Kofine knicht einum begründerbe Sautes der die Entstehnig der Denkmiss einfünden. Die in Bilbinen berürkte Gegenerfermätinn und der Brand der Kattlieberger Brühlinaus bahin vertruszelt, dass wur über die jüngere Kunstehnla sugleich weräger Nichtlichen sich werden der Jahren der Sautes der jüngere Kunstehnla sugleich weräger Nichtliche sichten der jüngere Kunstehnla sugleich weräger Nichtliche sich werden ab werden. Der die zu der Stantierschen Verhältnisse gewarer Diete in aufleterfand werden.

(Schlass Brig),)

#### Der Schatz des regulirten Cherherrnstiftes zu Klesterneuburg in Niederösterreich.

Beschrieben von Karl Weiss.

#### 8. Ciherium.

Zur Anthewahrung des Allerheiligtens bedeiste mas sich in der älterste christlichen Expende einer zweisches Gätting von Grüssen. In james Kirchen, wo Chisrenstlaterverhanden weren, keitt man das balt. Sazennest gewähnlich eingenehinsten in einer gediesen oder zilberene reichgerechnickter Tau Jhz. veilech dam gewähnlich unter den habdechnurtigen Überhaut des Chierienalters aufgehöngt wer, in anderen Kirchen in einem Grüssen häucht, der Greicht einer Mürzne benn. Beisch dättingen waren sehen zur Zeit-Constantie der Gersen bekannt, wie der mas niere Stelle des Ausstalin Bibliothecurius in Lobus des Papies Sylvetter berungstig, auch welcher Erterer eins goldene vertere berungstigt, auch welcher Erterer ein goldene Patens mit einem 20 Pfind ochweren Thörmeben und eine mit 215 wissen Ferlen heutelt Fulben anfertigen liese. Bie Fern der Tuder erzielt sich sur in der rennnischen Kuntispehe und mach der dersehne bau nie gelaufeln ausstragien. Jese der Thürmeben werde dagegen his num Annance des Mittellers und sehn derfetter hätzu einer Gebracht. Jese der Thürmeben ab und der eigenheite und der Gestallt der Thürmeben ab und der eigenheite Hautliche Erter einer wist sonere.

hanchten Sehale mit einem ziemlich niederen Deckel und

auf Gruudisge dieser Tradition formte sodann die Renaissance ibre runden berhersrtigen Ciborien.

Das prachtvolle Ciborium des Stiftes Klosterneuburg gebort in die Reibe der zuletzt geschilderten Gefüsse dieser Gattung. Ist dasselbe daher sehon für die Zeit der Gothik in formeller Hinsirht eine seltene Erscheinung, so ist dasselbe von grösserer Bedeutung durch seine gediegene kunstlerische Ausführung und den Reichthum seiner figuralischen Ausstattung.

Auf der beiliegenden Tafel VII geben wir eine Abbildung dieses vollendeten Erzeugnisses der Goldsehmiedekunst. Aus vergoldetem Silber angefertigt, bat das Ciborium eine natürliche Höbe von 1 Fuss 11/4 Zoll und die Schale desselben einen Durchmesser von 4 Zoll 8 Linien. Der achttheilige, am Rande reich profilirte Fusa ist ziemlich flach gehalten und auf der Fläche in vier aufgelegten Medailions von getriebener Arbeit mit den Symbolen der vier Evangelistra geschmückt (Fig. 14); die Flächen der vier übri-

bögen und unten mit einem aus Vierpässen gebildeten Streifen abgeschlossen.

Die Reihenfolge der Darstellungen beginnt auf dem Deckel und ist nachfolgende:

L. Feld. Maria Verkündigung. Maria und der Erzengel sind beide atebend abgebildet. Im Rücken Mariens ist ein kleines Pult mit einem aufgesehlagenen Buche sugebracht.

2. Feld. Geburt Christi. Maria liegt in einem Bette mit dem Kinde in den Armen, Zu den Füssen der Ersteren steht der Nährvater Joseph, Im Hintergrunde erblirkt man Orbs und Esel an einer Krippe.

3. und 4. Feld. Die bell. drei Könige Geschenke dar bringend. Vor Maris, welche mit einer Krene auf dem Haupte und auf einem Thronstuhle sitzend dargestellt ist, knict einer der heil, drei Könige und opfert in einem Gefässe Geschenke, nach welchen das von Maria in den Armen gebaltene Christuskind die Hände ausstreekt. Da in



(Fig. 14.)

gen vorspringenden Theile des Fusses sind mit Blattornamenten verziert. Gegen den Ständer zu sehliesst der Fuss mit einer schmalen Deckplatte ab. unterhalb welcher noch auf den Flärben kleine Spitzhogen angebrarht sind. Aus dem Fusse entwickelt sich sodann ein achteckiger, von Hoblkeblen tief durchzogener Ständer, an welchem sich in der Mitte ein flarh gedrückter Knauf mit scht Pasten befindet, die raufenförmig vorspringen und mit kleinen zurten Ornamenten, in Email ausgeführt, geschmürkt sind. Gegen die Schale zu sehliesat der Fuss mit einem zurt geformten Blattschmuck ab.

Mit der Form des Fusses correspondirend ist surh die Sehale sammt Deekel aehttheilig und jedes Feld derselben von einem Perlenornamente umsehlossen. Schale und Deckel, wie srhon angedeutet, vollständig mit figuralischen Dorstellungen bederkt, sind in Flächenomail gearheitet. Der vertiefte Grund jeden Friden ist mit blauem Email ausgefüllt und aus diesem vertieften Grunde sind die Contouren der Figuren in Metall steben gelassen. Die Zeiebnung der letzteren ist gravirt und die Gravirung an einzeluen Stellen niellirt. Jede Durstellung ist oben mit Spitzdemselben Felde wegen Mangel an Raum die übrigen zwei Könige nicht abgebildet werden kennten, so erseheinen sie in dem vierten Felde mit ibren Geschenken in den Armen. in dem dritten Felde erblirkt man noch über dem Kopfe des Christuskindes den wegweisenden Morgenstern.

5. Feld, Opferung im Tempel, Maria, suf einer Bank sitzend, halt Christus in den Armen. Ersterer zur Rechten steht Anna mit einem Korbe und einem Stabe in den liänden, zu ihrer Linken steht Joseph; aus dem oberen balduchinformigen Absehlusse hängt eine Lampe herab.

6. Feld. Die Rückkehr aus dem Tempel, Maria führt Christus an der Hand; letzterer ist in der Gestalt eines sehon erwarhsenen Knaben. In der linken Hand halt Marin einen Blüthenzweig, den sie anscheinend von einem ihr dargestellten Baume abgebrochen hat.

7. Feld. Marlens Tod. Maris liegt in einem Bette ausgestreckt, umgeben von Christus und den Aposteln. Ersterer vor dem Sterbelager in der Mitte stebend, halt ein Kind - die Seele Marien's - in ihren Armen.

8. Feld. Die Krönung Maria's. Christus und Maris sitzen auf einem Thronstuhle. Christus, mit der Krone Klosterneuburg. Taf VII.



auf dem Haupte, hält die Rechte zum Segnen susgestreckt und in der Linken ein Bueh. Der Jungfrau, din mit vorwärts gebeugtem Oberkärper und gefalteten Händen dargestellt ist, wird vnn einer Taube mit ihrem Schnabel die Krone auf das Hanpt gesetst.

Hindelileh der Feider und der Schale des Gr\u00e4ases nie hener-, dass jeder Feide der Quern zuch in zwei ungleiche H\u00e4fffen untertheilt int, wohei die gr\u00e4asen zu hande bei und in zwei ungleiche H\u00e4fffen untertheilt int, wohei die gr\u00e4asen zu feine hinde hande die Darstellungen und der Luidensgreichrifte Christi; suf jenen der unterna kleineren Feider set h\u00e4 Propiete fram die grundstaderen angeknetzh, woheh sämmtlich mit der rechten Hand nach aufwirkst asiere.

Ana dem Leben Jesu sind in den oberen acht Feldern folgende Seenen gowählt:

 Peld. Christus am Ölberge. Christus ist kniend nod mit gefalteten H\u00e4ndeu dargestellt. Vor i\u00e4m sitzen die J\u00e4nger in sehl\u00e4fender Stellung. Cher dem nim\u00e4riten Kopfe des Heilandes erbliekt man gleiehsam aus den Wolken eino Hand segmend ausgesterkt.

10. Feld. Der Jndasknas. Christus von Judas eben geküsst, wird aus der Mitte der ihn umgebenden Jünger von einem Häseher fortgesehleppt.

11. Feld. Christus vor Pilatus. Pilatus, mit dem Kronreifen am die Stirze und dem Seepter in der Rechten, sitat auf einem Throne; vor ihm steht Christus mit gobundeneu Händen und umzeben von awei Häsehern.

12. Feld. Geisselung Christi. Christus, mit nucktem Oberkörper und mit den Händen an den Kreusbalken gehauden, steht inmitten zweier Honkersknechte, welcho mit Geisseln auf ihn schlaren.

12. Feld. Dornen krönung. Christus sitst auf einer Bank mit der Dornenkrone auf dem Hanpt, welche ihn ein Henker in die Stirne drückt.

14. Feld. Kreuztragung. Ein Henkersknecht ladet eben Christus das Kreuz suf die rechte Schulter. Dem Heilande folgen swei der leidtragenden Franen, von denon die eine ihn bei dem Tragen des Kreuzes an unterstütsen sueht. 15. Feld. Christus am Kreuze. Zu beiden Seiten

stehen Maria und Johannes. Maria, vom Sehmerza ohamäehtig, wird von einer aweiten hinter ihr stehenden weihlichen Figur gestätzt. Im Rücken des Johannes steht eine zweite männliche Gestalt mit einem Spitshute auf dem Kopfe. 16. Peld. Kreuss banhume. Der Leichnam Christj

von dem Krouso bereits herafgenommen, ist an demselhen soch mit den Passen genagelt; der Ohertheil des Körpers wird von einer männlichen Gestalt in den Armen gehalten.

Ausser den hier herrhriebenen sind noch swei Paratellungen im Innern des Deckels und der Aushöhlung des Fusses angehracht. Im Deckel ist mit Besug auf die Reihenfolge der Vorstellungen an den Aussenflächen des Deckels und der Schale die Graberstehung Christi sogebarakt.

Christon, mit der Siegenfihme in der Rechten, ültt auf den einem Sarlaphage Ednlichen Grübe. Die Längemeitden Sarlaphage int von dere Nischen durchbereben, in deme etti Grübenweischer ausklund durgestaltt sind. In der Ausbähang der Fausen durgenen ist speciell mit der aymbelischen Beziehung und die Graherstellung ein L. For weiten bei welchen mit offenem Rachen vor seinen Jungen steht und diestellen nahmundt (Fig. 15). Wei anzilieb Dr. Heider



anch der Deutung der Physiologus erklärt, ist der Löwe, in der erwähnten Weise dargestellt, das Vorbild der Auferstehung. Von ihm wird erzählt, dass er sein Junge, der webeles die Läwin tod sur Well bringt, am dritten, der Gebert folgenden Tage durch seinen Auhnech im Leben verfa. Se haben auch, wie os Jahob prophersite, erhamelsdige Vater seinen Sohn am dritten Tage von dem Tode erweckt 1).

So vin die Darziellungsweise der einzelnen Seezen mit weigen Aussanne keine Bennedrieiten beitel, etwoss int das Costan der Figuren convenionall der Eparke grean entgegenden, aus weicher das Glörenin herstammt. Lange faltenreiche Ober- und Untergewänder, die hie über die Kockelet hänkeichen, beiderek mit Gestülten Christi, der Apastel und Frapheten; die Gewänder der halt erick künge and etwas kurzer, denne jene der liesterhandelte. Weit grüssere Bezehung veröffent der eigenfellen Konstellungsteit ere Verstellungen, bereichzigigt und den bezehenlichen Ministerhalten Verstellungsteit und den bezehenlichen State der Verstellungsteit und verstellungsteit und verstellungsteit und verstellungsteit und verstellungsteit und verstellungsteilung der den der Verstellungsteit und verstellungsteilung der diese der Verstellungsteilung der der der Verstellungsteilung der diese der Verstellungsteilung der der Verstellung der diese der Verstellung der diese der Verstellung der der Verstellung der der Verstellung der diese der Verstellung der der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellun

Anch über der Zeitpunkt der Anfertigung dieses prachtvollen Gefüsses fehlt es an jeder arkundlichen Andeutung. Doch glauben wir gesügende Anhaltspunkte in dem Kunstehrnikter des Chleriums su hesitzen, um die Ansicht uussprechen zu können, dass dasselbe dem XIV. Jahrbundertder Blütheeporbe der deutschen Goldschmiedekunst angebitt. Ziehen wir ferner in Betracht, dass zu Zeit des

<sup>13</sup> Mitthellungen der h. h. Central-Commission L. S.

Propists Siephan von Siecendorf (1317—1338) einige Tafein des berühmten Verduner Alterse erzenert wurden und des Chierium in Berag zus die Technik des Emnits grouse Abnliebkeit mit den in dieser Zeit angefertigen Tafein hat, an dirte en zieht gewungt erseheinen, des Zeitpaukt der Entstehung des Chieriums geradezu in die Periode des kunstliebendes Stephas von Sierereduff zu netzen.

#### Die Braotkteider des heil. Leopold und seiner Gemahlin Agnes!).

Unter der gressen Anzahl sehr werthvoller neuerer Paramente in der Schatzkammer den Stiftes Klosteraeuburg

werden auch ein Pluviale. zwei Leriteurücke und eine Casel aufbewahrt. die zwar einea modernen Zusehnitt haben, deren Stoffe jedeeh in die Stiftungsperiode den Klostera versetzt werden. Nach einer alten Traditien sollan nämlieh diese kirchlichen Gewänder ann den Brantkleidern den heil. Leopold und seiner Gemahlin angefertigt und von diesen selhat dem gedachten fremmen Zweeke gewidmet worden sein. War dies der Foll, so erhielten jedoch die genanaten Gewänder damals gewiss night ibre gegeswärtige Gestalt und en haben dieselben dana jedenfalla in neuerer Zeit eine zweite Umgestaltung erfahren.

Sämmtliche Gewänder sind aus hlauem
– reich gemastertem
Seidenstoff geweht und
gehören in die Reihe
jener Seidenzeuge, die
atreifen- und handförmig (dioffen rayten)
angefertigt zu werden

pflegteo. Die Musterung der Gewebe ist aus der Thier- und Pflauzenweit eotnommen und verschiedenartig an dem Pluviale, der Camba und den heiden Levitenricken.

Die Masterang in der weiten Fliche der Phrinke ist die reichtet und in Hinzleich der Composition nech die grounzigiete. Nech der Tradition des Sölfen war dieses Gesebe, vom velechem vir da nich gleichmaligs vielerhabeteseld Raupsmeit in Fig. 18 wiedergeben, einst der Herzenbetende Haupsmeit in Fig. 18 wiedergeben, einst der Herzenbetende Raupsmeit bezogeit des Heiligen. Wie su der Abhältigen zu erzehen ist, hilbet die Musterung Durstellungen der Thier- und Phanarswell, die strickferfürging zu gezeich zu die Abhältige dass Meitre Strichte dan Meitr so ziensich voll-stadige aufstlass in. Uterte der Thieren trates vorzusen.

weine Vögel hervor, die in ihrer ansseren Gestalt dea Papageies nicht unähnlich sind, Dieselben werden durch in fein atvlisirtes baumartigea Pflanzengehilde getrennt, in dessen Asten und Zweigen kleinere Thierupholde, nach Art jener bestioli angebracht sind, welche el ne nähere Charakteristik gestaltet. mehr der Phantasie der Könstler als der Wirkliebkeit angehären

Viel einfacher ist die Musterung an dem Stoffe der Casula, Fig. 17. Man erhlickt namlich in einer Reihe, getreant durch kleine Pflanzenernamente, zart stylisirte Vögel, welche eine eatfernte Åhaliehkeit mit der Tanhe und dem Adler haben. Cher denselben sind to zweiter Reibe Pflanzenoraumente Shnlich der Pattelpalme gentellt, die abweehselnd mit eingewehten lilienförmigen Ornamentea jedesmal eine langgezogene virga überragen. Über diesem

Lilienornamente sind in



 Die-e Darstellung slützt nich auf Nolizen, weiche nas Herr Dr. Franz Bock fresndlichet zur Verfügung gestellt hat.

dritter Reihe kleinere sternförmige Qraamente eingeweht, welche in sieilinnischen Seidenstoffen immer wieder verkommen und pallia stellata ganannt werden.

Nach der sehon erwähnten Trudition des Stiftes rühren welche in geraden Linien fortlaufen, während die zweite die Stoffe an den heiden Levitenrücken von den Brautge- Reihe ans kleineren ornamental gestalteten Fischen hesteht, wändern der heil. Agnes her. Die Musterung weicht ab von

die ziekzackförmig einsnder gegenüberstehen.



jener der früher beschriehenen Stoffe. Das Motiv ist, abwechselnd in Streifen wiederkehrend, derart gehalten, dass dasselbe gleiebsam ein Ouadrat bildet und so das ganze Muster



einen mehr geometrischen Charakter hat. (Fig. 18.) Die eine Reihe ist aus kleinen eingewirkten Sternen gehildet,

Es fragt sich nun, oh sämmtliche Gewebe nach ihrer Technik und ihren stylistischen Eigenthümlichkeiten im Einklange mit der Tradition stehen. Die Trauung des Herzogs Leopold IV. von Österreich mit Agnes, der Witwe des Sehwabenherzogs Friedrich v. Hohenstaufen und der Tochter Ksiser Heinrichs IV., wurde im Jahre 1106 gefeiert und es würde mithin die Aufertigung dieser Seidengewebe in den Beginn des XII. Jahrhunderts fallen, Auf den ersten Blick hin lässt dies allerdings begründete Zweifel zu, da der figuralische Theil, und zwar die mahr naturalistisch behandelten Thiergestalten mit der eonventionellen Aussassung von derlei Parstellungen in jener Zeit nicht ganz übereinstimmt. Man könnte eher geneigt sein, dieselben zwar entschieden in die romanische Kunstepoehe, oder doch in den Sehluss des XII. Jahrhunderts zu setzen. Es ist jedoch ein Moment in Betracht zu ziehen, der für die ehronologische Bestimmung von dessinirten Geweben von grosser Wiehtigkeit ist. Wir dürfen nämlich die Kunsttechnik der Stoffe hinsiehtlich ihrer formellen Entwicklung nicht mit den Gegenständen der Sculptur und Malerei auf gleiehe Stufe stellen. Aus den neueren archäologischen Forsehungen hat sieh die inter-



casate Wahrnehmang ergeben, dass der Orient und seine Manterreichnungen in Beng und Constiller und gestellt und 1950 Jahre den vererandten Knattkandwerkes voraus wer und dass die hilderen Knattkandwerkes voraus wer und dass die hilderen Knatt des Abersändens ihre Verben und Forngefühle nus den fügeriten Sridesstoffen des Orients zu entendenne plütze, die mehrere Aberschein forher sehns und verhalten der Steine der Verleichnung der Verleichnung

sichtigen wir nus der Umstand, dass die Stoffe zu den Bersatgewändern der heil. Leopold and der heil. Agnes chne Zweifel nach erientalischen Mustern geweht und wenn nicht neiener stellismlachen Fahrik, so der hon Händen angefertigt wurden, welche sich in einer sellestene Pahrik ihre Fertigkeit erworben halten, so ist es innerstim währschein-lich, dass die hier beschrichtenen Gewebe der Gründungerperiede den Stiffen surphiren. (tothen fecht geriede der Stiffen surphiren.)

#### Zwei Votivsteine der Grafen von Cilli an der Pfarrkirche zu Spital in Karnten.

Von Dr. Karlmans Tangl.

Der Wunsch, die von mir im Entwurfe hereits ausgeneheitete Geschichte der Grufen von Orten burg im Kürnten noch mir einigem neuen Materiale zu hereichern und dadurch zu vervollständigen, hestimmte mich in den Ferie des Jahres 1859 eine Reise nach Kürnten und Krain zu unternehmen, als deren Zielpunkte ich haupstächlich Klagenfurt, Spill und Lailbach im Auge hätte.

Meine Hoffnung, in den Hauptstädten Kärntens und Krains, als Sitzen von Geschichtsvereinen, für meinen Zweck noch manches Neue zu finden, hatte mich nicht getäuseht und die Ansheute, die ich in den Archiven der heiden Vereine und zu Laihaeh auch in dem ständischen Archive machte, kann immerhin eine zufriedenstellende genannt werden. Ich möchte gern hierüber weitläufiger sprechen, wenn es die Grenzen dieses Aufsatzes erlaubten, aber eines darf ich nieht noerwähnt lassen, nämlich dies, dass ich zu Klagenfurt von Herrn Freiherrn von Ankershofen, Director des Gesehiehtsvereines und Couservator für Kürnten, der leider seitdem (am 6. März 1860) seinem erspriessliehen Wirken auf dem Gebiete der vaterländischen Gesehiehte und Arehäologie durch den Tod entrückt wurde, zu Laihaeh aber vom Herrn Dr. Ethlin Heinrich Costa, Directionsmitgliede, und von Herrn Dimitz, Secretar des krainerischen Geschichtsvereines, so wie von Herrn Teschmann, Custos des ständischen Landesmuseums und Archives, auf das freundlichste aufgenommen und in meinem Vorhahen auf das hereitwilligste und zuvorkommendste unterstützt worden bin.

Zu Spital hingegen ging es mir gur sicht nach Wansch, was mich um so unangendeme breidert, je mehr feb gerade von Spital erwartete und je mehr diese Erwartung eine berechtigte war. Spital bur seit sichen Jahrhunderten der Hauptert der Grafschaft Ortenburg und dorthin ham und das Archie; webtes sie den ut auf dem Schleine Ortenburg befanden hatte. Beeiten sonen auch dem Tude des Greiffen Friedrich von Ortenburg, des dem Tude des Greiffen Friedrich von Ortenburg, der nicht Erber, dies wichtigeren Ubunden mit den unt ihr genammen haben, on mansten doch vinte, ja nich viriebt. Undere, deren habit zein printrechtlicher Natur wur, auf minde wichtig Gegenstände betrin, den de durch unter medew wichtig Gegenstände betrin, den de durch ter gehliehen sein und müssen daher, wenn sie nicht in der Folge verschleppt wurden, noch jetzt im Archive zu Spital vorhanden sein. Daher war meine Erwartung einer reichen Ausbeate nicht unserzündet.

Gleieh nach meiner Ankunst stattete ich meinem Jugendfreunde Herrn Leopold Edlen von Blumfeld, k. k. Landesgerichtsrathe und Vorsteher des k. k. Bezirksamtes Spital. meinen Besuch ab und maehte ihn mit meinem Wunsche bekannt, indem ich ihn zugleich um Förderung desselben ersuehte. Derselhe nahm mich aufs freundlichate auf, bemerkte aher sogleich, dass ich zur ungünstigsten Zeit gekommen sei, weil die Trappendurchmärsehe noch fortdauerten und er dadureh sehr in Ansprueh genommen werde; weil die Ankunft des Fürsthisehofes von Gurk zur Abhaltung der Firmung angesagt sei und desshalh die Ortsgeistliebkeit keins Musse habe, über geschichtliche und grebüglogische Gegenstände Bescheid zu gehen und weil endlich weder Seine Durchlaucht der Herr Fürst von Porzia selbst. noch sein Oherbeamter unwesend und daher das fürstliche Archiv unzugänglich sel.

Win siederschligend aussettlich die dritte Nachricht Win siederschligend aussettlich die dritte Nachricht sof nicht gesircht hint, brancht sicht eru gesagt un werden. The jeden heite jazz unsonsti und Spintig eksmens zu sein, austelle ich mich des auferen Teges frich auter Begleiben der der der der der der der freien Ortschaft ber zu mattel auf der Withen der Hinte Ortschaft um mittelst einer genanen Specialisate von der läche hatt spezipspische Stoffer zu machen auf das Grunnmidit der grassartiger Landerlath meinem Gedelchtnisse genut einzuperigen. Am sehalt die soll mei micht geginnt ein, Ab ich fartiging seinem nir das Wetter allerdings zwielelhalt, aber well mir der Petminsten, bei dem leich sightekt www. remicherte, on werde Vermittige nicht regres, so mecht ich micht und er Wete.

In etwas mehr als in einer Stande hatten wir die Höbe, wir der Brüse erreicht, two was an ma nicht mir diese, sondern zusch die ganze Landachaft mit den fernen Gehirgsloössen des Mülthales im Nordwesten und mit den nähren der Einen- und Malattales im Norden nehat vielen ander Bergen und ummittelhar vor sich des massische Luenfeld ührhükelt. Bei reinem Himmel und Sonnenschein mass es ein bereither Pault sein zu der wer seicht zeglenn, hiebdieser Rundschu nach Winach zu erfresen, Innuer dichter wälzten sieh ans dem Milliahe finstere Wellen übere, underten die nichtigeren Berge und lieben nicht alle milde in Regen auf So war mit zuch dieser Ieunss im underste Sinne zu Wasser genarfen miel dem unsetz, nachem intetwa eine kleine halbe Stunde auf der Höhe verweilt hatte, der Richter auferte.

Aber so ganz ohne allen Gewinn für die Wissenschaft sollte ich deun doch niebt von Spital scheiden.

Sehon an Tage meiner Anhunft, als ich in Begleiten des Hierra Anktorstichters dem Herra Dechaat not proposed in der Krichenstein der Angeleiten des Antogelen au der Kirchenstein zwie grosse alle Steinplatten mit Figuren, die mit Grobsteine unsein sehlensen, die ich aber auch dem Besuche, weil es bereits dankel geworden war, nieht mehr außer antersachen kounte.

Diese beschloss ich nun sm Nachmittage nach meinem verunglückten Ausfluge näher zu besehen und die auf deuselben enthaltenen Darstellungen, da ieh des Zeichnens unkundig bin, wenigstens sa genau als möglich zu beschreiben und begab mich desshalb in den Friedhof der Pfarrkirche, an deren Aussenseiten sie eingemauert sind und zwar der Stein Nr. 1 auf der Ost-, der Stein Nr. 2 aber gleich daueben auf der Nordseite. Eben desshalb, deun die Nordseite als sogensante Wetterseite ist mehr als jede andere den Einflüssen des Windes, Regens, Sebnees und der Külte ausgesetzt, musste der Stein Nr. 2 mehr gelitten baben. Zu dieser auffallend stärkeren Beschädigung mochte vielleicht auch der Umstand beigetragen haben, dass er dem Pförtehen, durch welches man von dem Seitengässehen her in den Friedhof kommt, gerade gegenüber liegt und daher etwaigem Muthwillen der Schuljugend, die zumeist von jenem Gässehen her zur Schule geht, mehr ausgesetzt war, als der dem unmittelbaren ersten Anblicke abgewandte Stein Nr. 1, der ungleich besser erhalten ist als jener.

Chrigeus machte ich sogleich folgende Bemerkungen: 1. Dass heide Steine zusammengehören und ans derselhen Zeit stammen mussten, weil die Architectur im oheren Theile hei beiden völlig gleich ist:

2. dass die Darstellungen auf beiden Steinen sieh auf die Gesehichte der Grafen von Ortenburg und Cilli beziehen mussten, was ich aus dem Stein (Wappen der Grafen von Cilli) über dem einen mod ans dem doppelten Adlerflug (Helmechmuck der Grafen von Ortenburg) über dem audem Helme sehloss;

 dass heide Steine am untern Theile bedeutend mit Erde hedeckt sein mussten, weil sämmtliche Figuren nur bis zum Knie siehthar waren.

Mein Vorhaben, die Steine von der Erde zu befreien, musste ich wegen des anholtenden Regens und einbreehenden Abends auf den folgenden Tag verschieben. Auch meldeten hereits Pöllersebüsse das Herannaben des Fürsthischafes.

Am nadern Mergen hedeckte diehter Nebel das gause Thal and lies, wen en studiet, wiches Regen hürselheit, aber wie zu Ehren des anwesenden Fürsthischnfest sank mal zerstreuts sich derselbe und gab uns nieht am einen samsigen milden leibeltutz, sandern auch ein für jene Zeit ungewähnlich sehlene Schungelt, Indem die Häupter der riesigen Gebeige im Mil-u un Einselhalte im einsten Sillberschunck erglänzten, da es Tags werber auf denselben gescheit hätte.

Nach Beendigung des Gottesdienstes und der Firmung genoss ich das Glück, mich dem Herrn Fürsthischofe, meinem höchstrerehrten Herrn Landsmaun, vorstellen zu dürfen.

Später wurde zur Beinigung der Steine geschritten. Em Vegneister vom Strassenhammte befreite heide Steine von dem diekt mit behem Grase hewachsenen Erdreiche, wamit zie über einem Schuh hoch bedeckt waren, jetzte sin beson und reinigte sie von Erde, Stabu und Spinneegewiche, so dass man die Figuren nicht unr vollständig, anndern auch bestimmter und reiner als führer sale.

Diese Steine sind meines Wissens hisher noch von Niemanden besprochen, ja nicht einmal erwähnt worden. Selbst Anton Edler von Benedict überging sie in seiner Epitaphien-Sammlung, weil sie keine Grabsteine sind und keine Inschriften enthalten. Dass nie aber einer Bekanntmarkung würdig seien, dürste doch wohl von Niemondem bezweifelt werden. Denn abgesehen von ihrer historischen Bedeutung, zeugen die Derstellungen von dem Stande der einheimischen plastischen Kunst Anfangs des XV. Jahrhunderts. Fasst man aber ihre historische Bedeutung ins Auge, so erhalten ale einen erhöhten Werth, indem sie auf zwei berühmte und mächtige Grafengeschlechter und auf eine wichtige Thatsache hinweisen, namlich auf die Erwerbung und Besitzergreifung der reichsunmittelharen Grafschaft Ortenburg durch die Grafen von Cilli nach dem im Jahre 1418 erfolgten Tode des Grafen Friedrich von Ortenburg, des Letzten seines Geschlechtes.

Gweidi ne Folge steijlariger Studien mit der Geselogie und Geschleibe der Gröfen von Ortenburg, so wie jeuer von Gill wild weternat, wie he Anlangs der blied giber von Gill wild weternat, wie he Anlangs der blied die Detung der Derstellungen einigermassen in Zeröfel, his ein längeres Studien der leitzenen und ein abbere Eingelen in alle Eunschalteile dereiften nicht und die ubera zusergesenbene Anstell führe. Ich beharpt dieber, dass die sil gesmatten Steine von den Grefen von Cilli als Erken der Gerbeitund Derenaturg alle und hiere Heistungergriffung von derstellen als Vufristeine zu Ehren der heisbystellungsgest und Gettesmutte Mark, welche wie der durch als der Schutzbeiligen der Fürkfurder zu Spitul, dem Humpster der gestammte Grafelach in der Holdingen der hesondere Verehrung heweisen wollten, gesetzt worden seien.

Eine nähere Erklärung der auf beiden Steinen dargostellten lieiligen und weltlichen Personen wird weiter unten gegeben werden, indem ich hier vorläußig nur die Hauntides andeuten wollte.

Schou m 24. Nevember 1577 estet Graf Friedrich von Orraburg für der Fall, dass er obse schießen Neu-kommenschaft sterhen sollten, mit Emwiligung seines vitzerleisten Obeima Sterhet fürsfur nur Ortenburg, Bischeler von Triest, seinen mitterlichen Obeim Grafen Hermans al. von Cilli und dessen Medin Grafen Mitteln von Cilli und dessen Medin Grafen Mitteln von Cilli und dessen Medin Grafen Mitteln von Employen until der Schafen Grafen Mitteln von Grafen Hermans al. von der der Schafen der Schafen

Da das Ilsus Cilli damals nach der genealogischen Ausdrucksweise auf wenigstens vier Augen, nämlich Hermann I., seinem Nellen Wilbelm und des ersteren Sobne Hermann II. und Enkel Friedrich II., das Haus Ortenhurg aber nur auf zwei Augen, nämlich Friedrich und Alhert oder eigentlich, da letzterer alt and dazu auch noch Bischof war, gar nur auf einem Auge stand, so war es allerdings wahrseheinlich, dass das Ilsus Cilli jenen von Ortenharg üherdsuern werde, Indessen Graf Friedrich, damals noch jung und schon verheirstbet, konste, wie sein Grossyater eine solche batte, eine zahlreiche männliche Nachkommenschaft erzengen und hinterlassen. Aber dies traf nicht ein: sein einziger Sohn war ihm 1394 gestorhen und durch keinen anderen ersetzt worden, und so starb Graf Friedrich, ohwohl er wenigstens dreimal vermählt gewesen war, am 29. März 1418 kinderlos.

Hiemit war also der Fall eingetroffen, is welchem die Grafes von Cilli mach den Erbetratzeg vom Jahre 1377 die Grafschaft Ortenburg erben sollten. Es wuren aber während der 41 Jahre diejenigen Grafes von Cillia, demen 1377 der Erbetring abgeschlesten werden war, beweite gestechem and zurer Hermann 1. 1385, Wilhelm aber 1391, so dass erst des ersteren Sehn Hermann II. den Anfall der Erbenhaft reiblet.

Dioser säumte such nicht, von der ihm sugefallenen fünfschaft Ortenburg segleich Beiltz zu ergreifen, in der sichern Erwartung, dass fisiere Sigmand, eins Schwiegerescha, ihm dies such vor Empfing der Betehnung gestatten werde, was nuch geschaft. Dens zelten zu 26. Juni 1418 zu Strassdung zu Ribein erfehellte Ksiere Sigmund seinem Schwiegersiere Grafts: Hermann (II) von Cilli die Bewilliquen, die ihm vom Gerfin Friedrich von Ortenburg hinterlassenen Reichslehen (die Grafschaft Ortenburg) bis auf Weitsres vom Reiche inne zu haben

In Kärnten: Spital, Summereck, Hohenburg, Kellerberg, Schwarzenstein, Steineberg, Pongrad, zwei Landgerichte im Gailthala und die Vogtei üher des Sift Ossiach.

In Steiermark: zwei Landgerichte hei Neumarkt.

In Krain: Waldenburg, Radmannsdorf, Nicder- und Oberstein, Orleneck, Reifriz, Zobelsherg, Grafenwerd, Polan, Altenburg, Weiweek, Igg, Falkenberg und Gotschee.

Nun, eine so reiehe Erhschaft verdiente es gewiss, dass sich Graf Hermann II. von Cilli beim Himmel und seinen Heiligen dafür hedankte. Er that dies auch, indem er jene zwei Votivdenkmale an der Pfarrkirehe zu Spital anhringen liess, und ohne Zweifel auch gegen letztere sich freigehig und wohltbätig erwies. Er mochte aher aus den vielen Ortenburgischen Orten gerade diesen als den bedeutendsten von allen gewählt haben; und der war er anch damala unstreitig. Spital war nämlich damala sehon ein mit Monern umschlossener und mit Thürmen ober den beiden Thoren befestigter Markt, aus swei Häuserreiben bestehend, mit einem gräflichen Schlosse und einem Gehande für das Verwaltungspersonale, heide beim obereu Thore, mit einer Mauth und mit einem Magistrate, Sehon 1197 hatten Graf Otto von Ortenburg und sein Bruder Hermann, Ersdinken von Kärnten, erwählter sher nicht bestätigter Bischof von Gurk, am linken Ufer der Eiser zur Aufnahme kranker und armer Pilger ein Hospital und danchen eine Kircha gestiftet und in dieser für sich und ibre Naelskommen eine Familiengruft errichtet. Von diesem Hospital bekam der Ort den Namen Spital. Beiläufig ein Jahrhundert später unter den Brudern Meinbard, Otto and Albert Grafen von Ortenburg entstand die ietzige Pfarrkirehe, deren Bau, wie man aus der im Schlussstein des Kirchengewölhes angebrachten Jahressahl 1307 schliesst, in diesem genannten Jahre vollendet worden war,

Diese Kirche ist geweiht zu Ehren der allerseligsten Jungfrau aud Gottesgehärerin Maria und heisst gewöhnlich zu Unserer Liehen Frau oder nach einer älteren Benennung Maria in den Dornen. Die Darakellung der heit. Maria als Gottesmutter mit der Krone auf dem Huapte, dan Christitul auf ihrem Schones, die Huldigung ihrer Verehrer empfangend, findet sieh auf beiden Steinen, jedoch auf dem zweiten Steine mit einigen Abweiebungen, von denen später die Rede neis wird.

Auf letzterem Steins erscheint sie noch ein zweites Mal als Jungfrau, wie ihr der Erzengel Gabriel die Botschaft bringt, dass Gett ie zur Mutter seiner Sohnes unsersählt habe — man hemerke die auf Marieus Haugt sich herzbaseidungen Taube, as wir den einfüllenden Liebtsträhl von oben — mit Joseph, ihrem künftigen Gemahle zur Linken zur Andechung, dass dieser wirden Nährtater den Sohnes, den sie gehären werde, ausrerbehen worden sich

(Schlum fulgt.)

## Archäologische Notizen.

#### Beiträge zur Kunntgeschichte des Mittelatters.

Heim Derektesse einigre Gedichte des Mitalelleres stiens ich und Stellen, die, wir mir achteit, his jetzt wenig hakmat, vielleicht, einigre Klarheit über ansere mittetellerliche Maierei verbreiten könnten. Seibst darus gehindert, diesen Fund elleichig noembesten, stelle ich hiermit denselben des Feschakhete zur Verfügung.

Religiõus Malereien ond wens ich nicht sehr irre, auch ganze Bildereyklen beschricht Ermoldan Nigellen (in bonorem Hindorici tV. 183) 1) in der Schlosskirchs zu logelheim. Gennoers Natizeo finden wir in Parchardi Carmen de gentis Witiguwonis 5).

334 Picta manet muro oce non Genitricis imegn In gesmio Christum gestontis, pignoe omorum Quam graduum fratres prani cuper atto jaccutos Orando tangunt ac suncia per ocenia lumdunt. At latus od dazzrom nignat pictura featam

Evengelistam Marcum, facionaque decoram Fort Januarius Icro sub margine pictos. Orat quos embae devetio sostes petronoc Pingero quos ideo veinit dumnos Witigowa

Ut defessores defendant andique tejes Nos ex insidiis his adversantibue hostis.

Historische Gemälde schilder! Ermnides Nigellun hei der Beschreibung der halserlichen Pelestes zu logefteim:

 Regia comque domus late persculpte pictescit at escit logenia merima gosta virum.

Ansser des Derstellungen ous der alten Geschichte von des Thates des Cyros nod Nines, der Phalorie nad Perillus, der Rumular und Remus, Hacoihal und Alexander, ses der Römer Feldeligen, fieden nich soch Gemilde, die der tapfarce Franken und des grossen

Kerle Kriegatheteo verherrlichen: IV. 269. Caesareie setis romonae sedis npimae

Joogustar Franci gestaque mira aimul, Coestacisus ati Romam dimiliti essora. Canatantinopolim construit ipse sibi. Theodosius Felix illoc depictus habetur Actis praeclaria addita gesta sais.

Hine Carolan primus Friconom Morte magister Pingitor et secum grandio gente menus. Hine Pipine mices Aquitanis jura ramittena Et ragan socias, Marte fevrete, koc;

Et Carotus sopiens rultue prautondit sportos, Portque coronatum elemmate vita capus;

 Non. Gorm. bint. of G. A. Pertz, D.
 Mon. Gorm. VI (IV). Wilipson war abt im Kloster Reichenss, aught dires, 985-97; des Geficht wurde 193-193 houseaux und 1935 he.

dire. 955-97; des Gesicht wurde 993-94 begrennen und 996 Seschlossen.

#### Hine Saxana colure contra stat, proclia temptat lhe farit, domitat ad son inra trakit.

Hiermit ist zu vergleiches die Stalle in des Strickers Pluffes Amye (2009—261), un dieser Schwindler dem Kösig von Frankrisch verspricht, einem Soul auszunalen. Die Sigts solltes nies: Die Geselichte von Saltme, Devid and Abealon, Alexaeder's Kriege mit Durice and Porce und seine Abealone in Universitätie (634—664). Gasz niegablednische Malexienn liese der ohne genagete Abl

Witigawo in dem Kloeter Reichensu sonführen. 325 Insuerat et tolom pieteree pingere elsoetrun; Sent illse tahulae, quee per loquenria pietae. Signantee patrom facti moniolmeute priorum.

Vience quod helles quos convercatio pacio
Illio tune fuerat, totam pictura figurat.
Nur noch miniga Stellen sus mittels, hoch- nod

Nur noch einign Stellen ous mittel-, hoch- nod niederdeutschen Gedichten. Die Epikar des 12. nod 13. Jahrhunderts liebes en, ihre Belden mit niem Grouïde an vergleichen. Dadurch eind son manche recht redhündere Natines erholten werden.

Bekanot ist die Stelle ces dem Parairel (158, 13):

Als noe die ävestiere giekt voo Kölne ooch von Mastrieht

Keis schillsern entwürfe in bas done er üfem orse saz.

Ebenso bereite citirt ist Nibel. 285°). då stacat vo minneelleha dax Sigliade Kiot

esm er entworfun waere ao ole permiet von guten meisters listen. Weeiger bekonst dürften die oachetchenden Stellen eelo; Godr. 6407 4), in ollen seinem aorgen atoend er in der genäre

ule er mit eisem pensel wol entworffen waere. Gudr. <sup>5</sup>) (Lesart en til osch V. 3), lidseh. 0), aans er de meisters hendes und entworffen werz

on ciner wizen unnde: dem geliebe stoont der degen muce. Hortm. v. d. Auc: Gregorins auf d. Steine 1), 1434. mb dee satels ich achein.

nie ich weste gemalet ein. Cf. Mei und Benfler. pag. 84, v. 36\*).

Auch die Partritmelerei ist, woos nosern Dichtern Glonben beigemussen uneden durf, eehen damale geübt worden.

<sup>1)</sup> Cowlaser Codex, herosogogoben von N. Grof Mailith and Koefinger.

<sup>&</sup>lt;sup>0</sup>) of Lackmoss. \*) of Lackmoss.

<sup>4)</sup> od. tid. Hagen und Primmer in d. deutsches Gedichten des Wittelalters Bd. U.

<sup>6)</sup> ed. Ettmilder. 8) ed. Erend.

T Leipzig, 1848

Ortnit 293, II 1), sie lies ein taffel malen, iren berren, daz ist war.

cf. Alexanderlied 4. Pfaffee Lamprecht 2), 5380, 5995. Gr. Rosengartes a), 867.

in dem fünften stollen lagent zwei bild guldio daz eie was Sifri gelieb, daz ander der Künirie. Ob hier ein wirkliches is Guld gefesates oder auf Geldgrund

gemaltes Portrat vorliegt oder eice Emailmalerei, vielleicht gar eie is Gold geschriebenes Werk, wags ich eicht zu eutscheiden. Einen intercasanten Aufsehluss über die Teebnik des Ministur-

malens giht one eine Stelle im Lancelot (H. 23043) 4). ende such in die zale mettien

ene hystorie seriree ence man-Ose wert hi wel gowere darage dat si van Enesse von Troice was Ends hi hal den scrivere das, dat hi hem von sere varuwen gave. Ili seide, hi soude meLen dar ove een heelde. Die man, else hijt horde, Gef hem rarance ende detter the hords. Lancelvet nam die instrumende doc.

23067. Dymazien waren soe geophenbart ende alsoe, wel gewraeht, oft hi gescreven breide hadde al syn lehen.

Diese weeigen Natizen können vielleicht eine Fursehnog auf dem Gebiele mittelaltorlieber Kunst unterstützen; vielleieht lenken sie nach die Anfwerksamkeit des Archiebness auf's Nace auf die Gedieute des Mittelefters, da in diesee and hesoeders in den in orwester Zeit publicirten, ein reicher Schatz von wiehtiren Kunstnachrichten nech nefzufieden ist. Alwie Sehultz.

#### Dr. Wilhelm Weingärtner t.

Wene es ochne überhaupt betrübend ist einen Moon is der Blothe seiner Juhre dem Leben entrissen zo nehen, em wie viel betrübesder ist es, wenn eie verdiester und nuch viel versprechender Golehrter im kräftigaten Mannesulter plötzlich vom Tode dahingerafft wird. Solch einen Fall baben in jüngster Zeit die deutschen Archaologen en beklagen. Dr. Wilhelm Weingartner ist vor wenigen Wochen in Mailand verschiedee. Ich glaube dem Wunsebe vieler Leuer der "Mittheilungen", für die ja der Verstorhene so numehes gearheitet, entgegeerukmamen, ween ich eines kurren Ahriss über neln Leben, wie es mir von des Verewigten Bruder, dem Herre Dineceus Weisgarteer zo Bresley, mitgetheilt worden, veröffentliche,

Johnne Wilhelm Weingürte er, der Sohn des Bückermeisters Johann Georg Weingärtner, werde em 30. April 1831 zu Breslae geboree, Er besnehte dort das Gymonsiem voe St. Meria Magdalena, wurde aber durch Krünklielskeit gezwengen, die ihm, dem allen Formenzwaege Abholden, längul verleidete Anatalt 1851 zu verlausen. Sein Voter war kurt vor seinem Abgange von dieser Sebule gestorben, seine Mutter batte er schoe in früher Kindheit verloren aud so

brachte ibn dene sein älterer Bruder, dem ieb diese Nachrichten verdocke, ouf ein onderes Gymnasion; doch auch dies wurde ihm hald varieidel eed so hereitelu er sieh dene privatim zem Ahitariesten-Exempe vor, das er daen anels Michaelis 1853 in Ols glücklich bestand. Schon während seines Anfenthaltes auf dem Gymensium hatte er sich mit der deutschen Literator beschiftigt, jetzt verlegte er eich ausschliesslich auf germanistische Studies und besuchte zu dem Behofe die Universitäten Breston, Berlie und München, 1838 im Juni erwarb er sieh is Göttingen mit der Abhandlang "Die Aussprache des Golbischen zur Zeit des l'ifflas" die philosophische Do etorwürde. Nahenbei halte er sehos lange ouch knostgesehiehtlichen Forsebungeo obgelegen and mit welchem Erfolge er neise Studies getrieben, dies zeigt die Schrift "Ursprung and Entwickelung des christlieben Kirchtebaues", mit der er im December 1838 nich in Göttinges habilirte. Seice Vorjesanges beschränkten sich fazt lediglich auf das kunstgeschichtliche und archlieberische Gebiet; trotzdem hette er eine ziemlich bedeutende Anzahl von Zubörern gefneden und er hitte sieherlich is Göttingen eine reiche ehrenvolle Stella mit der Zeit sieh greichert, wenn nicht persönliche Angelegenbeiten ibn dazu gebrucht, im Jacser 1860 seine Stelluer plötzlich aufangeben auf oech Breslau zarückzakehree. Währeed seines Aufunthaltes in Göttingee war noch eie Werk "Das System des christlichen Thurmhoues" vollendet und berauspegeben worden. Seine Masse ie Bresien benützte er zo weiteren gelehrten Arbeiten; so nehrieb er dort ein Schriftchen über die Breninner Budenkmule, ferner nice Reibe von Anfastsen für die Berliner Dioakuren, "Studien zer Kunstgeschiehte des XIX. Jahrhunderts", kleinerer Arbeiten fur die Göttinger gelehrten Anzeigen nicht za gedrakce.

Im April 1860 reiste er onch Müneben, om, wie er mir sagte, dort wieder als Doccot an der Universität sieh zu behilitires. Ein Hagerer Aufenthalt in Dresden bot ihm Gelegenheit, die Sammlung des früheren Rulas da Rusey zo studiren und darüber des "Mittheilungen" im December 1860 zu beriehten. Ein onderer Maguerer Aufsatz im Majheft 1861 über des halerische Museum datirt ans Monchee. Im Herbste des vorigee Jahres gieg nr. um Studiee für ein grösseres Work \_Cher Romaniamou and Byza etinismus" so teachen, each Italien, verweilte dert einire Monate in Flurenz, kam bis Neapel, blieb auf der Buckreise längure Zeit in Rom, and war nun seil dem 9. Juli in Mailand. Am 12, d. M. sehrieb er noch einen fuof Bogen longen Brief ac seines Breder, klavend über die grosse Hitze and eines Anfall von Nesselsecht, sonet wohl und munter. Am Abeed des 21. Jeli ist er in der Conn di Salute zo Mailand, wie der evangelische Gristliebe schreibt, nach karser Krankheit verstorbee.

Was seine schriftstellerische Thütigkeit betrifft, so hat er sieh gerade immer Stoffe gewählt, die hisher eetweder nach völlig duckel oder ooch Gegenstand des Streites wares. Er bat viel Kinrheit über die Entstehung der Basilico, über die Frage der Doppelespellen verbreitet. Bei seinen ausgebreiteten gründlichen Kenntnisum hat er in dem Wenigen, welches ihm zu schreibes vergöent war, Werke geliefert, welche die Aufmerksamkeit der Kanstforseher im bohee Grede auf sich lenkten.

Voe Natur leicht umetartich oud liebenswürdig, koonte er, ween Ihm eie unbegründeter Widerspruch entgegentrat, teieht heftig und scharf le seinen Replikee werden. Einen Bewele defür liefert seien Pulemik mit Kreuser betreffs der Basilien. Als Messeb war er eie gereder, hiederer, fester Charakter, von Widerwillen gegee jeden Formzwaeg hescelt, aber durchaus eight in des estgegesgesetzten Fehler der Formlasigkeit verfallend.

Sei ihm die Erde leieht!

Berlie im Augest 1861.

Alwin Schultz.

<sup>1)</sup> Ged. d. deutsch. Mittelalters ed. Hugen.

<sup>6)</sup> Describer.

<sup>2)</sup> ed. Weismann.

<sup>4)</sup> Lancetret ed. Jaukhfoet a'Gravenhage, 1846. Barnach hille ich Jakresauht nad Namen des Herausgebers in dem Aufsota "Zur Frage der Doypelespellen", der im Novemberheft 1860 erschien, zu eurrigiren. Ausser den aben genounten Versehen ist nuch das Citat aus Viollet-le-Due att verbessern. Für pag, 238 ist 439 au fesen. Laider ist mir der französische Tent. nicht par Hand, am mit Sicherheit Carructurge vurnehmen zu binnen.



Jeder Mennt prefecut I. Seft con 5. Drockbeger met Abbildengen Der Prisonnerstonerpren un für einen Jahagung niber reedlif Heite nibet Sepatiere namble für Wisse nibet Sepatiere namble für Wisse nibet Sepatiere namble für Wisse finn in Ensondang in der Ermeläuber der Gaterr, Messechlie 4.6. 60 ke. das. We.

## MITTHEILUNGEN

DER K. K. CENTRAL-COMMISSION

France or a lines albertochuse hat be der que n'i hier gu ulla ha Fastlanterd. Menarchia, vej der and hie per tale so a Lasen-dong dessentions de l'hebenorgers. In Weye des Bachhardels sud alle Frince versaches de de un sus manuel de la commission. Barbhardlang had de l'estamaterne de de un sus manuel de l'estamaterne de de l'estamate d

# ZUR ERFORSCHUNG UND ERHALTUNG DER BAUDENKMALE.

Beransgegeben unter der Leitung des Präsidenten der k. k. Central-Commission Sr. Excellent Karl Freiheren v. Czoernig.

Reductour: Karl Weiss.

Nº 12

VI. Jahrgang.

December 1861

#### Die Festung Semendria in Serbien.

Ven A. Essenweis.

(Nit 1 TufeL)

Wer elnen Blick in Merian's Topographien, in das Theatrum Europäum und ähnliche Werke wirft, ist durch die malerische Schönbeit der deutschen Städteansiehten jener Zeit angenehm berührt, obgleich auch hier meist nur noch die Bruchstücke des ebemaligen Glanzes zu achen sind. Denn was hauptsäeblich zum malerischen Reiz heitragt, das sind die alten Befestigungen, und gerade diesen hat der 30jährige Krieg am härtesten mitgespielt. Mehr aber noch als der Krieg hat die folgende Friedenszeit hier aufgeräumt; der Krieg hatte das Unhaltbare der Festungswerke gegenüber der neuen Kriegführung kund gethan, die Rürger legten ohnehin die Waffen aus der Hand, oder wenn sie dieselben auch nicht ahlegten, so war aus wehrhaften Bürgern die lächerliche Bürgermiliz geworden. So wurden die Graben verschüttet, die Mauern und Thürme abgetragen und heute seben wir nur noch wenige vereinzelte Bruehstücke. Es lässt sich selten sagen, dass an einem Stück Maner, oder so einem derartigen Thurme etwas Sebones ist, denn die Prachtstücke, wie man sie in Prag. Tangermunde und Stendal sieht, gehören zu den vereinzelten Erscheinungen. Aber im Ganzen bot die Maner mit ihren Thoren and Thurmen einen so prachtvollen Anhlick und boh die Silhonette der Stadt mit ihren gleiehförmigen Giebeln, mit den zierlichen Thürmehen und spitzen Kirchthürmen so schön bervor, dass das Ganze ein lehenathmendes frisches Bild bot, und dass vom künstlerischen Standpunkte aus das Versehwinden sehr zu bedauern ist.

Für das wissenschaftliche Studium ist noch genug beitrig gehliches und wenn auch riellicht innens Studium nicht mehr so leicht und bequem ist, so dürfte doch kaum ein üller drallständig fehlen und es lassen sich die verenhiedenen Systeme der Blefestigung und ihr Edwicklungsgang von den älterten Zeiten his zur modernen Befe-Vt. stiguagyseise ohne Lorke verfolgen. Dieses Studium hietet kam ein geringeren interense hij gesoo der Kirchenhaukunst den Mittehltern, weil ein ishnicher Grieh hier wir doet die Farmen Geitert. Man ordent alles mach dem Bedärfnisc, nicht nach Willate und könstlerischer Lauen. Man henützte das Local und legte die Pestungswerke as an, wie es die Angeffennittel der Zein stabig mechten, demes sie an jedem Putkt stark geung sein mussten zu widerstellen. Der milleriche Reit zegab sich von seihat.

Ein sehbtes Beispilel suchen auterischen Reizes gewährt beten soch die Befestigung von Semendris, die sind mit ihrest Musern und Thürmen ses den Fluthes der Deuma erhelt. Sin liegt und serbeitenen Geleite dicht und der überreinistischen Greens, 5—6 Meilen unterhalb Belgrad and hat wie letternes girtt nuch ein terkriebe Bestung. Die Besatzung von Semendris kerteit jederb nicht um regulären Milität, sondern am einer Annahl mit ihren Familien hier angesiedelten Tücken, welche die Aufgabe hähete, die Fester und bewarben. Es nich in liester eckte Alltürken und die ganze Festung hierte in über Bestungs und das Bild einer Unterheiber Reistungt in

Die Festung bat ils selsch jetet ger keine Besteutung mehr; abgereben derum, dass ein eintt speciegt int, medernes Angelfamitien zu wirkerschere, haben unde ihre Mauren flüss, die gera gerug sied, auf das Schierens einem Bereich herfülnig zu nuchen, die Therme dreben theilt, weise der Einstrut, die gezus Armieng herbeit bes einem Dattend Dreis und Seche-Pfinderen, derem Zustund sher nach zu naterzeichen wirz, ebe mas en wegen klunte, Gebrauch derum zu nuchen. Ob Palver verhanden, ist sehr freiglieb, Drei insere Schlass dient als Perbermaggain und es wur mit einkt naglich, dart Einstrit zu erhalten. Überhaupt wird der Eingung mit sogsjiehes Strenge bewacht benat wird der Beitagen mit sogsjiehes Strenge bewacht.

11

und es kesté vick Mike, die Erlubsius zum Einritt in die Festaga ner ringen. Dezem die etwe grödelich Stellen meshen vollen, nöchte ich rathen, zich mit einem Einstalniaschrichten der Faschalt von Biegran au verzeische, die ich etwerzeigen versännt labe mitmenbmen, weil ich bei der vollkammenen Freitung Beigrat, per nicht darzu greicht häbe, dass ein igend werbeit Schwieriglicht in dem kinner, die dass ein grund werbeit Schwieriglicht in dem kinner, der dass ein grund werbeit Schwieriglicht in Best der schwiftsten Alltürkenbunk nicht grünklichen est, die sich sich strengter von der Aussenweit shehllichtest und sich eine kunn zu rechtlichtigende Bedetung beitigt.

tch hatte es den Benthlungen des Kreisphysieus Herrs Dr. Vilenta in som Frag in durch, das ich in die Festlaus Einstell bekam. Er stellte meise Reingesellschaft den Weriseden, einem Festlallecke lichen Manneken, zur der um durch seine Schwen innge Pfeifen auf ützlieche Kaffe erreidense liese und dann ein Prochtectunglar eines allen Turken besuffragte, uns under zu führen, was dieser mit gebeinen legingemen betat, weite jedech inner der Stellt unf seine gute Pettung durchlunchte. In das innernie jedech, jud aus Schleiben zu geleinen jurgelech, jud aus Schleiben zu geleinen gelein gelein, den den gelein zu geleinen geleinen zu den den gelein den geste Pettung durchlunchte. In das innernie jedech, jud aus Schleiben zu geleinen, war neicht möglich.

Und sieher hat der Woiwode nachher seine Erlaubniss hereut, als er sah, wie wir nicht bles von Innen die Festung besahen, aondern such ven Aussen sie von allen Seiten ungingen, mit Schritten abmassen und zeiehneten.

Die Geschichte der Festung ist nicht uninteressant; ais ind mit attörmeder Hand genomme werden. Sie sie ist offen itt störmeder Hand genomme werden. Sie stacht an der Stelle des relnisches Triccersiums, das in Meetin prins lie quad es sind effenbes die Groudlegen der relnisches Befestigungen an vicken Stellen, vielteicht in ganzee Unfange für die mittelsterliebe festerigung bestuht worden. Dech scheint sie im festeren Mitchiebte bein Befestung prihat zu haben weigstens der Engel in Befestung prihat zu haben weigstens der Engel in stellen ungerinben Brieben und wirder Nebenlüsder von Johan Christian Engel, 1. Halle 1801. Ill. Band), die 1st die beste gilt, ersacheint der Name erst wirder im späteren Nittelbiter.

Bei A. Forbinger, Handhach der alten Geographie (Leipzig 1848), Bund in Stein 1991 Trieser lum (Pit-3, 9, 3). Trieorain Castra (B. H. 564) erwähnt, dans Angele einer beute ihr cotsprechenden Stadt, während Margum (Eur. 9, 13, 10, 20 ib. A. 132 ib. B. 564). J. P. Jornandes de reb. get. 59) ein befraitigter Ort an der Mandang des gielchamaiger Plasses genant viriet, von seine eine Densudstülle hig mit der Bemerkong, dass es entweder das beutige Stemedris oder Janasewitz zeit.

Nach der Mittheilung eines in diesem Fache achr hewährten Gelehrten soll Mons sures der römische Name von Semeudria gewenen sein, nach dem dabei hefindlichen Berze se genannt. Mir seheint Tricornium wegen des Namens, der zur Gestalt passt, so wie wegen der Entfernung von Taurinum (Belgrad), die alte Quellen angehen, das hentige Semendria zu sein.

Zur Zeit der Völkerwanderung der römischen Grenzkampfe, die das Reich mehr und mehr einschränkten, scheint Tricornium zu Grunde gegangen zu sein, wenigstens kommt sein Name nieht unter den Städten vor. die Constantin Porphyregenetes sls zn seiner Zeit in Serhien bestehend nennt. Die Serhen, selbst ein slavisches Velk, waren sehen onter Ksiser Heraklius aus der Lausitz suspewandert und hatten ven ihm, nachdem es ihoen an dem Platze ihrer ersten Ansiedlung nicht gefallen hatte. Sitze la Môria prima erhalten, um die sie nachgesucht hatten. Im J. 640 sehickte ihnen Papst Heraklins, Priester aus Rom, wefür sie aber eine treue Anbängliehkeit an den Kaiser zu Byzanz versprachen. Im J. 864 erhielten sie auf ihr Ansuchen von Kaiser Michael den Cyrill (Constantin) und Method zu Lehrern, welebe die papstliehe Bestatigung so wie versehiedene Privilegien erhielten. Allein heim Schisma erklärten sieb die Serben der Abhängigkeit wegen für Byzanz. Im ganzen Verlanf der Geschiehte sehen wir fast uoter jedem Fürsten Verhandlungen mit Rom und den Kalsern des Abendlandes, sobald ihnen die Herrschaft des Byzanz lästig war und stets Wiederanknüpfong mit Byzanz, sehald der Druck aufhörte. Die Bulgaren, welche Serbien öfter überfallen hatten, führten 923 - 27 den schwerstee Krieg gegen Serhien. Die Gressen warden alle ermerdet pod das Velk in Gefangensehaft weggesehleppt. Im Jahr 934 jedech erheh sich Tze stlaw, der Regenerater. Er fand neeh 944 Unterstützung von Constantin Philadelphon. Indessen war dech Serbien hald hyzantinisches, hald holgsrisches Eigeothum und wurde erst in der Mitte des XI. Jahrhunderts wieder selhstständig. Zu Ende des XI. Jahrhanderts lag es im Kriege mit Byzanz, im Jahre 1122 griff der Fürst Urosch sogar Censtantinopel an, wurde aber von Comnen II. zurückgeschlagen. Als Bels II. von Ungsrn 1128 Urosch's Techter geheirsthet hatte, gerieth Serhien schen 1150 unter Uogarus Sehutzberrschaft. In die Jahre 1151-1156 fällt der serhisch-ungarische Krieg mit Byzanz.

Mausel Commons Felibere, Constantia Angelon Philacolphou, kegt die Festang Belgrad en, den festar Schlössel Pannosiene. Först De san wurde i 162—1165 wegen der Hinoseigung zu Ungarn von den Byzsudieren gefangen genommen. Stephan Neuma ward Fürst von Sernische Er ist der Sämmarter und Begründer der serbischen Dynastie und der serbischen Unabhängigkeit von Byznar, die allerdings unter seiner Reglerung sieht zu Stande kam. Er erweiterts indexen sein Gehlet zusehnlich. Die Gernasze von Serichen wurze hie dem fertvis keresden Kriege aus der Schleine werden bei dem fertvis keresden Kriege aus der Schleine werden bei dem fertvis keresden Kriege aus der Schleine werden bei dem fertvis keresden Kriege aus der Schleine werden bei den gebrieben Theiseller Markendeiten, Albasier, Delmulten und Steventien dass. Der Tbeil um Belgrad and Semendria gehörte jedoch unter dem Namen Machower Banat hald au Ungarn, hald au Serbien.

Im J. 1188 kamen serbische Abgeordnete au Barbarossa nach Dentsehland. Auf seinem Kreuzsuge wurde er gut aufganommen, wie schon vorher Heinrich der Löwe aufgenommen wurde. Stephan Neeman empfing den Kaiser selbst zu Belgrad oder au Nissa und wellte von ihm aum Könige erhoben sein. Auch sein Sohn Stephan I. 1193 - 1224 schiekte nach Rom mit der Bitte um Erhebung zum Könige, der Papat befahl dem Erahischef ven Antiochia ibn zu krönen. Aber Emerich von Ungurn eroberte Serbien, vertrich den Stephan und setzte seinen Bruder Velkan ein, den der Papst sum König unter Ungarns Oberhebeit muchte. 1203-1214 wurde die hyzantinische Religien wieder eingeführt und hefestigt, trotzdem wurde nach Volkan's Versieht unter Stephan 1217-1220 wieder der Katholieismus eingeführt und der König dureb den papstlichen Legaten gekrönt; der Papat wellte sogar dem Könige von Ungarn verhieten, sieh des Titels König von Serhien au hadienen. 1221 - 1222 wurde iedoeb trotsdem der Orientalismus wieder eingeführt und Stepban mit einer vom bysantinischen Kaiser gesehenkten Krone durch den beil. Sawa gekrönt. Das Verbáltniss zu Byzanz war sher immer gespannt weil die Kaiser eine Oberhoheit beanspruehten, die die Könige nicht anerkennen wellten. Im Beginn des XIV. Jahrbunderts stand Milutin den Bysantinern gegen die Türken bei (1306 - 1315). Der Mackower Banat kam 1318 an Ungarn. Stephan Dusehan führte glückliche Kriege mit Bysans und bedrängte dieses so, dass die Kaiser Hilfe bei den Türken suehen nud diese nach Europa rufen mussten (1337-1351). Duschan nahm den Titel Ksiser an (1340) und gestaltete seinen Hof gans nach hysantinischem Schnitt. Er führte mit Ungarn Krieg, brachte den Machewer Banat wieder an Serhien and befestigte Belgrad gegen die Ungurn, Erst jetst gewann Belgrad ninige Bedeutung (1353 - 1354). Gegen dus dritte Viertel des XIV. Johrbunderts machten die Türken Fortsehritte in Europa, das alle seine Huffnung auf Ungarn riebtete.

1356 starb Dawbas. 1368 Verhandung mit Bysnas gegen die Triken. 1271 starb die Normanete Liein sen gegen die Triken. 1271 starb die Normanete Liein sen Sie hatte 212 Jahre die Herrschaft gehald. 1852 Jahre hatte dan Kingiftum und 27 das Knierthum opgedeuert. Nach dem Aussterbes erhielt Leare des grössten Treil des serbischen Biechtes jet eines sieht zum Kniere kritenen, dass jedech der Titel au fahren. Sein Buur regierte 1371—1487, er war jedech nieht im Studio, Serbies und der Hilbe au ershähet. Lauer kampfle gegen die Türken, er masste 1368 eines echnipflenen Freiden matchen, der Niess, der Schläuse Serbison, in die Hände derzelben lieferte. In der einkurser-diege Schleide zeink Konserve (Im Amschaff 15, Juni 1373) wurde die serbische Maght durch den Verrath Was Brankovitzies gebreken. Durch diese Schleide gericht

Serbien in Abhängigkeit von den Türken, ehne dass jedeeh der Verräther die Früchte des Verrathes erntete.

Die Serben massten mit den Turken in den Krieg Bigseitz gegen Tennelna med kaine inhen 1409, and der Färst derendten and kaine inhen 1409, and der Färst derendten, Singhan Lazarwitzet erhielt den Tiel Despat. In der verderunes Schleitz gegen Tomerian hatt Stephan Bijasett Scha, Soliman gerettet und sech Constantionel Schauser und der Schauser und der Schauser und Lazar und der Schauser und der Schauser und der Leigen, denselhen als Saltan sorchannte und au sehlten versprach, wolfe Serbins seine allen Greunes surderheitel, Nech verschiedense Kämpfen mit Saliman's Geger und Nechbeliger Naus und Geneg Brankeriers sobgriffer Stephan den Georg und actate ihn an seinem Nachfüger ein, hei welcher Gelegenholts Serbins sich alle New ausgerügsen, Oberhabeit zeitlie, au dersellten Zeit, als Kniere Sigsionund das Senster führt.

Bezukewick feigte 1427 in der Despoteuwirde. Er trat Beignel wieder au Siginsund ab; um den Luwitten der Välke zu dämpfen und sich grässers Würde zu geben, liesse er nich zum Kindig krönen. Er seblug seine Bezieden in Somendrin und, das er neu liefenigiet. Was uns der reintneken Tricennium gewerden war, bis Bezukowie die Feste Somendrin ebnate, inter nicht bekanzt; die vom inter Ruthe gezegene Historiker schweigen glantlich darwher und ernt mit Georg Ruthweite erruthanen die desselben vieler.

Schwieker in seiner Gesebiehte des Temeser Baustes!) nennt Semendris ebenfalls unter den ven Brankovies an Sigismund übergebenen festen Plätsen mit Belgrad, Machow (dem Hauptorte des Machower Banats) und Columbaes, was übrigens offenhar auf einem Irrthum heruht, ds im Gegentheil Brankowies in Semendris seine Residenz aufschlug, das er neu befestigt hatte und das heute noch im wesentlichen gans dieselbe Gestalt und dieselbe Befestigung hat, wie sie der Despot errichtete trets des mannigfachen Wechsel des Besitzes, trets der harten Belagerungen und Stürme, die es erduldet hat. Obgleieb Sigismund einige verübergebende Erfolge gegen die Türken gehabt hatte. se gelang es ihm doch nicht, das feste Schloss Galamboca (Celumbacs) in seine Gewalt au bringen, das Georg den Türken absutreten genötbigt war s) und dessen strategische Wiehtigkeit Sigismund wohl erkannte. Ja Sigismund musste sich vor den siegreiehen Türken unter Amurat auf das linke Donauufer aurückzieben und Geerg Braukuwies ward genöthigt das Bündniss mit Ungern aufsugeben und den Türken Tribut an zahlen (1430 - 1432). Allein wie früher die serbischen Fürsten stets awischen Byzans und Ungern hin und ber gesehwankt hatten, so sehwankte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>j Geschichte des Temeser Sanats. Bistorische Bilder und Skirgen von Johann Reinrich Sich wie kar. Gross-Bezaherek 1861.

<sup>§</sup> Grassitat segt in neiser Grechichts der Tonorviere Bouste dan der Duspet Columbars in Jahre 1426 unt 12.000 beraten an Ameril verkarth bah. (Frans Grissellet Versuch einer politischen und autörlichen Grechichts der Tonorviere Kannth in Beiefen zu Stanferpersonen und Gelübert. Wies 1720.)

Georg jettt zwischen den Türken und Ungarn. Ohwohl der Despot seiner Tochter Maris dem Sultan zur Gettin gah, war er deschild dech nicht gegen die Türken gesiehert, die unwillig waren, dass Amurat nicht aufort ganz Serbien erobert hatte. Er üherzog daber den Despoten auß Neue mit Krieg.

Amart legte sein Heer vor Semendria, dass Georg mit Allem wohl versub, shee jelede shi rellukt er Miglichkeit einer Gefrageauchne in der etwa erchertes Festung unsetten zu wollen. Er fish mit allen seinen Sekttere zuerst unch Regues und dann auch Ungern. Merzt lies die sektwerten Werfenschieres vor Semendria bringen om setztet der Festung zu zu, dasn nach der Maustes die Masern und Therme in Schatt gefest weren mit die Bestung capitulire. Merzt liess die Befestigung wieder untwessern und Unterlee eine Garissien in die Stult (1438).

Morat helagerte nun auch im folgenden Jahre Belgrad, jedoch vergehens. Er hatte bei dieser Belugerung nur Steinwurfmaschinen, die Ungarn dagegen in der Festung waren mit Feuerachlünden versehen. Es sebeinen jedoch keine grüseren Kanonne gewenen zu sein.

Im Jahre 1441 wurde Johann Hunvady zum Temeser Grafen und Capitain von Belgrad ernannt, und in ihm stand einer der tapfersten und glücklichsten Türkenbekämpfer auf. Brankowitsch onterstützte ihn thätigst mit Geld, so dass er 25.000 Mann anwerben konnte, mit deuen er den Türken derart zusetzte, dass Amurat dem Georg 1414 ganz Serbien gegen den halbeo früheren Trihut wieder anhieten liesa. Dies veranlasste den Despoten, sich von Ungarn wieder loszusagen; er nahm an den für Ungarn so unglücklichen Sehlachten bei Varna und Kossowo keinen Theil, im Gegentheil als Hunyady geschlagen durch Serhien floh, liens ihn Georg gefangen nehmen, nach Semendria bringen, and liess ihn aur gegen einen Vergleich frei, Hunyady jedoch nach Ungarn zürückgekehrt, erklärte sieh durch den gezwungenen Vergleich nicht gehunden und zog George Güter in Ungarn ein, worüber es zu einem Kriege kam, da Georg den Vergleich ausschlug, den die ungarischen Grossen anbahnen wollten. Hunyady warf sieh auf Serhien, die türkische Hilfe, auf die der Despot gerechnet

hatte, hlieh aus; im Gegentheil warf sich Murat 1450 als Feind auf Serhien. Als er 1451 gestorben war, erneuerte zwar zein Nachfolger Muhamed das Freundschaftsbündniss; allein als er 1453 Constantinopel zu Fall gebracht, zog er andere Saiten anf.

Er retnagte Serkine, das ihm abandin achon lingst gödber. Us die Seng en nicht gawillig ahrat, kam gödber. Us die Seng en nicht gawillig ahrat, kam Mahannd mit seinem Berer und helagerte Ostravitan und Sermedrin Semendrin verthedigies nicht und Aussertein erer erheiter die Statit und um das Cantell wiederstand nosel; oden höltigen Burgody's Pelderige in Stiebenbergen der Sollans, die Belagerung untergeben, no dass Georg vor der Bad gerette wurde. 1455 hat Georg Ungen und das deutsehe Reich um nachteriokische Unterntitung. Allein als Georg, damal 90 Abrev lat, zu Wie bei einer Unterredung mit dem hel. Capistra sich nicht zur Annahme des Karbelichtun vertenkten wellts, little sein Bilte underhaltsichtigt. Er Lehrte befümungste such Semendrin zurück an dehte gibt der auf Seite der Türken.

Als die Türkes 1458 sufs Neus Beigeral belagerien und diesaml mit sugereicheter Artillerie versehen waren, erhielt sieh Georg durch Geschenke. Hunyady entstette Begrad; eine Eigleinne hinderte ihn jedend die shiribenden Türken zu verfolgen. 1457 wurde Brankowies, als er eines Schlüsser, aus der Dussu heischligte, aus einem Herhalt angefallen und erhielt eine Wunde, an der er starb (24. Deeember).

Sein Sehn Lazar vergiftete die Witwe Jrene (Jerina). eine Frau, die sich mit mannliehem Muthe der Sorge der Regierong angenommen und die namentlieh auch die Herstellung und Erhaltung der Festungen im Auge batte und für Semendris manches that, Lazar starh 1458. Seine Witwe Halena wandte sieh wieder, um Schutz und Hilfe gegen die Türken zu finden, au das Ahendland und vermschle dem Papst ihr Reich. Das Volk revoltirte gegen sie und sehlosa sie im Castell zu Semendria ein; sie lud jedoch ungarische Truppen zum Einzug in die Stadt ein, die auch von der Stadt Besitz nahmen, allein die Bevölkerung konnte die katholischen Beschlishaber nicht leiden und lud Muhamed zom Einzog ein; die Bürger gingen ihm selbst entgegen, so dass die ungarische Besatzong sich ergehen musste (1459), die anderen Städte ond Schlösser folgten und so fiel das serhische Reich. Ein grosser Theil der Bevölkerung wanderte nach diesem zweiten Falle Semendria's in Ungarn ein, wie schon nach der ersten Einnahme eine grössere Einwanderung von Serben mit Georg Brankowics stattgefonden hatte. Der Anführer der eingewanderten Serben behielt auch in Ungarn den Namen Despot.

Matthias Corrinus sehichte sieh 1475 zur Bloekade von Semendria an. Er warf drei Erdachlüsser mit Verzäunungen auf; 1476 liesa er eine Flottille auf der Donau bauen and brachte die Gegend bis 30 Meilen unterhalh Semendria an sich. Seine Heiratsangelegenheit hielt ihn jedoch von strenger Belagerung ab und Mubamed eroberte die drei Krdfestungen.

Um Semendria noch mehr zu befontigen und auch den undern Dousunern zu heherrschen, errichteten die Türken auf der Donnsinsel bei Semendrin ein festes Schlass, das indessen Paul Kininy 1482 zerstörtet. Allein hald verlegten die Türken des Kriegsechauplatz weiter westlich und nördlich und Semendrin hieh nus im ungestörten Besitz der Türken und diesteit ihnen als Schutzweke zu der Donau.

Im Jahre 1521 ging nuch Beigrad verloren und kam in die Hände der Türken, wodurch natürlich die Bedeutung Semendrin's aufhörte.

Als jedoch zu Ende des XVIII. Jahrbunderts die ehristliehen Waffen sich mit Erfelt gegene die Träkes pickelt hatte, enderet der Karferts en hieren 1658 Belgrad, wurstif die Türker Siemenfeir ereitissen, die nose von den laiserliehen Trappen in geste Verheidigungstund gessetzt wurde. 1600 in September alam jedoch der Gesesserier, des mit grosser Nuelt vor Semenfeir gerekt vors, nach einer visieden State und der State der State der State in der State der der Tärken in die Hande und beide Pestungen hieben hiere im Carlos inter Frieden webst ganz Stehten (1698).

Die denkwirdige Eroberung Belgrads darch Prinz Eugen ist in Deutschland das bekannteste und populärste Ereigniss der Türkeokriege. Semendris wurde wie audere Pilize von den Türkeo verlassen, un Belgrad zu verstürken (1171). 1738 ging Semendris wieder verlaren und im Belgrader Frieden (1739) blieb Belgrad und Semendris nebut der Gegend his sur Save dan Türken.

1789 eroberte Laudon Belgrad and Semendria. Die von ihm anf dem Berge dieht bei Semendria errichteten Schansen sind noch erhalten. Der dannlige Erzherzog und spätere Kaiser Franz benuchte bei dieser Gelegenbeit Semendria.

Im Friedensschluss ward jedoch Semendria den Türken wieder übergeben. Auch nach dem serhisehen Aufstande ist Semendria eine der Festungen, die in dan Händen der Türken blieb, die gans Serhien räumen mussten. Im lenern der Festung wohnen nur Türken; vor dem Thore jedoch befindet sieh eine serbische Stadt, die bedeutender ist als die Türkenstadt und die wohl sehon langn besteht, dn auf der Anhühe eine kleine Marienkirehe in dem in Serbien eigenthümlich modifieirten byzantinischen Style zu sehen lat, die apätestens aus dem XV. Jahrhundert atammt, Die Serbenstadt, obwohl meist aus Hola gehaut, hat hreite wenn nuch unregelmässige Gassen; die Baunrt hietet wenig luteresse, pur sind etwa die Lauben hemerkenawerth, die sich am Aussern der Häuser befinden und in den Musestanden der wärmeren Zeit sum Aufenthalt der Bewohner dienen

Die Türkenstadt bietet gar kein Interesse. Es sind bios Holzhütten, die in Gärten stehen, welche durch hohe

Bretterwände gegen die Gasse abgesehlossen sind. Als ieh mit meinen Reisegesährten die Erlauhniss zum Eintritt erhalten batte, wurde es den Bewohnern bekannt gegeben, so dass die Frauen eingesehlossen werden konnten. Aber auch die Manner liessen sieh nicht sehen. Die ganze Stadt war wie ausgestorben; uur beim Eingang sah ich eine Gruppe Türken. Chrigens besehränken nieh die Männer nieht nuf ihre Stadt, soudern sie leben in Verkehr mit den serbiseben Einwohnern, su denen sie in grosser Zahl vor die Festang herauskommen, ohnn jedoch deo Serben den Eintritt zu gestatten. Auch wohnen viele Türken in der Serbenstadt. Unmittelhar neben der Serbenstadt erhebt sieh eine Anböbe, die in ganz geringer Entfernung so hedentend ist, dass man eine vollkommene Übersieht der Festung hat, von welcher Stelle auch die vorliegende Ansicht aufgenommen ist, hei der jedoch der Standpunkt noch bedeutend höher gedaebt ist, um ein nneb deutlieberes Bild der Aulage su geben als man in Wirkliehkeit hat; dieser Standnunkt ist bei den Laudon'sehen Sehanzen.

Bintet nuch die Stodt kein Interesse, so ist dafür die Festung um so interessanter, da nie gauz die nilet Anlage, Vertheidigungweise und die nilten Formen zeigt, weil nie nuch jedem Sturme attest wieder in der allen Weise nusgebessert worden ist; und da sie überhaupt nur so lange nis fester Stötzpunkt für eine Armee Bedeutung hatte, als Beigred in feindichen Häusen eine befand.

Die eine Eeke der Festung am Einfluss der Jessows is die Desan wird vom Castell eingenommen, das wiederum durch eine doppelts Muser, deren innere vier Thürme hat und darch einen Graben von der Stadt abgesehlossen ist.

Die der Serheantad zugekehrte, auf uuseren lüde als Bauis den Dreienks sirktkure Seite hat eilt Thörne und die innere Muser hat eine Länge von ungefäle 1000 Schritte. Die Thüren stehen und hannen in der Fliche der Musers und apringen nach Ausses vor. Im Mitteren hefudetsieh der Eugeng. Die Muser derfin nach ungefährer Schätzung eine Höhe von 40 — 50' haben, die Thürne nicht gand ich gehopte Höhe. Die Thürne sind nach Aussen

vollkommen glatt, obne Fensteröffnungen, sind sher an der ganzen der Stadt zugekehrten Rückseite offen; sie haben mehrere hölzerne Zwischenhödon, die durch Treppen verbunden sind, vermittelst deren man auf den oheren gezinnten Umgang der Thurmmauern gelangt. Oh die Thürme ehedem einen spitzen Helm gehaht, ist fraglich; sie ersebeinen nur als orhöhte Mauertheile, die eine grüssere Fallhöhe für das Herahwerfen von Geschossen boten und die aus der Mauerflucht herausgerückt sind, om die etwa im Sturm oder in der Belagerung der Mauer nahe gekommenen Feinde von zwei Seiten angreifen zu können, somit oneh das Anlegen von Minen unmittelhar am Fusse der Mauern verhindern zu können. Sie mussten aber desshalb höher soin als die Mauer selbst, um vor einer Erstürmung desto sieherer bewahrt zu sein. Als isolirte Festungen, die sich etwa noch länger hielten als die Mauer, konnten sie nicht dienen, da sie rückwärts ganz offen sind. Eine spätere Ausbesserung hat an allen Thürmen aber über die Öffnung einen Bogen gespannt, und den ohern Umgang suf den Thürmen so ringsum geschlossen. Eigene Treppen, die suf die Mauern führen, seheinen nie bestanden zu haben, sondern man tritt von einem der Stockwerke in den Thurmon durch kleine Thuroffnungen sof den Mauerumgang herans. Dieser ist nieht hreit, so dass nnr etwa zwei Mann sich gegenseitig ausweiehen konnten. Die höberen Theile der Zinnen zeigen schmale Schlitze. Im Allgemeinen lat dies System kein Anderes als es die römischen Umfassungen zeigen; nur ist die Mauerstärke geringer und somit der Umgang oben auf der Mauer sehmälor. Die Thürme sind an 80-100 Fuss sus einander entfernt, welche Entfernang auch der Anforderung des Alterthams genügt. Die Thürme selbst sind jedoch woniger fest als das Alterthum verlangte. In ähnlicher Weise wie an dieser einen Seite, ist die Mauer such an den andern Seiten; nur treten an der gegen die Donou geriehteten Seite zwei nach aussen halbrundo Thürme and ein vieroekiger mit hreit abgefasten Kanten ein. Die nach aussen halbrunden Thürme sind ehen so alt wie die vierseitigen und kommen soeh bei den Römern oft vor., de sie dem Sturmboek gut widerstanden. Eine eigentliche Bedeutung wüsste ieh ihnen hier nieht heizulegen

Bei den Mangel an historischen Nuchrichten ist er steminks schwer, mit Sieherheit in berümmen, od die Groundlage der Befutigung von Semendria wirklicht einsineh ist oder ablet. Fie de Annahmus greechen die viehe niegemeureten reinischen Bruchstatek, theila Inschriften, theils Belleifs, die es sicher machen, dass ein rituische Niedenlausung mott wur, wenn auch der Name derreilen, oh Tierenium oder Nama Aureus, umgeris als; fire die Antakunk, dass die Befetzigung römischen Ursprangs ist, aprechen die Thörnen, die in ganz anister Weise zustehen die Namer eingeschehen sied und im Brer Entferung wie in liere Grösse und vierzeitzen Gestäld der nichtene Befetzigungs entsprechen 1): fir die Aussalme spriehe endlich nich der Fass der inners Mauer und der Themes on den Eingangseiten, wo des Moorewerk in regionizatiges Lages aus kielnen Guedern mit sehe ergefülligt erheiteltung nuf Fügung errichtet ist und an dem zur etw als gegen den reinlichen Ursprang spriicht, kans nicht des neutrechten Übereinndertreiten der Stassfügen as sorgfüllig remieden ist, ab sont an reinlichen Blausten in der Stassfüllig erweise der sich die Jage Feinsich sei, apriicht die für Ponische Busten etwas geringe Maueralker () (ungeführ 6):

Man sieht, dass die genes Befestigung noch nicht soft moderne Angriffs- und Vertheidigungsvallen berechnet war, sondern zur pegen einen Sturn, gegen Mauerbreche und Builbürnen. Di die niehrigere innsere Mauer von Auflang in dars geheit oder o his eert aplier hinzugekommen, int fraglich. Wahrscheinlich därften die polygenom Bustienen wie den Ecke der vordern Mauer, die für Kannonn herebest nied, einer wenn auch nieht viel jüngeren Periodes ausgehören 1).

- 19 für Theme millen deine Fründerse mill eine demakte zeilen des Nam ich aber demaktenisch ich der erlicht Beste berückte State der erlicht Beste berückte State der erlicht Beste berückte Fau der Schrifte des Lieferse gewindes Ta mill bei berückte State des States des States bis 200 debeits. Villers enspisielt der Thiese neiglicht wir erspisielt. Der dem States der Sta
- 9 Krieg. Rendstider gilt seum folis 122 sistes at öllere Werten ar, dass i "cikit reinine" bil stripphoneviten tille dre games übselfiside gilti besträttet Quafere as belreitlete som i der games übselfiside gilti besträttet gudere as belreitlete bellriging, dass es lei kann mennshore, dem first av vitter å sin disse Windspapers and erit spiret reindere deregelfiside bildi. Das lei beltver Stitutaler bestråtet Freineg era solder beforning und ferson, av en une solder bestration er dem Streette gilt der som er van era solder bestråte er den Streette gilt der soldere som era solder bestråtet er den streette der soldere soldere soldere soldere soldere soldere soldere der der soldere soldere soldere soldere soldere soldere der soldere soldere soldere soldere soldere der soldere soldere soldere soldere der soldere soldere soldere der soldere soldere der soldere soldere der soldere soldere der s
- 3) Die rünischen Menen weren until sehr eine, soer es beinet sieh in Erdwell hieter deutschen, muschaut wur die Muter meh dopptil und der Zeitscheurum mit Sede und Schutt umgefüllt, in dass die Museur eine Diede von 12 fean, seitsch II fan hatten. Anne verangen allt des Erdwellen, mit die Musen briller zu mehren, Arteischungen nie der insern Seite ern, die der Muser eine bedeutseld Kronnberlie geben. (Verg.), die werbliebnisch eigenmare Renn.)
- 9) Visitiett zied diese Erkheitunen von den Türken hierogrüngt worden. Bien nigt van Arben de Thench, dass er in Otterein send denses Erchereng Sollwerhe zur Verstichung der Fotteng angelegt habe, d. h. Werke nach seiner Art, aber mit en nieber Kunzt, dass iss ülten Kriegebonneiten der Christechte dätten zum Nacter dieses hieres-Chrispan int diese genze Sacte freiglich (Vpf. A. v. Zustraw, Gentleiche der beständigen Sertellungs, Seite al von dit.)
  - Diese bler is Semende nogelegter Bustloons sied is der That ein gresser Fertscheitt in der Befestigungweise, die seit den Binners nur weits Festenkeitt gemeint hatt. Die sinigen Fortschaltte sied folgende were i. Dier Zwinger, der unch in Sonenfall vorlenden ist, d. h. die oppolit Maner, die Unitgens in binderem Manstells sich in Annte Rudel, und die suderwirte, e. B. in Corthage out der Landzeite beschulbt in Auswenden zur. Or der doppelten Maner,

Die doppelte Maoer mit ihrem dazwischen befindlichen "Zwinger" ist den Byzantinern sehon in früher Zeit

beford sich sogne dasethet noch eine dritte Umschliemung, nimlich ein Erdund. Übrigens betten diese eine grössere Kniferung von einender ein der mittelulterliche Zwinger (Zentrum Tof. IV., Fig. 2. in Acete ist der Aufschenraum awischen der niedrigen Vormouer und der Hauptmener susgefüllt; ellein es bleibt immer noch der Webrgeng von der biberen Naver , der einestheite eine dappeltu Linnahme nithig machte, die Anfstellung einer doppelten Beibe Sebitzen möglich murbte, die Anniherung der Bulltbürme an die Mooer, sowie das Untergraben derselben erschwerte.) 2. Dar Erker and seine Fortestung auf der Master, also der vargekragte Wehrgang mit den Pochsasen im Buden dessethen, den erhwertich win v. Zastrow behauntet, die Simor chestally school encowards below, wentratous reachab dies nicht in paaredebetem Masse, im Alfremeinen sind elle Verbesserangso des XIV. and XV. Jehrhandert nor die Wiedersufsohme der im früheren Mittelalter vergenouse Metive, sowie eine waitere Detailunshildung und Formeuverinderung. In wesentlich ist es siets nur die babe Maner mit runden oder vierschigen Thirmen, mit einem Graben. Oberbon bereite im XIV. Johrhandert im Abendande die den Manren bereite linger behannten Kononen gebraucht wurden (1348 sollen nie die Karifader in der Setlacht bei Creev gehabt baben, 1356 wandte der schwarze from Kanoneo gegan das Schloss Komuratio on, 1372 schosses die Augsburger, sie nie vom Herzog von Saiern belagert wurden, aus 16 metalleuen Kononen, 1350 wondeten nie die Vunctioner green die Gentreen un), so weren sie dech nicht eligemein und ausechliessich in Gebruech, eundern trates eur vereinzeit nehm den iltern Worfmarchinen aus, deren Gebrunch ein mur lungsem vordrüngen brenten. Er lug dies wohl darun, dass bei dem ritterlieben Grinte der Zeit, der ner im eigentlichen brootgerochten Diereinbempf seine Befriedigung lead, die Bitterschoff und somil auch die Feidberrun dem Ferntempf weniger Anfmerksonkeit schenkten, an dam die Wichtickelt der genen Geschosse nicht an hoch angeschiegen werde; anch messte bei der unrahmsweisen Anwendung derseiben, die Wehrflitigbest der Stidte auf die illese Angriffsmittel benirt sein. Die Muser war in der Bogel eicht breit genng, um Kanonen darauf aufstellen au klance, deber stellte men nie sal die Thürme in der Regel in den obern Geschossen unf; ladem die untern nicht dorch fiffangen durchbrochen, monchesol sogar nicht niemel bubl weren; de des erste Mittel die Befretegungen gegon Kanonen an schützen, das wer, dus man die Manorn etieber machte und die natern Theile der Thieme voltmasorte oder mit Erds and Gazenasorwerk ausfalte. Die sonden Thirms schopen für die Anwendene der Kanagen am meisten preklisch, de sie auf diesen leicht nach jedem Punktn bengerichtet werden honsten. Hen empfand aber lange nicht die Nothwesdigkeit, die Thirms sirdriger en michen, so wie mekrere Reiben Kannern überrinender auteustellen, in den drei Erkhastionne von Semendrie seben wir eines der croten Anflage, die rundes Erkthurme in Bestienen unungreialtra. Eine Santion in gans Shalichen Verhältnissen wie die vorliegoodse bildet Vin II et - In - One to seinem Bictionaire raisonné de l'architecture française II. Seite 179 alt, die der atten Befestigung von Solence engablet and gleichfolls wie die zun Semendrie mit einem Ducke verseben ist. Die Bestionen dekaten sich beid immer mehr aus and warden medriger. Man scholt sie weiter vor and stell der runden Form, die derch eine sonsmenbugende Mener mit der Rangtmaner verbunden wer, um an den Renm numitialkar vor der Maner durch cipe ordentliebe Batterje von der Seite bestreichen und die Angreiter in der Flanken lassen zu können, gab man ibann eine spilaige, nm ruck den Bram vor das Bastienen entiet von der Maner ses bestr rben so binnen; de in corliegenden Falle die Seite, welche die Erke bildet, nicht son der Seite ber hestrichen werden konn, noch mit ihren eigenen Kenauen nicht in der Nibe wirken bann, so dass hier Minents suggestal werden bonnton.

Direc polygenen segamenten italienischen Bastinsen, die dam is der spitzen Befestigung eine Haupfenlie spotien, sind übeigene offenber ner nach auf nach uns den uten randen. Thismen entstanden, so wie son den Berhektenen (randen Verhäten), die theilwein abgetragen, auch und nach niederiger genocht werden und hauter denne men nach eigen und von ihnen durch die Kreoszüge in das Abendland gekommen 1). Sie verhindert namentlich das Anlegen der Rollthürme an die Mauer und dem Thurme.

Die runden und polygenen Bastionen an den Ecken, chieflerien blan mit Masserserk verleidete Endwerke, theilweise such firmliche Thärme, kanen im Abendland 1490 his 1520 in Gebrusel, un bespens meh silten Seiten his 1520 in Gebrusel, un bespens meh silten Seiten his für fertraggeden Feuer unterhalten und durch vergeselthere Pankten an den Ecken die Seiten siner Mauer bestreichen zu khanen, westahlt nuch diese Bastionen, un dezul contribiete wirken auch some mehrere Sterk-wecke halten ().

Dass die Bastionen nicht viel später als die Festung nelbst angelegt isled, lässt sieh theilweise aus der Ähnlichkeit des Moserwerks, theils anch aus ihrer Anlage selbst sehliessen, indem man schon im Anfang des XVI. Jahrhunderts sie weiter versecho und grösser aslegte, um beide Zwecke desto wirksamer erfüllen zu können.

Die Verbeitsigungswerte waren autsirlich in Kriegazeites darch illerlei prozissenische Werke verzückti, der Ungang auf der Nauer und anden blaterne Werke breiter gemacht und durch Dieber gogen die Unbilden stürmischer Witterung und gegen des songenden Sonneastrakten gesebätzt; Palisandenreihen, nach aussen verspringende üblierene Erker, a. A. vermehrten die Werhräftlicheit; ter-

allen Selben bin Kunonen solniellin. So na der Porte i Mensile an Meta, we sie Merien neigt und nech ihm Vollte-le-line I. Seite 846, Fig. 45: nech penn inniter nech Werks fanden siek im XV. Jubr-hendert und im Anfang den XVI. Jubr-h., en ne Läbek (Violini-le-line b. 432, Fig. 43).

Min hat viel son Erfudeng der Bastionen und Bollwarke geoprochen und berendern die Baltimer, eber nicht die Spinier kaben nicht die Erfedung zugeschrichen, man nimmt zu den sehen von 1450 kleine Bastionen en verschiedenen Festungen verkammen; dass das erste grosse Bollwerk aber 1461 in Turin erhout sei. Vasuri beserichtet S. Michaelt (gde. 1481 ) 18273 in den Erfuder.

<sup>9)</sup> Ser mid orben in der römischen Basten vorgebildet; en bestand die Umfenseng der Staff derts an neuf Masser, deren norden niedenliger war; bride Massers sind jedoch niemieh aube und der Bruckensrum durch gewilden, unsch der Staff allem Zeiten zugefällt, aber desen sodaun en beröfer Umpung seif der Muss sich befrand Reing v. Il nehfelden, beite 23 noch Caulen, fölied der verge kannerkang.

<sup>2)</sup> Violité-le-Dur dictionnaire raisonné de l'architecture françoise II, 177 "Bostion".

An der Domauseite tritt bei niederem Wasserstude das Wassers und ein des ern zurich, dass mas llang derreiben treckenen Fasses geben kann, und die die Erksbastionen der Vormauer, wei diese nicht eine gerade Linie häldet, nicht die gauer Seite bestreichen und beherreches kannte, as sind enige rechterking Auchsaten in der Mester augelegt, die blos die Elike der Muser haben, aber eine Seitenbestreibung möglich machen.

Das Innere der Burg sellat, die auch gegen die Sänd derch dirselbe duppelte Mauer und den Zwinger erstheidigt ist, habe ieh nicht geseben. Es lässt sieh jedoch sehen, dass das eigendliche Wöhngebäude, der Palast, in der Donnaseite liegt. Einige später wieder vermasserte fürspen von Rundhogenfeustern, die sieh suf Säulchen stützen, öffischen sieh nach der Donna herzus.

Die Mauern und Thilrme sind aus Brochsteinen errichtet. der unterste Theil an der Eingnogsseite besteht, wie schon oben hemerkt, aus sehr sebon und sorgfältig gestbeiteten glatten Ouadern von kleinen Dimensionen; eine Menge antike Bruchstücke, theils Juschriftsteine, theils Reliefs sind bant und willkürlich eingemsuert. Ein sehr hübscher Sehmuek der Thürme und Mauern ist jedoch an den noch gang erhaltenen älteren Theilen des Mauerwerkes selbst. dessen Oberfläche durch allerlei Muster helebt ist, die durch Anweodong von Ziegeln zwisehen den Bruchsteinen hervorgehracht sind; und bei denen ausser den Farhen der Ziegel und Bruehsteine nuch die ausserst breiten Mörtelfugen zu einem Farbenspiel beitragen 1) (Fig. 1). Auch an den Eckbastionen ist theilweise ähaliches Farhenspiel sichtbar. Im Allgemeinen ist jedoch dieser Sehmuek nur an den der Donau zugewaudten Theilen, so wie an dee Thürmen des Schlosses, die gegen die Stadt geriehtet sind, siehthor. An einem dieser letzteren Thürme ist in dieser

äusserst monumestalen Weise eine Inschrift in Cyrill'seben Buehstaben durch eingemanerte Ziegel hergestellt, die besagt, dass Georg Brankories, der Despot von Serbien, Erhauer der Festung ist.



(Fig. 1)

Was assecteden as Macerwerk intereassent ist, sind die eigelegiere botteinstellen, der Linge nach hefenden Bulken, die das Mauerwerk elastisch merben und so den Erschtterungen der Beltgerungsinstruments einem Theil der Wirkung nehmen sollten. Sile sind der Länge nach stellen weise in die Masser, anstendlich an unteren Theile eigelegt, wo der Stermheck wirken kauste, Jetzi aber meist verfaul; an dass ab hersbeit Lickelt im Monerweck sichtungs auf aus ab kennt bei Lickelt im Monerweck sichtung.

Im Allgemeines ist der pegeuwärige Zustad der Batted dieser Setzing im lebkligenweiter, der Eckluren der Bürg bat einen Theil seiner Bilde verleren, chenso hat der nächte Thema noder Seite der Jossens um nach die Bilde der Maure; im der Dassaucht escheinen die Fundamet unterwachen, dem einigt er Thören häugen bedestend über; die Sieckershabden und Treppes im Immer der Thören ein dem zerke, and felbe überbeise seben. Die Bilde der der Eckhadiuten sind zerschirt, die Nauer ab der der Eckhadiuten sind zerschirt, die Nauer ab der der Eckhadiuten sind zerschirt, die Nauer ab der der Eckhadiuten sind zerstört, die

Die Denauseite wurde im Anfag dieses Jahrhunderts durch sehrägstehende Palissaden am Fosse der Mauer und Bastionen gegen den Eisstoss geschützt, die meisten dieser Hölter sind indess jetzt verfault und wegesehwemmt. Die Türken selbst denken an keine Reparatur, und so dörfte die Festung hald vollkemmene Baine sein.

<sup>3)</sup> Diese Ausendung von Zegelln und Bruchteinen gemircht, und breiten Mietelfagen ist erht hezustinisch. Man vergleiche damit die Aussern von Contantilopet, sowie das Moorweck verschofener woch uns der ekristlichen Periode erhaltener Bowerhe duselhal. Die Zeigzl nich albe düne, die Fages seher fatzt.

## Die Bandenkmale der Stadt Kuttenberg in Bohmen.

Assgroommen and beschriebes von Berahard Gracher. (Schlam.)

# TI Die Kanzel

## Die Kirche des heil. Laurentius in Gang.

Ohwohl Gang als eigeoe freie Bergsladt gerechaet wird and seil ältester Zeit eine besondere Gemeinde ausmacht, kann dieser aus zerstensten Hänsern besethende, ehemals mit Kuttenberg fast zusammenhänge Ort doch nur als eine Vorstadt angeseben werden, welche mehr einem Dorfe als einer sätältsiehe Anlang gleicht.

Die St. Luerendinskirche ist sehr einfeck, indem das rechterkige Langham bei 60 Liagen und 41 Berein am zueiner glatten Hölzlecke überspanat wird, wahei alle Untersättung durch Heisler feldt. Tharm und Char halten eine andere Mittellinie ein als das Schild und griege, dass der Beitand mehrfache Änderungen erfahren lahler; such die Scriettei, über welcher sich eine Schatzkammer beindetz, zeigt Sparen von Bräaden und Umhanten. Es wirde diese Kirche, deren Grundinie Fiz. 43 mittegelicht wird, nicht in



unsere Sammlung einhezogen wurden sein, wenn der Chor nicht zwei merkwürdige und documentirte Arbeiten des M. Raysek anfzweisen hätte: eine Kanzel and ein Sacramenthähneben.

VI.

Die Kanzel, ein biehnt eigenthünliches Gehilde, ist aus dem Aehteek entwerfen, und entlilt an den vier freien Seiten der Studies die Erangelistenzeichen in zienlich abenteuerlichen Darztellungen. Gegen die Treppe hin und die Verhindung mit dieser heriktend ist noch eine fühler, mit der Kirchenwand parallele Seite an das Polygon gefügt, welche das Brentfall das habliene Paulen, enthält.

An dem Treppengeländer, das aus einem einzigen Steine hesteht, ist St. Laurentius auf dem Rosse ausgehauen, nehen welchem nugemein naiven Bildwerke die Worte stehen:

### "Roysek me feeit"

Nemettich durf der graciés gegliederte Säuleufus sin dem gelungeen Chergang ans dem Quadrate in das Achteck als ein Meisterstück bezeichnet werden. Die Bogenormanente erscheisen als Baytek's sonderhare Kennzeichen. walche an allen seinen Arbeiten vom ersten Auftreten an vorkommen.

Nicht zu übersehen ist die ungewühnlich sehmale Kanzeltergen en il. 'B Brüte: obse Zereld eine Stype auf die kubnliche Geistlichkeit, welcher man in der ersten Benfermationszeit unsahfeitlich des Vorwurf der Wahlsbericht machte. (Ibas Rayrek zu den entschiedensten Anhäugern der neuen Echer prächte; gebt schon uns seiner Freundschaft mit den Altstädere Zanfmeistere und dem Unstande herren, dans er die Ausführung des Derkmals für den straquistischen Bischof Augustin Lacian erhölten hatte)

Das Sacramentshäuschen steht nehen der Kanzel und wiederholt zu Unterhielle die jenseits gebranchten Formen ziemlleh geson, wie zu Fig. 64 zu erschen ist. Man würde diesem Sinlenfins den Vorzug geben, wenn nicht der ohrer Aufsatz zu sehwere Verhältnisse hätte nud den Untersatz beeinträchtigte. Einige Gesuchtheit offenbart sieh überali in diesem Werke und man kann nieht verheblen, dass hier den Meister sein niel-





bewährter Formensing otwas im Stiebe gelassen habe. Die Urssche liegt nieht ferne und ist in dem gloichzeitig durch einen Kuttenberger Meister susgeführten Sonetusrium der Dreifultigkeitskirebe suchen: bei diesen rivalisirenden Arbeiten wollte nur der Einbeimische den Fremden überhieten und dieser umgekehrt den erstern verdunkeln, über weleben Bestrebungen einer grössere Minsgriffe als der undere beging. Jedoch mag auch diese Arbeit Raysek's durch spatere Umstellong gelitten haben, ds erst im vorigen Jahrhunderte die Kirche noch einmal abreheannt ist. Die sm Saeramentshänsehen vorkommenden Gatterwerke sind Meisterstücke der Schmiedearbeit, von welcher sieb verhältnissmässig äusserst wenige Proben im Lande erbalten haben.

Der Bau der Ganger Kirche wird nach allgemeiner Soge gleichfalls dem Raysek zugeschrieben. Die vielen Zerstörungen, welche dieses Gebaude, das ursprünglich in Schiffe eingetheilt war, betroffen haben, msehen jedes Urtheil unmöglich. Da die Kirche zwischen 1490 und 1512 erbaut wurde, so scheint die Sage unbegründet, such der am Thurme befindliehe Haupteingang deutet hei aller Einfachheit auf den angezeigten Ursprung.

## I

Bie kirche der hell. Derifaltigheit in Kuttenberg.
Eine Virrelehnind sollicht was der Studt rechat inds
sof einsamen Bigel ein was einem Friedbefe unschen
Krichtein, der hat. Dereinigsheit geweilt, weiten sow
sohns 1417 gegründet werden sein soll, das abschen sein
sohns 1417 gegründet werden sein soll, das abschen sein
sohns 1417 gegründet werden sein soll, das abschen sein
wirst zwischen 1488 und 1904 erhant wurde. Zwei über
den Steinsaltiene behaffliche, mit dem Weppen die literer
van Wer shu wist geschnickte Tafeln enthelten absch die,
gem Gründungspiele die lankeitit, dass in Jahre 1504 die
Kirche durch den Bisehef Philipp van Siden singenstile

Das haltenförnigs Schiff besteht um einem Rechteck von 44 Linge und 38 Breite, welches durch vier sie in neun gleiche, beinahe quadratische Pelder (Gewälliche kappen) eingefehtli wird. Der an der Westeile befrühlliche Thorm enthält die Szeristie im Erdgeschause; in seine Dertriell konnt nam ehemals nor mittelst eine Leier gelangen. Der Cher besteht uns zwei Gewällschlichingen, int 13 im Liebten beriet od 26 Ingelhandsteilungen,

Der Grundriss Fig. 65 verdient wegen seiner Regelmässigkeit Benehtung; die ungewöhnlich sehlanken Pfeiler.



welche bei einer Höho von 27' nur 1' 6" stark sind and dabei sus einem einzigen Werkstücke hesteben, wettelfen mit deene der Maricakirche um den Vorrang in Bezog sol leiehte Construction. Die Gewälberippen entspringen ohne Vermittlung eines Capitila aus der Stulenfläche, wie der Ouerschalt IF. 66 erknenne lässt.

Die willkdriche Verlängerung des Charpolygons findet man in vielen kleisen Landkireben angewandt, wenn der Alturraum mehr Grösse erforderte, als der regelmässige Abachluss gewährt hätte. Hier war es notiwendig, den Chor zu verlängern, weil darin das sechon bei der Ganger Kirche erwähute Sacramentaliäusehen nufgestellt werden seillte.

Dieser Sehrein ist 22° 3" boeh, wogegon der io Gan befindliche 21° 6" misst. Die belinde gleichen räumlichen Verhältnisse der beiden Kirchen haben die Einhaltung dieser fast gleieben Masses vorgesehrieben und das wetteifernde Bestreben der Künstler erhäht.

Raysek seheint seine Arheit später begonden und von der seinen Mitstrebenden Kunde gehabt zu bahen. Indem er nun dessen Fehler (den abenteuerlieh gewundenen Säulenfuss) hlossstellen und aeine eigene Cherlegenheit



durch reinere Formen heweisen wollte, verfiel er in Schwerfallischeit und Nüchternheit.

Der Kuttenberger Meister dagegen, welchte das Sastuntium der Dreiffungekatierhe Ertgier, zw. ein ichtützer Steinmett der allen Schlu und meckte um Obertheil wieder gut, war ein Secht verheusche. Alsganeben mei weiter just, war ein Seitel verheußen. Alsganeben mei dem vielerinnigen Sielenschafte, dessen an eine guadrtichen Sales angeleichne Sinkwerte derstans, keine Wisdung zulauren, mess mm diesem Sternmenthauren an behäuft den Verrugt vor dem in Gang befalliches einziehen mes, und dasselbe von der Aunkadang on his zus Spitze als erneueund durcheführt. Arbeit besenhen.

Die Auslidung wie die hierin vorkommenden Laubornamente verrathen grosse Verwandtschaft mit den am steinermen Hause vorkommenden derartigen Theile und lassen kaum einen Zweifel, dass der Baumeister des steinernen Hauses Verfertiger des in Rede stehenden Sauctnarinns gewesen sei.

Als bosendere Merkundigkeit verdient der Uschauf der Dreisingkeitskirche gesonat zu werdes, welcher nach der ursprünglieber, im fünfenhien Jahrhandert saft gestellte, verhälben ist: ein abestedere Stahl mit sufällend sehwachen Gekätze und eigenbändleher Verhändungen-Nehen dem sädlichen Eigungs bemerkt um den Schreisten des Silfters, llerra Johann von Wrehwwist, der Ekterstette Majne ereteint dem dem Fraisin des Silfters, llerra Johann von Wrehwwist, der

tatio" genannt wird: die Jahrenzahl lässt sieh nicht genau erkennen.

An der Ostseite des Schiffes schlen die beiden sehiesen Strehepfeiler, sonst ist das aus Bruchsteinen errichtete Bauwerk wohl erhalten und dürste die kleinste aller existirenden Hallenkirchen sein.

#### XI. Das steinerne Haus 1).

im Jahre 1506 übersiedelte Philipp de vin nora, libieder ransidien, on litelierer aus transheme Greekbechte. von Prag, wo er sich sein 1504 aufgehälten hatte, net Kuttenberg, um dasselhat die hinchführen Franchisen sustablen. Er ward fereirthe enufgange und von der Biegerschaft in ein für ihn angekunten lisse eingeführt. Als dieses hald auselben Abharnale, erzurä man ihm ein zweiten, werdebes gegenstring das steinerse Ilsas (Kamesy dum) oder nuch das Bienchafhans erzenam Verhenbarnale.

Niehst der St. Barbarakirche ist es dieses Gehäude, wielbes wegen seiner malerischen Form und seiner kirebengeschiedlichen Erinnerungen allgemeine Würdigung gefunden hat und wiederholt abgehildet und beschrieben worden ist. Wärsebeilich haben wir hier einem der alten Paträterhäuser vor uns, deren Kuttenberg eine ziemliebe Aarabl bezuse.

Gegenwärtig dient das Gehäude, welehes trotz vieler Änderungen und Flickereien am Äusseren den alten Charakter ziemlich unverändert bewahrt hat, als Richbaux, nachdem es lange Zeit zu Miethwohnungen eingerichtet gewesen um.

Die Detaillirungen Fig. 69, 70, 71 und 72 enhalten das Profil des Haupterkerfensters, die an der Ausladung vorkemmenden Lauhwerke und das Ausladungsprofil dieses such in technischer Beziehung sehr hemerkenswerthen Verbauses, dessen Frontseite aus einem einzigen Werkstelche hestelbt. An der Richtigkert dieser Angabe sweifelnd,

<sup>1)</sup> Ein arbe interessanter Aufsatz über das steinerus Hom und das kirchliche Wirken der Buebada Tanlige zun beden findet aich ist den Getrectschieben Bildtern von Schmiedt, Nr. 27, Julys, 1843, und hat Herra Prafessor S. Worz I zum Verfanzer. Auch das allgemein behandes Middurech von L. nur ge weiselt eine Abladung und Roschräubung diese allegenstanden.

untersuchte der Verfasser mit mehreren Kunstverständigen auffallende Sache, dass men aus diesem Grunde irgend vor einiger Zeit noch einmal das Gebäude, wobei man sieh eines mit diesem Sondernamen ausgezeichnet hätte.



(Fig. 67.) üherzeugte, dass die Vorderseite dieses Erkers aus einer 19' hohen und 9' breiten Sandsteinplatte bestehe: ein Werkstück, deren men an mittelelterliehen Bauten wenige

Die Bezeiehnung "steinernes Haus" scheint sich von diesem Erkerstücke herzuschreiben, denn die Herstellung grosser Häuser aus Ouadern war in Kuttenberg keine so

findet.



Das Innere des Hanses wurde im Verlanfe der Adaptirungshauten ganz und gar umgestaltet und das Erdge-



(Fig. 69.) sehoss, wo sieh ehemals die bischöfliche Hauscapelle befand, ist nun zu Kanzleien eingerichtet. Das alte Pracht-



(Fig. 70.) gemach im ersten Stocke dient zum Rathhausssale, wurde sher mit einer Zwischendecke durchzogen, so dass nur die



Erkerespelle die ehemslige Höhe hehielt. An den beiden Schlusssteinen des feingezeiehneten Erkergewölhes sind das Agnus Dei und der Kopf des heil, Johannes des Täufers angebracht, letzterer von ungewöhnlich sorgfältiger Durch-

hildung. Sonst haben sieh im Innern keine bemerkenswerthen Bautbeile erhalten, dagegen zeiehnet sieh die



Façade dorch einen seltenen Schmuck von Seulpturen am, welche ehemals einen zusammenhängenden Cyklus bildeten.

Zuniehst sind es swei Seitenfiguren, welehe aus den Echen des Giehslfeldes gar wunderbarlieh hervorspringen und an ein Turnier erinnera. Wer hier dargestellt ist, hleibt ungewiss: man will die Könige Podiehrad und Wladialaw II. erkennen, was maanehe Wahrzeheiniehe

keit für sieh batte: denn

die Sitte, erhabene und berühmte Personen als Reiterstandbilder an Gebäuden aufsustellen, war im ganzen Mittelalter sehr verbreitet 1).

Die Reiter sind in halb erhabener Arheit beinabe lebensgross ausgeführt und verratken einen tüehtigen Zeiehner, der sieh im hesehränkten Raume geschiekt zu helfen wusste und Thiere mit ungemeiner Naturwahrheit darzustellen verstand. Die Könfe der geharnischten Figuren sind so verwittert und üherkleckst, dass man nicht erkennt, oh die dargestellten Personen jung oder alt seien, dagegen ist die mit Federn gesehmüekte Mütse des einen noch kenntlieh. Cher und unter den drei Giehelfenstern sind Wappensehilde augebracht, und awar an den Nebenfenstern die beiden Spitzbämmer (das alte Stadtwappen) und ein Adler: die Mittelschilder aber, welche entweder das Wappen der Erhauer oder des Risehofs Philipp enthielten, scheinen mit Absieht serstört worden zu sein. Oberhalb der Mittelfenster befinden sieh die Figuren von Adamund Eva, swischen denen ein neues baroekes Wappensehild mit dem höhmischen Löwen zu erhlieken ist, das jetzt die Giebelspitze ausfüllt. Dieses von Stuccaturarbeit hergestellte Wappen ist sum Theile herabgefallen, so dass man die alten darunter befindlichen Bildwerke wieder su errathen vermag.

Es war einst der Sünderfall in der Giebelspitze dargreiellt: Adem und Era staden unter dem Baume, an welchen sieh die Schlange hinaufwand. Durüber throate Gut Vater auf der Weitlunget, welche von zwei Engels gertragen ward. Mit Hilfe einen getre Glüsse kann nun bei sorpflitiger Betraehtung von dieser ganzen Versielung Erschattlefe finden, die unter den neserres Straeslaren dnrehblieken. Wenn sieh nun die ohere Gruppe wieder ansammenfinden lässt, bleihen die Beziehungen der Reiterhilder zu derselben unergründet.

Auch in den aus Bestien und Laubwecken gehildeten Ornamenten des Buuptgesinnes will man Anspiedungen auf damalige Erieginise erhicken: allein diese Art von Deceration, die allerdinge in Bühmen an keinen werten Orteerkennum, findet sich nicht selten an denischen Bauwerken, ohne etwas underen, als die verherrechende Lust an sulchen Gertaltungen auszufrücken.

Vielleicht haben wir hier einen Bau des aus den Unterfandlungen mit Raysek bekannten Meisters Blaiek vor uns, der nach allem au schliessen, der angesebenste unter den Kuttenberger Meistern gewesen an sein scheint.

Die Verwandschaft zusiehen dem steinernen Hause auf den Stecturion der Dereinigkeitsche ist betweits erwähnt wurden, annentlich nich es einige Orannente, wie Fig. 70 auf 17, wichte opper den gleichen Misselansterkennen lassen. Auch die im alten Bungschände vorkommenden entsichen Figuerensprase stehen in nahm fleunge und den platischen Gehilden den steinernen Hausen und esstämten sünderheit Mehren, dass überall die zerüchtvansiehe Glinderung eine gewisse Hirst und Geraftlinigkeit, die Gürtrich Behandung aber Fille und Leben seigen.

# XII.

Die Jahrzahl 1497, weben mehrmals in diesem Buswerk verkonnen, enthält eigestlich alles, was sich über seine Geschiehte aufflache Last. Das Gehände verbrit die Stelle des fonisiehten Wassererstells, indem es in diese in Basin enthält, weram alle überigen Brunen der Stadt gespricht werden: die Quelle aber, weben das Basain fillt, was niemlicher Enferung beigelnitet, das einzige Trinkwasser der Stadt.

<sup>1)</sup> Siche : Bainseren, Geschiebte und Beschreibung des Anmes von Cita.

<sup>1)</sup> Binebuf Philips von Sidon , welchen man gewihnlich als utraquistischen Bindoof bezerchnet, kom im Johre 1904 nor Miltriehn mil dem unter dem laterdicht senfuraden Londe und Prog. heipt nich spiete nach Kattenburg und stach mach visien Brangualen im steinernen Hunne un 20. October 1907

Ein regniären Zwölfeck mit kleinen, an den Eeken vorspringenden Strebepfeilern hildet den Grundriss Fig. 73,



dessen äusserer Durchmesser 28' heträgt, während die mittlere Höhe dermalen nicht mehr als 11 Foss einbält. Die Höhe war einst riels betabeltieber, denne os war ein zweites Stockwork aufgesetzt, dessen Grundform sieh vollständig in dem Ansatze oberbalb des Gesinnes erhalten hat, wie aus Fig. 74. dem oberen Grundfrisse, zu erseben



ist. Zwisehen den zwölf Eckfialen erhob sieh ein seehsseitiger Aufbau oder wenigstens eine Gallerie, welche je eine Fiale üherspringend, das Doehwerk getragen hat.

Wie man in Kuttenberg und der Umgegend alle alten Bauwerke gut oder ühel dem Raysek zusehreiht, wird auch sein Name mit dem Stndtbrunnen und dem steinernen Hause in Verhindung gebracht; ohwohl des Meisters Art und Weiss nicht im entfernetsen an seine Theilind et elektroten an seine Theilind et elektroten er den den lassen. Vidsuche rekennen wir in den Glieder-werden und Ormaneten des Runnenchauses die wieder, welche des reieberrammentirten Erker der alten en Bang (Fig. 27) sungemeheite bat. Wir werden derschaft manier noch einmal bergapens in dem Thurmgemsche des chemnigen Mannetberg\*ches Bannetberg\*ches Bannet

Der Aufriss, von welchen Fig. 75 eine Seite giht, zeigt fensterartigen Füllwerk mit Wimpergenkrönung, wel-



ches in den Eeken mit descriten Strebepfeltere eingefaat int. Sech von diesen Strebepfeltere Turgen einst Figures, deren Nischen und Baldachine erhalten hilden, die sechs moderes aber bielten eine bedesterder Bibe ein und secheinen in der angedeuten Weise mit dem Oberbau in Verbindung gestunden zu sein. Der Poollriss, Fig. 76 in gestossen, Masstabe gezeichet, bestügfelt die vorgfültige und zierliche Durchhildung aller Einzelbeiten und lässt in Vergeiche mit den soherweitigen Busten

keinen Zweifel, dass dus Werk von einem einheimischen Meister gesertigt worden sei.

Der schöne hronzene Wasserspeier dorf nicht ühersehen werden: ein wohlmodellirter Drache, von welchem unentschieden bleibt, oh er in Kuttenberg gegossen wurde. Der zweite gegenüherstehende ist dem alten nachgegossen, aber nur uns Messing.

Das ganze Brunnengehäude, grewhnlich der Höhrnasten genannt, hefindet sieh sehon seit langer Zeit Imsehadbaftesten Zustande und droht auseinander zu fallen, wenn nicht hald eine grüudliche Restauration vergenommen wird. Bei der ununterbrochenen inneren und äusseren Frenchtigkeit haben die Quadern im böchsten Grode gelitstein angebrachte Wappen der Familie Münsterherg prangt.

Das Gewölbe ist sehr regelmässig aus feinem, nieht in hiesiger Gegend gehrocheoen Sandstein eonstruirt und



ten, da der hiesige Sandatein ohnehin von der Nause kricht angegriffen wird: es hefindet sieh gegrenwärtig bein einzige gesunder Stein am ganzen Rührkasten, desses den und Grandsteine allenhalben anagewichen sind. Es gescheit duch er dem Verfasser zum kensoderen Vergnügen, die Nachrieht heiteinigen zu dürfen, dass die plangemässe Reparatur von Seiten der Südd beschassen worden ihr

### XIII

#### Das Thurmgemach im chemaligen Fürstenhause.

Die Silvae des Kinigs Potiebred, welche des Titel Potiesten wo Müssterberg überte, seichten sich in heiseigen Gegend besonders gefüller zu haben, und bemassen zu wihl in in kollin wie in Kurdenberg gessen Beiser. Fiest Heinrich, der muthausatliche Erhauer des dem alten Küttenberger Hanhauss gegenden leigenden Müssterheiter siehen Gelauden, sehreit sieh mit grusser Verliebe physikalischen und statomanischen Lüternchungen, seinfelte auch der Aleitymistere inlingerhete zu haben und liese zu diesem Beisfe ein benonders allentratien in dem aus seinem Haussaugehaben. Thurme einrichten. Das Haus, gegeweitig in Bestitz des Harme Pankatustes Breier, in modernial traden, der Tharm aber mit dem alten Laboratorium hat siehene, der Tharm aber mit dem alten Laboratorium hat siehen, der Challeum dur war den lanere habe die mindete haberen, erfalben und zuw aus in lamere habe die mindete haberen.

Das is Rede stebende Thurmgemach hildet im Grunde ein regelmässiges Quudrat von 12 Fuss lichter Weite, das nur suf einer Seite mit dem Wohnbause zusammenhäugt, während der Thurm auf drei Seiten frei steht. Das mit dirstlicher Praeht ausgestattete Gemach ist mit einem Kugeigewühle bedeekt und bis in den Sebeteilpunkt 18' hestelt nehra den vier Zwicksteinen und dem Schlassstein uns der illeichn beinden gleicht geware Werksteite, webel sieh die Anordeung der Ornamente oft dem Steinsentiet unbequent. Die Ansüfung aller Theelie sit die sergfälligste, werbe mas denken kann; die fein medelliren Blätzerhet erben ober draben an dem Grunde herron und zeigen die mansightligsten Versehlingungen, in jeden Földe abenebendt. Bings um das Weppenschild, darent ein halb weiner, halb sehwarez Afler unt gulderem Felde, herchen unter sätnigearung gewandenn Ornamenten Grabella herre, die man erweder zie Zehlen der belten liemen an der den der der den der der den der den Innere zu dersteh hit.

Der Durchsehnitt des Gemaches (Fig. 77) und die in Grund gelegte Oranmentirung des Gewölhes (Fig. 78) erktären die künstlerische Bedeutung dieses Gemaches, dessen Ausstattung durch die Abhildung eines Eckcapitäls in Fig. 79 und die Profile in Fig. 80 und 81 näher erläutert w.r.d.

Wenn mus diese Capitale und Laubwerke einigermussen in Auge frast, irt es unsüglich, die Ämlichteit, mit den gleichtefigen Bildungen im Studdhrunsen und den jüngeren Bürgerker zu überschere; gleiche Last an Laubverschäusgene, gleiche fleistige und sergfülige Auswelttung beardunde seinem im kleineren Gerer unsherteffelirten Meister, dessen mittigere Tatigkeit im das Jahr 1400 anzuednum weiten im diese Zurichteit der Erbungsgleiten und der der der der der der der der der gegen gerengspher Wildiaber III, als die Berren von Montreker-Raubgeker Prizzen, sieh wah für einige Zeit aus der Huspatsoft zurickzichen und deres Webnitz in der zweite Stutt der Lunden senhem mehrken.

Was den Zweek des Thurmgemaches anbeiangt, so ist derselbe vollständig ausgesproeben. An der einen Wand



(Fig. 78.)

befindet sieh in der Höhe von 4 Fuss ein kleiner Kamin mit nur 3 Zoll weitem Schornstein, um Versuehe mit Feuer



(Fig. 81.) anzustellen; anderweitig ist ein kleiner Ausguss mit Rinne aur Abführung gebrauchter Flüssigkeiten angebraeht. Der doublichste Beweis aber, dass das Gemach zu wissensehaft-

lieben Zwecken erbant und eingeriebtet wurde, ergibt sieh aus vier, in den Gewölberippen eingelassenen und organisch mit der Ornamentirung verbundenen eisernen Haken, welebe bestimmt waren, Instrumente in der Sebwebe zu erhalten. Die Reste von seidenen Schnüren, welche einst die Instrumente oder Isolatorien trugen, bangen noeb an den Haken: sie sind von der Dieke eines Fingers und sebeinen roth gewesen su sein. Der Fussboden besteht theils aus Klinkern, theils aus Sandsteinplatten, welebe letztere nach Art eines Andreaskreuzes durch die Diagoaslen des Zimmers gelegt sind.

Ob die Erzählung, dass Tyebo de Brabe in diesem Zimmer Beobschinngen angestellt habe, irgend begründet sei, mag bier unerörtert bleiben. Tyebo de Brahe bat zwar an mehreren Orten Böhmens, namentlieb im Sehlosse Benatek (we die von ihm bestimmte Mittagslinie noch beute su sehen ist) Beobachtungen und Messungen vorgenommen; allein dass er mit diesem Gemaehe in Verbindung gebraeht wird, scheint auf einer Verweehslung zu bernhen. Einem Astronomen wie Tycho konnte ein Observatorium, dessen Mittagsseite dureb den anstossenden Gang verbaut war, durchaus keinen Nutgen gewähren.

Gegenwartig wird das Thurmzimmer nicht benützt und es sebeint überbaupt sehon seit Jahrbunderten leer gestanden an baben, wesshalb alle Theile so wohl erhalten sind als wire das Ganse erst gestern fertig geworden. Die Farbengebung des Gewölbes, ist zwar frei von späteren Übermalungen geblieben, zeigt aber, dass der Künstler seiner Saehe nicht sieher war und vielerlei Proben angestellt hat, bis er seine Arbeit als genügend anerkannte.

### Das chemalige Bathhaus nebst einigen anderen Bauresten.

Der 20. August des Jabres 1770 war für Kuttenberg ein hoehst unbeilvoller Tug, an welchem ein grosser Theil der Stadt durch eine sehnell nm sieh greifende Feuersbrunst eingeäsehert wurde. Auch das alterthümliebe, durch die darin abgehaltenen Landtage historisch merkwürdige Rathhaus wurde ein Raub der Flammen, sammt seinen Arehiven und seinen berühmten Bildwerken. Die in jener Zeit ohnehin aller Erwerbsquellen bernubte Stadt besass keine biureichenden Mittel, um das bis auf die Umfassungsmauern ausgebranute Gebäude wieder in Stand au setzen. nud so fasste man den Entschluss, die Ruine ganzlieh abzutragen und den Platz zu einem Marktplatze umzugestalten. Eine kurz vor dem Brande (freilich von sehr ungeübter Hand) gefertigte Zeiebnung mit der Hauptausieht des Kuttenberger Rathbanses, welche sieh im Besitse des Herrn Conservators und Professors Woeel befindet, lässt erkennen, dass dasselbe überreieh decorirt war, aber versehiedenen Bauzeiten angehörte. Ein Laubengung umrog dus

Erdgeseboss und verschlungene Wimberge krünten die Hnuntfenster, wo sich wahrscheinlieh der berühmte Saal hefund: die ganze Auordnung erinnert einigermassen an den Dogenpalast, jedoch die Detailformen scheinen der ullerspätesten Gothik zu entsprechen. Näheres lässt sieh aus dieser Zeiehnung, die vielleicht auf von einem wandernden Handwerksgesellen gefertigt wurde, nicht entnehmen; es stimmt aber ganz mit dem einzigen erhaltenen Reste des Rathhauses überein. Im Lauhengange des Ringplatzes ist an einem Hanse eine Säule eingesetzt, welche dem alten Rathbause entstammt und durch ihre eigenthümlicho Decoration das Auge jedes Fremden anzieht. Raysek's Manier ist unverkennhar: es sind seine Begenernamente, seine Polygon- und Eckenhildungen und seine eriginell harten, malerischen Formen. Die quadratische Base geht, gerude wie an den zu Gang befindlichen Arbeiten, in ein auf die Spitze gestelltes Achteck über, setzt donn in den sehr kurzen runden Saulensehaft um, und weht durch

> das Ornament wieder in das Aehteek und doppelt gestellte (hadrate Ober (siehr Fig. 82). Bei dem Umstande, dass der Laubengang, mithin der noterste und alteste Theil, sich als Raysek's Arheit darstellt, ist die späte Bauzeit des Ganzen hinreiehend erwiesen. wenn es auch sehr traurig bleibt, dass wir über ein vor 90 Johren zu Grunde gegangenes künstlerisch und geschiehtlich hochwiehtiges Denknial nor dieses Wenige herichten können. Dareb den Rathban-brand zu Kuttenberg haben Knnst und Kunstgesehiehto sehr empfindliche Verluste erlitten und die Mongelliastigkeit der die zweite Banneriede hetreffenden Nachriehten rührt zum grüssten Theile von diesem Unglücke her.



ligen Rutthard'schen Hause,

(Fig. 12.)

Steinportal hefindlich ist, hesondere Erwähnung, ferner ein sehönes Gen ülbe in dem
Gebäode, welches an das ehemalige Fürstenhaus anstässt.



Bedeskt mae, dass eret im Jahre 1822 ein inhermaligen Feuer den vieren Theil der Stollt zerzeitet hat, des hom mas nich einen Begriff von der Anzahl kunstmeiger Bauweckt marben, weiche Kitteberg gesch am Edde des verigen Jahrbenderts besess. Geführlicher aber als Feuerhettents, Kriege und andere Unfülle bedecht die inmer mehr um sich grefende Medermistraugsbatt in Verbindung mit der unstehn bestehen Zusänsch der sätzlichen Berülturgung alles Alteritämliche. Es kans kein Zweifel dewähren, dass nach Verlauf von 10 Jahres die meistliches, wom nicht alle der zu Prinzighädenen verknunnenden allen Baureste verschwunden zein werden.

#### XV.

#### Die Baumeister der Kuttenberger Benkmale.

Ein Schlusswort sei noch den Künstleen und Werkleuten geweiht, welche wir hier kennen gelorat haben, und der Kunstrichtung, welche sieh trotz niler untergeordneten Schattirungen geltend macht.

Für die älteste Zeit fehlen die Anhaltspunkte, do nos durch die ganzliehe Cherarbeitung der Sedletzer Stiftskirche der leitendo Faden benommen wurde. In der St. Jakohskirebe finden wir die Sehule bereits zur Selbstständigkeit berangereift und erkennen schon die meisten der Eigenthünzliebkeiten, welche ihr bis zu Ende verblieben sind. Wenn man die Pfeiler der Jakobskirche hetrachtet, fällt auf, dass Formen, welche die Kunstforscher gewöhnlieb als spätgotbische bezeichnen, in Kuttenberg bereits um 1310, also ein volles Jahrhundert früher als in Beutschland, erscheinen. Dabei lat wohl zu beachten, dass diese Fermen lauge vor dem Eintreffen der boiden französischen Meister Wilhelm von Avignon and Matthias von Areas zur Anwendung gebracht wurden, indem der erstere 1330, der andere erst 1344 nach Böhmen kamen: felglich zu einer Zrit, als die Sedletzer Hauten, die Jakobs- and Marienkirche und der wälnehe Hof in ihren Massen bereits rellendet waren 1).

Als fernere auffullende Thatsache ist zu erwähnen, dass die im Jahre 1406 gegründete Frauenkirche zu Esslingen, abgesehen von der Thurmstellung, eine förmliche

Nachhildung der Jakuhakirche zu nennen ist, indem sirh die heiderseitigen Grundrisse beinahe decken.

An der St. Weurelsespelle gewährt man nenenswerthe technische Fortschritt, indem zu giebiere Zeit dem Aussenbau grässere Sorgfalt gewähnet wird. Die angedenten Schuleigenbildnichteisu spreches sich hessodere in beten Profilirungen und fischen Gesinnen zus, während das deverzifter Element und eine grewise Verliche, führ de Verlichte der Bunkunst mit Entschiedenheit gepflegt werden.

Der Bis des Köliner Chores und die Gründung der Berbarkirche beitekten einkt allei hien in Auferng dieser ngesommense Richtung, ausdern festigten direchle virimenter Art ein? Munier band eines Aufern festigten direchle viriment; Art ein? Munier band eines Aufernahmen und einen glänzenden technischen Kenntnisse weren nur zu sehr gegieget, sinner Soudt zu Kinntreleise Eungarg an verschaffen, Indem er eigenelich keine neuen Elemente einführte, verstader est, die Ausderskeriche der Valles zu treffen und hat daubreh liefer in des Kunstelben Rähmens eigegriffen, als es je einem auferen Künnter gelage, Aus diesem Grunder fühlen wir uns gedeungen, diesem Meister einen benoderne Aktabilit zu villen.

### a) Peter von Smand gegangt Arler.

Nach dem Tode des ersten Frager Dumbaumeisters Mathias (1323) seinf Kurlft, zur Feststung des Bisses des Peter von Schwiklich-Gindel, der danuts erst 23 Jahre zühlte, nach Frag, han vermüthet, dass der Kürer geltgen-heitlich eines Aufenstaltets in der Reirhastalt Ginnin grassen Grüffen an der dertigen, durch die beidem Aufenstaltets in der Reirhastalt Ginnin grassen Grüffen an der dertigen, durch die beidem Aufenstaltets in der Reirhastaltet auf der der der Reinstalte Kürcht gefenden, und in Folge dessen den ingegene derreilene, numer Peter, für der Bushalus gewann als den Jahre 1336 übernahm Arter des Bushalus gesten der State der State

Nehen seinen Arbeiten als Meister des Domes führte Peter zahlreiche Arbeiten aus, darunter die Prager Brücke und die Karlabofer Bauten. Den Aushau des Chores zu Koliuf überahma Arler im Auftrage des Ksissers, wie er überhaupt als kaiserlicher Architekt nausseben ist.

Arler's Kunstricktung enhypricht im Genzen der schwähelende Schulen und issel die Vertreundschaft mit der Werken seines Lehrers oder Vetters Beisnich und des silberen (Herch; Sensinger unweisende derschließenden. Unigens ist zein Talest wesiger ein künstlerisches als exastactetten, und dieses Schrechnisch ist sich als Meinzer stantschutzen, die dieses Schrechnisch ist sich als Meinzer der Schrechnisch und der Schrechnisch und der Gehrber die willerenstromisen, flushoppiste Masservären, derheiten dieses über der der Schrechnischen, mit dem er die Nichtlerscheit seiner Erfindengegabe zu überdecken werkte. Meister Peter gelbeit zu denjonigen deutschen Kunstlern, welche zunst die strengt kirchliche lichtung der Gulbit verliessen und übren Arheiten den Charakter der Prefunzerhietenst verliehen. Delei geschneidig und hinainnisch, konnte en sieht Felten, dass Arter ganz und ager den Befüld des Landez, im velobes er berufen wente, war, erlangte und sies nach die Herren des Kuttenberger Ralbes für seine Batwiefe zur Brachräicher gewann.

Arler's Todesjahr ist nicht bekannt; er scheint zu Anfang des XV. Jahrhunderts noch am Leben gewesen zu sein und erfreute sich hei bedeutendem Wohlstande allgemeiner Arhtung. Seine Gattin war aus adeligem Stande. Agnes von Bur, und von seinen vier Söhnen hetrieben drei das Steinmetzhaadwerk, ihrem Vater zur Seite stehend. Auch ein Bruder Peters, mit Namen Michael, nehst dessen Schwiegersohne waren am Domhau beschäftigt. Dass der Name Arler kein Familienname war, ist siehergestellt, und somit ging derselbe auf keines der Familienglieder über. ohne dass jedoch der Name, welchen die Nachkommes unseres Meisters führten, bekannt geworden wäre. Hier drängt sich von selbst die Vermuthung auf, dass die in der Kunstgeschichte vorkommenden hauverständigen "Junker von Prag", über welche seltsamerweise keine näheren Angaben zu finden sind, die Söhne und Verwandten des hochangesebenen Gmündner Meisters gewesen sein mochten.

Das mon des schwähischen Neister bald zum Polen, hald zum Franzosen oder Belognessen stempeln will, entbehrt bei unparteitischer Unteranebung siler Begründung, und sehreibt sieh zundeinst von einer Innetirit her, welche sich neben dem im Dune augebrachten Brustbilde Arler's befindet! Diese Seirift instett.

Petru , henrici arteri de palmin magistri de gramador in servici secundur magistre hiju fabrice quem imperatur Kurelon IIII adduzit de dicta civitate et feci eum magistrem haju ecelorie e e . . . . . fuerat, noverou XIIII. et incepit rege anno . dmi HCCLIXII que porfeci chemm titem nano . dmi MCCLIXIII que nomo incepit teelilia chiri illus . et infra tempu prescriptam estim netgel et perfeci chemm omniu maniverou . et rezit postem multarie, et incepit a fando chemno incomune circa ellilion.

Die vallammen Echtwie dieser, wie der neben den anderverigine Breuthleren hefalletienen inschriften mass um as mehr herweifelt werden, sis in der den Neister Mattiss heterfenden Schrift im allseben blum des Gründungsjahres augegeben wird und der Name Arler niemals weder eum Neister Peter sellan, soch in des inh betreffendes Urkunden gehrundt wird: er selbst zeichnet sich Maginer. Peters a Germandie Lugiche'im Collis, wird auf der aus den Jahre 1300 herrüherenden baschrift über der Frager Dunken mit deuenbe Merter sageführt und in zahlerichen gleichneitigen Schriften wahl "dietus Parter" aber nieman in deuenbe Merter sageführt und in zahlerichen gleichneitigen Schriften wahl "dietus Parter" aber nieman krite gesannt.

Was aber den Henrieus Arler hetrifft, der auf ohiger Insehrift vorkommt und auf welehen sieh das Wort \_polonia" hezieht, ist en durch unzweiselhafte Daten erwiesen, dass er nieht Peters Vater, nondern sein Zeitgenosse war. Heinrieh begah sieh im Johre 1386 in Folge eines von Johann Galeszzo Viseonti un ihn ergangenee Rufes nach Mailund. um die Pläne des daselbst zu erhauenden Domes zu entwerfen; hetheiligte sieh dort an mehreren Arbeiten und liesa sich später in Bologna unter dem Namen Enrico di Gamodio nieder. Nun war im Jahre 1386 naser Meister Peter hereits 53 Jahre alt; also konnte Heinrich, der nach diesen Thatsachen zu schliessen, im rüstigen Mannesalter stehen musste, unmöglich Peters Vater sein. Abgeneben von mehreren anderen bedeutenden Irrungen, die an den fraglichen Büstenübersehriften im Prager Dome vorkommen, scheint das Angeführte hinreichend, um die Unzuverlässigkeit derselhen darzuthun und man muss bei dem beanstandeten Worte polonia um so mehr an einen Irrthum glauben, als Heinrich Arler damals, als diese Schriften aller Wahrseheinlichkeit nach eingemeisselt warden, in Bologna wohnte.

Die von Peter von Gnund vorgezeichnete oder genache bestimmte Formechildung hiebe nicht allein in Kuttenberg, nandern in ganz Böhmen massgehend his zum Anshruche der Bürgerkriege, nach deren Verlausfe die Meiser Rayset and Benediet von Lann nater ganz veründerten Verhältnissen eine neue Ordnung der Dinge einführten.

#### 6) Matthias Rassel.

Diesen Meister, dem der zweite Absehsitt gewichnet ist, verfacht man die Glauspratie dees S. Barbanikrete und mithin eine der unserendentlichten Kantstehsplangen. Er meiste ungefährt de Joher zillen, as er die Bustleinen der Barbanikrete im Jahre 1480 übersahm; dem 1476 seblione ern it dem Prager Magistrate einen Gastreck über den zu vellendender Thurmhan um Königabafe und sebriat dem genäten sing der über ders Schahalte wirfeggeben zu Jahre. Als Bereilungen und flecter der Tepuschale konta er zicht unter 25 Jahren zillen, aber selbereilte mehr 28 3, weil man im Jahrern Lebensulter sieden sich eine State den der Scharen zillen der Scharen zillen aber eine Scharen zillen den der Scharen zillen aber eine Scharen zillen aber eine Scharen zillen zu den den zillen zu den den den zillen zillen zillen zu den den zillen zillen zillen zillen zu den zillen zill

Die Altstüdter Strimmetzunst, mit welcher Raysek im freundlichten Verkehr gestunden haben mus, seheint ihn demgenas seboe vor 1476 als Meister aufgrennumen zu hahen, wogegen die auf dem Hradschin bestehende Zunft oder Domhaubütte in ihm uur den Dilettanten erhicken wollte.

Auf den Standpunkt, welchen dieser Meister aln Künstler eisnimmt, hat er sied erzt im Verlause neiner zu Kuttenberg ansgeführten Arbeiten erhoben und er neheint, nuchdem er sieh in diener Stadt niedergelassen, derseihen seine ganze Thätigkeit geweiht zu haben. Wie die Meister der Inflemenschen und spanischen Guthik, hiel Bis zu einschlienlich den nuterleich Eineme fest und behandelte diesen mit hoher Meisterschaft: systematische Formensentviellung, enustraetien Neubewenfigheit und Syntanisgheit weren im vollieg fermeld hinge und von diesem Standpunkte darf man seine Leistungen einels heerthelien. Aber ert att ein genanden Auge, Peerse und eines urkräftigen Farmenninn, mit welebem er jeden Ding und den rechten Beker to stellen weite.

Raynek ist eine echte Künstlernatur durch und durch, wenn er auch nicht carrect zeiehnet und zeine Detaillirung nicht einnal gothisch genannt werden kann; dabei Antodidakt, folglich ein abgeschlossener, der Geselligkeit wenig zugänglieher Mann.

Wie und woher er seite Bildung gebalt, helbt ein Bilbed; seite Fannes greifen nanschaul in die englische. Stere noch is die spanische Gulik hindher, immer aber höhelt er origient in der Behanflung der Massen. In nauer Meister, so weit seine Lebengenehichte bekannt ist, keine Röster gemenhet zu haben acheint, darft segnessmen werdere, dass ihm darch den Verkelte, seisben die köhnischen Utrapisten mit der Anhängern Wiedel sorterinisten, der Leppathen gebaten wurde. Pläne der damals in England ungerführten Bewerke zu stadiffer.

Bayak hat keinen Schüler oder Nechahmer gefanden und sehreit in Kutterherg, wie eine wir einer Unstatden schleinen Batz, sehr allein gentander zu laben. Über seiner Verhältnisse, Familie und seinem Told at sieht das seiner Verhältnisse, Familie und seinem Told at sieht das mindrets bekannt: dass er im Jahre 1502 in Gung heeskaftigt var, wird durch eine in Scellett vorfindlieht Rechenag (Alachrit) bestätigt. Die Sage verlegt zeinen Tol in das Jahr 1503, womit send die im diagenden ahre einterbene Bausistring der Barharskirche und die Wahl einen neuen Buristring der Barharskirche und die Wahl einen neuen

Über den Eindruck, den die St. Barberakirehe hervorruft, habe ich viele und gewichtige Stimmen gehört und war oft Zeuge der fast übernatürliehen Kraft, welehe aus diesem Steingehilbe aprieht:

"Regelmässig ist's nicht, aber unerhört sehön, möhrebeahaft!" rief jeder von den Künstlern aus, welche ich während meines langen Aufenthaltes in Kuttenberg Abenda am die Chorseite den Dones herumführte.

Bysek's Masier ist wesiger spätgeshisch als willktrickt er gefrauscht meist einfestere Meire als seine Zeitgenstene, aber in der Zeummenstellung erhalt er sich alle und einkauser Freisbisch in Bengs auf Gesammesarechung lieft er beim Bau der St. Berbaraktrebe au dem allem Flause und er Tradision fert. dagen vermelder er in dem vielen Streiblideren, die no seinem Cherkus ausgehracht sand, hetsdage eine die heitige Bestaren als Partenia der Studt mehrere Wale, dans St. Weszelt, Paulos, verschieelene apprehend und der St. Studt mehrere Wale, dans St. Weszelt, Paulos, verschieden seines Apprehend und der Studt mehrere Wale, dans St. Weszelt, Paulos, verschiedene Apprehend und der Studt verpork, könig der St. Studt mehrere Wale, dans St. Weszelt, Paulos, verschiedene Apprehend und der Studt verpork, könig der Studt mehrere Wale, dans St. Weszelt, Paulos, verschieden Apprehend und der Studt verpork könig der Studt verpork verschieden. 

#### c) Benedici v. Lsan.

Dieser dritte der mit Namen hekannten Baumeisterwelche in Kuttenberg gewirkt haben, war es, der mit der Tradition vollkommen brack und ein neues Kirchenhausystem aufsustellen sieh hestrehte. Im Jahre 1451 zu Laun hei Teplitz gehoren, seheint er sieh grösstentheils auf Reisen ausgehildet zu lichen und wurde hald nach dem Regierungsantritte Wladislaw II. zum Sehlesshaumeister ernaunt. Er entwarf die Plane sum Neubau der königliehen Besidens auf dem Hradsehin und führte diesen ungekeueren Bau swischen 1484 und 1511 glücklich zu Ende. Von diesen Bauten hat sieh nur ein kleiner Theil erhalten: der segenannte Wladislaw'sehe Sual mit der austossenden Partie, welche schen ums Jahr 1502 vollendet wurden. Nach dem Tode des Königs Wladislaw (1516) zog sleh Beneseh in seine Vaterstadt Laun zurück, wo er 1520 den Bou der dertigen St. Nikelauskirehe begann und innerhalb 8 Jahren su Stande hrachte. Gleichzeitig mit dieser Arbeit erhaute er die bewunderungswürdige Deehanteikirche in ffrüz und dehnte seine Thätigkeit über das gause nördliche Böhmen aus. Seiu Aufenthalt in Kuttenherg konnte daher nur je von kurser Dauer gewesen sein, wesshalh man ihn für die an der Barbarukirehe verkommende nachlässige Ausführung nieht verantwertlieb maehen kann.

Duggeng sign Meister Bennech selbst abet kewast swirket, als er die Unwandung diener Kirche bewechstelligte. Der Plan, welchen er hei Einrichtung des Hildender richnet. Legenhauser ur Augen batte (alainiek in Betham fir den neuen Gestendenst, bei welchem die Predigt all Hunghstenduchst gilt, herssettlen), hat er in allen seinen kriedlichen Better forgiehelten und in den Krieben za Leann auß first, ammestleh in steitzere, oseh krieben zich der Beiter, der der der der der Legen wieden in der Hilste von 20 Fan den gazuen flame (anch den Chen), weich dem Granderse beimbe selekte breiter- und Lingquererkältnisse gegeben sind, wie der S. Barbankriche

Man würde daher sehr irren, wenn man den durch Beneseh in letztgenannter Kirche bewerkstelligten Hallenhau als ein Ergebniss persönlichen Gesehmsekes oder der Nothwendigkeit anseben wollte, wenn auch diese Fueteren mitgewirkt haben mögen.

Braediet von Laun entfernte sieh vom Wesen und Griste der gethischen Kunst unendlich mehr als Rayack, näherte sieh aher in mancher Besichung wieder dem Arler, und zwur sehou aus dem Grunde, weil er, wie dieser mehr Techniker als Künstler war.

Die Farmandurchhildung des Meisters Benneck erscheid durchzus mager um diebetre: dagegen ist er in der Zusammenstellung gliebtlich und versitett einen kurmenischen Gesammeistungen kau erielen. Wo mitglich gliedert er sehr reich und entfliett in dem Netwerk der Gewilhte die ganze Przeid der Wondryties, weiteben er, um am nich dem Innern der Brüser Kirche urtschien darf, in England seilnt keunen zu lereme Gelegenbist hatte.

Die Marienkirche in Kutteuberg, das einfachste und feingefühlteste aller Werke des Meisters, zeigt dennech gedrückte auglisirende Spitzhagen und übergreifende Wälbungen.

Benediet von Laun starh 1531 im Alter von 80 Jahren in seiner Vaterstadt und lirgt in der von ihm erbauten Nikolaikirehe begrahen.

Yen den vielen Sebültern, welche er gehildet, gelangte keiner zu hüberer Bedeutung: der hereinhrechende Renziasancestyl, Kriege und die reformaerischen Tendenzen des Jahrhunderts besehleunigten hier wie anderwärts den Verfall der christlich mittebillerlichen Kunst, und die Anhänger der alten Sehule verloren siehe unkemerkt.

### d) Die Kutlenberger Melater.

Cher der Kuntspeeciebte Kuttecherge waltet im signer Undere, nichen mas en kal mit leven Numen, wir Hanns, Blasck, Nikalsa, n. w. se than bat, welche ist nichtere Western der der beschedende Werke in keinerteil Weise Verkindige gelerselt werden Konens; dann wieder mit, Kuntgehilden, Mere deren Urbeste nech nicht dem inidents Natis sußgefindens werden kunn. Ohne uns in Vermuthanges über die nicht mehr beschenharen Nomen und deren Träger ergeben zu wellen, leresten wir in den beschrichtenen Bauwerken der zweisen Period entige Tellente erkensen, deren Verhältniss zu den Neistern Raysek und Benacht in Betrechting gezogen an werden verdicht.

Der ültest dieser pätgepläiseles Meister scheint der Edusor des stienerse Hauses is nicht, orr alles nobere sugszeichnet durch lichtgeschwungene Orsaneste und schriftliefe Gestless. Die eustretzeite Bersow und Lats zur Descorzties steht hei ihm im Vordergennde und ist sech su einem Wachkauser vollkennene gerechterfürgt in thürgen schnist er alle Eigenschaften besessen zu haben zu einem Heidigen Kirchenlammekter. Dass er selbst. Bildhauer war und die richen zu seinem Butten vorkennenden Senjehren sanstriette, zegitat zieh au deren Lemmenden Senjehren sanstriette, zegitat zieh au deren

Eine nicht misder unerkonnenwerte Persönlichkeit eint uns in dem keinte des Bennenes auf Teumpransbest eint uns ist dem keinte des Bennenes auf Teumpransbest erlügene, der als naugzesichnister Ornamestist kein noderes Streben in keines seinen als die einfehetet und sergiffelt ingtet Ausführung. Er sieht aben zu in seinen Ersebe und Balmen hat keinen verlein Steinanst auf aufweite, seichen Lachwerte mit selnber Vortenstitt durchmibilien verstand. Om dieser Neister und im grewere Contractionen Erdelt und die Stein der Stei

Eigen von allen apätgothischen Werken sehr verschiedenen Charakter halten die in der St. Barbarakirehe hefindlieben Chorstühle ein, als deren Verfertiger Meister Jakoh genannt wird. Da wir sehen hei Besehreihung dieser Kirche dargethan haben, dass der berühmte Träger dieses Namens einer viel jüngeren Zeit angehöre als die fraglieben Kirchanatühle, muss man entweder awai versehiodane Meister mit Namen Jakeb, oder eine Künstlerfamilie annehmen, welche den Namen erblieh fertführt. Das Gestühle selbst hewegt sieh in ae ungewähnlich feinen und strengen Linien, wie ais schwerlieh ein aweites derartiges Decorationswork einhalten wird. Vergleiehungs- und Anknünfungspunkte fehlen bier eben so sehr wie bei der in der Murienkirche befindlichen Kanzel: so viel aber ateht fest, dass diese beiden Arbeiten nicht von demachen Meister mefertigt sein können; jede abar für sieh eine verschwundene Bildhauerschule repräsentire, von weleben sieh nur diese vereinzelten Arbeiten erhaltee haben.

In Beaug auf Sehnitzarbeiten und Kleinarchitectur sind ührigens die Untersechungen niehts weniger als geseblessen und es dürsten bier noch viele und wiehtige Funde gemacht werden. In Speristoien, Rompelkommern, Backräumen und anderen aeleben Orten liegen nech zahlreiche Cherreste alter und apaterer Kunstgebilde, die nur einer sorgfältigen Siehtung und Aufstellung hedürften, um manebe Lürke der örtlichen Kunstreschiehte ausfüllen zu können. Es könnte aber, wie schen angedeutet, nur Saehe eines apeciellen histerischen oder Alterthumavereines sein, eine solehe Anerdnung in entspreehender and nutzbringender Weise einzuleiten: denn erstens erfordert ein solches Unternehmen das Zusammenwicken vieler Kräfte, und aweiteen wird das Eigenthumsrecht der einzelnen Besitzer bei Anistellung in einem affentlieben Vereinslogale in keiner Weise gefährdet.

Während Architectur und Plastik in Kuttenberg behen Aufsehwung nahmen und sich offenbar der sergfältigsten Pflege arfreuten, kennte die dritte der Künste, die Malerei, nnr kummerlichen Boden gewinnen und wurde eigentlieh gana vernaehlässigt. Die wenigen nennenswerthen alten Bilder, welche sich in Kirchen finden (drei einem Flügelaltare entstammend, an Altderfer erinnernde Gemälde in der St. Barbarakirehe und das sehon gelegenheitlich der St. Wenzelsespelle genannt), verrathen süddeutschen Uraprung und geben, aelbst wenn sie hier gefertigt worden sein sollten, als vereinzelte Erscheinungen durchaus keine Gewähr für den Bestand der Malerkunst. In Privathänden hefindet sieh, wie glaubwürdige und sachkundige Personen versiehern, nieht ein einziges Bild, welehes einer alten Konstaehula zazusebreiben ware, und die übrigen in den Kirchen vorkemmenden Altarbilder gehören nieht in die hier besprochene Kunstepoebe.

Ven dem greuwärtigen Bestand der Phekmale Kuttenberg ein möglichst getreuse Bild an gehen und den Zussmmenhang der Schulen, an weit en das gegehene Materiale ermöglichte, darzulegen, wur der gestellte Zu eck der verbegenden Abhandlung, welche die dem bestehnliche Baume dieser Bildter möglichst zussammengedrängt und auf die gerängtek anzulb vonkhild dungen zerückgefühlt ver den mauste.

## Zwei Votivsteine der Grafen von Cilli an der Pfarrkirche zu Spital in Karnten.

Von Dr. Kartmann Tangt.

Anf dem Steine Nr. 1 ersebeint nuch Christus mit dem Krenze, wie er mit seiner Linken die zweite knieende Persen au Marien anf dem Throne hinswedet, auf deren Schass ar selhat sis Kind sitzt. Diese idee, anf einem und demeiblem Bilde neben Christian als Kind such Christus mit dem Krens als Eriöser der Mensehen darzustellen, ist awar matr, aber dem Mittelsijer eigen.

Auf beiden Steinan endlich eracheinen auch die Apostelfürsten Petrus und Paulus, jener durch den Schlüssel, dieser durch das Sehvert kenntlich; jeder, wie mas auf dem Steine Nr. 1 sehr deutlich sieht, mit der Linken ver der Brust ein grasses Bach hiltend, dessen Deckel mit siebes Buckeln hesehlagen ued mit avei Zeilen beschrichen ist, die ieh aber, wenn sie wirklich eine Inschrift enthielten, nicht mehr entsilfern konnte 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sie eind auf beiden Steinen in dersetben Stellung, nimtich der beil, Paulen rechts vom heit. Petrus dargestellt, Dies erscheint auf dem Steine Nr. 3, wa die Hunglerspor Meijs mit dem Christanhinde int. gana gebörig.

Es kann sein, dass die Grafen von Cilli die heiden Apostel blos desshalb, weil sie dieselben besonders verehrt haben mochten, auf heiden Denkmalen darstellen liessendoch sher hin night dieser Ansight, sondern meior vielmehr, dass anch diese beiden Heiligen Patrone der Kirche zu Spital gewesen und daher als solehe ebenfalls auf beiden Basreliefs dargestellt worden seien. Die Geistliehkeit daselbst weiss zwar nichts davon, dass jene Kirehe auch zu Ehren der beiden Apostel Peter und Paul geweiht worden sei, aber dies beweist noch uichts gegen meine Vermuthung, da die Kirche zu Spital weder die Urkunde über ihre Gründung, nach jene über ihre Einweihung besitzt, Chrigens ist es ja eine genogsam hekannte Sache, dass Kirchen nur selten zu Ehren eines, sondern gemeiniglich zu Ehren mehrerer Heiligen geweiht, aber gewähnlich nur nach dem Namen des ersten genaont werden. So konnte auch die Kirche zu Spital zu Ehren der heiligen Jungfrau und Gottesgebärerin Maria und der heiligen Apostel Peter and Paul geweiht worden sein und dennoch nur "die Kirche zu Unserer Lieben Frau" oder "Maria in den Dörnern" (oder in den Dornen) heissen.

So viel über die Heiligen und über den Ort, wo jene Votivsteine errichtet wurden. Nur über den letzten Punkt noch eine Bemerkung.

Freihert von Valvasor in seiner Topographie des Herzogthums körnten sogt beim Artikel Spital Folgendes: "1418 sm 29. März ist Graf Friedrich von Orten burg, der letzte dieses Nomens, zu Spital bei sein en Eltern in der Pfarr kirche, die sie gestiftet und gebaut haben, herzahen worden."

Gegen die Richtigkeit dieser Angebe Valensen's, der therhaupt sicht gan vertstalleit in V., das Gruff Friedrich in der Pfarzüriche begraben werden set, erholt sich zurer des gegründere Beechne, das die Bleven Grüfen von Orten harg urknadlich ihre Begrübbinsuttle zur in der Spitalaktriche halter; immechlich nich wer wiese amfgelich, dass Graf albert II., Friedrich's Gesanster, der mit seinen Beidern die Pfürzircher chroth under, die nachwang gestuffen hilte, nicht in der Spitalktriche, andern in der Pfarzüriche hegenben zu werden und dass zeiemen Beispiele sein Sahn Otto VI., so wie nuch zein Enkel

Wenn nun dem wirklich so wäre, das ist, wenn Graf Friedrich wirklich in der Pfarrkirche begruhen worden wäre, so hätten die Grafen von Cilli wohl einen wiebtigen Grund mehr gebakt, gerade an dieser Kirche ihre Votivtsfeln anzubringen. Es war in diesem Fell ein Act besonderer Pictät gegen ihren Anverwandten und Wohlthäter.

Wir gehen nun über zur Bespreehung der gelobenden Personen, ihrer Begleiter und des Beiwerkes und beginnen hiehei nit dem Steine Nr. 1, der uns hiezu die nüthigen Amhaltspunkte bietet.

#### Steig &r. 1.

Als die Hauptfigur ausser den Heiligen erkennt man auf den ersten Blick dicienige, welche etwas vorgeneig links von der Mutter Gottes steht und die vor dieser knieenden Figur mit den Handen an den Schultern berührt, um sie zu iener and dem Christuskinde hinzuwenden. Es ist dies nach meinem Dafürhalten Graf Hermann II. von Cilli, in voller, offenbar glänzender Rüstung, wie sie nicht nur im Kriege, sondern such bei hoben Festlichkeiten üblich war, mit einem auffallend langen Sehwerte, doch unbedeckten Hauptes, denn er steht jn vor der Himmelskönigin als ein Bittender und ihr seine Söhne Empfehlender. Auffallend ist die Art, die Haare zu tragen, wie sie gleiebmassig an allen Figuren, selbst an den Heiligen gefunden wird, welche daber daunts allgemein üblich gewesen sein mag. Ferner fällt es anf, dass Graf Hermann keinen Sehnurrbort trägt, was darauf hinzudeuten scheint, dass vornehme Personen im vorgerückten Alter denselbes nicht mehr au tragen pflegten. Endlich könnte es auffallend erscheinen, dass er stehend und nicht wie seine Söhne knieend und in betender Stellung und ohne das symbolische Band mit dem: Ora pro nobis dargestellt wird.

Aber ich neine, dass der Künstler hier zu Gousten iste Schämen von dem Dilchen shegwichten seit, der ein hintereinunder kniende Figuren dech gar zu einstemig gewesen wirzen. Das synholische Band aber mesche der aisauge Bildsaver dederen hierfüssig, indem er dem Viere jung geseigte Stellung gibt, werist dieser mit seinen Blasden eich sanft auf die Schultere des Schwelser Furlichten gleichsam zu erkennen gibt, dass er seine Bitten mit denon der Schwelzer des Sch

Die revite Figer, die samitteller vor dem Christkinde Alter dem demelhen emportellt, mit dem das
linde Alter dem demelhen emportellt, mit dem das
Gebet symbolisierunden Bende, das von seinen Hinden
Gebet symbolisierunden Bende, das von seinen Hinden
und Cilli. Auch der ist gereitste, dech ist seine Rüstung
weden zu gerhaltent noch in herr Theine im sangedweit
wis jene seinen Verter; eine Sedwert ist ein Kind gegen
dan Riesenachwert den Verter; beite die Kinperlinge des
Schaes ist in diesem Verhältniss, stanlich kleiser. Men
stalt wis nehr der Kinstelre benahl wer, den Greite
Herrans an H. durch Gebies, Stellung, Hellung und selbst
durch Schmack ver dessen Schaen bervertrachen und
samit denusthen nicht zur der Verte sondern auch ist versenten betreit der den Schaes der den den sein den sein dem sein den sein dem sein

da Peirus bier seinen Callegen vorgebt, versbind ober auf dem Steine Nr. I gegen die hierereissehe Rangundung, indem bier der beil, Paulus, der doch immer nach den beil. Poirus gennant wird, der Hauptfigur der Natter fintten nöher steht.

So lat in der nogefährten Stelle die Angube nicht riehlig, dess Friedriebs Ettern (Graf Utto und Griffe Anna) die Pferrkirche an Spital gebaut belan.

comizen) von drei Grafeshaften und als Schwiegerenter eines Kuiser auf den ersten Blick kennlich zu metzen. Diesem Bestreben opfert der Küntler onger die Wahrleit, Schicktichkeit und Harmenie der Groppes off, indem Schicktichkeit und Harmenie der Groppes off, indem eine Harmenie der Groppes off, indem Himmelskologin tratzdem, dass sie auf einer Erhähung der Grafen übergen wir der die der eine Erhähung der die Grafen übergen wir der die der eine Jahlein uns ihre die Schieden Erniederung und dem Blid-weiniger Grübtli wird.

Ware Maria etwas grösser, Gral Hermann aber etwas kleiner dargestellt, an würde die Gruppe an Wahrheit, Schieklichkeit, Ahrundung und Anmuth hedeutend gewesnen bahen, ladem aher der Graf so gross, se steif und se anspruchsvall dasteht, hat der Bildhauer zwar seinen Zweek. ihn recht kenntlich zu machen, erreicht, aber wegen die Forderungen der Kunst verstossen und eine unschöne Gruppe hingestellt, doch ist der Künstler einigermassen zu entschuldigen, wenn man bedenkt, dass Graf Hermana II. zur Zeit, als er io ienem Basrelief dargestellt wurde, eia Grein von mehr als achtzig Jahren war, in welchem Alter Steifheit sich wohl begreifen lässt. Gemüthlich gedacht, sber freilich nicht schön ausgeführt ist das Christkind, wie es durch die Bewegung seiner Rechten gegen die Brust dem ver ihm knicenden Grafen Friedrich anandeuten scheint, dass er seine Bitte wohlgefällig aufnehme.

Wem es auffallend sein sollte, dass auch er wie sein Vater bartles erscheint, der erinnere sieh an das, was ich ohen darüber gesagt habe und bedenke, dass Graf Friedrich aur Zeit der Darstellung beiläufig 58 Jahre alt gewesen sei, mithin bereits an der Grenze des Greisenalters stand.

Die aweite knierende Persen, in betender Stellung mit dem symbolischen Bande, welche Christus, den Heilund, mit der Lieben umfasst, ist Hermann III., des Grafen Herman III. jüngerer Sahn. Sie ist mit Ausunhum des kupfes, der Verderband und des unteren Thelles der Funses sehr beschädiget. Dass unch sie eine flüstung trägt, zeigen Schwert und Storn.

Gerf Hermann III. wird nicht aus durch dis auseite Stelle (inter seinem Bruder) senderen nach durch eine etwas kleistere Gestalt, jugendlicheres Gesieht, reichlicheren Barwards und starken Schnechtert als er janag ere Sahn des Grafen Hermann II. kennlich gemacht, aber daßere bieder gelebort, dass der Heilsand aelben mit seiner Linken ihn umfangt auf ihn dadurch andeutet, dass er mit nie seine auf dem das der der der der der der hat als Andreck getätlicher Mide, wie sin sich zum Menserbe berähltigt, etwas ungemein Ausmaltigen auf Lichliches und ist nurch für der damaligen Schnechter beitbet und ist nurch für der damaligen Schnelpunkt der Publik siesig, art und wieß ausgefähre.

Hierauf folgen zwei Herolde, gewappnet, in der Linken Schild und Fäholein haltend und mit der Rechten eizen nogeheuren Helm ver sieh bertragend. Die Vereioigung dieser awei Figuren gesehinht durch den Schidfhalter. einen Pfahl oder Stock, auf welchem oben der zweite Helm gestellt int, auf dessen dreilappig geformtem Fussgestelle aher die Wanneaschilde rechts und links aufrahen.

Dass der Künstler hier nicht awei gewöhnliche Waffenträger klaatlerisch gruppiren wellte, seodern dass es ihm hier nur den symbelischen Ausdruck eines Gedankens oder vielmehr einer historischen Thatsoche au thun war, ist klor.

Hints der Böldisser gewähnliche Waffesträger dastellen wellen, sich ister einen seicht leiten in dir Hond gehen missen, weiche zu den Kipfen der Grefen van Gilt im Verkätzinse sichen, wähere die dargestellen Heine bei über ungeheren Grisse viellricht für Schalel von Cylkapen, den einer für Kipfer um Neuerbeit gegent hitzen. Diese Hinten kannten dahre um eine symbelliche, eine bereichsteit Belechung über um eine symbelliche, eine bereichsteit Belechung über um eine zu selbe hatten Hinter recht und lich selben dem Pfall, auf deren Fastgestellt und eine Stepten dem Pfall, auf deren Fastgestellt gelehen nieder sufgestellten Wegenschild.

Die Bedeutung eines Helmes erkenat man aber nicht sa diesem selhst, sondern an dessen Aufsatz, der segenannten Helmaier oder wie sie auch genannt, an dan Kleinodien. Der Heim, den der erste Herold dem Grafen nuchträgt, erklärt sieh durch diesen Umstand gewissermassen schen van nelbst. Denn du die Grafen, denen er nachgetragen wird, Grafen voo Cilli waren, so konnte er nur ihr Helm sein, d. i. das Geschlecht der Grafen von Cilli bedeuten. Aber dieser Sehluss könnte ein verkehrter scheinen, iadem etwas, was eben erst zu beweisen ware, hereits als erwiesen angenemmee würde. Denn weber, könnte man fragen, weiss man, dass die huldigenden and gelobenden Persenen Grufen von Cilli seien? Daher wollen wir die Sacha amkehren und uns zuerst den Helm besehen und aus seiner Zier hernach den Schloss aiehen, welchem Gesehleebt er aagehöre.

Diese Hiereglyphe ist is unserem Falle ein nechsektiger Steren. Hier hat ist der Konstler wieder eine Freiheit gesemmen, indem er statt d'rei Steroe nur einen, nâmlich den antern, darstellte, die helden ebern aber wegliese, sflenher aus dem Grunde, weil er damit an weit himsafgekemmen und die Darstellung woschän geworden wire. Drei Sterne sher sind das Wappenzeichen der Grafen ven Cilli, welches sie seit ihrer Erhehung in den Grafenstand von den Grafen von Heunhurg, deren Güter im Santhale sie geerbt hatten, angenommen haben.

Die Freiheit des Bildhauers, dass er anstatt drei Sterne nur ein en, den unteren, darstellte, konnte zur Zeit der Errichtung des Denknales keinen hersldisehen Irrthun veranlassen, da man ja wusste, von wem und zu welehem Zwecke dasselbe errichtet wurde.

Dor zweite Holm wird dureb die zwei (Adler-) Flüge als dem ausgestorbenen Geschleehte der Grafen von Ortenhurg in Kärnten gehörig hezeielmet, wohei es allerdings suffällt, dass nicht auch hier, wie beim ersten Helme das Wappenzeiehen, eine (weisse) Pyramide im (rothen) Feldo, mit oinem kleinen (rotheo) Adlerfluge in der weissen Pyramide, und mit jo einem (weissen) Adlerflug in den rothen Feldern, gewählt worden sei. Aber der Künstler war verständig genug eiozusehen, dass er dieses zusammengosetzto Wappenzeiehen, welebes nich auf einem Sehilde sehr gut anbringen läsat, nieht auf dem Helme anhringen könne und wählte daher einfach den grossen doppelten Adlerflug, wie man ihn auf dem Ortenhurgischen Helmo findet. Warum der Künstler nicht auch im Einklange mit dem Ortenburger Helme den Cillier Helm mit dem diesem eigenen Busehe der Pfauenfodern gesehmüekt habe, weiss ieh nieht; aher wahrschoinlieh glaubto er, dass das Geschlecht der Grafen von Cilli durch dus Wannenzeiehen (die drei Sterne, wofür er freilich nur e in en darstellte) hesser bezeiehnet werde, als durch den blossen Helmsehmuek (Pfauenfedernhuseh), weil letzterer such andern Grafengesehlechtern eigen war.

Der zweite Heim, wenn er nach vom Herauf gehalten wird, mat eigenüch nur und ers jehne den Schildheiten, und der sone Fausgestelle die beiden Wappenachkeite auf der sone Fausgestelle die beiden Wappenachkeite der Künster fund en sieht ilte nathwendig sohen anzurierte der Künster fund en sieht ilte nathwendig sohen anzurierte, anzeiten er durch die Heinen ausgedente hatte, beingen, anzeitem er durch die Heine ausgedente hatte, werbeite Familien die Schilde angehörten. Die Symbolit dieses Theiles der Funkelbung zur bereit in der Aufmenstelle und der Wappen dernalten au die Grefen von CIII als Eichen der Grefen von CIII als Eichen der Grefen von CIII als Eichen der Grefen von Otten berge die Auprepagane wie.

Sallat die Fihal ein haben eine symbolische Bedesung und boreichen nie die Geschaftende Cilli und Ortschurg. Jeder Graf wur Bannerherr, d. i. Filmenherr, und führte unter dieser seiner Fahe im Fille eines Artegobeten zeiner Vassillen und Kriegumannen, wenn er ein mantitehtere oder Beichiggaf zur, die die Geste und Orten karp, dem destadent Knüge, wenn er aber zur ein mittelhare oder wir, die Geste von Cilli, neinen mittelhare der wir, die Geste von Cilli, dense den Mittelhare der wir, die Geste von Cilli, dense den Mittelhare der Geste den Beitze der Grafeshoft Orten wede er vermöge den Beitze der Grafeshoft Orten. burg nelbst ein mmittelburer oder Reichsgraf, was er verher nicht war. Man hemerkt auch den Unterschied der heheider Fahmen, indem die Orten hurg 'neber till länger ist nis die Cilli'sehe und eine viel längere Lauzenspitze hut als diese. Man sicht, wie der Künntler alle diese Umstände wahl erkakunt und besehtet hat.

#### Steln Nr. 2.

Dies Basrelief, welebes leider sehr gelitten hat und zun, wie es scheint, mehr durch mathwillige Veratimmelung als durch Verwitterung — denn diese würde slie Figuren gleichmässig ungegriffen luben, was nicht der Fall ist — atellt unsaer den helligen Personen zwei Bischöfe dur, welche atehend der Himmelskönigin und ihrem göttlichen Künde hire Itoldigung und ihre Gelübde darbringen.

Dieser zweite Bischof ist nun nach meiner Vermuthung kein anderen als der Übeim (Vatersbrudor) den Graften Friedrich von Ortenhurg, Graf Albert von Ortenhurg, von 1363 bis 1390 Bischof von Trient, mit dessen Eizwilligung 1377 Graf Friedrich für den Fall, dass er kinderles stürke, die Grafen von Cilli zu seinen Erhen einneszeits habet.

Aber es war noch ein undere Grund verhauden, die beiden Bischäfen mit einauter in Verhaudung zu bringen. Herm n.n., der vem 23. Juli 142 zu Bischeft von Preising gewenn war, werden m. 29. Mier 1421 zum Bischeft von Triest ernamt und war dennach der zweite Nechtlöger. Albert'n, welcher von 1323 his 1390 libertd var Triest gewenn war. Bischeft die ernam kam theigens ger nicht aus der Operation seines Bruchen und werd in der Pereterken St. Daniel zu Gill begründen, wo sein Grobation im Preisipterinn auf der Eurogelümstelle necht zu sehn ich rentpatterinn auf der Eurogelümstelle necht zu sehn ich

Nach einer Vermutbung sind also auf dem zweiten Basrelief die heiden Bischöfe Albort und Hormann dargentellt 1). Aber es dürfte violleicht Jemand einwenden,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) leb sielle nicht in Abrode, dass man hierüber auch einer anderen Ausichl nein könne, win ieh spiler nelbal angeben werde.

wie denn Bischof Albert, der sehun 1390 gestorben sei, mit Bischof Hermann, der zur Zeit der Darstellung noch geleht habe, gemeinsam in einer Gruppe dargestellt werden konne? Sehr wohl. Man erinnere sich nur an die mittelalterlichen Vutivhilder und Grahdenkmale, auf denen auf einer Seite der Vater mit den Sohnen, auf der andern die Mutter mit den Tochtern mit erhobenen Handen vor einem Crucifize kalen und wie einige derselben mit einem Kreuzrhen über ihrem Haupte bezeiehnet sind, undere aber nicht. Jene sind die verstorbenen, diese die noch lebenden Glieder der Familie und dennoch werden sie beide nater einander gewöhnlich nach den Abstufungen ihres Alters in einer Gruppe vereiniget und wie den Lebenden, so sind auch den Versterhenen die symbolischen Streifen oder Bander, welche das Gebet bedeuten, heigegeben. Aber welcher der beiden Bischöfe ist Albert. welcher Hermann? Nach meiner Vermuthung ist der unmittelhar vor der Gottesmatter stehende Bischof der Graf Albert von Orten burg, indem er jenem nicht nur überhaupt der Zeit nach, sondern auch wegen seiner älteren Beziehung zur Pfarrkirche von Spital, deren Patronin die heilige Maria ist, vorangeht und ihn bei dieser Schutzheiligen gleichsam einführt. Schade, dass diese Figur im oberen Theile und inshesondere am Kopfe so arg verstümmelt und daher das Angesicht, welches den Ausdruck des höberen Greisenulters gehabt haben musste, gar nicht mehr kenntlich ist. Diese Beschädigung erstreckte sich auch auf die Inful, vou welcher aur mehr die roben Umrisse zu sehen sind. Auffallend und, wie ieh meine, sehr bezeichnend ist eine kleine Figur ober der laful. Es ist nach meinem Dafürhalten der Oberkörper eines kleinen Engels, der vom Himmel heralschwebend mit vorgestreckten Armen sieh auf das Haupt des Bischofs niedersenkt. Die Figur scheint beim ersten Anblick verzeichnet zu sein, indem vom Halse nichts sirhthar ist; allein man bedenke, dass an einer solchen senkrecht herabschwebenden Figur, die von unten ange-ehen wird, der Hals nicht gesehen werden kann, Nun, was mag dieser Engel für eine Bedeutung haben? leh glaube, er hedente ehen das, was an Grahdenkmalen das Kreuzchen über den Köpfen einiger Figuren bedeutet. nämlich den bereits erfolgten Tod dieser Person.

Ausser dem Pedum (Birchafotals), derese Verlängerung wegen der Berchkäfung die Steines nicht noch zu sehen ist, welches jeden ha und der rechten Steine Ausstellung zu sehen ist, welches jeden ha und der rechten Steine des Birchaf Albert im Fählebrin zu einem Stabe, bis halte est weigelenst für eins selbes, dem das symbolische Zeichen für das Gebet Laus en nicht sein, da letteren som er manntellung weite, da letteren som dem zum Gebeten berfüger der dem das suggeht, ziemals aber an einem Stabe herfüger ist, dem Fähle kann hart eine dapptlie Bederutung luben, nämlich entwere eine welltigte oder eine mystieche. Sie kannte deber im ersten Fählen kann aber ein Beinsdag bleden graben der eine mystieche. Sie kannte deber im ersten Fählen kann aber ein Beinsdag bleden gleiche gestellt der der eine mystieche. Sie kannte deber im erstener Beinsdag bleden fählen der seine Steine Beinsdag bleden. ten, dass fürf Albert tals Bischof von Trient zugliche ein Reichs fürst gewein sel, wie dem die Bischof von Trient nach his auf den bestigne Tug Pürst-Bischleis sind und diene Bedeutung ist die vehrecheinlichere. Nich der mysischen Bedeutung ister wärde die Pähen andeuten, dass Bischof Albert nicht mar der streitenden, sondern bereits der triemphirenden Kirche angelater, die bereits gestorben seit. belate jedech diene Bedeutung für mieste gestorben seit. belate jedech diene Bedeutung für mieste wähenchnisch, wiel diener Umstand bereits durch des Engel angedeuter wird.

lat aus nach der häderigen Veraussetzung die erste Figer Biechef Allert, as kan die russie substrettstadliek beine andere sein als Biechef Hermann, der jenen narchfeigt, mit der Beretten sich an han anchliesten und aben dies nach mit der kilten grichtenen Linken zu thun scheint, abkende der synshilende Steffer im auffaltesten Steiftheit emportreigt. Wehl zu benechte ist der Unatund, dass Biechef Hermann kein Pedum hat. Stille dein seinkt dahin deuten, dass Hermann zuwe ersannter, aber sech nach keintiger biechef von Trietst um, mitthis als selbert nach keine geintliche Gerichtsbarkeit auf Gewalt beaus, werbeit deren das Steffun bereichen te verber?

Was irh im Vernustehenden über die Darstellung der heiden Blachfele und der Bedeutung geschrieben habe, ist zwar meine Vernustung; ich gestehe aber zu, dass hei der Unbestimmstleit der Embiene und bei dem Mangel sieherer Kennarieben auch wahl eine andere Beutung möglich und zulässig scheine, ohwohl sich auch bei einer solchen grosse Schwieriskeine erleben.

Nun erühriget noch die Erörterung über das Jahr, in welchem die besprochenen Steine an der Kirche zu Spitsl angebracht worden sein mügen.

Grif Friedrich wu Orten hurg war am 29. Mür. IAS kündreis gestehen und am 28. dani 1418 rüs Strasharg bilte König Sigmund seinem Schwiegerrater, dem Grafen Herm am II. von Cilli hereits die Bewilliques ertheilt, die ihm von Grafen Friedrich von Ortenburg hinterhasenen Brichalchen his auf Weiteres vom Reiche lane zu haben.

Die Besitzunhme der Grafschuft Ortenburg gesehnh der zum sehen 1418, aber sie war noch keine feierlieche. Diese erfolgte ahnzeiselniche erst einige Jahre später und zwar, wie ich vermathe, im Jahre 1421, in welchem noch die erwähnten Decksteine gesetzt worden sein dörflen.

Zorest versteht er sich van selbat, dass Graf Hermann II. van der Grafschaft Ortenburg sicht ber mann II. van der Grafschaft Ortenburg sicht ber der dersteben könige mit Einwilligung der Breichsfürten dmit belehat werden war. Nachdem aber Knig Sigman mittest If-kunde den 1420 ma schette Dansertung nach St. Matikating (29 Februar) zu Breicht, weisem Schwiegerstert die genannte Grafschaft ab Reichtlichen verlichen hatte, so hätte die feierliche Besitznahme allerdingz zehon 1420 gezehehen können; zie gezehah jedoch wahrscheinlich erst das Juhr darauf.

Ich schliese dies aus den auf heiden Barreifet, diese gestellten Peranaen. Auf dem ernte erschliene nämlich aur Grif Hermann III., und seine zwei älteren Säme Priedrich III. und seine zwei älteren Säme jüngster, ebenfalls schon erwachseuer Sohn Ludwig, Daram folgt, daws das ernte Barreifer ert auch Ludwig. Tode, der zweischen den Jahren 1417 und 1420 erfolgte, verfestigtet wender zu ink knafe.

Da aher auf demseihen Graf Hermann III., welcher um 1426 starb, erseheint, zo musste das Basrelief zehon vor diesem Jahre vollendet worden zein and es ist somit seine Eutztehung in die Jahre zwischen 1420 und 1426 zu zetzen.

Auf dem zweiten Basrelief, mag man dasselhe anch wie immer deuten, kömmt doch jedenfalls Bisehof Hermann vor und es musste daher, weil dieser zehon zm 13. December 1421 starh, das Basrelief schon in diezem Jahre vollendet worden zein.

Bei der Zustummengehörigkeit auf der gleichen Bestimmung der Steindeckmale ist mit Grund anzumehmen, dass zie auch zu gleicher Zeit errichtet worden zeien. Da nun das erzte Basrellef nieht vor den Jahre 1420, das zweite aber nicht nach dem Jahre 1421 vollendet worden zeite konnte, so ist mit grosser Wahrselschiebkeit für heide das Jahr 1421 ist das Jahr der Entstehum zumenhemen.

Mehrew Konne mittellnefeher Kunst, demen ich die Zeichwungen greizett, jedech halvichtied aus Expeknis meiner Farechungen dareher fühler niecht mitgeteilt hatte, sehrichen, mit ir Urchtiel ühre das beileiläge Alter der heifelt Barecließ hefrogt, dierellem der Mitte der XIV. Jahrhundest zu, auf wehre Zeid ern fessesiehen sersschends Styl hindente. Ohnohl diese ihre Anzieht mit der zun mir anchywurseene Entstehungseit der fragleisen Kunsteverle niecht übereimitmat, so derfer sie dens in so weit riedigt sein, als zumandmen 14. dass der Küselter, die wahrechvänlich Enheimische und mit dem Fartschrifte hausten und gelängteren Style trev hächen und der Werke setufun, die einer älteren Zeit nangehören sehrinen, sin velchen wir wilkfal ungelären.

Hier erheht zieh die nieht unwichtige Frage, ob die Kustler – deun nach meiner Ansield, Rammen die beiden Basreliefs nieht von einem, sendern von zwei Neistern her – die Gerfen von Cilli hos nach ütere Phantasie, wie sie sich dieselhen vorstellten, oder porträtmäszig, wie sie leibten und lebten, abgehildet haben. Ich für meinen Theil entscheide mich mit voller Überzeugung für daz letztere, okmlich dafür, dass die geomoten Grafen porträt müssig, d. i. unch ihrer wahren Gestalt alsechildet worden seien.

Name, Vaterland und Wohnzitz der zwei Meisters, welche die heiden Basreliefa angefertigt haben, zind völlig unhekannt. Dass sie Deutsche gewezen aeien, gelt an der ganzen Darstellung hervor; mehr lässt sich nicht sogen.

Im Anhange will ich ooch eines anderen interessanten alterhimlichen Kunstwerker zu Spital erwähnen, welches chestafils von dem Geschichtet der Grafte von Glill herrührt und nebst den beiden besprochenen Barreliefs das Andenken au jenes dorch Meuchelmord im Jahre 1456 im Manaztamme erioschem Geschlicht erhält.

Es ist dies ein Kelch, der in der Capelle der fürstlichen Burg zu Spital aufbewahrt und nech jetzt, wie es secheint, beim heitigem Messopfer gebraucht wird, derzelbe ist von Süher, von innen vergoldet, sonzt von zehlichter einsacher Arbeit und nur am Futse mit drei Emblemen aus Emmä gesehnückt.

Es zind drei Schildehen, worauf sehr zierlich in den lebhaftesten Metallfarben folgende Wappen abgehildet zind: 1. Das hekannte Wappen der Grafen von Cilli;

2. Das hekannte Wappen der Grafen von Orteuhurg und

3. Das Wappen der Herzoge von Schlesien, auf Galdgrund ein schwarzer einköpfiger Adler mit dam silhernen, die Spitzen aufwärts kehrenden Halbmond auf der

Aus diezen drei Wappen erricht ich zogleich, wer den Keich nach Spital geschenkt haben könne. Es konnte dies nur Margareth, die Toehter des Grafen Hermann III. von Cilli aus seiner ersten Ehe mit Elisabeth, Gräße von Abenaberg, geween sein.

Diese Gräßn Margareth von Cilli-Ortenbarg heirschten teinliche, nachdem he reiter Gemahl Hermann. Graf von Montfort-Pfannberg 1434 gesterben war, im Jahre 1445 den Herzog Wiadialaux von Teachen-Glogau in Schlezien. Nach dessen Tode (gest. 1463) lebte zie als Witwe zu Glogau und starh daselbat um 22. Juli 1480 als die lettet hiers Stammes und Namenz.

Direct Margareth also kanen vernige liber Geberth die ersten zwei Wappen und trendig hier zweiterbethe das dritte, das schletisische, zu. Ner zie also konste des das Gebertschen, zu. Ner zie also konste des Jahre 1435 und 1436, weil zie nach dem letteren Jahre Laffs und 1436, weil zie nach dem letteren Jahre nachdem Kaiser Friedrich IV-zie der Graftschaften Gettim und Orte aburg bemachtigt hatte, krine Veraubaung zu einem nachen Gestenden mehr geleinh hätte.

### Der Schatz des regulirten Chorherrnstiftes zu Klosternenburg in Niederösterreich.

Beschrieben unn Kurt Weiss.

(Schless)

#### 10. Der niehenarmige Leuchter.

Siehenarmige romanische Standleuchter gehören in die Bribe der seltensten, noch aus dem Mittelalter berribrenden kirehliehen Geräthe, und in gauz Osterreich wurde bisher nur ein derartiger Leuchter und zwar dieser nieht einmal vollständig snadern ohne Fussgestell im Stifte Klosterueuhurg aufgefunden 1). Allerdings ist auch der St. Veitsdom zu Prag im Besitze eines grussen romanischen Leuchterfusses; der siehenarmige Ständer desselhen rührt jedoch ans dem XVII. Jahrbundert her und es ist nur wahrscheinlich, dass er die Erneuerung einer älteren Polycandelle ist, weil die aus dem Jahre 1395 stammende Insehrift des marmornen Untersatzes, auf welchen der Leuchterfuss ruht, darauf hinweist, dass der Leuchter iener des Salamoschea Tempels zu Jerusalem sei. Nuu ist wohl bereits erwiesen, dass dieser Leuchterfuss dem XII. Jahrbundert angehort 1) und mithin die dieser Inschrift zu Grunde liegende Tradition ihrer Wesenheit nach falsch ist, aber die Beziehung auf den Jerusalemischen Leuchter giht wohl der Vermuthung Raum, dass aneh der Prager Leuehter siebenarmig war. Doeh bleiht dies, wie gesagt, nur die Auslegung einer sehwankenden Tradition und der Prager Leuchterfuss kann auch nur der Träger eines säulenartigen Ständers for eine grosse Kerze gewesen sein, abnlich jenen, wie solehe Annstasius Bibliothecarius im Leben des Papstes Hormisdas erwähat.

Ber tielwarch sieberaumiger Lewelter hat eine specielle synshielnes Bederdung. Wie der Armenderstehts einshielfeh das himmliche Jerusalem verschliten 1), so were die einkenmänge Staallechere mit Beng auf Cap-1 der Offensburung Johnnum Synshiel der siebes übersten christliches Gemeinten sollt zus der einken Engri, und mit Beng auf die siehen Ganden Maris's wurden sie als der Bun und zufügers, aus derens Shume die einben Garden sprossen, betrachtet. Allgemenn ist nech die Ansiett verbreitet, dass mas im Mittellure mit den sieheraumigen Leuchtern jenen der Salomonischen Tempels zu Derzalem urzehöhlen willte. Anhaltspunkte hiera sich himreichend verhanden, wenn man der Bendreitungen der inneren Enerichtung der Stiffsbütz, worleh das Buch Mense.

(II. Cup. 37) und jenes des Propheten Zachurin (IV. Bd. II. Cup.) enthält, in Vergierich zieht und wohl unch heröcksichigt, dass dem Mittellarfe abhehlidung des in VII. Jahrhundert aparles verschwundenen jerusalemischen Leuchters auf den Reliefa des Titushogens in Rom nieht unbekant war.

Grüser als in flaterreich ist der Zahl der nach erhalteren sicheramigen Leurhlein in bestehnlich und swur sind aus der runnsichen Epsche solche Geräthe rechnischen in der Nünsteichen zu Essen, im Diemen Braumanschweig, in der Gangelighnische zu Bundere, aus der gubrichen Epsche daggen in den Kirchen zu Nagdenberg, Halberstadt, Frankfurt n. O. und Paderharg, Halberstadt, Frankfurt n. O. und Paderharg, Batherstadt, Frankfurt a. O. und Paderharg, Sankfurt im Sankfurt im Benaring Luechter im Frankreich und Indien. In der diffentlichen Bildnich der Sulft fliesten werden gegenwärig jahn Fragmente eines derurigen Candelshers, welcher elemant der Kriebe St. Reim dachte ungehört hat, untbewahrt. Im Dieme zu Natland steht um welchelalten der prachtelle. Bann der Jungfreute

Unter den hier angeführten romanischen Candelahern ist unstreitig jener im Dome zu Mailand der hedeutendste. An Reichtham der kinstlerischen Ausstattung, an Reinheit und Durchhildung des Gusses wird derselbe von keinem der übrigen übertroffen, er ist ein vallendetes Beispiel des Höhenpunktes dieses Knasthandwerkes in den italienischen Werkstätten des XIII. Jahrhunderts, Diesem zunächst steht uach den vorbandenen Fragmenten zu urtheilen, der Leuchter zu Rheims sowohl in Hinsicht der geschmackvollen Ornamente als der interessanten phantastischen Thierbildungen und der Feinbeit der Arbeit. Von rein probaologischem Staudpunkte behauptet den ersten Rang unter den Candelahern jener zu Essen. Wahrseheinlich noch aus der Ottonenzeit und zwar aus der Kunstwerkstätte stammend. welche Bischof Bernward in dem nahe an Essen gelegenen Hildesbeim gegründet und die er namentlich rücksichtlich des Metallgusses zu grosser Blüthe gehracht hat, ist an demaelhen die vollendete Schönheit der Pflanzenornamente an den zuhlreiehen knäufen und der eigenthomliehe figuralisehe Schmuck an den beiden Kanten des Fusses, hestehend aus den Darstellungen der vier Winde, hervorzuhervorzuhehen. Einsteher ist der siehensemige Leuehter im Dome zu Bragnachweig, dagegen steht dem Essner Leuchter zunächst jener in der Gangolphskirche zu Bam-

In welchem Verhältnisse zu den bier hemerkten Leuebtern jener des Stiftes klosterneuhurg steht, wird die nachfolgende Schilderung ergeben.

Bis siehesarwiger Leuchter uns der guth-seben Preside hat nich jüngel ist Desan vorgefunden und wird in einem nachnten Refte der "Mittherlungen" reeisfentlicht worden.

K. Weiss, der romanische Leuchterfore im Veitsdome au Prag. Nitlersifferfiebe Sunstdommie das oviert homerstantes L. O.
 I.s. int. data fortsdommer im nuor inschrift des hersämlen Kronter.

lesciders zu Aechen nosproprochen, weiche mit den Worten beginnt: Celtra Jernsolem zegnetze inngine Inis etc.

Wie aus der in Fig. 19 mitgetheilten Gesammtausieht des Leuchters zu erseben ist, abnit dersellie die Gestalt eines Baumes nach, aus dessen Hauptstamme sieh serbs Aste, drei auf jeder Seite entfalten; er entsprieht mithin

acht vertical laufenden Bandstreifen, von denen vier breiter, vier schmäler also eeliselud angeordnet sind. Das Ocuament der breiteren Streifen besteht aus romanischem, in einander verschlungenem Laubwerk, das seinem Haupt-

streng genommen

eharakter nach in allen Schafttheilen gleichmässig

nieht der Figur des Jerusalemischen Leachters, sondern hält an dem Bilde des Banmes fest, åhnlieh dem Mailander Leuchter und fast sämmtlichen der spätromanischen und der Frühgothik angebörenden Candelahern. In derhier fulgenden Fig. 2t) bis 22 geben wir die Details des Hauntarmes dieses Geräthes und zwar in der Anordnung, dassFig. 20 das Detail von a und b der Gesammtausieht . Fig. 21 das Detail you c und d derselben und Fig. 22 das Detail

wiederkehrt and sich uur in der Art und Weise derVersehlingungen unterscheidet. Das Ornament der sehmäleren Streifen iedes Schafttheiles ist gitterförmig angeorduct und durch Pasten in ziendich stark hervortretenden Fassnugen unterbrochen. Anch die Knäufe

selhen darstellt. Der Hauptarm, rand and vollatändig durehbrochen, steigt geradlinig auf, verjüngt sieh etwas noch aufwärts und schliesst oben mit einem tellerförmigen Aufsatze zum Ansammelo des Wachses ab:

von e und f der-

sindrand in Form einer oben und nnten einzedrückten Kugel mit fast gleichmässig sieb wiederbolenden durchbroehenen Verzierungen. Die Anordnung derselben ist dieselbe wie an den Sebafttheilen. Vier breitere Felder werbselu mit vier sehmäleren ab. von denen erstere aus romanischem Laubwerk, letztere aus geometrisch augeordneten Motiven mit

in der Mitte desselben ist eine eiserne Spitze für die Befestigung der Waehskerze angebraeht.

hervorstehenden Pasten gebildet

Der Hauptarm ist ferner aus fünf Stücken zusammengesetzt, die in einander gefügt und durch Knäuse verbunden sind. Jeder Schafttbeil ist ornomentirt und zwar mit

sind. Der wesentlichste Charakter der Ornamentation wiederholt sieh auch an iedem Knaufe und der 1., 2., 4. und 5. unterseheidet sich von den zwei übrigen wesentlieh nur darin, dass jeder der Ersteren oben mit einem Kronepreif, aus welchem Lilienornsmente emporragen,



geschmückt ist. Eben so istan jedem der sehmåleren Streifen des untersten Knaufes, der wahrscheinlich unmittelbar auf dem fehlenden Fussgestelle aufsass, das Brusthild eines Engels freistehend angebracht.

teller mit den eisernen Dornen befestigt sind, durchbrochen und ornamental geschmickt, die unteren Stücke dagegen glatt und ohne jede Verzierung. Die Annednung und der Charakter der Verzierungen an den Ausgängen der



(Fig. 20)

Die sechs Seitenarme lösen sieh von dem Hauptarme astförmig ausgehogen los, and sind nieht rund sonders eckig und aus mehreren Stücken, die durch Knäufe unter einander verbunden sind, zusammengesetzt. Bei jedem Paare sind die aberen Theile, an deren Enden die Waelss-



(Fig. 21)

Seitenarme sind dieselben wie an dem Hauptarme; eben so sind mit diesem ähnlich die Verzierungen an den durchbrochenen Knäufen, nur mit dem Untersehiede, dass sieh aus jedem Knaufe nach oben zu drei feststehende Blätter entwirkeln.

Wie der heute nicht mehr vorhandene Fuss heschaffen war, aus welchem der siehenarmige Leuchter emporstieg, lässt sieh nur aus dem Vergleiche mit anderen romanischen Polvoandellen annäherungsweise hestimmen. Der e-ine



gibt keine festen Anhaltspunkte an die Hand, sondern es ist blos die Vermuthung gestattet, dass das Fussgestell aus soldten abautstlichen Thiercentalten wie ein fast tynisch

ist not die Vermittling gestellet, dass das Passgesiel aus solelen plantistichen Thergestallen, wie sie fast typisch auf alleu romanischen Leuchterfüssen wiederkehren, zasammengeselzt war und deren symholische Bedeutung sehon wiederholt den Schurfstin deutscher und französiseher Areläolugen heranszefordert hat.

Der ausgeprägte romanische Charakter der Ornamente läsat keinen Zweifel zu, dass der Leuchter dem

XII. Jahrhundert und zwar wahrscheinlich der zweiten Halfte desselben angehört. Mit Rücksieht auf ausere ältere Gusswerke, an denen die ornamentalen Motive, wie beispielsweise das Runkengeflechte an dem Lenehter zu Essen, mit grosserer Zartheit durchgebildet erscheint, kunnte man allerdings versucht sein, den Klosterneuburger Candelaher in den Beginn des XII. Jahrhunderts zu versetzen, es muss jedoch immerhin berürksiehtigt werden, dass nicht alle Arbeiten in gleicher Schönheit und Feinheit ansgeführt und nameutlich die Schwierigkeit des Bronzegusses manche Hindernisse bereitet hat. Es ist ferner in Betracht zu ziehen, dass der Bronzeguss in den Klosterwerkstätten Deutschlands, unabhängig von fremdem byzantinischem Einfluss, erst zu Aufung des XII. Jahrbunderts zu einer grüsseren Ausbildung gelangt ist und mithin auch der Klosterneuburger Lenehter, dessen Ornamente entschieden auf deutsche Arbeit hinweisen, aus einer Werkstätte herrorgegangen ist, in welcher die Technik noch uirht auf einer hoben Stufe der Ausbildung stand und ein feineres Knustgefühl fehlte. Aus der einfachen Ausschmückung des Leuchters ist aber endlich auch zu entnehmen, dass es sich bei der Anfertigung dieses Leuchters nicht um ein Pracht- soodern eines der gewöhnlichen Geräthe für das Bedürfniss des Gottesdienstes gehandelt und mithin auch der besondere Anlass zu einer hervorragenden künstlerischen Ausstattung gemangelt kat.

In letzterer Beziehung ist insbesonders der Umstand bemerkenswerth, dass sich keinerlei urkundliche Auftrichnungen über dieses Geräth erhalten, ja dass selbst im Stifte in sehr früher Zeit die Tradition über dessen Gebrauch verjoten gegangen ist.

Der Leuchter stand ursprünglich vor dem Kreuzultare, der unter der Vierung der Kirche aufgestellt war, und zwar vor demselben Altare, wo auch der Verdöner Altaranfsatz durch Jahrhunderte seinen Platz gefunden hatte. Über die ursprüngliche Bestimmung desselben hatte man aber bereits im verflossenen Jahrhunderte keine klare Vorstellung mehr. Hergott enthält in seiner Pinacoteca (Tom, III. P. U.) eine Abhildung des Leurbters, jedoch ist er der Ansieht, dass derselbe die metallene Einfassung der darin verschlossenen, auf die Gründung des Stiftes Bezug nehmenden Hollunderstande hildet und Primisser, weleher derh eine sachgemasse Auffassung der Kunstschätze des Stiftes Klosterneuhurg entwirkelte, schloss sieh der Auschauung Hergott's an mod so kam es, dass in vielen kreisen noch heute der metallene Baum nur als der einstige Behälter der Hollunderstunde angesehen und vereirt wird. Dieser Tradition entsprechend, wird der Leuchter noch gegenwärtig von Gläubigen in der Leopoldscapelle seinem gegenwärtigen Aufstellungsplutze als Gegenstand besonderer Vereirung aufgesucht and mit Blamen und Bändern derart geschmückt, dass er an bestimmten Festtagen des Jahres fast vollständig verderkt ist. Soll daher der Leuchter eine seiner ursprünglichen Bestimmung entsprechende Aufstellung erhalten und er von seiner hasslichen Chertünchung befreit werden, so müsste früher die fronme Tradition gönzlich zerstört werden und dazu dürfte das Stift sehwerlich so leicht die Hand hielen. Bezüglich der Grösse des Leuchters erwähnen wir noch, dess die Bülte desselhen in seiner dermaligen Aufstellung vom Rande der obersten Leuchterlasse bis zur Gleiche des Bodens 13 3" miest und der unterste Leuchterarm eine Länge von 4' 4" hal.

## Archäologische Notizen.

Der "Meidenkirchhof unischen Kastenholn und Gireslan in Niebenbürgen.

Anf dem bewaldelen Bergrücken zwischen Kustenhuls und Gireslae, engeführ zwei Meilee von Hermaanstadt entfernt, atdaz! man anmittelber am Fahrwege von dem einen Dorfo aum audern naf sine grosse Zahl von "Todtenhugeln" une versehirdener Anadehaung and Höhn. Die meisten derselbes zind mit Lieben bezetzt and haben eine Höhe von 2-8 Fass nad einen Durchmesser von 3 -5 Klaftern. Her Ort wird von den anwehnenden Bauern "Handerthüchel" gennnt and war his vor ctwa 20 Johnes den Alterthumsfraunden unbekannt geblieben. Das Verdienst, sucret die Alterthams- und Geschiebtsfreunde auf diese Grabdenkmüler der niebenbürgischen Vorzeit aufmerkaam gemucht za baben, gebührt dem ebemuligen esnagel Pfarrer A. C. von Greslau, G. Schuller, welcher im Jahre 1844 in Gesellschaft seines Suebharpfarrers, Dr. D. Roth, die erste Nachgrebneg dasellat vernabm. Diese Nachgrabeng lieferte ausser einigen stark beschistigten Grabucou mit Asche mebrere eberne mit Widerbaken versehens Pfeilspitzen und eine eherne Müeze mit dem noch siemlich kennberen Bilde des Antonia. Seit dieser Zeit wurden bis not dieses John noch vier Nachgrahungen veranstallet, von denen die erate, von dem Ausschusse des Vernines für siebenbürgizehe Lundeskande verminest, mehrere thonerne Urnes, daranter noch eine significh out erhaltens and you betriebtlieber tirdsan, mehrure Aschenkruge. Koblen und eine Menge kleiner anvollständig verbrannter Apochentheileben organ; die aweite, von dem Custon des Baron Brackonthal'schen Musenms, Ladwig Neugeheren, unternommen, dem genannten Maseum nasser einiges Urnen and einem Thrioreffischehen mehrere Sebalen, Schüsseln and anderes Geschier our feinem, verschieden gefürbten Thone und mit angenehmen Formes, so wie noch eine heonzene kerinthische Colonialminue von der lauet Corevra mit dem bekausten Abdrucke des Weingefüsses and einen bronzenen Fingerring auführte; die dritte und vierte, vom Herrn Pfarrer M. Aebner, in Verhindang mit mehreren Allerthamsfreunden, zuletzt mit dem durch zein archaelegisches Work "Ducien. Ans den Chorroston des elassischen Alterthumes, mit besonderer Rücksicht auf Siebenburgen" meh nu die siebenbürgische Archfologie verdienten Dr. J. F. Neigebauer im Johne 1850 vargenommen, wieder nasser einigen sehinen Graburnen von bedentrader Grösse mit den dazu gehörigen Deckeln, einen Wirtel zum Beschwaren der Spindel, eine broagene Fibel (Fibula) and einen bleinen bronzenen Fingerring mit einem evalen Platteben, worauf elwas eingravert war, beferte. Seit dieser Zeit fand his auf dieses Jahr keine Nachgrahang mehr statt; da jedoch durch die hisbergen Nachgrabangen nar ein bleiner Theil der Todtenbügel, etwa 50, and such diese night rollständig geoffast warden waren und gehafft werden konnte, dasz westere Erüffnungen sinlleicht rollständigere nder auch noch andere Resnitate liefern würden, so wurde auf Veraslassung und auf Kosten des Vereines für niebenbürgische Landeskunde in diesem Jahre unverdings eine Nachgrabang veranstaltet. Unter der Leitung des um die siebenhürgische Landesbande boebrerdienten Correspondenten der L. b. Central-Commisson, Herrn M. Acknor, and in Gogennari mehrerer Alterthums-

freunde wurden am 2. August d. J. shermeln seche Grüber geöffact. Se, Excellens der Beer commandirende General von Siebenbürgen Graf Montonnovo batte auf Annechen des Vereinsnessebusses mit slankenswerther Bereits illigheit zohn militärische Schatzgräber aum Zwecke der Nacherabung bewilligt. Em eine rallettadire und genane Einsieht in die Beschaffenbeit dieser tirüber en erlangen, werden swei der Todtenbügel rollständig darebaseht and anlgegraben. Man fand, dass die stels verbranaten Tedteureste über dem natürlichen Buden lagen, dons sie ner in der Mitte des Hagely eich vorfanden and bein Steinpfinster zer Unterlage hatten, noch irgend eine Steineinfassnag oder Steinbedockung seigten, dass somit diese Gräber derienigen Abtheilung von beidnischen Bestattungen nazureiben sind. welche Weinbold in seiner lehrreichen Abhandlung über die beidnische Todtenbestattung in Deutsebland (Sitzungsb. der k. Akad. d. Wissenschaften, philos-hist. Classe, XXIX. Bd., S. 117 ff.) ale drifte Abtheilung der "Hügelgrüben" mit der Chersehrift: "Hugel mit Aschen- and Beinarnen" aufführt and ausr derjosigen Untershtheilang, welcher als noterscheidenden Kennzeichen die blosse Beisetrang der Urnen in der "Hügelerde" ankömmt. Auch diesmal gelong es, muster einer grussen Mengo von Urneuscherben, einige enflattadig erhaltene Grahgefisse, in deren einem noch eie kleineren sich befand, ferner zwei Stücke von broggenen Fibeln und in do mselben Grabbügel eine Bronzemunge (ein Trainn) and ein Stack una einem einernen Nagel aufsalieden. Die Aschenkrüge, deren Form nicht negefällig ist, sind mehr beeb alz weit and hanchig, theils con schwärzlich-graner, the la rötblich-gelber Farbe and reigen ausser einigen eintneben parallol laufenden Linion keine underen Verzierungen. Nuch der Annicht den Herrn Conservators von Schässburg. Fr. Müller, welcher gleichfalls an der Nachgrahang Theil nahm and auf des Ansachen der übrigen Theilauhmer am 28. August d. J. in Muhlbach vor der daselbat abgehaltenen Generalveranmelnar des Verrina für siehenbürgusche Landeskunde über die vewähnten Hurnigriber und die daschat gemachten Faude einen achr gehaltsollen, auf das Volk, dem dieselben zugeschrieben werden musses. Bennt orhmenden, angloieb über die letete Naebgrabung Bericht eratattraden Vertrag hielt, rübren diese Graber von einem Volke her, das selbst noch auf einer niedrigeren Stafe der Unitar stand, aber durch die Berührung mit den Römern schon den Gebrauch des Eusens banete, and frest man bichei die anfæfnadaren remischen Minzen in Verbindung mit den durch die Grachiebte beglaubigten Nachrichten über die Beunhart Siebenburgens im II. und III. Jahrhanderte nach Christi Gabert in's Auge, so lisst sich dieser "Heidenbirchhof" anr den koltischen Dauern oder den germonischen Bartarnern, welche beiden Volker nieb domals in den Besite "Itannes" theilten, anschreiben. Nüller ist wegen der gefälligeren Form der Grabgeflese geneigt, den Ersprung derselben von dem ersteren, auf einer einns büheren Stufe der Cultur atehenden Volke, welches bekanntlich in swei Feldzügen (in den Jahren 101 und 106) vom Kniver Trajun der römmehrn Herrschaft naternorfen wurde, nhanlesten. Er jet su hollen, dass der interessante Vertrag des Herrn Conservators bald durch den Brnek (im Archive des Vereins for niebenbürgische Landonande) sine allgemenere Verbreitung findes wird.

L. Reiszenberger.

#### Erwühnung des alten fåture Bomes.

Der fransösische Bonisa de Parise Is Duchesse 1) wird von dem Herausgeber G. F. de Martonce (pag. 12) each vor den Roman de la belle Age vernetat. Der Verfasser den letzteree, Hunn de Villegenve, lehte su Aufang des XIII. Jahrhundertas). Wren daher im aben gedarhten Roman des Cölner Domes Erwähnung grachieht, an kann damit nur der alte Dom gemeint sein, wie er vor 1248 stend. Leider erfahren wir über des Dom selbst wesig oder our eights.

In Coloigne l'amirable cité 6), la mirable cité 6), residirt der arcevesque de C. 2). Man wallfahrtet dorthin zu den Gebeinen der heil, drei Kögige, Die Frage des Grafen Tiéri on Parine (pag 85): estes von pelerine qui à Sain Pere venes?

hezieht sieh suf diese damais allgemeie ühliche Wallfahrtabeilthümer. Des St. Petersioliniter geschieht in einer sederen Stelle Erwähnneg; pag. 34:

A l'oloigne s'en vindrent na ill'arret esti?

Il pessèrent le Rin, a'entrent en la cité. An grant montier S. Pere s'en sont tot droit ate.

Ber St. Petersmooster, ouch in der von Weingürtner (Mittheil. 1860, pag. 85) oogezegenen Stelle der Walterstainer Handschrift "Monanterium" genaunt, ist aber nichts anderes als unser Dom, der ju bekanstlich dem heit. Petrus geweiht ist.

Abria Schultz.

Zur Beschreibung den Reliquienschreinen Kart's den Gennen in Aachen van Ernal unn'm Weeth (II, too f ). kunntdenkunte den ehelattieben Mittafalteen um Abein.

Rei dem Studium des vortrefflichen Werkes von Ernst aus 'm Waath defects sich mir der Gedanke auf, als ah der Verfasser bei der Besehreihaug des Reliquieuschreines Kurl's des Grunsen sieh aur Erklärung der Reliefs zu später Quellen bediest. De der Schrein vor 1215 sieherlich eststanden ist, so schieu en mir problematisch, ein Gedicht wie Karlmeiset, das aus dem Ende das XIII. Jahrbauderts datirt, zar Erklürung herbeitusiehen. So manches war überdies noch in des Reliefsdarstellnegen unklar und an versuchte ich denn, aus den Rolandsliede des Pfaffen Lamprecht, dem Chanson de Roland und dem Karl des Groesen von dem Stricker eine Ergicoung jener Lucken za geninges. Vergehens suchte ich besonders über die Belagerung von Pampelous and die Vocherbezeichnung der Tudesgeweihten altere Quelleo aufzufinden, die enfances Charlemagne von Girard de Lambrai kenate ich eicht erlangen, und se musete leh nudlich auf das Unternehmen verrichten.

Einige Bemerkungen habe ich jedneh in Folgn dieser Lecture noch en machen. Zu ftelief 6 (pog. 120). Die Geliehte, mit der Karl der Grosse each noch deren Tada verkahrte, ist die durch spätere Sarren bekannte Fastrade, Konrad erzählt nur die Vergebung dieser Todaunde durch den heil. Agidina. Stei eker lässt, wie dies auch ouf dem Reliaf dargestellt ist, eine sehriftliche Verreibung vom Himmel dem Beiligen sugestellt werden.

Der Verfause der gedachten Beschreibung ernihlt im Eingenge, (pag. 109), desa man am Halse der Leiebe des Kaisers ein Krenz Strieber, 8929. do harl von dem bette gunn

> då soch er vorne an im ståe ein kriuze, daz was wol getiln, dat das quam aur measchen hout dan hete Im Jhesus Krist geaset. des froute er sieb vil sêre. er was such icoser mire nuz no sin ende sie nite. daz er aich secocle der mite. ez hat ouch s' Ache grazes avon

di M lit mickel heiltnen

Alwin Schultz.

### Die Inchgrabungen im Anchner Münnter.

Im Laufe des verflossenen Sommers baben im Anchner Münster Nochgrahnngen unter Oberaufsicht des Generaldirectors der königl-Museen, geheinen Raths v. Olfere and der Leitung des Studthanmuisters Ark stattgefunden, über deren Erfolg wir einem Beriehtn der Augeh, A. Zeitner Falrendes entnehmen :

"Der Anfang derselben war insofern sehr glücklich, als die Grundmauer der Abais des Carolingischen Oktorogs, welche bei dem ner die Mitte des XIV. Jahrbonderts bezonnenen finn des hoben Chors. serstört wurd. volletändig zum Varseheie kom. Diese Absis bildete einen viererhigen Abschluss, und une von sehr beschrinktem Umfang. bleiner ale die gegenüberliegende Vorhalle der Kirche, welche, unweightet mehrfacher nageschiehten Ernenerungen, im Ganeen die nrsprüngliehe Form hewahrt. Eine hisher contraverse Frage, ob namlich die alte Chornische halbrood oder viereekig gewesen, ist somit celist, und ansere Kenetniss vom Bau Kart's des Grossen in einem wesentlichen Punkt vervollständigt. Leider ist das übrige Ergebniss der Nachterschung ein negativen; des grossen Knisers Gruft ist jetzt chen so wenig wie vor atwe zwenzig Jahren gefunden norden. Man hat ron dem bentique Charanseiduss an bis zur Mitte des Oktogons, wo der grosse Stein mit der medernen laschrift Carolo magno liegt, und von de nach der Nordseite gegraben; man ist auf römische Mauern, niemlich tief unter dem Boden der Kirche und quer durch dieselbe lanfend, auf grosse Werkstücke, auf durchwühltes, aufgeschütteles, theils loses, theils feeteres Erdreich gestossen, wie auf verschiedene Raume, deren constructiver Zusammenhang duckel, die ober wahrscheinlich zu Bäderbanten gehört hoben. Von einer Graft - so neit ich die Ortlichkeit gesehen- beine Spur. Die Sage von dem Grabgewölbe, is welchem der tadte Kniser gesessen, verfällt hiemit wahl mawiderrufflich der Pornic und Kuest, nehnschadet des Beekts beider sie mek individueller Auffarsung au bilden, wobei es dens freilich an Contrasten nicht mangeln kann, wie sie in Alfred Rethela feierlieb ergreifendem Frasen im Anchener Kaiserssol, in Kauliache neuroff neturnistischer Darstellung im germanischen Maseum zu Nüreherg hervertreten.

Der harze Bericht Egishards stand übrigens jener spüleres Annahme achne im Wege, die im Hernau, Victor Rugo's zu komisch-rienigen Dimensionee ansehwoll. Data dus Grah, welche Form es immer gehabt haben mag, seratört worden, ist jetzt wahl kaum mehr on besneifeln: wann en untergegaggen, kann niemand nissen. Die gegenwirtigen Nachfarschungen kaben übrigees na den Tag gebracht, dass in frühere Zeitee, und wahrscheielich in nicht so gar weit entlegenen, nimich unter der fransösischen Herrschaft, atellenweise gegraben worden ist; der Boden des Oktorons ist vielforb amgewühltes Erdreich bis zu bedeutender Höhe aufgeschüttet."

hängend gefunden habe. Sollte dies etwa das Kreuz sein, welches dem Kniser ouch der Schlacht von Roncesvalles vom Himmel gesaudt wurde? and sin greant as sich genom,

<sup>4)</sup> Li Roman de Parise la Duchesse, publié par G. F. de Murtmant, l'aris b) B. de Roquefort-Flumérienart: De l'état de la poésie françaisa

dons les XIP et XIIP Siècles, Paris 1315, peg. 140. - Danmou: discours our l'état des lettres su XIIP siècle. Paris ches Ducroeq. pag. 296

<sup>8)</sup> Rom. de Parise, pag. \$15. 4) Rom. de Par., pag. 139, 179.

<sup>6)</sup> Rom de Per., pag. 205.

## REGISTER

der

## in diesem Bande angeführten Personen. Orte und Sachen.

in der mittelalterlieben Kannt 35. Verel.

auch: remanischer und golbischer Styl.

Areadia, Ausstellang des Vereines in Prag

Aretin, Baron, Inir. Reichsrath and Grün-

der des bair, Not. Museums 109.

Architectur nof Siegeln 176

Arler, vergl. Peter von Goodad.

A.

Anches, Francomuniter; Hierathek 68. Min-

Adam and Eva. Knttenherg, Steinernen Haus 317.

Adment Stift, Tragaltar 21, Kelch 46,

Adler, dessen Symbolik in der mittelaller-

Krammalah 74, Mitra 103, Casela 103

113. Prag, Ansstellung der Arendia 281. Bernhard h., Siegel 177.

ster. Nachurshauern 336

VI.

Architectur, das Pracio der Vortragung Bock, Dr. Fr., Das h. Köln 219.

Bonn, Nünster 61.

Bremes, Bom 248

Blatck, Banneister 168. Brannachweig, Holshaos 146.

Blaul, Friedr., Der Kninerdom zu Speier 80.

Brixen, Graehichte des alten und neuen

weibliebe Kopftracht 1.

Münsters 68, 20, Kirche und Kreuzenne

22. Altare 21. Krypta 25. Grahmono-

Armbiader von Brooze: Müschen, Nationalliehen Knost 156. menje 126. Grahespelle 129. Dom-Bustrett 109 schutz 120, Adlercaspla 103, 155, Mon-- zur Sonne nuffliegend, Duratellung lagaburg, Chorstüble des Domes 107. strauren 47. Reliquienbehälter 73. Kremsmünster, Rotula 🍪 Adleratoffe, deren Vorkommen 161. Ausgrahungen, Gratz 161, S. Andrá 161, Buehdcekel, Venedig, St. Mareon-Schots Wire, rimisches Grab 213. Aggahach, Kirche 89 194, 198, Agnes heil., Brastbild im Domsehatze su Annatelinogen, archiol., Zweck and Be-Byzantinische Tofelmalereien; Mün-Brixen 133. deutung derselben 22, 277. Wien, Ausehen, Nationalmnaeum 111, Prog, Ausstellang des Alterthamsrereines 22. stellong der Areadia 278 Agraffe, Müneben, Nationalmoseum 110. Agram, Reliquieabehalter 23. Prag. Ausstellnog der Areadia 217. Altare, Namen der Künstler von Allaren Anzerre, Adlerstoffe 161. C. der Zipa 77. - St. Welfgang, Flügefalter 22, Melk. Capitalkildung in der mittelallert. Archi-Tragaltire 21. Admont, Tragaltar 21. tector 55 Salabarg, Flügelaltire 21. Brizen, flamberg, Lesehler 331. Capitelsäle, Hohenfurth 16 Barbara b., Prag. Assisting 279. Flügelaltäre im Renaissance-Styl 121. Cnamine der Ausstellung des Wiener Alter-Banhütte, Prag 107. Altaraufautz, Münehen, Nationalmoseum thamsereines 104, Brixen, Domschale 113. Sihel, Karl des Kahlen in Bem 3. 131, 155, Prag. Ansstelling 281, Altenburg, Krommetab 71 Bebenhangen, Capitelhaga 61 Ciborien, Klesternenburg 46, 295, St. Alterthumaverein in Wien, Assitellung Befeatigungahanten, Charakter der mit-Florien 46. Trient 46. Moneben. telefterlieben Befestigungen 310. Se-Nationalmaseam 112 Andra St., Ansgrabongen 161. mendeia 305 Cilli, Monatranze 47. Antlpendien, der Ausstellung des Wiener Beneit, Lana, Baumeinter 108, 292, 224 Grafen v., Votirsteine zu Spital 300, 325, Alterthomsvereines 102, Venedig, Palls Benedietiner Orden, Alteste Bundschrift Charatable in Buern 106, Kirchdrant d'ere 194, 19 Kirche 210 Antoninssänle, weibl. Haarsehmnek 2. Berehtenguden, Chersiüble 107. Clara h., Siegeldarstellung 173. Apostel, Klosternenburg, Reliquienschreine Borgkryntull-Behilter, Venedig, Schuls Coccus-Furbe, dearen Anwendung im Mitv. St Marcus 193. telalter 128 Aquamanile, München, Nationalmuseum Bern, Mansler 22 Contumpenchichle des Mittelulters, Die

auf Kunstwerken. Kremsmunster, Ratula 65. Munches, hair, Nationalmuseum 110, 112, Hollan, Crueifix 150. Hermanatadt, Centifix 150. Hermannstadt, Crneifix 153, Klesterneubnrg, Reliquionschreise 239. Kelch 269, Cihorium 297

- enf Siegela 173 - Symbolische Darstellang als outer Hirle

Crncifixe, metallene, holzerne und emaillirte: München, Nationalosseum 112 Heltan, erusgel. Kirchengemeisde 149 Hermanostadt, evengel, Capitel 153. Gabriel b., Siegeldarstellnegen 176 Canernig, K., Freih. v., Ausseichnung 246

Delaj, Jos., Banmeister is Botsen 121. Derensteie, Siegel des Noonenklusters 177. Durer, Albrecht, Titelblatt sur kleinen Passion 317

Ebcofurth, Keleh 46. Eherhaeb, Klaster 87. Echternach, Evangeliarium 75 Eherne Schlange, Baratellung; Kremsmüesler, Rotula 63.

Elemente vier, Muuchee. Nationalmusenm

Elfen beinhörner, Prag. Ausstellung 281. Elfeio beioschnitzwerke, der Assatellung des Wiener Alterthemsvereines 103. Müzeh en, Nationalmusenm 110, 114. Ely . Kathedrale 87

Email-Verhaltaise des deutschen zu jenem von Limoges 74. Emailarheiten, Kremsmüester, Rotals

65. Monehen, Nationalmosense 112 Helton, Crucifix 149, 1glé, Vesperkreun 162, Venedig, Schola v. St Marces 194. Klostereenharg, Relineienschreine 238, Cibariam 295, England, Handbuch der Kuthedralen 248 Enns, Stein der Bobier 25,

Eosioger, Ulrich u. Mathaus, Banmeister 20 Erfurt, Capelleverker 187, 189 Erker, deren Anurndung in der mittelalterlichen Baukunst 181

Erla, Siegel des Nonnenklusters 178. Execu, Krouse von Emnil 75. Leuchter 331 Easlingen, Frauenkirche 29.

Evangelisten, vier, Darstellengen: Helton, Crecifit 150. Klosternenborg, Heliguienschreine 239.

Pattistarium, Salaharg 103. Fajer, Stephau, Bildhaeer 121. Plorian St., Ciborium 48.

Christus: Darstellungen ans seinem Leben | Flügelaftäre, Prag, Ausstellung 279, Frankfart, St. Leonburdskirche 143. Preiherg, Kirche 188.

Fraihurg im Breisgan, Folkenstein'sches Hans 190. Münster 211. Freising, Chersteble 106 Frienach, Casula 103.

Friesvernierungen, der mittelatterlieben Architectur 113 Furtmeyr, Berehtold, Ministeren zumhobea

Liede 249.

Galilia, mittelalterlieber Kunstansdrock Gaming, Kirche 89, Gung, Kirche des heil, Lanceez 313 Gehende, weihl. Kopftracht 6, 9, 10, 11. Geist brit, dessen Hernbkunft, Hermann-

stadt, Crucifix 154. Georg h., Burstelly.: Hellau, Crucifix 149 Genrgenberg, Altare 77

Gireslau, Heidenkirchhof, 335. Glasgefisse, Prag. Assstellung 282 Glasmalereien, Veitsberg bei Weida 51. München, Nationalmuseum 114.

Goldschmiedekunst in Siebesbürgen 148. Goas, Stickereien 102, 103 Golbischer Styl, Habenfurth, Kirche 16.

17 Ulm, Munster 29 Easlingen, Fraerekirche 29, Bern, Münster 29, Heiligeek rees, Chor 165, Wien, Salvatorkirche 168. Kirchdrauf, Kirche 200. Sedlets, Stiftskirche 225, Friedbofespelle 227. Knlin, Bartholomäuskirehe 228. Kuttenhary, Jakobskirche 234. Weezelscapelle 258, Burg 259, Marienkirche 261, Barbernkirche 264, 284 Dreifaltigkeitskirche 314. Steinerges Haus 314. Stadthrengen 317. Thermgemach im Fürstenhause 319. Ratidans 320.

Gang, Loscentkiche 313. Göttweib, Krummsteb 74. Grabsteine, München, Nationalu

114. Spital 243. Brixes, Bam 126, 128. Gratz, Ausgrabuegee 164. Gugel, deres Vorkommen bei mittelalter-

lichen Trachten 39. Gurk . Klosterkirche 56. Gestiekter Teppich 103

# H.

Hanrachmack germanischer Frauen 2. Haar traebt des Nittelatters 33 Haiherstadt, Holzbans 145. Domechain. Adleratoff 161.

Has dactobe, hischoffiche, Brinen, Danschutz 131. Hanei, Baumrister 265, 28

Hannover, Sekatz, Kreuse 75. Tragaltäre 76 Harotd, Taufe des Dinenfürsten &

Hunbe, deren Vorkommes bei mittelatterlichen Trachten 40.

Heiligenkreus, Cistereienserkirche und Kinster 56, 58, 81, 82, 88, 84, 85, 165, Effenbeintsfel 103, Bysautinische Madonas 134, 163,

Heidenhof zwischen Kustenhols und Gireslee 335

Heltse, Crarifix 149 Hennselmann, Ed., Théorie des propartions

dans l'architecture 135. Hermanastudt, Goldschmiedekunst 147. Crueidix 152

Hertzng, Job., Goldschmied 236. Herzogenburg, Reliquienbebalter 73, Hierotheen, Vecedig, Schats von St. Marcun 199

Habenfarth, Gründung des Klosters !! Kirche 16. Capitelasal 16. Sacristei 17 Holzscheitswerke, Prag. Anstellung 279 Hetfurmen im Mittelutter 43.

Jacob, Haumeister in Kottenberg 325 Jogdmesser. Venedig, Schats von St. Marcus 197.

Ják St., Kirche 59, 117 lg to . Vesperkrens ! Haenherg, Kirche 8 Imhach, Siegel des Noncoallosters 178.

Ingeanin beil., Brostbild im Domselatze on Brisco 133. Halien, Deskmäler der Kanst 27, 49.

# 1ps, Siegel des Nonneaklasters 179.

Kamine des Mittelsiters 213 Karl des Grassen Jagdzug 4. Karl des Kutlen Bikel zu Bom 3. Karinburg, Dum 83 Kuschau, Kelche 46.

Käntchen oriestalisebe, Venedig, Schata von St. Mureus 198 Kas tanhals, Heideskirehhof 335

Kutbarina h., Durstelleng, Heltan, Crucifis 149. Keleli, Karolingischer, Kremsmänster 45.

Kelche, romanische: Salzharg St. Peter und Bomsebatz 45. Wilten, Stift 45. Lumbuch, Stift 45. Venedig, Schots von St. Morena 193

Kelebe, gathische: Admont 46. Klesterneuburg 46, 268, Kaschan 46. Wien Hofbergeapelle 46, St. Paul 46, Eheu-Inrib 46. Venedig, Sehala von St. Morens. Prag Ansstelland

Kidderich , Michaelscapelle 187. Kirchberg am Wooheel, Siegel des Nonneeklesters 176.

Kirchernel, Kathedralkirche 200. Choratüble 210. Altäre 210. Wandgemälde 210. Krunmstah 74.

Klingesthal, Todtestonz 223. Klosterneuburg, Stiftssehntz, Geschichte

dessether 233. Beliquiensehreine 73 235. Kelche 46, 268. Ostensorien 47 71. Krunonstab 74, 273, Ciborium 46. 93. Messgewinder 288, Elfcaheintsfeln 104. Lenchter 331. Kreuzgung 83. Gertrudscapelle 60

Kniin, Bertheleminskirche 228

Köln, Religniensehreine 76. St. Martin 86 Dom 137, 336. Stadtbefestigungen fill. Privathduser 144. Maria am Capitol 188. Kopenbagen, Museum, Adjerstoff 161 Kopftracht, weibliche, der Mittelaltern 1.

Kornunharg, Erkernstersstz 191 Krakan, Stadtbefestigneg 142, Collegion Jageffenienm 64, 143, Kremsmünster, Keleh 43. Hotula 65.

Belignienbehälter 73. Kronne der Ausstellungdes Wiener Alterthums-Vereines 101. 1gl 6 163, Helts u 149 Hermannstadt 152, Prog. Aug. stellong der Arendia 280

Kronu, Stephan des Heiligen 74 Kronen, deren Anwendung bei Traehten in: Mittelalter 28.

Kronreifen, deren Vernechslung mit Hundehalsbändern 1. Krammstähe der Austellung des Wiener

Atterbumsvereines 73. Klusterneuburg 273. Krypten, Brizes 95.

Knnig unde b., Darstellungen 5, Auf Siegelo 175 Kuttenherg, Chersicht und Charakteristik der Bandenkunde 223. Banfütte 107. Jakobskirche 251, Wenrelscapelle 258 Burg 259. Marienkirche 261. Barbarakirche 264, 284. Droifeltigkeitskirche 314-Steinernes Hans 187, 314. Studthennnes 317. Fürstengemach 319. Halbhaus 320. Baumeister der Knitenberger Bundenk-

Lambach, Stift, Keleb 45. Lumpen, Venudig, Sebatz von St. Marcus

male 321.

197, 199, Landshut, Martinskirche, Chorstühle 106.

107. Lebesy, Kirche 61 Leemane C., Fahrikant, Alterthums-Ausstelling 102. Anszeichnung 246. Lemberg, hyzanlinische Kreuze 102 Lenehter, rommische, Munchen, Netionalmazenm 113. Venedig, St. Marcus 196 198. Kloaternenburg, Stiffskirche 331. Liebtenhais, Wandmalereien goth. 5

Linebtenstein, Ulrich v. Vennsfahrt Lilien, Darstellangen auf Sierrein 177 Lilien fold, Ableibirebe 118, 119. Limburg a d. Lahn, Kircha 86, Reliquin-

rion 74.

Limogea, Verhältniss des Linguisier zum dentschen Empil 76. London, Alteste findschrift den Benedictiner-Ordens 25

Lå we mitzeinen Jangen, Daratellung, Kremsmünster, Boinla 66. Klosterneuburg, Ciforium 297 Lowen, steinerne, Manchen, National-

museum III. Lübeck, Todteslanz 222

Lübke, Dr. N. Der Tedlentons in der Marienkirehe zu Berlin 191. Abriss der Geschiebte der Rankonst 192.

Lucins, Kinig, Berstellung, fieltan, Crueifig 150.

Madounen, hymptinische, München, huirisches Nationalmuseum 111. Heiligenkeens, Stiff 124, 163. Venedig. Schatz von St. Marcus 197. Prag. Ausstellung 279 Magdebarg, Dom 39, 87

Waifand, Leuchter 331 Mainz, floistiar 141, 184 Matereien, Andeutungen in Gedichten 303 Mandelgree, Monuments scandinaviques

27. Maria mit dem Kinde, München, Nationalmescam 111.

Marin Verkundigung. Hurmannstadt, Crueifis 133 Marien's Tod. Hermannatudt, Cracifia

Naries's Krönosy Prag, Ausstellung 279. Maria b., Siegeldgrafellangen 175. Marienburg, Seblass 87, 142, Matthins Corvinus, Reitzeng, Prug, Aus-

stellung 282 Watzen, Monstrance Maulhrann, Sloster 56, 69, 61, 83, Mulk, Tragaltäre 24. Reliquients hälter 73.

Kreuze 101 Mouningen, Cherstühle der Kirche 107 Mezagewieder, Brixen, Homschatz [31.

Klosternenhneg, Schutz 298. nakinnehen, Venedig, St. Marens-Seintz 196 Metz, Bossefatz, Adleratoff 161.

Milatat, Klosterkerebe 57, 58, Minden, Todigatans 222 Ministares, Wonches, Nationalmuseum 144. Bibliothek, Perchtold Furtmayer's

Ministuren zum hohen Liede 249, Prag. Ausstellung der "Arcadia" 283. Mitren. the Ausstellung des Wiener Alterthumsreceines 103, Brigen, Domarhuig 131. Prag. Ausstelling 280.

Madling, Bundrapelle 117 Monstrangen, zur Geschiehte dernelben

- auf der Ansstellung des Wiener Alterthamavereines 47 Briggs, Demochatz

132. Zmigrad, Kirche 219 Prag. Avsstellung 25

Mooshney, Chorstüble des Münsters 10 Mosaiken, München, Nationalmuseum 113 Müller, Alex. Der Dom an Bremen 247 Münehen, Kunstderkmale des beirischen Nationalmaseams 109 Chorslühle der Francakirche 107.

Nenenburg, Kirchu 118. Nikolshurg, Kirebe 83 Noneherg, Kromststab 74

Nonnenklaster in Norderdsturreich, Siegel

Nürnherg, Scholduskirche 86, Rathhaus 141. Hanna Nassau 187. Pfarrhof von St. Schuldes 188, Erker 189, Nymwegen, Kirche 116.

Dherburg, Grahdeskmale 243 Odenburg, Kirche 89, Beiebtstele 216 Othehalter in Form einer Culumba zu

Salzhurg 47 Oaxx-Geffing, Venndig, St. Marcon 195 Prag, Aussiellung der "Arendin" 281. Ortenburg, Grafen v., Vatinsteine zu Spital

Oxtenzarien, Kloaternenburg, Schotz,

Otte, Brierich, Grachiebte der deutschen Rankonst 80.

P.

Pacher, Michael, Flürelaltar zu St. Wolfgang 23.

Pattram, Wiener Bürger, dessen Chronik 166. Pappunheim, G. H. Graf, desses Gruft in der Strohower Stiftskirehe 131. Paris, Museum Louvre, Reliquiar des Kuisers

Henrich 67, Todtentonz 222. Paul, St., Klosterkirche 56, 87, 117, Kelch 46. Monstronnen 47. Stickereien 102. Prag, Alistadter flankatte 107, Pappenheims

Graft 134, Altstädter Brückenthurm 123, Trankirche 186 finthhous 187, Ausstellong der Arcadis 237, 277, Leuchter 331, Profesarchsterlur, matelelterische Voc-

kraging 140, 213, Proglits, Monstrauge 47 Perchtaldadorf, Rothkous 190

Pernegg, Siegel des Nannenklasters 180 Peter v. Gmond, Banmeister 229, 261, 287.

Petens bed., Sugelderstellungen 177 Pagis, Venedag, Schutz von S. Marcus 197

Oungt, Zeitzebrift für ehriett, Archantagen 44.

R.

Radegunde, Gemehlie König Chiotars, Minister L 3.

Raigern, Krammstab 24.

Revenna, Kirche 34.

Roysek, Math, Banmeister 107, 203, 288, 313, 314, 323 Reiebenbach, Chorstühle der Kirche 107

Reisealthra, sieha Althra. Religaceatafelo, Prag. Ausstellung 25

Reliquienbehülter, der Ausstellung des Wieger Allerthumsrereises 21 Manchon, Nationalmaseon 110, 112, 113 Brixen. Domschotz 132. Veuedig. Schatz v. St. Mareos 195, 199. Klestor-

nenburg, Schniz 212. Relignicuscheniee, Klosternenburg 230 238. Prag, Assitelling 280.

Resuling, Dr. F., Speyrerdom 192, 247, 27 Restangationen, Wien, St. Stephan 217. Rholms, Leuchter 331.

Ringe, Prng. Ausstellung 280, 281. Rise, waibt, Kopfpatz 6.

Remeeischer Styl; Habeefarth, Capitelsasi 16. Sacristei 17. Kroungang 18. Seiburg, Kircho & Brizen, Kirche 92. Krenngung 93. Kirebdrauf, Kirche 200 Kolia, Bartholomanstirehe 228

R imisebes Grab, Wien 245. Rhaenhorg, Graf, Grander des Kiesters Hobenfuth 14

Rom, Bibel Karl des Kaldeo 3. S. Prasede 31

Sacken, Ed. Freih. v., Katechismus der Caustyle 79. Saeramentshinschen, Duerr des Ge-

hrauches 219. Salabarg, St. Peter and Domsehatz, Kelche 45, Mitren 103, Columba 46, Nougherg

. 61. St. Peter, Krummatab 71. Actipendinm. Noneherg, Fultisterinm 102 Burgerspital 144, St. Peter, Erkee 183. Samson trigt die Thorfügel von Gaza, Dor-

stellang. Kreassmünster, Rotula 🕰 Sarkophag, altehristijeher is Kiruthen 21. Schopel, weibl. Konftracht 6, 11. Sehlierhaeh, Siegeldes Nouvenklosters [80]

Schleier, deren Vockommen bei mittelalterlichen Trucktee 6, 35. Sehmnekgagenatäede: Prag. Ansstel-

lung 277 Sehmuekkästehen: Veurdig, Schutz ron

St. Marcus 197. Sehelz, Denkaitler der Kanst in Unteritelies

Sebwarsrheinderf, Doppelkirche 52.

Ulm, Münster 22.

Sehwerter: Prag. Ausstellung 281. Sedletz, Stiftskirche 225. Friedhafespelle

227. Neostronse 47. Seiburg, rom. Kirebe 👯 Seitenstettee, Monstraus 47. Elfenbeig-

tefel 101 Sekkan, Bosilies 55 Selige op forten, Klosterkirehe, Cherstühle

Semandrin, Fasteng 305.

Sendelbiede, deron Vorkommen bei mittelalterliebse Trachles 38 Siegel: der Ausstellung des Winner Alter-

thomovereines 101. der Neunenklöster in Niederösterreich 174, der Ausstellung in

Prag 282 Sichenburgen, Goldschniedekonst [1] Speier, Dom 47, 247, 275

Sei tal, Votivsteine der Grafen von Cilli 300.

Stendal, Holsbaus 146 Sterne, saf Siegela 177 Stiekereien der Anstellung des Wiener Alterthamsvereines 102.

Strassengel, Kuche 87 Strebnbogen in der mittelnterlieben Baukenst 211.

Strobhüte, doren Vorkommen bei Traebten im Mittelalter 25. Stattgart, Psalteriam 5

Tafelmalerejeubypont: Müschen, Nationalouszom itt. Prag. Aussteilnag der Areadio 278, 279,

Toufcapelle, Brigen 179 Taufschüesel, motaliege, Müsebra, Nationalmesono 113.

Tappiebe der Ausstellung des Wiener Althamsversiges 102.

Thu lhargel , Kirchenraine 81 Thinrsymbolik ouf olten Seidengeweben 156, 299

Threnstable sof Siegela 176. Tions wie, Kirche 62. Kreuzgang 84. Todteutlaze, zur Gesebieblo derselbe Trachten, die weibliebe Kopftracht 1. Trageltaro, s. Altire.

Trannkirchen, Siegel des Nonnenklosters Trient, Ciberium 46. Cestell recchie 64

Dom 86. Seblosn 141, 143. Vorkraguagen an dortigee Gabāudea 211. Tala, Siegel des Nonnenklosters 185

Tycho da Brahe in Kuttenberg 220.

Veitsberg bei Weids, Glasmalereien M. Venedig. Marcuskirche 34. Sehala voe St. Moreus 71, 193

Vorkragung, die Princip der - ie der mittelelterlichen Kuust 53 Votivsteine der Grafen von Cilli zu Spital

300, 325,

W.

Was ran. Die Cartoes von Raphael zu Teppiehen im Museam an Berlin 80. Wahrzeichen, Kattenberg, Stadt 290

Watdstein, Berthold Graf r., dessee Grab

Waudmatereien, roman, in Schweden 28. Wand suntereiee: Rom. Waida. Wiedenkirebe 51

Wandmalarcien: goth. Lichteubsin. Kirche 51, Kirch drauf, Kirche 210, Warmapfet, Prng. Ansstellung 281 Wehereien der Ausstellung des Wiener

Alterthamssereines 102. Weide, Wandmalereien, roman, 51. Weihrauch gefüsse, Venedig. Schotz von St. Marcus 197

Weihwasser-Gaffasse, Vesedig, St. Marcus 196

Weinglirtner, Dr. W. +, 301. Wanti h., Prag. Ausstellung 279. Werden, Andrenskirche 37.

Wien, Ausstellung des Alterthumsvereines 21. Hofburgenpalle 16. Schata derselben: Reliquienbehälter 22. Krenze 102. -St. Step ban, Krummstab 71, Dom 188. Restauration 217. Minoritenkirebe, 212. Salvator-Capelle 89, 168. Kuiserkrone 75. Römisehes Grah 245. Willibrod heil., Bischof von Utreeht, Dar-

stellnag: Helton, Crucifix 150. Wilten, Stift, Kelch 45. Wimp fe o, Pelast 61. Wisemann, Cord., Aufsätze über christl.

Kanntund Knustgesebiehte 811 Wolfgong St., Fingeleiter 23.

Wiener-Nenstadt, Reliquienbehälter 23. Siegel des Nonnenklesters 179.

Tpern, Tuebhallee 183.

Zewis v. Fulkenstein, Hohenfurth 17. Zips, Meister elter Alture 27 Zöpfe, deren Varkemmee bei Trachten im Mittelsiter 35

Zwettl, Krummsiah 74. Kreus 101.